

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



BP 372.1.2



# Marbard College Library

FROM THE BEQUEST OF

MRS. ANNE E. P. SEVER, OF BOSTON,

WIDOW OF COL. JAMES WARREN SEVER, (Class of 1817),



, 

• • . • 

# Die schöne Literatur.

Beilage zum Literarischen Centralblatt

für Deutschland.

Berausgegeben

Don

Ednard Barnke

4. 3ahrgang.

Leipzig Ednard Avenarius 1903. بىر، رىم،

BP 372.1.2

Sever fund

(Die Jahrgange I u. II erichienen unter bem Titel "Literarifches Centralblatt fur Deutschland. Beilage".)

# Alphabetische Berzeichnisse.

1. Die im Jahrgang 1903 befprochenen Berte.

A.

Albers, B. Junge Lieber eines Fünfzigers. 37.
Altitaliänische Rovellen, übert. v. B. Ernä. 33.
Achteiner, A., Das Schloß im Moor. 28.

—, Herns. Fr., Dottor Dutimüller und sein Freund. 113.
Anders. Fr., Dottor Dutimüller und sein Freund. 113.
Anderse-Salomé. L., Im Judichelland. 220.
Anderse. S. Die Lüge. Uebert. v. R. Hornkein. 349.
d'Annungo, G., Dolle Landi. I. 257.

—, Sloria Uebert. von L. v. Lübew. 374.
Apel. B., Die Wörick's. 237.
Apel. B., Die Wörick's. 237.
Apel. F., U., Der Jungferndund u. andre Gedichte. 291.
Arens. R., Das Leben ift doch school.
Arens. B., Lattraft. 125.
Arminius, B., Lattraft. 125.
Arminius, B., Der Hainlönig. 398.
Arulani, V. A., Pei regni dell' Arte o della Critica.
273. A73.

Atherton, G., The Splendid Idle Forties. 352.

—, The Conqueror. 352.

b. b. Ane. Benn die Sonne finst. 49.

Avancini, A., Pelvere e Ombra. 355.

Bagot, B., The Just and the Unjust. 88.
Balde, J., Brobleme. 233.
Barrie, J. M., The Little White Bird. 352.
Barriels, Uh., And tieffer Seele. 56.

—, Die Dentisse Dichtung der Gegenvart. 56.

—, Tritiler u. Artitlaster. 106.
Bascan, L., Légandes Normandes. 209.
Basingart, Rich., Erfreit vor Nios. 20.
Banungart, Rich., Erfreit vor Nios. 20.
Banungart, Rich., Erfreit und Erträumtes. 38.
Beer. E., Der Ander. 17.
Beltram-Edwarda, M., A Humble Lover. 202.
Benkenders, J., Die Hert. 388.
Bennert, J. E., Der Rönd von St. Blasten. 286.
Bannett, A., The Cates of Wrath. 293.

—, The Grand Bahylon Hotel. 121.
Bengmann D., Weine Heide. 362.
Bernard. Ir., Der Hall Mathieu. 290.
Bertlow, R., Frau Iste. 177.
Bernard. Ir., Der Hall Mathieu. 290.
Bertlow, R., Houl Iste. 177.
Bernard. Ir., Der Gall Mathieu. 337.

—, Zahfensteid. 374.
Bierbaum, D. J., Stella und Antonie. 311.
Bittrich, M., Kümpfer. 337. 369.

—, Butters Habe. Ubberl. v. B., Berch. 33.
Beit, B., Brim Chyolit. 227.
Bleibtreu, R., Baterlov. 209.
Blumenthal, Ost., Unerbetne Briefe. 42.
Boccardi, A., L'irredenta. 40.
Bodmann, E. v., Rene Leder. 3.
Boell, R., Hus Traum und Leben. 312.

—, London. 382.
Borle, E. G., Belandolien u. Strahlenstammen. 419.
Boni, E., Pagine oscura. 355.
Bord, M., L. Bistripon. 33, 269.
Borel, H., De lengen der Eer. 329.
Borthum, G. Streipielt. 310.
Briefe, bie ihn nicht erreichten. 325.
Briede, B., Bilhelm Raabe. 24.
Braune-Rosla, R., Seblge Leuie. 309.
Briefe, bie ihn nicht erreichten. 325.
Briefe, bie ihn nicht erreichten. 325. Briefe, bie ihn nicht erreichten. 325. Bronbfieb, R. G., Riels Glambat. Beberf. v. B. Maiber.

Bucco, G., Presspi d'Annunxiani. 224. Bulow, F. Freita v., Hüter ber Schwelle. 101. Bulde, A., Silfes Liebe. 133. Bunte Bretti- u. Theaterbibliothel. VIII. IX. XII. 103. Burmefter, R., Pfarrhäufer. 17. Buffe-Valma, G., Zwei Bücher Liebe und andere Gebiche. 239. Buffon, B., Afcermittwoch. 252. Butti, E. A., Lucifer. 374.

C.

Calandra, E., La falce. 10.
Camerino, E., Umanità. 104.
Cappi, M. C. Grafin, Brimeln. 41.
Cappi, M. C. Grafin, Brimeln. 41.
Capps, R., Ber zulest ladt. Ueberf. v. H. Wann. 22.
Carey, R. N., The Highway of Fate. 202.
Cafe, J., Maximilienne. Ueberf. v. H. Grafin zu Reventlow. 22.
Castino, L., Sensualità maschile. 10.
Champol, La Rivale. 182.
Civinini, R. P., Riflorimento. 104.
Clufien, W., Krenz und Ambos. 249.
Contol. M., Temporal Power. 202.
Crawford, M., Cecilia. 121.
Crawfurd, O., Two Masques. 226.
Cüppers, J. H., Leibeigen. 249.

D.

Dageför, 3., Gedickte. 382.

Daju, F., Derzog Ernft von Schwaben. 129.
Daliggo, C., Stiegelungen. 382.
Dandelmann. Eb. Frir. v., Alexander. 149.
Daudet, E., Victimes de Paris. 153.
Daumas. M. R., Bas die Schwalde fang! 396.
Davis, R. H., Basson's Folly. 293.
De Luca, P., Alls porta della falicità. 74.
Debued, R., Zwei Menschen. 321.
Deledda, G., Eliss Portolu. 355.
Delle Grazie, M. C., Gedickte. 200.
Dichterbuch, Dresdener, freg. v. R. Warmuth. 24.
Dixon, F. Th., The Loopard's Spots. 202.
Dörr, C., Im Ansang war der Durft. 3.
Dohm, H., Die Antstemansken. 11.
Drachmann, H., Internationer. 11.

Œ.

Celbo, B., Irminfried. 398.
Eggersdorf. M., Die blonde Sylterin. 1.

— Die Autander von Borfum. 1.

Egidy. E. v., Erfchwiegen. 396.
Ego, K., Die Gefchichte einer Ehe. 295.
Effenften, M. v., Kriebe den hötten. 233. 336.
El-Correl, Das zweite Leben. 40. El-Correi, Das zweite Leben. 40.

— Meinhard Hofer. 396.

Cite, N. v. Engelj. 306.

Etert, E., Anf vulfanischer Erde. 305.

Engel. Eh., In ver Waldunischer Erde. 305.

Engel. Eh., In ver Waldunischer Erde. 303.

Engio. K. W., Die Witte. 252.

Ebydard. E., Worte. 161.

Ertin-Schmedebier. H., Der Mut zum Glüd. 49.

Ernit. E., Altitaliänische Rovellen. 33.

— Pringessin des Oftens. 81.

Eschabad, D., Die beiden Merfs. 409.

— Ergälungen. 235.

Ehselt. Kildunger. E., Wenn die Floden fallen. 374.

Chöller, R., Das Gänschen und andere lieblose Gebichte.

420.

Falke, G., hohe Sommertage. 240.
feldegg, F. v., Der Schleier der Maja. 398.
fischer, Karl, Denkundrigkeiten u. Erinnerungen eines Arbeiters. Hrsg. v. B. Göhre. 337.
fischer, W. R., Auf dem Wege zum Baradies. 180.
kitger, A., San Warcos Tochter. 150.
Fleros, U., Toofania. 10.
france. A., Crainquedille. 414.
france. A., Crainquedille. 414.
france. A., Aus dem Eeden. 291.
franke-Schievelbein. G., Der Gotüberwinder. 161.
frapen. Alunian. 31., Arbeit. 305.
fred. B., Roman eines Globetrotters. 281.
freund, A., Licht! 113.
fren, B., Spruchdichtungen. 312.
friede, U., f. Marqueritte 22.
friederg, J., Ans meiner Welt. 346.
friedrich, B., Bring Emil von Schoenalch-Carolath. 208.
friedrich, B., Naboleon. 70.
frontmel, D., Reuere deutsche Dichter in ihrer religiösen
Stellung. 56.
fron, S., Das Weltgericht.
frinde, E., Valumasse. 414.
Borfpiel zur Einweihung des neuen Schauspielhauses
zu Frankfurt a. M. 136.

Garberg, A., Banlus. 162.
Georg, R. A., Barlus Manlins. 398.
Gerard, D., The Eternal Woman. 202.
—, Holy Matrimony. 88.
Gerhard, R., Bilgerfahrt. 101.
Gerhard, R. (A. Maul), Friedlose Liebe. 196.
Getfach, R., Edensrüffel. 219.
Ghiron, B., Vittorio Emanuele II. Anedotti. 166.
Giacoss, G., I castelli Valdostani. 138.
—, Novelle e passi Valdostani. 138.
—, Novelle e passi Valdostani. 138.
— Testro. 166.
Gimmerthal, A., Alchenbachs. 136.
Goethe, Gös von Derlichingen mit ber eisernen Hand.
Rach der Orig. Ausg. von 1773 s. b. Aussichter v. E. Kilian. 287.
Gorift. R., Ausgewählte Erzählungen. (Drei Ausschafte Drei. 185.
—, Die Drei. 185.
—, Die Drei. 185.
—, Die Drei. 185.
—, Rachtafl. fl.
Grabeln, R., Du mein Ista.
Graiff, R., L., Ariadne. 1.
Gradein, R., Du mein Ista.
Graiff, R., L., Ariadne. 1.
Gradein, R., Du mein Ista.
Graiff, R., L., Ariadne. 1.
Gradein, R., Du mein Ista. 281.
Gramm, J., Lidalva. 84.
Grei, Martin, Keue Lieber u. Mären. 37.
—, Schillers Demetrius. 199.
Gröville, D., Truggalb. Ueber, v. S., Farlas. 269.
Griilli, L., Visioni e Sogni. 104.
Gropallo, L., Antori Italiani doggi. 273.
Graneschi, M., Come detta il Cuore. 224.
Gnilbert, P., Der Brettifönig. 8.

Ş.

Sagen, D., Bunte Blätter aus Holfteins Schweiz. 163 Haggard, H. R., Pearl Maiden. 293.
Daun, Kr., Das Fresto. 309.
Dalbe, M., Der Strom. 374.
Danbel-Mayzetti, E. v., Der Berräter. Hahrläffig getötet. 17.
Harland, H., The Cardinal's Snuff-Box. 352.
Haspols, G. F., Zoe en Heide. 329.
Dauds, B., Aus meiner Geele. 140.
Dauff, L. A., f. Alchechoff. 33.

Daubtmann, C., Ans Hitten am Hange. 252.

— Mathibe. 193.
Daubtmann, G., Der arme heinrich. 51.

— Rose Bernd. 374.
Daubtmann, R., Die Bergschmiede. 136.
Daulchner, A., Daatjes Hochzeit. 97.
Dausvath, A., Die Albigenserin. 129.
Hebbel, Kr., Der Diamant. 51.
Heer, R., C., Soggest. 97.
Degeler, B., Basson Klinghammer. 337.
Heberg, P., Die schwarze Marit. 281.
Deibenstam, B. v., Die Pilgersahrt der heil. Brigitta.
Uebers, v. E. Stine. 289.
Deigel, R. v., Prömmels Glüd und Ende. 265.
Deilbut, K., Standhunste. 312.
Deiling, D., Märchen aus dem alten und neuen Jahrhundert. 233.
Delstell, B., Ein moderner Jurist. 219.
Dennig, A., Die da hungern nach Glüd u. Liebe. 65.
Hermant, A., Coeurs privilégiés. 182.
Derzog, A. Der Abjutant. 133.

— wedichte. 239.
Derso, B. Der Abjutant. 133.

— wedichte. 239.
Desse. B., Ein Bintertagebuch. 312.

— Novellen vom Gardejee. 81.
Hichens, R., Felix. 352.
Dilbernaht, B., Reue Bretts-Chansons. 242.
Dillern. B. b., Ein Slave ber Kreiheit. 305.
Dillmann, R., Ans Kantor Simsens Statienjahren. 412.
Din und aurid. Ans den Kapieren eines Arztes. 113.
Dinnert, D., Graf Edvenstried. 199.
Directorn, R., Gebidste. 291.
Direndo. E., Till Riemenschneider. 129.
Döder, B., Das Hästlich in der modernen deutschen Literatur. 24.
Dosmann, Samm, Maria Traum. 85.
Dolmann, Smm, Maria Traum. 85.
Dolmannsthal H. v. Piettra. 374.
Dolm, S., I. Zischodow. 33.
Doler. R., Brühling. 136.
Horpe, A., The intrusions of Peggy. 121.
Dornkein, F. v. Der Iteine karl. 136.
Hornung, E. W., No Hero. 352.
Dilbert, R. Der Geben Anheier. 103.

— Die Ileine Rammer. 103.

#### 3.

38rael, D., Dichtungen. 382
38erott, M., Schweigen. 396
3acobs, M., Maeterlind. 24.
3anitschef, M., Die neue Eva. 17.
—, Harter Sieg. 161.
3anse, E., Das Geisterschloß. 103.
3aques, H., Münchens Ende. 337.
Jarro, Viaggio umoristico nei teatri. 40.
3ensen. W., Der Scheier der Maja. 217.
—, Gradiva. 285.
—, Mettengelvinnst. 325.
3ilngst, A., Aus meiner Berkatt. 272.
—, Strandyut bes Lebens. 265.
3iltgens, H., Hars meiner Berkatt. 272.
—, Strandyut bes Lebens. 265.
3iltgens, H., School. 22.
3unghans, S., Houne. 101.
3ura, R., Rechtsanwalt Lohmann. 217.

#### Ω.

Ranel, Fr. v., f. Widftrom. 33. Kalender, Berbefferter und alter, begründet von G. W. v. Leidnig. 426.
Ralidafa. Pringeffin Zofe. Für die deutsche Buhne bearb von L. v. Schröber. 287.
—, Saltuntala. In beutscher Bühnenfaffung von M. Wöller. 287. 287. ——. Hit die deutsche Bühne bearb, von K. v. Schröber.
287.
Rarstadt, K., Im Ansang. 20.
Rasser, R., Der Tod und die Wasse. 116.
Rasser, R., Göttingens Reformation. 70.
Keller, R., In beiner Kammer. 235.

—. Waldwinter. 65.
Kehserling. Gräfin M., Dunkse Sterne. 240.
Kipling, R., Just so stories. 352.
Kleinau. H. Bon Franenhand für Franenhand. 272.
Kleinau. H. Bon Franenhand für Franenhand. 272.
Kleinau. H. Bon Franenhand für Franenhand. 272.
Kleinau. K. Gensammen Beihnachten. 396.
Knobt, R. E., Wirsam Weihnachten. 396.
Knobt, R. E., Wirsam Weihnachten. 396.
Knobt, R. E., Wirsam Weihnachten. 396.
Knobt, R. E., Weihiche. 401.
Kolzer. B., Menschen. 222.
Konlessen. B., Weinschen. Deutsche Wasse.
Kolbenheher, E. G., Giordano Bruno. 285.
Kolbenheher, E. G., Giordano Bruno. 255.
Kophin, R., Der größte Sieg. 222.
Korolenso. B., Ein gewöhnlicher Hall. Uebers.

G. Bolonstij. 349.
Koschühri, R. v., Auf der Schicklassährte. 285.
Krane, A. v., Starte Liebe. 199.
Krans, R., und Hrr. v. Schicht. Liebesmanöver. 414.
Kranse.Kinsel, M., Gebichte. 272.
Krans, R., Eshber. 287. 343.
Krage, F. D., Johannes Brüggemann. 255.

Krüger, H. A., Der Weg im Tal. 369. Krufe, H., Gebichte. 3. Kühling, H., Blumen am Wege. 140. Kürjáners beutjáger Literatur-Kalenber auf b. J**ahr 1903**. 139. Kulberg, E., Sein Berhängnis. 1. Kunad, B., Aphorismen. 119. Kun3, D., Mama. 222. Kyrburg, F. v. b., Aus einer Neinen Garnifon. 369.

Lambertini, A., I Racconti della Mensa. 296. Lambur E., f. Kion. 22. Landau. E., f. Kion. 22. Landiciner, R., Der Bolfsschriftseller Josef **Wichner**. Lapidoth-Swarth, H., Gedichten. 329. Lapidoth-Swarth, H., Gedichten. 329. Laufberger, K., Novellen. 180. Le Mang, R., Die neue Zeit. 2. Teil: Fabrilant Hart-mann. 222. Lehmann-Haupt, Th., Tre Fontane und andere Ergäh-lungen. 180. mann. 222.
Lehmann-Haupt, Th., Tre Fontane und andere Erzählungen. 180.
Lehner. F., Seldbunkel. 200.
Lehpin, B., Gloden, die im Dunkeln rusen. 312.
Leppin, B., Gloden, die im Dunkeln rusen. 312.
Lepint, B., Gloden, die im Dunkeln rusen. 312.
Leventrin, D., Der Kamödiantin. Uebers. von A. Kenstäter. 22.
Levertin, D., Der Magister von Oesteras. Uebers. von F. Waro. 33.
Levett-Yeats, S., The Lord Protector. 121.
Levelid, R., Der zerbrochene Krug. 81.
Levelt-Yeats, S., The Lord Protector. 121.
Levelid, R., Der zerbrochene Krug. 81.
Levelt-Yeats, S., Thiringer Tagebuch. 423.
Levelt-Yeats, S., The Lord Protector. 121.
Leibisch, R., Der zerbrochene Krug. 81.
Levelt-Yeats, S., Thiringer Tagebuch. 423.
Leitenfart, R., Der Ernhler. 1.
Leissen, R., Perschiehen Mannach Dinkstmacht Die siebenst Dolssinder 252.
Littenfein, H., Werschelden Mannach Dinkstmacht. M., Baris. 382.
Littenfein, H., Waris Koland. 85.
Lindardt. A., Baris. 382.
Litterschiehen Sahrbuch. Jahresrundschau zc. Leriton der Lebenden deutschen Schriftseller zc., hrsg. d. B. Thiel.
L. Jahry. 243.
Litterschiehen S., Denn der Tag verglüht. 163.
Longard de Longgarde, s. Gerard. 202.
Loog. B., Dung Chremstein. 84.
Lorrain, J., Monsieur de Bougrelon. La Dame Turque.
Sonyeuse. 182.
Ludwig, Ab., Ein Liebestraum. 163.
Ludwig, E., Ein Kriedloser. 222.
Lude, R., Jene Abra! 219.

Maclood, F., Wind and Wave. 88.
Rabách, E., Die Tragödie des Menschen. 287.
Waeterlind, M., Belleas und Melisande. Uebers von Friedr. v. Oppeln-Bronistowsti. 20.
Mahn, B., Kreuschart. 133.
Ranu, S., s. Cadus 22.
Marqueritte, B. und B., Der große Krieg. 8.
—, Reue Frauen. Uebers. v. U. Fride. 22.
Maro, Fr.. s. Severtin. 33.
Rartens. R. B., Störtebeder. 255.
Matthen, M. B., Störtebeder. 255.
Matthen, M. B., Störtebeder. 266.
Raul, A., Friedlosse eiber. 346.
Raul, A., Friedlosse eiber. 346.
Raul, A., Friedlosse eiber. 396.
Maussassiant, S. de, Das Loch u. andere Rovellen. 22.
—, Unnitz Schönleit. 8.
Meerschiph, S. d., Befreiung. 161.
Mengs, G., Mus Bergeshöhn. 233.
Mert. E., Drei Frauen. 161.
Reders Historisch geographischer Kalender (1904). 428.
Meyerbos-hilbed. E., Töcher der Zeit. 305.
Meyte, R., Zwei Mesten. 198.
Milne, J., The Epistles of Atkins. 88.
Mirbeau. D., Der Garten der Chalen. 22.
—, Die Badereise eines Reurasheniters. Uebers. von G. Körblinger. 22.
—, Geschäft ist Geschäft 326.
Moesler-Stund, A., Die moderne Literatur. 106.
—, s. Brovins. 33.
Montel, L., I medici. 138.
Moore, F., A Damsel or Two. 121.
Morelli-De Sanctis, Biograss di un bandito. 138.
Morriso, B., Die Geschächt der glänzenden Ebene.
Uebers. v. R. Schapire. 269.
Morrison, A., The Hole in the Wall. 121.
Müller. 28. D. von der. Sonne und Racht. 200.
Musillerbach. E., Aphrodite. 81.
Müller. 280. D. von der. Sonne und Racht. 200.
Musillerbach. E., Aphrodite. 81.
Müller. Man. B., Deiratsmargel. 1.
Müller. Man. B., Deiratsmargel. 21.
Musillerbach. E. 20.

#### N.

Najmsjer, M. v., Kaifer Julian. 398. Raft, EI, Garbe in Korzanh. 101. Natali, G., ed E. Vitelli, Storia d'Arte. 273. Raumann, G., Potte. 409. Reubürger, E., Rachtlänge. 42. Reubed, Unfere Zeit. 281. Reufähter, A., Lefueur. 22.

Reró, A., Sühne. Uebers, v. E. Stine. 289.
Riederwann, A., Der Marinemaler. 129.

—, Dione Beutinger. 129.
Riese, Ch., Bergangenheit. 265.
Rind, E., Auf biblischen Kjaden. 6., verm. Aust. 423.
Kind, d., Auf biblischen Betrus, der Hischer aus Galitäa u. Apostel Zehn Christi. 423.
Rion, K. de, Der Keifegefährte u. andere Rovellen.
Uebers, v. E. Landau. 22.
Rippold, Fr., Das deutsche Christuslied des 19. Jahrh.
56. 56.
Roefting, Johs., Bootbauers Friedrich. 409.
Rördlinger, G., f. Mirbeau. 22.
Rordau, Mt.. Zeitgenöffische Franzosen. 205.
Rordmann. R.. Ein Comtessenan. 101.
Norris, Fr., The Pit. 293.
Norris, W. E., Lord Leonard the Luckless. 293.

#### Ð.

Oberländer, Das Jägerhaus am Abein. 297.
Derten. E. v., Der Strandbauernhof. 17.
Derten. M. v., Tie Republik der Menschen. 305.
Dhlv. E. Heingald. 3.
Ohnet, G., Marchand de poison. 153.
Oppeln-Brontiowski, F. v., f. Maeterlind. 20.
Oppermann, R., Die Siciliankiche Besper. 70.
Orzeszto, E., Der ftarte Simfon. 349.

Balms-Bahson, S., Ein Hodgeitstag, 196.
Pannsochi, E., Il libro degli Artisti. 106.
Pannsochi, A., Trions di Donna. 385.
Parker, G., The Seats of the Mighty. 202.
Berlow G. Die Kaptaube. 249.
Beter, W., Imaginare Porträts. 209.
Beul, Johs., Pucie. 285.
Beuli, R. Die Dopbelgänger. 281.
Baulus. D., Deimastunst. 37.
Banlecti, I., Die hopbelgänger. 281.
Baulus. D., Deimastunst. 37.
Banlecti, I., Précis de l'histoire de la littérature française. 208.
Berfall, A. v., Die here von Rorberoog. 1.
Betri. D., Johann Dus over Das Martyrium von Routaus. 255.
Petrocchi, P., La lingua e la Storia letteraria d'Italia. 104.
Beiler. Ed., Fran Engenie. 81.
Biordien, D. v. d., Kriedrich der Große. 70.
Bhilips, F. C., Schoolgiris of To-Day. 28.
Phillipstis. E., The Striking Hours. 352.
Pirandello, L., Quand'ero matto. 166.
Pitter, E., Parin tarra. 138. vgl. 216.
Boths-Begner. Sola Montes. 286.
Pratesi, M., Il peccato del dottore. 74.
—, Ricordi Venexiani. 74.
Bresser. Bl., Der geibe Domino. Uebers. von D. Intergens. 22.
Brittivis, D. v., Dumoresten. 179.
Brooff, M., Der geibe Domino. Uebers. von D. Intumercien eines Rachtwandlers. 419.
Broodne, M., Der lette Hitrt. Uebers. von Möller-Broodne, M., Der lette Hitrt. Uebers. von S. v. Smunenbers. 349.

### **R**.

Raff, H., Mobellgeschichten. 17.
Raimund, E., Racconti prodigiosi. 166.
Raf. Th., Sappho. 17.
Rafi, L., Die Duse. Uebers, v. M. Gagliardi. 386.
Raflow, H., Barnadas. Zwei Frauen. 401.
— Morgen und Abend. 140.
Reginus, I., Gedichte. 291. 420.
Reichenbach, M. v., Wanderndes Boll. 305.
Reichenbach, M. v., Wanderndes Boll. 305.
Reisenberg. L., Mammon. 412.
Rema, E., Interviews. 103.
Reventlow, H. Gräfin zu. s. Case. 22.
Richelin, I., Cefarine. Ueberl. v. L. Heinz. 269.
Rita, Souls. 293.
Rodow, G. v., Erlebt, Erbacht u. Mitempfunden. 346.
Rößler, I., Mancherlei Geschichten. Die Randibaten. Nohmann, L., Gegen den Strom. 281. Rohmann, L., Gegen den Strom. 281. Rohmann, E., Figungen Gottes. 235. Rosere, R., Beltaift. 65. Rosere, R., Der Ruf des Lebens. 1. Rovetta, G., Casta Diva. 104. Rüft, E., Die Baronfige. 101. Rumor, S., Via Smarrita. 296. Russell, G., Londoner's Log-Book. 202.

#### €.

Sabil, M., Otfrieb. 84. Salburg, E. Grafin, Das Priefterftraffans. 233.

Salvator. E. v., Der Erlöfer. 136.
Sammet, R., Rach Sonnenwende. 312.
Samfon-himmelstierna, H. v., Andi-Tossot. 24.
Sangiacomo, A. Oliv, Le passionali 40.
Saragat, G., La giustizia, che diverte. 10.
Scapinelli, E., Bezirtshauptmann v. Lerchberg. 389.
Schinelli, E., Bezirtshauptmann v. Lerchberg. 389.
Schanann, E. R., leberwinder! 149.
Schamann, E. R., leberwinder! 149.
Schaner, R., Cabaret und Bariste. 401.
Scherbart, B., Immer mutig! 193.
Schlicht, Krdr. v., Meine kleine Frau und ich. 369.
Schlicht, Grdr. v., Meine kleine Frau und ich. 369.
Schlicht, Grdr. v., Meine kleine Frau und ich. 369.
Schulbbauer, M., Die galante Henny. 285.
Schmiddeur, M., Die galante Henny. 285.
Schmiddeur, M., Die galante Henny. 285.
Schmiddeur, M., Die galante Henny. 233. 336.
Schneider, R., Alboins Tod. 150.
Schneiden, R., Schichte. 201.
Schoenbe, R., Then Schille. 49.
Schoenbe, R., Dine Schuld verschuldet. 113.
Schönthan, R. v., Maria Eberesta. 374.
Schönthan, R. v., Maria Eberesta. 374.
Schönthan, R. v., Maria Eberesta. 374.
Schönthan, R. v., Barijer Modell. 193.
Schott, M., Das Glidsglas. 97.
—, Der Bauernsönig. 65.
—, Gottesthal. 369.
Schreiderskosen, H. v., Jan van Anebel. 177.
Schülde, L., Bon Gestern und Morgen. 285.
Schülder Mallowsky. E.. Bir Rheinländer. 312.
Schülze-Midt. B., v., Jan van Knebel. 177.
Schülze-Mallowsky. E.. Bir Rheinländer. 312.
Schulze-Midt. B., v., Jan ben Rebel. 412.
Schulze-Midt. B., v., Die Herr vom Ebse. 219.
— Opfer der Schuld. 179.
Schulze-Midt. B., Ernber Gespard. 169.
Schulze-Midt. B., Ernber Gespa Senoa, A., Der Judas von Zengg. Neberf. v. J. Kaifer.
349.
Servaes, F., Die Karraborrier. 309.
Sewett, A., Die Halbfeele. 249.
— Zwei Welten. 1.3.
Sängs, Dopo la Vittoria. 224.
Siengalewicz, Z. v., Donausluten. 369.
Siewert, E., Bagavo. 196.
Siewert, E., Bagavo. 196.
Siewert, E., Bagavo. 196.
Söhnflorff, A., Halali und andere Reitergeichichten aus i Defferreich-Ungarn. 235.
Somerville and Ross, All on the Irish Shore. 352.
Somerville and Ross, All on the Irish Shore. 352.
Sommer. F., In der Andere. 233.
Somet. S., Sie Andere. 233.
Speed. G., Sinds. 251.
Spemanns goldenes Buch der Gefundheit. 423.
— Runfi-Kalender. 426.
Sperl, A., Bricklind. 97.
Spether, Fr., Gedichte. 200.
Spielmann, Der deutsche. Hrsg. v. E. Weber. 423.
Spieß, Bh., Der Heiligenpfleger von Fruppenbach. 177.
Standke, R., Baterlänbische Kinderlieder. 423.

Steiner, S., Blüten u. Ranfen. 163.
Stenglin, F. Frbr. v., Das Söche. 65.

—, Der Synobale. 409.
Stilgebouer, E., Sanlins von Tarjus. 149.
Stiller, R., Abolf Sterz. 24.
Stöbr, G., und E. Rorini. Die Andere . . . ? 414.
Strasburger, E. D., und 3. Trojan. Gud in die Welt!
473.
Stras, R., Es war ein Araum. 309. vgl. 392.
Strash u. Asturd, S. v., Aus Banernstamm. 196.
Stritt, E. J., Wagenditter. 242.
Subermann, D., Der Sturmgefelle Gofrates. 326.

#### 3.

Theober, 30f., Das Erniefest. 181.
Thoma. 2., und Ih. Heine, Das große Malbhr im 3mai 1903. 412.
Thorrien, M., Die Sonne des Giljethals. Bilt Ola. 219.
Tierbuch, Das fröhliche, von E. H. Strasburger n. Ih. Eyel. 423.
Touste, H., La mendiante turque. Le gouffre. A travers le monde. Podmes d'automne. 226.
Trüderk, M., La mendiante turque. Le gouffre. A travers le monde. Podmes d'automne. 226.
Trüdeches, M., Cain Duell. Neberf. v. E. H. Hons. 33.
—, Eine gotzefässige Ankalt. Neberf. v. E. Berger. 349.
—, In der Bestgeierstübe. Neberf. v. E. Berger. 349.
—, Ghatten des Lodes. Neberf. v. R. Holm. 33.
Cürmer, Der. Nonatösseichtist, hrög. von 3. E. Fript. v. Erstihul. 315.
Tumiati, D., Fumo e samme. 10.
Twain, M., A Doble-Barrellod Detoctive Story. 88.

#### u.

Ubell, D., Stundenreigen. 140. Uellenberg, E., Jum Strande ber Seligen. 3. Urban, R., Meta. 255.

#### B.

Valcarenghi, U., Alta Marea. 74.

— l'Ereditá di Peppino. 355.
Balentin, B., Der Mond und der Mai. 325.
Banderem, K., Charlie. 22.
Baucaire, M., Kefeln der Liebe. 326.
Berzweifelt. Gefaichte eines Theologie-Studierenden. 1.
Venturini, L., L'armajolo di Milano. 74.
Biebig. Cl., Bom Mulfer-Hannes. 196.
Bierordt, H., Baterlandsgefänge. 116.
Bierordt, H., Salomon Authential. 193.
Bolfmar. H., Seimen Tulkential. 193.
Bolfmar. H., Seimfehr. 222.
Bolfebote. Ein gemeinnühiger Bolfstalender. 426.
Borberg, M., Gelpichten ans alter u. neuer Zeit. 2. Folge.

Bormeng, R., Aus ber Mappe eines alten Arztes. 309 Boß, R., Bipche. 425. —, Römifches Fieber. 425.

#### 28.

Ward, H., Lady Rose's Daughter. 202.
Barmuth, R., f. Dichterbuch. 24.
Bas unfere Dichter vom Rabel singen und sagen. Orsg.
v. O. Benzel. 28.
Beigert. A., Aleine Unarten. 420.
Wells, H. G., The Sea Lady. 121.
Beltranorama der Reisen. Abenteuer, Bunder, Entbethungen 2c. 423.
Beltrich, R., Bilhelm Hert. 24.
Bendrier, R., Der Marschall. 237.
Bendt, R., Gogoro. 85.
Bendtland, C., Drei Rovellen. 81.
Benzel, D., f. Bas unsere Dichter vom Rabel singen 2c. 28.
Berthann, S., Lebessünden. 413.
Beethe, H., Brühlingsstürme. 219.
Bertmann, J., Lebessünden. 413.
Bette, D., Frühlingsstürme. 413.
Bette, D., Brühlingsstürme. 219.
Bertmann, S., Lebessünden. Deutsches Kinderliederbuch. 423.
Bette, L., und E. Humperdind, Deutsches Kinderliederbuch. 423.
Bette, B., Bibustind. 199.
Weyman, St., In Kings' Byways. 121.
White, P., The New Christians. 88.
Bichert, B., Boichen Auf. und Riedergang. 419.
Bidmann, B., Bonaparte und Bourbon. 398.
Bidmann, B., Bonaparte und Bourbon. 398.
Bidmann, B., Bonaparte und Bourbon. 398.
Bidmann, B., Die Batrizierin. 97.
Bischendunger, M., Darmonten u. Dissonanzen. 401.
Bildrand, S., Die Batrizierin. 97.
Bischendunger, M., Darmonten u. Dissonanzen. 401.
Bildrand, S., Die Batrizierin. 97.
Bischendunger, M., Darmonten u. Dissonanzen. 401.
Bildrand, S., Die Batrizierin. 97.
Bischendunger, M., Darmonten u. Dissonanzen. 401.
Bildrand, S., Die Batrizierin. 97.
Bischendunger, M., Darmonten u. Dissonanzen.
B. B. Greve. 269.

—, Engerzeige. Uebers, d. B., B. Greve. 298.

—, Ealome. 69.
Bildenbruch, E. d., Bice-Mama. 97.
Bildenradt, J. d., Sige-Mama. 97.
Bildenradt, J. d., Sige-Mama. 97.
Bildenradt, J. d., Sigenelil. 84.
Billis Berdegang. Scenen a. d. Familienleben von Rideamus. 85.
Binterfeld-Warnow E., d., Moderne Jugend. 101.
Bolf. C. J., Boderne Dinneritter. 252.
Boolf-Rade, F., Scheodan-Singh. 305.

#### 3.

Jahn, El., Teufel Gold. 49.
Jahd, El., Des Meeres u. der Liebe Wellen. 217.
Jippendorf, M. I., Bon Berg und Tal. 401.
Bola. E., Der Sturm auf die Mühle. 22.
—, Ein Bad. 8.
Zúccoli, L., Il Malefico occulto. 296.
—, Ufficiali. 104.
Jur Megede, I. R., Trianon. 252.
Jur Megede, M., Das Licht. 49.

### 2. Beitschriften.

#### (Die Bahlen verweifen auf die Spalte, wo die betreff. Beitfdrift jum erften Male vorlommt.)

Antologia, Nuova. 14.
Beiträge jur Colonialpolitif n. Colonialwirtishaft. 64.
Bühne n. Welt. 45.
Dunts fremben 29.
Dichter, beutishe, bes 19. Jahri. Frsg. v. D. Lyon.
228. 405.
Dichterstimmen ber Gegenwart. 30.
Dichterstimmen ber Gegenwart. 30.
Dichterstimmen ber Gegenwart. 30.
Dichterstimmen ber Franzen. 109.
Echo. Das literarische. 13.
Femme contemporaine, La.
Franzen-Rundschau. 109.
Kreistatt. 15.
Gartenlaube. 63.
Gegenwart. Die. 64.
Gerusboten. 14.
Defellschaft. Die. 64.
Gerusboten. 14.
Deimat, Die. beutische. 16.

Silfe, Die. 15.
Sociant. 404.
Ingenhichrifen-Barte. 92.
Kultur. 13.
Kultur. 13.
Kultur. Frsg. von Simchowit. 43.
Lend. Das. 31.
Letteraturberichte. Internationale. 13.
Militär-Wochenblatt. 14.
Konatsblätter, Bobulär wiffenschaftliche, jur Belehrung über bas Inbentum. 54.
— bes wiffenschaftlichen Clubs in Wien. 29.
— sir deutschaftlichen Clubs in Wien. 29.
— Desterreichische stirentur. 13.
Konatsfährift, Deutsche, für das gesamte Leben der Gegenwart. 12.
— Desterreichische, für den Orient. 13.
Ration. Die. 14.
Ratu nub Cüb. 13.
Onso Bouw. 94.
Reclams Universum. 14.
Redum. Deutsche. 12.
— Rabliche. Beilage. 15.

Schweiz. 44.
Erimmen, Deutsche. 13.
Türmer, Der. 13.
Ueber Land n. Weer. 112.
Umschau. Die. 16.
Belfsabende, hrsg. v. H. Kaiser. 405.
Bage. Die. 15.
Bantern u. Krisen. 47.
Barte, Literarische. 44.
Belt. Deutsche. 15.
Best u. Haus. 32.
Bestermanns illustr. beutsche Monatshefte. 43.
Boche, Die. 32.
Bort. Das freie. 14.
Zehntausend. Die oberen, s. Welt u. Hans. 32.
Beit. Die. Bestin.) 14.
Zeit. Die. Pational soziale Wochenschrift. 15.
Zeitigkrift. Deutsche. 13.
Zeitung. Allgem. Beilage. (München.) 15.
—, Rorddeutsche, allgem. Beilage. 15.
—, Bossische. Sonntagsbeilage. 47.
Zutungst. Die. 14.

## 3. Mitteilungen.

Milmers, S., Dentflein. 260. Milfof, B., Amphhänen. 128. Mathelesie jungbentider Auff. 176. Association littéraire et artistique internationale. 214. Mucruheimer, M., Refetterie. 144.

Bang, G., Die Brüber, 175. Banernfelbyreis. 128. Banunda, Helly. 32. Benneri, Jerunias Lammhuber. 160. Bergtheater am Derentanplah bei Thale im harp. 232. 280. 336.

Beberlein, Japfenstreich. 408. Björnson, B., Auf Storhove. 16. —, Geographie u. Liebe. 320. —, Ldnig. 320. Blüthgen, B., 300. Blumenspiele in Köln. 48. 176. 392. Blumenthal, Wann wir altern. 248. Boolet, I., Theoborn. 144. Brandes, R., Des Königs Heimkehr. 175. Brociner, M., Die Chrenbürger. 128. Brüll, E., Die Heme. 176. Bruns, Giord., Brüderschaft. 112. Budbinder, B., Der Wusstant und sein Weib. 160.
Büder, meitgeleine belletristische. 32.
Bürger, G. A., Denkstein. 264.
Burdard. G., Auf der Bertkrama. 160.
Galderons wundertätiger Wagus. 98.
Gapus. A., Beide Gefügen. 336.
— Das siede Gefängnis. 48.
Garmen-Sylva. In der Lunca. 264.
Clausen. E., Männertvage. 64.
Dahn, K., Warfgraf Rübiger v. Becherare. 96.
— Jämtl. Werfe poet. Inholis. R. K. 96.
Delle Grazie. M. E., In spät. 112.
Demmler. R., Karl Kiedler. 144.
Dichter-Gedächnis-Stiftung, deutsche 96.
303.
Dickterveis. Amsterdamer. 214.
Dichtung. deutsch amerikanische Germania in Baltimore). 430.
Dietrich, Iodann Kriedrich der Großmitige. 144.
Don Quijote-Keier in Madrid. 430.
Dramatische Geschlicher. 340.
Dramatische Geschlicher. 16.
Engel und hörst. Der grade Michel. 408.
Erler, D., Die Ehefünkler. 392.
Eyster, R., Hochzeit. 336.
Kralte. G., Ehemiod. 64.
Kitger, T., San Marcos Tochter. 360.
Kers und Gaillavet, Logit des Persens.
Asoliers und Gaillavet, Logit des Persens.
Vogazzaro, A., Piccolo mondo antico. 335.
Krensfen, G., Das Heimaffelt. 160.
Krentag, G., Denkmal in Wiesbaden. 360.
— Journalisten. 16.
Kriednann, B., Honnibal. 128.
Hudde-Talab. D., Edelfäule. 392.
Kulde. 2., Rousella b'Andrea. 303.
Genossensche Studen. 360.
Berost, R., Palmblätter, Inbiläumsans.
gabe. 80.
Godinen, Merander. 176.
Goethe, Ratiirliche Tochter. 303.
— Krometheus, Elpenor, Bürgergeneral.
48.
Goethe-Tenkmal in Darumsabb. 232.

— in Kronzensbade. 232.

— in Kronzensbade. 232.

— in Keipig. 192. 216.

— in Rom. 144.

Jon. Rachtaspl. 160.

Goethe-Gehüler. Denkmal in Milwautee.
408.

Gorti, M., Bania. 192.
Gottichal, R. v. 303.

— Chrengabe. 360.
Jalbe, M. Der Strom. 360. 408.
Hartwig. B. D., Bauer Martfelb. 64.
Haubtmann. G., Der arme Feinrich. 16.

—, Rose Bernd. 320. 336.

— Berjunkene Glode. 80.
Hebbel, Genoveva. 64.

—, Ghges u. sein Ring. 360.

—, Molod. 232.
Heiberg. G., Die Liebe zum Rächten. 80.
Heiberg. G., Die Liebe zum Rächten. 80.
Herbel, G., General des Zaren. 360.
Herbel, G., General des Zaren. 360.
Herber, Hogerabie. 360.

—, 100 j. Iodestag. 360.

—, 100 j. Iodestag. 360.

—, 100 j. Iodestag. 360.

Hogerte. B. D., Baphenbänse. 336.
Herber, Freis in Amserdam. 232.
Hossen. B. D., Baphenbänse. 336.
Hossen. B. D., Baphenbänse. 336.
Hossen. B. D., Baphenbänse. 336.
Hossen. B. D., Bernwubeleter, Original manuftribt. 160.
Dossmann. S., Struwbwelpeter, Original manuftribt. 160.
Dossmann. S. 248.
International Copyright Bureau for Art.
Drama, Literature and Music in London. 319.
Bacoby und Lippssicht, Loss vom Manne.
430.
Raiser, E., An ber Grenze. 96.
Ralibasa. Saluntala, bearb. v. M. Möller. 160.
Raphfein. Zh., Beter Rosegger. 319.
Reller, Gottfr. 160.
Raphfein, Eh., Beter Rosegger. 319.
Reller, Gottfr. 160.
Rophfein, Eh., Beter Rosegger. 319.
Reller, Gottfr. 160.
Rangenstein. Schuster, Linkertscher. 176. 408.
Rangenstein. Schuster, Smidstard, Amphistyon. 80.
Ringsbrun-Schaup, K. v., Unsterblichteit.
144.
Ronopnida, M. 360.
Rraak, E., Derhmal, 430.
Rurnig, Reo-Ribilismus. 318.
Randschafts-Theater. 335.
Range. Sw., Ein Berbecker. 176. 408.
Rangenscheidt, R., Unwickts. 175.
Rauf, S., Gets Geburtstag. 360.
Renauf, R., Sans in allen Gassen. 176.
Rauf, S., Gets Geburtstag. 360.
Renauf, R., Gen ich bir. 303.
Rothar, König Harsten. 160.
Roetel, M., Ripassa. 360.
Richar, König Harsten. 160.
Roetel, M., Ripassa. 360.
Richar, Rönig Harsten. 160.
Robert Guide, Fer Frembe. 280.
Risinar, Rönig Harsten. 160.
Robert, M., Ripassa. 160.
Renauf, S., Ger Frembe. 280.
Risinar, Romin Bassa. 160.
Renauf, S., Ger Frembe. 280.
Risinar, Rönig Harsten. 160.
Robert, M., Webert, Der Blaue
Roottag. 160. 320.

Labwig, D., seine Witwe. 80.
Latti. Aucifer. 212.
Macterlind, Iohselle. 176.

—, Monna Baana, Preis der belg. Regierung. 192.
—, Berlächung des h. Antonius. 320. 360.
Mahner, A., Berlichte Leut. 232.
Meyer. Förster, B., Der Bielgeprüfte. 64.
—, Gnädiger Herr. 336.
Mirbean, D., Der Dieb. 48.
—, Gedät ist Eschäft. 430.
—, Le Foyer. 369.
Mörife, Ed., andgemählte Briese. 319.
Mörife, Klara. 304.
Mörife-Feier. 248.
Monatsheite, Süddentiche. 319.
Morean, E., Jeanne d'Arc. 215.
Mosen, Jul. 100. Gedurtstag. 232.
Mosen a. Eshnardt. Die schlante Lina.
192.
Monatsheite, Süddentiche. 319.
Mouret-Guilly, Don Juan im Alter. 232.
Reidhardt, A., Der hänsliche Herd. 280.
Ansics, St., Auf userlöser See. 320.
Deckteren, B., Domitian. 64.
OSwald, T., Der Hansgeist. 144.
Bentheon-Ausgade. 112.
Beladan, J., Debhust. 304.
Klungst, R., Reue Gebichte. 335.
Hillibit, K., Ara. 144. 192.
— Das dunste Tor. 232.
Breisansscharben des beutschen Flottenbereins. 16.
— des Rordamerikanischen Eurnerbundes.
248.
— der Lageszeitung für Brauerei. 335.
Breiser, R., Benus Anadhomene. 80.
Brewoft, M., Melein. 280.
Bresder, R., Benus Anadhomene. 80.
Bresder, R., Benus Anadhomene. 80.
Bresder, R., Benus Anadhomene. 80.
Bresder, R., Die Diplomatin. 176.
Raimundpreis in Bien. 176.
Raimundpreis in Bien. 176.
Raimundpreis in Bien. 176.
Rodentid, R., Die Menschenfalle. 392.
Rodentid, R., Die Menschenfalle. 392.
Rodentid, R., Die Wenschenfalle. 392.
Rosensid, R., Die Benschenfalle. 392.
Rosensid, R., Die Wenschenfalle. 392.
Rosensid, R., Die Benefdenfalle. 392.
Rosensid, R.,

Schnitzler, A. 128.
Christfiellerverband, deutscher, in Berlin. 176.
Christfiellerverein, allgemeiner, in Berlin. 180.
Christfre Gerona, Denkmal. 48.
Chumm, M., Bergeltung. 80.
Shelesveare, Hamlet, überf. v. 8. Seeger. 216.
Chalespeare. Denkmal in Heffingdr. 232.
Cham, B., Der Schlachtenlenker. 144. 176.
— Heben. 336.
Simrod. 2 enkmal in Bonn. 248.
Sohnrey. Dorfmußlanten. 128. 214.
Sobhostes. Elektra (Wilbrand). 64.
Sitifter. A. 360.
Stobitzer, Rünchener Kindln. 336.
Strafmann, E., Wartomannen. 408.
Subermann, D., Der Sturmgeselle Gokrets. 176. 320.
—, Es lebe das Leben. 232.
Sully-Prudhomme-Breis. 232.
Theater, altgriech, in Berkley. 320.
Thoma. Albr. 32.
Thoma. Albr. 32.
Tolkoj. E. 280.
— Auferstehung. 192. Dramatisert von E. Travers. 48.
Lotha, Th. v., Madame de Pompadour. 248.
Berein zur Förderung der Kunst in Ber-lin. 318.
— ur Pflege moderner dramat. Kunst in Straftung. 392.
Berlanunlung ital. Dramatiser. 336.
Bolts-Schisterreis. 430.
Boltsbeater, Adhistos. 430.
Belly. E., Pleine Fisse. 120.
Baah, Anser Diens. 32.
Berlanunlung ital. Dramatiser. 320.
Ballser, E., Die Berlorenen. 215.
Berddriner, Der Bartsdall. 252.
— Timondra. 112.
Bilde. Ost. 32. Salome. 64.
Bildendrin, Keutunst. 128.
Bolff-Cossel, R., Sod. 335.
Bolters n. b. Buttsammer, Inr Tein Leutnant. 336.
Bolsogen, E. v., Ein unbeschriedenes
Blatt. 176.
Beitsschung. Seiflichet. 64.
Bandern n. Steifen. 48.

# 4. Buch- und Runfthandlungen, deren Berlagewerke im redaktionellen Teile besprochen worden sind.

Adermann in Weinheim. 65.

Thi in Föln. 150. 409.

Amelang in Leipzig. 37. 199.

Novaarins in Leipzig. 56. 168.

Bachen in Köln. 423.

Bäbeter (Wartini & Grüttefien) in Elberfelb. 382.

Bäbeter (Wartini & Grüttefien) in Elberfelb. 382.

Baenja in Dresden. 24.

Baldini Caftoldi & Co. in Mailand. 74.

104. 296.

Baravalle in Turin. 166.

Bard in Bertin. 33.

Bed in Künden. 265.

Bemporad & Co. in Florenz. 40.

Benziger & Co. in Foln. 281. 305.

Benziger & Co. in Foln. 281.

Bong in Bertin. 374.

Bong in Bertin. 281.

Bong in Bertin. 281.

Bonz & Co. in Stuttgart. 265.

Borfell & Reimarus in Bertin. 309.

Bromannifter in Wien. 249. 430.

Bromannifter in Wien. 24. 312.

Breitfopf & Hartel in Leipzig. 129. (3.)

200. 341. 398.

Brodmann in Erfurt. 412.

Bruns in Minden. 136. 193. 252.

Casliweh in Minden. 136. 193. 252.

Casliweh & Hailand. 74. 138. (2.) 166.

355.

Coftenoble in Bertin. 101. 337. 369.

Cotta Radf. in Stuttgart. 24. 37. 65.

81. (2.) 97. 103. 136. (2.) 145. 220.

239. (2.) 305. (2.) 309. 312. 326. 398

401. 414.

Tronbach in Berlin. 193. 349.
Dege in Leipig. 382.
Delagrave in Baris. 208. (2.)
Dieberichs in Leipig. 20. 24. 185. (2.)
Ideberichs in Leipig. 20. 24. 185. (2.)
Ideberichs in Leipig. 20. 24. 185. (2.)
Ideberichs in Berlin. 11.
Dünnhaupt in Dersian. 81.
Dunder in Berlin. 217. (2.)
Tunder & humblot in Leipig. 252.
The control of the Con

269.
Spirtt in Minchen. 20.
Herfiel, H., in Leibzig. 129. (2.)
Darmonie in Berlin. 88. 103. 219. 420. (2.)
Darmonie in Berlin. 88. 103. 219. 420. (2.)
Darmonie in Berlin. 88. 103. 219. 420. (2.)
Deith in Ertafburg. 222. 396.
Gerber in Freiburg. 222. 396.
Gerber in Freiburg. 38. 70.
Dirzel in Eelbzig. 38.
Diltisterein beutscher Leibrer in Berlin. 200.
Dirzel in Eelbzig. 38.
Dolfrigl in Salzburg. 41.
Dofer in Göttingen. 70.
Dofmann. & Co. in Berlin. 33. 205.
Dofmann. & Co. in Berlin. 33. 205.
Dofmann. & Th., in Leibzig. 38.
Dolfre & Bechstebt in Köln. 243.
Dober in Dießen. 235. 382.
Tufelverlag in Leibzig. 33. 81. 119. 209.
227.
Sanfe in Berlin. 33. 49. (3) 70. 101.
(2.) 161. (4.) 177. 193. 196. 219. 233.
249. 265. 305. 309. 325.

3anfermann in Babertborn. 272.
Reing in Episch. 235. 423.
Rongen in Minchen. 281. 325. 423.
Rongen in Winchen. 281. 325. 423.
Rongen in Bien. 163. 272. 346. 398. (2.)
Ronftorbia, Duriche Berlagsanstalt in Berlin. 81.
Reafft in Dermannstabt. 412.
Rangen in Minchen. 1. 3. 8. (3.) 22. (8.)
38. (2.) 97. 180. 185. 209. 239. 252.
(2.) 269. 311. 343. 412.
Lenborffi in Bafel. 150.
Leift in Permannstein. 291.

Grunow in Leipzig. 113. 180. 219. 265. |

Loeiger & Co. in Rom. 104.
Lotusverlag in Leibzig. 396.
Rahlan & Waldigmidt in Frankfurt
a. M. 42.
Mardlewski & Co. in München. 51.
349. (3.)
Waste in Oppeln. 265.
Waperhofer Rachf. in Berlin. 401.
Beigner in Hamber. 265.
Waperhofer Nachf. in Berlin. 401.
Beigner in Hamber. 262.
Wieden in Leibzig. 65. 185. 219. 349. 409.
Diffeldt in Lief. 252.
Woewig & Höffner in Dresben. 65. 193.
269. (2.)
Willer. E. Ed., in Halle a. S. 97. 113.
177. 235.
Diller. Rann in Leipzig. 1. (3.) 196.
Butt in Stuttgart. 287. 343.
Neumanu in Neudamm. 297.
Neumeher in Braumfdweig. 255.
Cusl Hiller in Baris. 153. 182. (2.)
Crell Hills in Agric. 153. 182. (2.)
Crell Hills in Gernawig. 398. 412.
Berthes, K. M., in Gestha. 199. 423.
Bierjon in Dresben. 1. 3. (2.) 20. 70.
81. 84. 85. 113. 119. 133. 140. 161.
163. (2.) 179. 180. (2.) 219. 222. 233.
(2.) 235. 255. 265. 269. 272. 281. (2.)
255. (2.) 310. 312. (2.) 325. (2.) 339. 401. (2.) 409. 412.
419. Islands in Charles in Baris. 153. 182.
Poligrasse in Walfard. 40. 224. 355.
Rassegna Internazionale in Kom. 104.
166.
Reclam in Leipzig. 162.
Responseriag in Satmhausen. 140.

Reifmer in Dresben. 101. (3.) 133. (2.)
161. 196. 217. 222. 233. 249. 265. (3.)
337. 233. 396. 419.
Refendamm in Berlin. 259. 285.
Roth in Sintigart. 3. 17. (2.) 84.
Annx & Biarrago in Tarin. 10. (3.) 74.
194. (2.) 138. 224. 273. (3.) 355. (3.)
Ruffns in Dortmund. 113.
Salger in Hellfromn. 177. 235.
Sandron in Balermo. 74. 296.
Saffendach in Berlin. 222. 255.
Sandron in Berlin. 222. 255.
Sandron in Bramaichueig. 24. 369. 398.
Samerländer & Ca. in Koran. 199.
Schaffen & Go. in Roin. 312.
Schaff in Berlin. 265. 281.
Schaffen & Go. in Roin. 312.
Schaffen & Go. in Roin. 312.
Schaffen & Go. in Polific. 265. 281.
Schaffen & Go. in Polific. 265. 281.
Schaffen & Go. in Polific. 312.
Schaffen & Go. in Roin. 312.
Schaffen & Go. in Polific. 312.
Schaffen & Go. in Polific. 312.
Schaffen & Go. in Roin. 312.

Schönings in Paderborn. 84. 200. 235. 265. 272.
Schrifter in Eflingen. 423.
Schnize in Oldenburg. 150. 297. 426.
Schulze & Co. in Leidzig. 349.
Schulze & Co. in Leidzig. 349.
Schulze & Schingen. 265.
Schulze & Schingen. 265.
Schulzer & Löffler in Berlin. 106. 116. 321.
Schweifchle & Sohn in Berlin. 136. Seemann. D.. Rachf., in Leidzig. 1. 8. 17. 22. 33. 289. 281. 185. 306. 309. 409.
Seith & Schauer in München. 291.
Siglömund in Berlin. 85.
Siglömund in Berlin. 85.
Signer in Strafburg. 346.
Spemann in Berlin. 423. (2.) 426.
Steachand in Leidzig. 65.
Steinder in Botelm. 409.
Stein in Botebam. 200.
Stern in Wien. 149. 222. 249. 255. 309.
Streglio & Co. in Turin. 10. (2.) 74. 166. 296.

| Ländler in Berlin. 196. (2.)
| Landnith in Selphig. 88. (7.) 121. (8.)
| 202. (8.) 293. (6.) 352. (9.)
| Lhall in Berlin. 196.
| Artves in Malland. 40. 138. (2.) 166.
| 224. 257.
| Letvendt in Breslau. 37. 103. 305.
| Lrowisid & Sohn in Berlin. 426.
| Ungleich in Selphig. 177.
| van Armben & Joon in Amsterdam. 339. (3.)
| Belbagen & Alasing in Bielefeld. 233. 426.
| Berlag, Evangelischer, in Selbelberg. 85.
| Berlagsanstali & Bruckmann in Küncken. 287. (2.)
| Denticle in Sinigari. 42. 252. 425.
| Dividerger, in Selbelberg. 140. 401.
| Deserreichische, in Seiphig. 38. 136.
| Rheinische, in Arrefeld. 312. (2.) 382.
| Berlagsgeselischer, ungemeine, in Müncken. 66. (2.) 233. 235. 249. 369. (2.)

Bita, Dentsches Berlagshaus in Berlin.
337. 374.
Bobach & Co. in Berlin. 281.
Bolgständer in Leipig., 420.
Bollsschriftenverlag, Schöftscher, in Leipig. 97. 309. 398.
Balter in Berlin. 24.
Berner in Leipig. 149.
Binter in Heibelberg. 70. 116. 222.
Boachte in Keipig. 185. (2.) 349. (2.)
Bunder in Berlin. 291.
Bunder in Berlin. 291.
Bunderlich in Leipig. 56.
Zuschnich in Offendung i. B. 242.
Zwister in Bolfenbung i. B. 242.

3m Selbftverlag erfchienene Bucher: 28, 149, 199, (2.) 200. 419.

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

# Die schöne Literatur.

Beilage zum Literarischen Centralblatt für Deutschland.

Mr. 1.

heransgeber und verantwortliger Rebactent Brof. Dr. Cb. Barnde. [4. Juhraung.

#### Berlegt von Chnarb Avenarins in Leipzig, Einbenftraße 18.

Erscheint zweimal monatlich.

-- 3. Januar 1903. s-

Preis jährlich 6 Mark.

Bodman, E. D., Mene Lieber. (7.)
Calandra, F., La Falce. (11.)
Castino, L., Sensualità maschile. (10.)
Bodm, S. Die Antifeministen. (11.)
Borr, E., Im Anfang war der Durst. (4.)
Eggeroborf, M., Die Honde Splierin. (3.)
— Die Aurmacher von Bortum. (3.)
Fleros, U., Toofania. (11.)
Sottichall, R. D., Ariadne. (1.)

Builbert, D., Der Bretitfönig. (9.) Bellmut. Bell, Gestern und Bente. (4.) Kullberg. E., Sein Berhängnis. (3.) Kunfe, D., Gebichte. (6.) Lienert, M., Der Strahler. (2.) Maupaffant, G. be, Unnühe Schönheit. (9.) Müller. Mann, G., heintsmarel. (3.) Margueritte, B. u. B., Der große Rrieg. (9.)

Ohly, C. H., Rheingolb. (7.)
Berfall, A. v., Die here von Korbersog. (2.)
Hellenberg, E., Jum Strande der Seeligen. (5.)
Rosner, A., Der Ruf des Lebens. (2.)
Saragat, G., La Ciustizia, che divorta. (11.):
Tumiati, D., Fumo e Piamme. (10.)
Berpweifelt. (3.)
Bola, E., Ein Bab. (8.)

Mie Baderfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Egpeb. b. Bl. (Binbenfrage 18), alle Briefe unter ber bes berandgebers (Raifer Bilbeimfte, 29). Mur folde Merte Bunen eine Befprechung finben, bie ber Reb, vorgelegen haben. Bei Correspondengen Aber Bliger bitten wir ftele ben Ramen von beren Berleger angugeben.

# Moderne Erzählungen.

Gottichan, Ruboff von, Ariabne. Berlin, 1902. Gebr. Batel. (179 €. 8.) .# 5.

Lienert, Meinrab, Der Strafter. Ergablung. Burich (1902). Art. Jufitut Drell Fufili. (194 G. 8.) .# 3.

Berfan, Anton v., Die here von Rorbersog. Rovelle. Munchen, 1902. A. Langen. (148 G. 8.) & 1, 50. Rleine Bibliothet Langen. Bb. 50.

Rosner, Rarl, Der Ruf bes Lebens. Gine Ergablung. Leipzig. 1902. S. Seemann Rachf. (191 G. 8.) # 2, 50.

erzweifelt. Geschichte eines Theologie-Studierenden. Dr. Blasewip, 1902. R. v. Grumblow. (95 S. 8.) .# 1, 50.

Runberg, Emil, Sein Berhanguis. Die Lebensgeschichte eines Ein-gelnen. Dresben und Leipzig, 1901. G. Pierfon. (200 S. 8.) **4** 2, 50.

Maner-Mann, Guftav, Beiratsmagel. Leipzig (1902). G. Muller-Mann. (135 G. 8.) .# 1. Edfteins Miniaturbibliothet Rr. 71.

Eggersborf, Max, Die blonde Sulterin. Eine fast mabre Geichichte. Ebb. (119 S. 8.) .# 1. Daef. Rr. 74.

Derf., Die Rurmager von Bortum. Gine Liebesgeschichte. Ebb. (99 **6**. 8.) **4** 1. Daef. Rr. 75.

Diese Collection von Buchern aus ber Erzählungsliteratur habe ich mit gemischten Gefühlen bewältigt. Stehen bie zuerft angeführten auch auf einer anständigen literarischen Höhe, die späteren Rummern werden dafür immer wertloser und ben Schluß bilbet bas reinfte Lefefutter.

In "Ariadne" hat ber hochbetagte R. v. Gottichall eine Novelle geschrieben, beren Frische man bas Alter nicht anmerkt. Den Ariadneftoff hat er barin mit vorwiegend heiterer Farbung ins moberne Griechenland verfett. Die handlung fest in Areta zur Beit bes beginnenden Un-abhängigkeitskampfes (1866) ein und endet auf Mayos selbst. Die Dionpsosrolle spielt ein junger beutscher Archaolog, bem bie icone tretische Sauptlingstochter Marigo icon bei einem von ihm improvisierten nächtlichen Dionpsossest bas Berz abgewonnen hat. Sie aber schenkt ihre Liebe gunachft bem schönen, jedoch auch leichtgefinnten Griechen Betros und wird, als biefer sich am Freiheitskampf beteiligt und sie Beilage ju Rr. 1 bes Lit. Centralbl. f. Deutfolanb.

sogar aus ben Sanden ber Feinde befreit hat, seine Braut. Doch als Petros' Bermögensverhältniffe fich verschlechtern, ba verläßt er Marigo und wendet fich der halb-emancipierten reichen Deutsch-Englanderin Dig Balter zu, die auch bem beutschen Archaologen fast gefährlich geworben ware, und nun ift für biesen bie rechte Zeit, bie verlassene Ariabne für fich zu gewinnen. Das alles wird frisch und lebhaft, burchwebt mit bubichen Episoben ergablt.

Rraftiger noch und fozusagen bobenftammiger wirft Lienerts Erzählung "Der Strahler" (etwa "Steinschleifer"), in feiner enticieben ichweizerifden Farbung. Gin energifder Ton herrscht vor; bie einfachen, unverbilbeten Charaftere find mit ftarten und beutlichen Strichen gezeichnet. Aus bem Ganzen spricht, wenn auch tein ungewöhnliches, so boch ein recht erfreuliches Ronnen. Die recht zahlreichen bialettischen Ausbrucke steigern ben Ginbruck ber Echtheit, ohne selbst bem Nordbeutschen bas Berständnis wirklich zu erfdweren.

Aus dem Alemannenlande führt uns A. v. Perfalls Beze von Norberoog" nach einer kleinen Norbseeinsel. Richt seine Beimat schilbert er; aber bie schriftstellerische Sicherheit verläßt ihn auch bei ber Behandlung biefes Stoffes nicht. Sein Ton wirft im ganzen echt, und bas frembartige Element, bas in bie Novelle burch bie "Bege", bie Tochter eines eingeborenen Matrofen und einer Indierin, hineinkommt, erhöht unser Interesse an ber Rovelle, bie in ber hauptsache von ber Liebe bes jungen Lars zu jenem fremben Mabchen Nigam hanbelt, ber auch bas Berg von beffen alterem Bruder, obgleich er fie erft zu haffen meint, gehört.

Rarl Rosner hat ben Titel "Der Ruf bes Lebens" wohl abfictlich in einem boppelten Sinne gewählt. Denn zunächft ergeht biefer Ruf an ben ichwindsüchtigen Dr. Cornelius, in bem burch feine Liebe zu Dora Elwert ein febn-füchtiges, zulest faft bis zum Bahnfinn gesteigertes Berlangen nach Gesunden erwacht, während er vorher bem Tode mit voller Refignation entgegensah; aber auch Dora felbft wird burch ihre Liebe, bie bem jungen Arzte Dr. Lefer gilt, aus bem trüben Bersunkensein in bas Leib über erbulbetes schweres Geschid zu neuer Lebensfrische erwedt. Wie bieser Ruf in beiben wirkt, bas ift gut bargestellt, und bie liebe-

Per . . . 3 TOTELLE

volle Schilberung von Doras mutterlicher Frennbin, einer verwittweten Sofratin, bilbet eine icone Erganzung bazu. Der tragische Schluß bes Ganzen (ber Schwindsüchtige reißt Dora, als er sich nicht mehr verhehlen tann, daß fie ihnt verloren ift, mit fich in ben Tob) fceint mir funftlerifc bedenklich; er wirkt mehr fensationell als überzeugend; immerhin aber steht biefe Novelle nach meinem Gefühl höher als 3. B. "Das Rind" beffetben Berfaffers.

Damit ist aber auch alles besprochen, was biesmal literarisch in Betracht kommt; bie noch rudftanbigen Bucher

fteben gerabezu bedauerlich tief.

Die ohne einen Berfaffernamen erschienene "Geschichte eines Theologie-Studierenden", "Berzweifelt", giebt fich ben Anschein, bas Anbenken eines teuren Toten retten zu wollen. Da biefer aber weber birect noch indirect genannt wird, erkennt man in der Einkleidung leicht einen blogen Aniff. Schlimmer aber ift, daß ber Helb ber Erzählung fich als ein bloger Schwächling erweist, ber, wenn er nur offen feine religiöse Stellung befannt hatte, zweifellos einem für ihn paffenden Beruse zugeführt und bamit vor bem Cobe ber

Berzweiflung gerettet worben ware.

Roch mehr ber Sensationsliteratur gehört Kullbergs Sein Berhangnis" mit bem anspruchsvollen Untertitel an. Ich gestehe offen, daß ich das Buch nicht zu Ende zu lesen vermocht habe. Aber bas weiß ich, bag biefe Geschichte eines Menschen, in bessen Familie ber Selbstmord erblich ist, den Ramen einer literarischen Stümperei verdient, selbst wenn man die ganglich finnlose Interpunktion nicht in Betracht ziehen will. Manche Sabe find mir einfach unverftanblich geblieben; an- anderen Stellen bagegen werben Bahrheiten von einer wirklich erquidenden Selbstverständlichkeit verzapft, z. B. S. 20: "Wenn es ohnehin schon seine Schwierigkeit hat, in ber Bahl zwischen zwei Dingen nun gerade bas Rechte herauszugreifen, . . . "

Berständlich find ja bie nun noch übrigen brei Bandchen aus Edfteins Miniaturbibliothet; aber bafur find fie auch erfcredlich feicht, wirklich "Reiselecture" im ausgesprochenften Sinn, auf die im einzelnen einzugeben fich nicht verlohnt und die g. T. nicht einmal treffende Titel haben. Berhaltnismäßig am netteften ift wohl noch "Die blonbe Sylterin" wo wir zwar anfangs auch beträchtliche Banalitäten, z. T. in ber Geftalt ber alteften Ralauer aufgetischt befommen, aber boch burch ben frischen Con ber zweiten Halfte etwas entschädigt werden, in ber ber helb sein Drama "Die blonde Shiterin" abichließt und bas Berg ber vermeintlichen Lebrerin, die in Birklichkeit eine große Schauspielerin ift, gewinnt.

Edmund Lange.

# Lurik.

Bellmut-hell, Geftern und hente. Bebichte. Berlin, 1902. Lilienthal. (78 G. 8.) - 4 1, 50.

Dorr, Erich, 3m Anfang war ber Durft. Gebichte. Dreeben u. Leipzig, 1902. Bierfon. (VI, 71 G. 8.) .# 1.

Menenberg, Emil, Zum Strande ber Seeligen. Ebb., 1901. (VI, 103 S. 8.) # 2.

Rrufe, Seinrich, Gebichte. 2., noch von bem Berfaffer beforgte Auflage. Leipzig, 1902. Sirgel. (IX, 261 S. 12.) # 3.

Ohly, G. A., Rheingold. Gefammelte Dichtungen. Stuttgart u. Bien, 1902. Roth. (XI, 216 S. 8.) .# 2.

Bobman, Emanuel von, Rene Lieber. Mit Umfclagzeichnung und einigen Blerftuden von Th. Th. Beine. Munchen, 1902. Langen. (102 S. 8.) # 3.

Markt und Gaffen hallen wieber von ben rührsamen Rlagen, daß der lyrische Dichter in unserer heutigen profaischen Beit am schwersten bas Dhr seines Bolles gewinne, fein Los bas bejammernswerteste unter all ben Geschiden feiner Mitbruder und Mitfomeftern in Apoll fei, daß ber sichere hungertob seines kunftlerischen Strebens gewisses Enbe fet, wenn nicht vorher icon bas Banaufentum ber Beitgenoffen und die Hartherzigkeit ber Berleger ihm bie rettenbe Piftole in die Sand brude. Run ift es ja gewiß wahr, daß, um von bem geschickten bramatischen Macher ganz abzusehen, ber bie Goldschächte bes unerschöpflichen Sensations- und Amusementsbedürfnisses unserer Gesellichaft ausnütt, felbst ein recht dürftiges Erzählertalent schon auf dem literarischen Markt sich leichter in klingende Münze umfegen läßt als eine Iprifche Begabung, und zweifellos laffen fich ber ganzen Frage hochintereffante culturgeschichtliche Ertenntniffe abgewinnen; ben Rritifer aber, ber mit ber Lyrif unserer Tage öfter in Berührung tommt, läßt biese lyrische Not recht falt. Bom fritischen Lager nämlich fieht fich die Frage boch aus einem gang anderen Gefichtswinkel an. Bon hier aus gesehen erhebt fich viel beangstigender die Frage: wie ist es möglich, daß eine solche Fülle von minderwertigen Erzeugnissen noch immer Berleger findet, broht nicht bie Gefahr bei langer andauernder Ueberschwemmung biefes Felbes, daß in ber Flut biefer Erbarmlichkeit auch die wenigen Reime hoffnungsvollen neuen Lebens elend erfaufen? 3ch tann es mir wenigstens porstellen, bag es nicht jebes Mannes Sache ift, aus dem Wuft durchaus wertlofer Erzeugnisse, die in unübersehbarer Fulle heute erscheinen um morgen Maculatur zu fein, die fehr wenigen Berlen muh-fam herauszuklauben, und ftehe baher der oft so hart gescholtenen Gleichgültigkeit unserer Tage gegen Lyrik jeber Art burchaus verftebend und verzeihend gegenüber. Der Mann, ber es fertig brachte, burch ein wirtsames Befet ber lyrischen Bafferflut einen Damm entgegenzuseten, berbiente fich ben unauslöschlichen Dant aller berer, bie es mit ber beutschen Dichtkunft wirklich gut und ernft meinen. Beute find wir von diesem Ideal weiter als je entfernt, auf teinem Gebiete kunftlerischer Bethätigung, bas barf man kuhnlich fagen, machen fich aufgeblafenes Richtskönnen, gespreizte Dürftigkeit und hochmutige Unfabigkeit breiter als auf bem Gebiete ber Lyrik.

Da fann man benn von Glud, fogar von großem Glud fagen, wenn einem ein gunftiges Gefchick unter feche Lyrik bandchen einen einzigen Dichter in bie Hanbe spielt, wie ich ihn heute in Emanuel von Bobman ben Lefern vorstellen darf. Alles andere find Rieten, die in einer gedrängten Uebersicht zu erledigen find, Hellmut-Hells und Borrs Erzeugniffe zeigen gemeinsam eine für ben berufsmäßig mit lyrischer "Dichtung" sich befassen Müssenben angenehme Eigenschaft, fie zeigen fich burch augenfällige Dunnleibigfeit aus. Nun hat Wert ober Unwert lyrischer Sammlungen gewiß nicht bas Minbeste mit ber Angahl ber bebrudten Bogen gu thun, es ift aber für die "Modernen" eine fehr carattes riftifche Ericeinung, biefe burftig bunnen Banbchen, beren Inhalt felbst bei bunnfter Auswalzung, b. h. weitestem Drud und gahlreichen Dafen in Geftalt weißen Papiers, tnapp über 70 Seiten hinauszuziehen ift. Bare es manchmal nicht beffer, die Herren warteten, bis fie fich wenigstens 300 bis 400 Seiten in diesem Stil abgequalt hatten, bann waren fie mittlerweile (ich bin immer noch Optimift) vielleicht boch fo reif geworben, daß sie auch das nicht bruden ließen. "Mobern" fühlen sich beibe erwähnten herrn wohl sehr, irgend etwas ju fagen haben fie beibe nicht. Bellmut-Bell eröffnet seine gesammelten Werte mit einem "Gebicht" "Illufionen", in bem er in freien Rhythmen einherzuschreiten ber fucht. Als Probe fete ich bie erfte Balfte biefer "Boefie" hierher. Also:

Ich haffe die Belt! Eine glanzende Butunft Berfpricht fie Dem Rnaben! Und was balt fie Dem Manne? — Richts!

Ja, wenn in Stüdchen geriffene Prosa freie Rhythmen waren. Eine Strophe gar, die ich aus bem Gebicht "Tompora mutantur" herausgreife:

Die uns behandeln wie Arbeitstier, (sic) Bas haben fur fie noch Erbarmen wir?

dürste den Wunsch gerechtfertigt erscheinen lassen, daß Hellmut-Hell seine Musestunden, statt sich in ihnen liedlos an der Dichtkunst zu vergehen, der Ausbildung seiner Kenntnisse in den Elementen der deutschen Grammatik widme. Dörrs Gedichtbuch beginnt mit den Bersen

Bas aber trubt die Sonnen, die im Aether freisend, Sich machtvoll erft die Macht der Ferne schufen — Den Raum verneinend, aus dem Raum sich ballend, So der Unendlichkeit Beschränktheit nahmen?

Und so geht dies Poem weiter. Ich habe nichts verstanden. Es mag an meiner Unzulänglickeit liegen. Auch ist mein rückländiger Geschmack noch nicht modernisiert genug, um einer wahrscheinlich tief symbolisch-mystischen Posie gerecht zu werden, wie sie sich in einem Gedicht offenbart, das den "geschmack"vollen Titel sührt: "Stimmungsbild aus dem Wagen nach einem Diner in S." und das also anhebt:

In einem tiefnachtschattenduntel, Beifrotem, Borbeauger Meer Stredte und behnte fich einsam A little bit boofsteack umber.

Barum die beiden Gedichtsammlungen "Gestern und heute" und "Im Ansang war der Durst" heißen, habe ich nicht ergründen können. Meines Erachtens könnten sie gerade so gut heißen "Morgen und Uebermorgen" und "Am Ende war der Stumpssinn" oder sonst irgendwie. Aber schließlich "warum denn alles gleich ergründen?" Ob es die beiden Bersasser selbst wissen?

Wenn Selbstbewußtsein und Bertichagung bes eigenen Könnens ben Dichter machten, so ware herr Dr. Emil Uellen. berg einer von ben gang Großen. In einem Borwort "Bur Ginführung und Berftanbigung" wenigstens tritt er jo großspurig auf, als ob minbeftens mit bem Namen Uellenberg eine gang neue Epoche ber Lyrit beginne. Er glaubt mit feinem Buche "Bum Stranbe ber Seligen" bie "große Iprifche Form" geschaffen zu haben, wie fie Avenarius, dem er gleichzeitig bas Concept verbeffert, einft im Runftwart verlangt habe. Avenarius burfte von einer folchen Gefolgicaft wenig erbaut fein. Aus ber Borrebe geht mir bochftens hervor, daß Uellenberg Avenarius gründlich migverstanden hat, und daß er infolge mangelnder Renntnis der Literaturgeschichte bie Reuheit seines Unternehmens "Darftellung feelischer Buftanbe unter ber Einwirtung eines Gefühls in allen seinen Stadien und Phasen" sehr überschätt. U. giebt in Ginzelliedern die sehr wenig neue Herzensgeschichte zweier Liebender, bie fich trop bes Biberfpruchs ber Eltern und furzen gegenseitigen Difverstehens endlich "friegen". Und barum ber Larm? Das follen wir nun für bie "große lyrische Form" nehmen, "bie bisher leiber keinen Forberer" gefunden hat, als ob noch gar kein Rebwit eine Amaranth geschrieben hatte, um Herrn U. nur einen Borlaufer in den Gesichtstreis zu rücken. Nein, neu ist hier aber auch rein gar nichts, weber der Rahmen, noch das Bilb felbst nach Form und Gestalt und beshalb hätte Herr U. ben armen Leser nicht fo vom hoben Barabepferbe bichterifder Weltverachtung mit ber gangen Bitterfeit bes unverstandenen Bahnbrechers zu behandeln brauchen. Selbst wo es ihm am besten gelingt, wandelt U. in gut ausgesahrenen, wohlbekannten Gleisen. Ein Beispiel genügt:

Run lehne bein haupt an meine Brust, Und laß uns stumm genichen,
Dann magst du in heiliger Liebeslust
Thränen der Freude vergießen.
Du hast der Persen so viel geweint
In tummerschweren Tagen,
Und nun uns wieder das Glück vereint,
Rannst du das Glück nicht tragen?
Dwehr' nicht den Thränen, du armes Kind;
Wo sie ins herz dir sießen,
Da werden im Frühling, sau und sind,
Die purpurnsten Blüten sprießen.

Ganz sauber und correct, aber boch auch nicht in einer Faser irgendwie neu! Und so glücklich wie hier ist der Berf. nicht immer. Da sinden sich so unmittelbar prosaische Wendungen wie "Es wird täglich schlimmer mit mir" ober gar:

Sie liebte in ihrem Glauben, Wo ihr Mord und Zwietracht gefat In euerm. — Wohl, vergleicht nun — Ihr habt verglichen — zu fpat.

Midarbeit wie:

Dann wirb es buntler in mir — Duntler — — Gang buntel. —

ober :

Man hat und beiben, und beiben Ein fcweres Leid gethan

grammatische Entgleisungen wie:

Und bennoch lieb ich mein Balbfeebereich, Als wurd' es vollenden mein Los

oder ganz schlimm:

D ftill, o lag tein Atemgug Den Wonneschauer jah gerftoren.

Da laufen schließlich Geschmacklosigkeiten mit unter wie die Bermengung von indischer Religionsphilosophie mit deutscher Märchenwelt, wenn die Waldseenhmphe "Rirwana" genannt wird, oder die unnötige Heranziehung des Heilands, mit dessen Schmerz das eigene Schmerzchen verglichen wird. Ich habe mich vielleicht zu eingehend mit U. beschäftigt, aber ich gehe hierin mit Lessing und halte es für eine der vornehmsten Ausgaben der Kritik, Anmaßung und Verstiegenheit, die sich mit geringwertigen Leistungen paaren, in ihre gebührenden Schranken zurückzuweisen.

hinrich Kruse hat vor seinem Tobe noch die zweite Auflage seiner Gebichte besorgen können. In der Literaturgeschichte ift er mehr bekannt als ber Verfasser (fast möchte man fich versucht fühlen zu sagen ber Fabritant) zahllofer Dramen. In seinen Gebichten konnte er als Schulmuster für bas bienen, was man Epigonenpoesie nennt. bamit ein hohes Selbstbewußtsein und eine ftart reactionare Gesinnung gegen alles frische Leben in Kunst und Literatur sich eint, ift ja nichts Auffallendes. Dichter ift Kruse eben so wenig als die bisher Genannten, nur ift er, und bas zeichnet ihn vorteilhaft von Erscheinungen wie hellmut-hell und Dorr aus, ein burch und burch gebilbeter, viel belefener und erfahrener Mann gewesen, bei bem boch selbst aus ben unvollkommenften Versuchen so etwas wie eine fertige Weltanschauung heraussieht. Dichter allerbings ift er nicht trop sehr hoher Selbsteinschatzung, wie fie sich z. B. in ber Strophe verrät:

Auch fallt es bann und wann mir ein, Daß Deutschland kaum noch Dichter hat; Es möchte brum nicht ichabe fein, hilf einer einmal mit ber That. Mit Schelten nicht allein vertreibt man Dichterlinge Der Poefie in Rot hilft nur ein Bortchen: finge. Einem, ber zum Singen berufen ift, tann aber unmöglich gereimte Prosa wie: "Rembrandt war nicht ber Mann, um sich einschränken zu lassen" unterlaufen ober so hölzerne Wendungen wie etwa:

Er warb um fünfzig Minen Bebust, weil nicht erichienen Rach Borfcrift für ben Baffengang.

Auch Reime wie:

Aller Dratel heiligstes: Beschütt ben eblen Pattyes!

ober:

Sagt, was war bie Runft ber Griechen? Rur Gine fconere Ratur

gehen einigermaßen empfinblichen Leuten auf die Nerven. Im übrigen läßt sich seststellen, daß der Bers. seinen Goethe und Schiller mit Fleiß gelesen, ein warmer Freund Geibels ist und seine Alten gut kennt. Daß er diese Kenntnis in gereimter Form wieder von sich gab, war für Mit- und Nachwelt kein Gewinn und hätte füglich ungedruckt bleiben dürfen.

Durchaus Dilettant ist endlich auch C. A. Ohly in seinem "Rheingolb". Da er aber überall bescheiben kaum etwas anderes sein will, wirkt er erfreulicher. Seine sast durchweg in glatter Form dargebotenen Berse entsprechen etwa dem besseren Durchschnitt unserer deutschen Familienblattpoesse. Mehr ist weder in Gutem noch in Bösem von diesen harmlosen Reimereien zu sagen. Solche Gedichte mußschließlich jeder gebildete Mann machen können; noch schöner freilich ists, wenn er es nicht thut.

Und bamit genug bes Unzulänglichen! Jest zu bem einzigen Dichter, ben ich heute vorstellen barf. Das ist unftreitig Emanuel v. Bobman, wie er fich in feinen "Neuen Liebern" zeigt. Wenn man von fo burchaus minberwertigen und schwachen Leistungen herkommt, wie ich fie im Borausgehenden turz stizziert habe, neigt man leicht zu Ueberschäpung, wenn man auch nur einen Sauch wirklicher Poefie verfpurt. Ich will baber gleich mit ber Ginschräntung beginnen, baß B. teiner von den gang Großen ift, teiner ber in allen Lagen ben eigenen Con finbet, ber gang aus fich heraus nur gestaltet und empfindet. B. ift vielfach nur Anempfinder. Es ist gar nicht schwer, die verschiedenen Ginflusse, die auf ihn wirten, in allen ihren Ginzelheiten festzustellen; es ftedt ein Stud Romantiter in ihm, Beinesche Tone Klingen an, es ließe fich im einzelnen nachweisen, wo er von ber "Moberne" beeinflußt wirb. Und trot allebem: er ift ein Dichter. Selbst wo er nur anempfindet, ift er boch ftets mehr als bie flingende Saite, ber wiebertonende Resonanzboben; mas er von außen aufnimmt, das verarbeitet er in fich, das verdaut er, das macht er baburch boch zu Fleisch von seinem Fleisch und Blut von feinem Blut. Und baneben erklingen benn boch auch Tone, die ihm eigen find, in benen er gang er felbft ift. Es ift ferner tein große Beiten und Tiefen umfaffenbes Talent, bas fich in biefen "Neuen Liebern" zeigt, es ift ein enger Rreis von Stimmungen und Empfindungen, die er fingend auslöfen tann und bavon icheinen mir auch die satirischen Klange eigentlich noch auszuscheiben und mehr auf Conto gewerbsmäßiger Arbeit für ben Simplicissimus, zu beffen Hausbichtern B. gehört, zu seten zu sein, wenn er auch hierin, 3. B. in bem Gebicht "Roman" (S. 49), Bortreffliches leiftet. Aber bie Hauptsache ift, es ift unftreitig Talent da und zwar ein Talent, das auch in Sprachbeherrschung und Meisterung ber Form feinen Geschmad und gebiegene Durchbilbung verrat. Moge ihm eine gebeihliche Entwicklung beschieben sein. Und nun mogen zum Schluß aus ber reichen Auswahl brei Proben folgen, bie mir bie Eigenart B.s am beutlichften barzuthun icheinen:

#### Ungft.

Es war in einer hellen Stunde, Bir schritten selig durch die Ract. Da fiel ein Wort von meinem Munde, Das dich, du Liebe, bang gemacht. Ein weißer Aft hing schwer auf duntler Mauer. Ich wollte einen Zweig voll Blüten brechen Und sagte: So ist unser Glüd . . . Da bogst du rasch den vollen Zweig zuruck Und sagtest bang mit leisem Schauer: "Du mußt nicht laut vom Glücke sprechen."

#### Reife.

Benn wir so in ben Aehren stehen, Und grundlos in die Augen sehen, Bon Sonne tropft dein braunes haar, Ich möchte dich ganz in mich trinken, Du möchtest ganz in mir verfinken, Eins ist, was ist und wird und war.

Das heiligste, das uns umflossen, Das Sugeste, das wir genossen, So herz an herz, so Leib an Leib, hat uns die Sehnsucht nur gegeben, Roch glubender in Eins zu leben, Doch Mann bleibt Mann und Weib bleibt Weib!

Ich tann bich nicht gang in mich trinten, Du tannft nicht gang in mir verfinten. Sieh, wie die blaue Beite flitrt! Du haft so wunderbare hande Ich will fie faffen ohne Enbe! Bis aus uns — Eine — Erde wird.

#### Der Schlaf.

Lag mir im Schlaf die hand, Bir wollen einander fühlen Auch dort in jenem fühlen Quellburchrauschten gand.

3ch feb' fcon einen Baum In einem tiefen Schweigen, Und große tuble Blatter neigen Sich auf uns. Wir merken's taum.

August Gebhard.

# Mebersehungen französischer Romane und Rovellen.

Bola, Emile, Gin Bab und andere Rovellen. Aus dem Frangofischen (Rleine Bibliothet Langen, Bb. 49.) Munchen, 1902. Langen. (124 S. Rl. 8.) # 1.

Manpaffant, Guy be, Unnüte Coonheit und andere Rovellen. Aus dem Frangofifchen. (Aleine Bibliothet Langen, Bb. 47.) Ebba., 1902. (120 S. Al. 8.) . 1.

Guilbert, Pvette, Der Brettltonig. Roman. Ging. berecht. Ueberfegung von Paul Bornftein. Ebba., 1902. (X, 301 S. 8.)

Margueritte, Paul und Bictor, Der große Arieg (Une Epoque). Ein Roman-Cytlus über ben Krieg 1870/71. Ging. autorif. Ausgabe. Ins Deutsche übertragen von U. Fride. Bb. 1. 2: Der Unstern. Leipzig, 1902. S. Seemann Rachf. (III, 370 u. 416 S. 8.)

Wieber hat die Bibliothek Langen eine Zahl recht unbedeutender Erzählungen Zolas der Uebersetzung gewürdigt. Nach einer matten Pikanterie "Ein Bad" folgt eine Reihe stigenhafter Erinnerungen aus Zolas Leben, die wohl wieder seine seine Beobachtung für das Aleinste in der Natur bezeugen, aber Anspruch auf Verbreitung auch in deutschen Leserkreisen nicht erheben können. Den Absat dieses Bändchens werden höchstens der Name des Autors und die mehr versprechende Umschlagzeichnung Rezniceks bewirken.

Biel größeren Reiz gewährt das andere Bändchen mit den brei Daupaffantichen Erzählungen "Unnüte Schonheit", "Die Schwestern Rondoli" und "Am Rande bes Bettes", in benen ber Berfasser sich wieder als Meister der kurzen Rovelle erweist und seine unvergleichliche Kunft, uns selbst ben bofeften Chnismus geschmadvoll aufzutischen, bezeugt. Die Uebersetzung hat auch die feinen Ruancierungen feines Stiles gut herauszubringen gewußt, wenn es auch natürlich bei einer Berbeutschung Maupaffantscher Werke ohne Bergroberung nie abgeben tann. Schabe nur, bag biefes handliche, gefällige Bandchen, bas großen Abfat finden wirb, für viele nur eine vikante Lecture bilben und ben Autor bei deutschen Lesern von neuem in den Ruf eines Erzählers lediglich frivoler Geschichten bringen wird. Die meiften werden über bem Inhalt die glanzende Form zu beachten vergeffen.

Mit großer Geschwindigkeit hat Paul Bornstein ben erft vor turger Beit in Paris erschienenen Roman ber Pvette Suilbert »La Vodetto« unter bem Titel "Der Brettstönig" ins Deutsche übertragen. Der Roman wird gerabe jest in ber Beit ber Brettlwirtschaft und vollends burch seine Berfafferin allgemeines Interesse erregen. Er verdient aber auch dieses Interesse durchaus; Poette Guilbert wird nach diesem ihrem Erftlingswert nicht mehr nur als originelle Diseuse, sondern auch als begabte Schriftstellerin gelten muffen, so begabt, baß einem ber frevelhafte und auf nichts fich ftugenbe Gebanke kommen kann, ein anderer habe diesen Roman unter ihrem Ramen auf Grund ihrer Erlebniffe, Erfahrungen und Erzählungen niedergeschrieben. Mit photographischer Treue ift die Belt des Brettle, der Bariétés, der Tempel der Chanson hier wiedergegeben, und niemand war ja mehr dazu berufen, die Leiden und Freuden der Brettlfanger und fangerinnen zu schilbern als die göttliche Pvette. Gine große Menschenkennerin macht uns mit dem wechselvollen Schichal ihrer großen und kleinen Collegen und Colleginnen bekannt und zeigt, wie fie, einmal in die betäubende Atmosphare bes Brettltums hineingeriffen, trop bes traurigsten Diggeschicks nicht mehr baraus loszukommen vermögen. Dieses Los von Sunberten solcher Sanger wird illustriert an der Geschichte eines Menschenpaares. Ferdinand, ein mit felten iconer Stimme begabter Schneibergefelle, giebt fein handwert auf, betritt bas Brettl, fteigt in schwindelnber Siegesbahn bis zur höchsten Stufe auf, beherrscht die Ronzerts von gang Paris, fturgt bann aber, nachbem feine Berühmtheit fabenscheinig geworben ift, in bas tieffte Elend gurud. Und mit ihm feine Geliebte, bie ungemein fympathisch geschilberte Sangerin Blanche, eine jener Frauen, von benen es heißt: "Sie hat Herrn so und so; nichts zu wollen", bie ihm mit echt weiblicher Opferwilligkeit anhängt. Gerade bas Geschid dieser mit dem Brettlfonig zu Grunde gehenden Sangerin giebt bem Buche ben bumpfen Grundton. Eine anziehendere Schilderung bes Brettltums wird nicht gegeben werden können.

Bon Paul und Bictor Marguerittes großem Romanchlus über ben Krieg 1870/71, ber natürlich in Frankreich
einen ungeheuren Erfolg errungen hat, liegt in der Ueberjetung von Friederike Ulrik der in zwei Bände zerfallende
erste Teil vor, "Der Unstern" (lo Desastro), der die Geschichte der Armee von Wetz und die Capitulation enthält.
Es wäre zwecklos, an dieser romanhaften Behandlung der
Geschichte historische Kritik zu üben. Wir können eine gewissenhafte Wiedergade der wahren geschichtlichen Thatsachen
nicht von Autoren verlangen, die mit ihrem Werke den Zweck
verfolgen, patriotischen Franzosen Freude zu bereiten und
recht deutlich zu machen, daß es durchaus notwendig ist,
bei der nächsten Gelegenheit mit dem weder Cultur noch

Recht kennenden Bolk der beutschen Barbaren abzurechnen. Das Werk bleibt trothem hervorragend interessant, und seine Uebersehung ist mit Freuden zu begrüßen. Abgesehen von den trefslichen Schilderungen einzelner Verhältnisse und Begebenheiten, ist es ein interessantes Document für die selbst gebildeten und geistig hochstehenden Franzosen innewohnenden extremen Urteile über uns Deutsche.

Georg Minde-Pouet.

# Italienische Literatur.

Tumiati, D., Fume e Fiamme. Turin, 1902. R. Streglio & Co. (246 S. 8.) L. 2, 50.

Castine, Lina, Sensualità maschile. Ebd., 1902. (264 S. 8.) L. 2.

Saragat, G., La Giustisia, che diverte. Turin, 1902. Roux & Viarengo. (208 S. 8.) L. 2, 50.

Calandra, E., La Falce. Ebd. (270 S. 8.) L. 2, 50.

Fieres, Ugo, Teofania. Dramma in 4 atti. Ebd. (169 S. 8.) L. 2.

Ich kann nicht sagen, daß ich in den ironisch pessimistischen oder nennen wir sie sarkastischen Stizzen von Tumiati das gefunden habe, was der Titel "Rauch und Flammen" Gemeint sind bie verborgenen Regungen ber Seele, welche urplötlich, ohne daß wir uns felbst barüber Rechenschaft geben, einer unserer gang geringfügigen Sandlungen bei Anberen eine Bebeutung verleihen konnen, beren Folgen gang unberechenbar find und die uns ins Innerfte erschüttern muffen, weil wir fie nicht beabsichtigten. Es ift ber Blit, ber ein haus in Flammen fett. Auf Menschen nun, welche gang im materiellen Leben aufgegangen, bas ben göttlichen Funten erftidt, wird, bem Berf. zufolge, eine solche Rundgebung ben allergeringften Ginbrud machen; fie werben vielleicht für einen Augenblid ein moralisches Unbehagen empfinden, steptisch mit ben Achseln zuden und bann weitergeben. Die hier angeführten Beispiele find auch meift so trübseliger Art, daß bem schwachen Qualm, welcher die Feuersbrunft anzeigen foll, keine Flammen folgen werden und ber scheinbare 3med, die Menschen zu paden und zu schütteln und ihnen ben Spiegel ber Selbsterkenntnis vorzuhalten, wenig Ausficht auf Erfolg haben burfte.

Einen Roman voller Leibenschaft liefert die junge Schriftftellerin Lina Caftino, ber ben etwas gesuchten Titel "Mannliche Sinnlichkeit" führt. Sind nun auf die Frau alle erhabenen Gefühle gehäuft, fo kommt gewöhnlich ber Mann ju turg babei. Die Liebe zwischen Unna und bem Doctor, welche sich nach und nach aus idealer Freundschaft entwidelt hat, tritt bei ihr etwas in ben Hintergrund, als er gar keine Anstalten macht, fie beim zu führen, und fie oben-brein erfährt, baß er ein Fabrikmabchen verführt hat. Aus Berdruß und Schmerz, Gifersucht und Berachtung, welche Seelenbewegungen fich hinter einem übertriebenen Rechtsgefühl verbergen, treibt fie ben Doctor bagu, bem Mabchen und ihrem Kinde seinen Ramen zu geben, obgleich sie fleht, baß die beiden Menschen garnicht zu einander paffen und es auch nicht munichen. Bas vorauszusehen mar, geschieht, bie junge Frau verläßt mit einem Andern das eheliche Haus. Der Doctor nähert sich Anna wieder in scheinbar alter Bertraulichkeit und in einem Augenblid finnlicher Berirrung wird auch fie sein Opfer. Ihre Bernunft sagt ihr, baß er fich nur an ihr hat rachen wollen, und baß er einen um fo größeren Bertrauensbruch begangen, weil er an die Andere gebunden ift. So weift sie ihn fort für immer, um nun ein einsames Leben zu führen, welches zwar noch die

Liebe eines Andern zu einem gludlichen machen wurde, wenn fie fich felbst ben Fehltritt vergeben konnte. Gegen die Ausführung läßt fich nichts fagen und bie Charafteriftit ber Frau ift sogar recht gut geraten und burfte bas Damen-

publitum intereffieren.

Gerichtsverhandlungen luftigfter Urt enthält bas vom Abvocaten Saragat zu Drud gebrachte Banbchen, welches eine gludliche Fortfepung ber in früheren Jahren gebrachten Erinnerungen ähnlicher Art bilbet. Beginnend mit einem Urteilsspruch ber himmlischen Beerscharen über bas verfloffene Jahrhundert, zeigt er uns tragitomische Erscheinungen von bem Hofftaat der Themis, wobei es selbst dieser gestrengen Dame nicht immer gelingt, ein vergnügliches Schmunzeln über bie närrischen Menschenfinder zu unterdrücken. In bunter Reihe ziehen hier menschliche Dummheit und Ueber-Mugheit an ihrem Richterstuhl vorüber und lockt uns ein fröhliches Lachen ab und, wer lacht, ist entwappnet.

Calanbra in feinen brei Novellen behandelt Samlets Ausspruch über gewiffe Dinge zwischen himmel und Erbe, ohne gerade etwas Neues auf biesem Gebiet zu leiften. Die Erste, la Falce, also die Sichel bes Tobes, erzählt von einem Uebereinkommen fonst ziemlich vernünftiger Leute in luftiger Gesellschaft, bag im Falle bes Tobes eines von ihnen die Andern innerhalb eines festgesetten Beitraumes folgen follen. Der Erfte zieht benn auch zwei feiner Freunde nach sich, die an innerer Angst sterben, ber lette, ber ben schwersten Stand hat, weil seine ganze Umgebung an dem Fall teilnimmt, je näher der Termin rückt, und ihre Beodachtungen ihm gegenüber auch garnicht mäßigt, ist nun freilich kein Hasensuß, doch auch den hätte saft die Sichel gemäht, da sein sehr kiplicher zukunftiger Schwiegervater ihn beinahe über den Hausen schießt, weil er ihn mit ber Tochter liebtofenb finbet. Gin ichnelles Beiratsverfprechen befanftigt benfelben. In bemfelben Stil find bann bie Bestrafung und bas Ratfel, alle mit ber Absicht geschrieben, bas Uebernatürliche auf bas Leben anzuwenden.

Das Drama von Fleres leibet unter bem Mangel an Intereffe, welches wir ben byzantinischen Balaftrevolutionen und ben blutigen Schandthaten ber herricher entgegenbringen. Theodora hat ben Löwenanteil bavongetragen, Theophania, die Morberin ihrer beiben Gatten, ift uns gu fern gerudt. Bielleicht, wenn ber Anoten fehr tunftvoll geichlungen, murbe bas anders werben. hier ift fie bie Geliebte ihres tapfern Feldherrn Johann von Armenien, ber bom Batriarchen von Conftantinopel gezwungen wird, zu wählen zwischen Thron und Liebe. Er heuchelt Unterwerfung und schickt seine schone Buble in ein Rlofter, mit ber Abficht, fie fpater jurudjuholen. Sie weiß bavon nichts und von seinen Bibersachern betort, beschließt fie, am Pronungstage in ber Rirche ju erscheinen und bie Menge gegen ihn aufzuheten. Im letten Augenblid teilt ihr Johann feinen Entschluß mit, zu spat, mabrend er gefront wirb, fällt fie von der Hand eines feiner Gefährten, der aus Liebe ju ihr ben zweiten Gatten gemorbet hat. Das Stud lieft fich gut und die freien Berfe mit Doppelreimen find fdwungvoll und martig.

Federico Brunswick.

# Berichiedenes.

Dohm, hebwig, Die Antifeminiften. Gin Buch ber Berteibigung. Berlin, 1902. Dummler. (167 G. 8.) .# 2.

"Ich wende mich nicht gegen Personen, sondern gegen Ibeen, ich schreibe teine Kritiken, meine Feber ift nur mein Schild zur Abwehr ber töblichen Streiche, die man gegen

mich als Weib führt." Die Erregung bes Kampfes burch. weht biese Blätter, die fein gerecht bentenber Mann gur Seite legen wirb, ohne ber mutigen Berfechterin einer maßvollen Emancipation Achtung zu zollen. Hedwig Dohm wendet sich gleichermaßen gegen jene, die voller Berachtung bem Beibe nur ben Beruf ber "Rinbesgebarerin" anweisen und bie sittliche Inferiorität bes Beibes, seine Bubsucht, Ber-stellungekunft, Berlogenheit u. f. w. bespötteln, währenb ihm doch gerade die "Männer" von ihrer Art durch jahrhundertelange Zwingherricaft ben Sklavencharakter aufge prägt haben, wie gegen die, welche aus Brotneib die Frau in die Ruche verweisen und von bem heiligen Beruf bes "Hausmutterchens" schwarmen, im täglichen Leben aber ber Hausfrau alles andere als Respect erweisen. Sie verlangt für die Frau freien Bettbewerb im Rampf ums Dafein, bamit fie im Bewußtsein ihres Bertes, ihrer Fahigteit, fich ihren Unterhalt zu verschaffen, bem Manne als eine gleichberechtigte, nicht auf die Berforgung durch seine Arbeit angewiesene Benoffin gur Seite trete. Begen ben Egoismus bes Philisteriums, bas so gern in einem "vornehmen Con zu philosophieren" und seinen Gigennut mit idealistischen Phrasen zu verbrämen sucht, kämpft die Berfasserin. Rich. Wagner, Ibsen, Tolftoi u. v. a. haben bas Gleiche gethan, nur haben fie, bas muß gefagt werben, mehr Ruhe und Bornehmheit in ihrem Kampfe bewahrt und sich taktvoller und barum überzeugenber ausgebrudt als B. Dohm.

# Beitschriften.

The Athenseum. 1902. Nr. 3920.

Cont.: The new America. - The Bible and modern criticism. — The eldorado of the ancients. — The collected works of Hazlitt. — New novels. — Juvenile literature. — Reprints. — Short stories. — Short stories. — Our library table. — List of new books. — Veterum monumenta virorum. — Sir Hudson Lowe. — To boast. — Mathematical literature. — Mr. H. Stopes. — Gossip.

Dentice Revne, Greg. von R. Fleischer. 27. Jahrg. December.

Dentsche Revne, freg. von R. Fleischer. 27. Jahrg. December.

Inh.: U. v. Stosch, Dentwürdigkeiten bes Generals und Abmirals Albrecht v. Stosch. Briefe und Tagebuchblätter. (Forts.) — v. Bruns, die Phosphornekrose und ihre Berhütung. — R. Temple, Gespräche mit historischen Bersönlichtein. — h. de Bries, die Antekbung neuer Formen im Pflanzenreich. — R. Blind, einiges über Birchow. — A. Rußmaul, über Epilepsie. (Schl.) — f. Lolice, Parifer Besuch. 5. Bei Jules Claretie. — Im Spätsommer 1806. — G. Gröber, die Frauen im Mittelalter und die erste Frauen rechtlerin. — B. Bigelow, Wohlbehagen zur See. — R. Bohlin, über neuere Bersuche, die Temperatur der Gestirne zu erforschen. — v. Jgel, Rußlands Cisenbahnbau an der Bestgrenze. — D. Loew, die Ertragserhöhung in der Landwirtschaft. — B. v. Sicher ver, die Sonne, der Urquell alles Lebens. Eine physikalisch-aftronomische Stize. die Ertrageerhöhung in der Landwirtschaft. — 28. v. Sicherer, Die Sonne, der Urquell alles Lebens. Gine physikalisch-aftronomische Stige.

Dentice Runbican. Greg. v. J. Robenberg. 29. Jahrg. 3. Beft.

3nh.: D. Schubin, refugium peccatorum. Roman. 3. u. 4. Buch. (Forts.) — D. Jerael, Rubolf Birchow. 1821—1902. — h. Olbenberg, die Literatur des alten Indien. 4. Die Kunftdichtung. - A. Fren, Arnold Bodlin. Rach den Erinnerungen feiner Burichtt Freunde. 2. Arnold Bodlins Berfonlichteit. - R. b. Bunfen, Mary Delany. Ein Lebensbild aus bem 18. Jahrhundert. — R. Guden, jur Grinnerung an Abolf Trendelenburg. (Geb. 30. Rovemb. 1802.) - A. Sausrath, Religion und Dichter.

Dentiche Monatsichrift für bas gefamte Leben ber Gegenwart. Drog. von Jul. Lohmeper. 2. Jahrg. 3. heft.

A. d. Inh.: G. Frft. v. Ompteda, "Frieden". Rovelle. (Sol.)

M. d. Inh.: G. Frft. v. Ompteda, "Frieden". Rovelle. (Sol.)

M. Bartels, Emil Zola. — Houft. St. Chamberlain, das beutige England. — A. Bagner, die deutigen Reiche und Landefinangen in ihrer Zusammensassung. 1. (Sol.) — L. Gurlitt, Klingerd Beethoven. — Graf Pfeil, Boerenwanderung in Süd-Best-Afrika.

B. Bluthgen, über Jugendliteratur und das Ingendschriftenverzeichnis des hamburger Lehrervereins.

Rord und Gab. Gine beutiche Monateschrift. freg. von Baul Lindau. 26. Jahrg. December.

Inh.: Rub. Raberti, Runft. Romandichtung. (Schl.) — hans Lindau, Friedrich Baulfen. — Th. Leffing, noch einiges über ben garm. — Friedr. Thubichum, ein Gedicht von Martin Leberecht De Bette. Aus feinem letten Lebenstähre. — helene Zimpel, Ihsen-Studien. — G. Kunzel, zwifcen Bosporus und Goldenem horn. — E. Katscher, japanische Wirtschafts- und Socialpolitik. — St. zweig, Gebichte von William Morris. — G. A. v. Le Fort, zu spät. Rovellette. — G. v. Csikp, der Schub ber schönen Rhodope. Ein Marchen. Aus deffen Andslaß. Einzig berechtigte Uebersehung aus dem Dagparifchen von Abolf Robut-Steglig.

Der Tarmer. Monatefdrift für Gemut und Geift. Gregor. G. Frbr. v. Grotthuf. 5. Jahrg. heft 3.

A. d. Inh.: F. Lienhard, Balbfrieben. Aus einem Thuringer Tagebuche. — R. Brentano, Das Märchen von dem Rhein und dem Müller Radlauf. — T. Aröger, Ein Unbedingter. Erzählung. (Schl.) — F. Anauer, Die Sinnesorgane der Pflanze. — Die Ueber-legenheit der Beißen über die anderen Rassen. — Deportation und Relegation in Frantreid. — Unmoberne Gebanten über Bolitit unb Moral. — 2. Seumann, Erdtataftrophen und gottliche Strafgerichte. Berliner Cultur und Denfchentum. - R. Stord, Dufit und Leben. Briefe an ein mufitalifches baus.

Defterreichtige Monatsichrift für ben Orient. Reb. von R. von Roegler. 28. Jahrg. Rr. 11.

3nh.: Die europaisch-dinefische Bahnverbindung. — Die wirt-ichaftliche Lage in Egypten. — Die Sandelslage in China. — Das Beftrivergebiet. — Die Regelung bes Bergbauwefens in China.

Dentice Beitfdrift für Bolitit und Bollewirtschaft, Litteratur und Runft. Dreg. von G. Bachler. 5. Jahrg. Beft 3.

M. b. Inh .: Albrecht Birth, Die Ruffen in Afien. muffen, die Mauferung ber Socialbemotratie. — Alex. b. Peeg, Schulen als Burgen und Burgen bes Boltstums. — B. Bielhaber, sonien als Burgen und Burgen bes Boltstums. — 28. Vielhabet, zur religiöfen Frage. (Schl.) — Kurt Geißler, bedürfen wir der Metaphpfit. 1. — Fr. Fischbach, der Ursprung der Dreifaligkeitslehre. — D. Schwindrazheim, Johann Balhorn in der Klein-ftadtarchitektur. — E. Bachler, Pflichten einer führenden Buhne. — Hand Franck, Christian Ludwig Liscow, seine Bedeutung und seine Schriften. (Schl.) — Joh. Ricol, Franz Lechleitner.

Die Rultur. Salbmonateschrift. Gregbr.: G. Simchowis. 1. Jahrg.

Beft 12. A. d. Inh.: Karl Jentich, Deutschland und England. — Bitry, ber Symbolist Folicien Rops. — Dmitri Merejtoweti. — Lynkeus, die Unfallversicherung als industrielle Plage. — Leopold Ratscher, zu Björnsons 70. Geburtstag. — Abele Schreiber, socialer Brief. — Franz Evers, die Dichter.

Monateblatter für beutsche Litteratur. Greg, von Albert 2Barnete. 7. Jahrg. 3. Beft.

3nh .: Gebichte. -- Herm. Sölzte, die Baldfee. — M. Georg Conrad u. a., das Geheimnis des geiftigen Schaffens. — henriette v. Meerheim, Objectivität und Subjectivität in der Literatur. — Bh. Daab, Sonnenwende.

Das litterarifche Eco. Gregbr.: Josef Ettlinger. 5. Jahrg

Inh.: Max Lorenz, Bolitif und Theater. — Erich Meyer, frangofifiche Romane. — Carl hagemann, Gegenwarts-Dramen. — G. Dinbe-Bouet, neue Rleift-Literatur. — D. Reder, Schiller und Brillparger. - Der gall Gubermann.

Internationale Literaturberichte, Red.: Det. Bebel. 9. Jahrg.

3nh.: Ferb. Gruner, öfterreichische Bucher. — G. A. Erbmann, fritische Spaziergange. — Ch. Thomaffin, neue Literatur über kirchliche uub religiose Beit- und Streitfragen. (Schl.)

Dentice Stimmen. Salbmonateschrift. Reb. &. Rofter in Berlin. 4. Jahrg. Rr. 18.

Inh.: Der Sieg des Mehrheitsprincips. — Abtrunnig ober recht-glaubig? — Das Befenntnis der Nationalsocialen jur Obstruction. — Reichstagsersammahl in Liegnis. — Nohrructlaufgeschuge und Schus-ichtlde der Feldartillerie. 2. — Kosten des heerwesens 1901. — Alice Salomon, weibliche Bewerbeinspectoren. — Der Dbfibau im Deut-- Die Ausfuhr von Aepfeln aus ben Bereinigten Staaten. - 6. Bolff, der deutsche Petroleummarkt. — Staatszuschüffe an die Industrie in Frankreich. — Max Wingenroth, Rembrandt. — Teut, Dingelftedt und Beine als politische Lyrifer.

Das freie Bort. Reb.: Mag henning. 2. Jahrg. Rr. 18.

Inb.: 3. Jaftrow, die "zweite Lesung". — Bum neuen Militärpenstonegeseb. — Emil Felben, ber "Felsen Betri". — Rud. Bengig, Bilhelm Foerfter. Bu seinem 70. Geburtstage. — Mentor, die Capitalanlage in Industrie-Obligationen. — 3. Somiy, Sidenbergere fritische Bebanten.

Die Bukunft. hreg. von M. harden. 11. Jahrg. Rr. 12/13.

2. d. Inb .: (12.) Reichstagsftrede. — Baul Goehre, Religion als Schöpfung. — B. Canter, der Druide. — Plutus, Benezucla. — Der Arme heinrich. — (13.) Moris und Rina. — A. v. Gleichen. Rußwurm, unfer Altertum. — C. Flaifclen, von Kampf und Erfüllung. — Eb. Achelis, Culturwissenschaft. — A. Semerau, im Rebel. — Plutus, handelsverträge.

Dentice Dichtung. hregbr.: R. E. Frangos. 33. Bb. heft 6.

Inh .: Gine beutiche Atabemie. 6. Meußerungen von Felig Gollander in Berlin, Brof. Dr. Dito Barnad in Darmftabt, Th. Achelis in Bremen, Gerhard von Amontor (Dagobert von Gerharbt) in Potsbam, Rudolf Lothar in Bien und Frig Lienhard in Berlin.

Reclam's Univerfum. Chef.Red.: E. Befctau. 19. Jahrg. Deft 16/17.

A. b. Inh.: (16.) A. v. Klinkowström, jum andern Ufer. Roman (Schl.) — S. Saubermann, Röntgenstrahlen als heilmittel. — R. Bebe, der Blid ins Innere. Auch eine zeitgemäße Betrachtung. (Schl.) — 2. Braun, Krawattenftoffe einst und jest. — C. Faltenborft, Ruche ohne Topf und Bfanne. — (17.) C. v. Ablerefelb-Balleftrem, Trix. Roman. — El-Correy, Engel bes Lichts. Gine Beihnachtsgeschichte. — A. Binboffer, die Beihnachtspost. Gine Stigge aus bem Bertebreleben ber Gegenwart. — R. Koffat, hauswirt-fchaftliche Blaubereien. Bom Beigen. — G. Triepel, Beihnachts-Sußigkeiten. — L. Fulb, ftabtifche Bohnungenachweise.

Militar-Bocenblatt. Reb.: v. Frobel. 87. Jahrg. Rr. 109/112. Inh.: (109/112.) Berfonal-Beränberungen 2c. — (109/110.) Die englische 9. Division im Gesecht am Paardeberg 18. Februar 1900. — (109 u. 112.) Die größeren Manover ber öfterreich-ungarischen Armee im Jahre 1902. — (110.) Ein neues Werk über Strategie. — (111.) Gesechtsübungen mit gemischten Waffen unter Beteiligung der schweren Artillerie des Feldheeres. — (112.) Reues vom belgischen

Nuova Antologia. Riv. di lettere, scienze ed arti. Anno XXXVII. Fasc. 743.

Somm.: Gabriele d'Annunzio, le città del silenzio. — E. Caetani-Lovatelli, L'Isola Tiberina. — P. Villari, La Dante Alighieri a Siena. — D. Angeli, per la gloria artistica di Torino. — B. M. Markevic, La Principessa Lina. — G. Frascara, municipalizzazione del pubblici servizi. — P. Lombroso, il riconoscimento dei grandi nomini. — E. Maraini, gli succheri e la convenzione di Bruxelles. — G. Rubini, appunti di bilancio. — F. Todaro, sopra il movimento scientifico della zoologia. — M. Ferraris, per il Mezzogiorno.

Die Ration. hreg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Rr. 10/11.

Inh: (10.) Th. Barth, Folgen bes harlamentarischen Rechtsbruck. — R. Ruczhneki. bie Bebeutung ber landwirtschaftlichen Beröfterung für die Wehrtraft bes Deutschen Reiches. — R. M. Neber. Lönig und Dichterin. — R. Börnftein, einige Bemertungen über Weitertprobeten. — Fellz Boppenberg, von ber Ehe, vom Tode und von ber Lebe. — (11.) Th. Mommisen, was uns noch reiten kann. — H. Diehel, Depression und "Tyvortviese". — M. Kertelbeim, Schöfter und Kenner. — I. D. dobb. Josef Kassin. — E. Hettelbeim, Schöfter und Kenner. — I. D. dobb. Josef Kassin. — E. Hettelbeim, Deutsches Theater: "Der arme Heinrich". — S. Mehring, Berliner Theater: "Baul Lange und Tora Pareberg." — (10/11.) Proteus, Parlamentsbriese.

Die Grengboten. Reb.: 3. Grunow. 61. Jahrg. Rr. 51.

Inh.: Wilhelms I. und Bismards Stellung jur Reichsgründung. — Die Muttersprache in Elfaß-Lothringen. — H. Lehmann, die brandenburgliche Provinzialspnobe und die Vordilbung der ebangelischen Theologen. — Abert Land weberger in Nichhelm unter Tech, Koncad Widerhold. — Was uns nicht retten kann! Offene Antwort an Hern Professo Wommen. — Feder v. Löhpen. Erinnerungen aus dem potunischen Insurrectionstriege in der prenßischen Provinz Voschen im Jahre 1848. — Hand Grunow, der Brosessor Untel Zinnober, Rosamunde und Aenuchen. Eine Weihnachtsgeschichte.

Die Wegenwart. freg. von Rich. Rorbhaufen. 62. Bb. Rr. 51.

Inh : Rurl b. Bruch haufen, ein neuer "Schluffel" bes Mittelmeeres. — Curt Grottewis, Mimicrh und Bhantaftit. — f. Driesmans, Francis

Die Beit. hregbr. 3. Singer, D. J. Bierbaum u. h. Ranner. 33. Bb. Rr. 428.

3nh.: Boris Mingas, bas Tagebud König Karls von Rumanien. — E. F. Seemann, die deutsche große Oceanrhederei und die Subvention. — M. Güdemann, die Behandlung der Liere im Alten Leftament. — Offar Evertin, Björnen. — M. G. Conrad, Friedrich Richsche und die beutsche Litteratur. — B. Brunt, Runft und Monroedoctrin. — Felix Galten, Wiener Theater.

Die Beit. Rational-sociale Bochenschrift. Reb.: Paul Rohrbach und Baul Bichorlich. 2. Jahrg. Rr. 12.

Inh.: Fr. Raumann, Zolltarif und Weihnachten. — And. Sohm. die Macht bes Christentums. — A. Harnad, eine Betrachtung. — A. F. Kraufe, neue Bilderbucher. — Paul Shubring, Madonna. — Beter Rosegger, Wie's die Leute treiben.

Die Bage. Biener Bochenschrift. Greg. von G. B. Benter. 5. Jahrg. Rr. 50/51.

Inh.: (50.) Rogalla v. Bieberstein, die Bedeutung der Behrmacht Oesterreich. Ungarns für den Dreibund. — E. B. Zenker, zur Rassenfrage. — Charles Baudelatre, die Moral des Spielzeuge. — P. Althof, Secession. — Hogenbund. — R. Lothar, "Oder arme heinrich" oder "Hoherie und Lepra". — (51.) Ed. Goldbed, bolitische Lagebuch. — G. Rasenhofer, die Krije des deutschen Barlamentarismus. — Ignotus, die Zuderfrage in Oesterreich-Ungarn. — Der Fall Krümer und die Wolf-Schallkfister. — Wax Graf, "Bique-Dame" von Tichaitowsky. — Rud. Lothar, Gorti u. Lawel.

Mugemeine Beitung. Beilage. freg. v. D. Bulle. (1902.) Rr. 281

3nh.: (281.) H. Meber. Benfeb, Björnfierne Björnson. — (282/83.) E. König, naturbhilosohische Beftrebungen in ber Gegenwart. — (282.) I. Friedbeim, Anti-Lostoi. — (283.) G. Wittowsti, Albert Bielschowsti. — (284.) R. Debbete, die Stellung ber Mineralogie und Geologie an ben technischen Hochschulen. Pochschulen. Preue Funde auf Areta. — (288.) Kart Viehl, In welchem Sinne ist die beutsche Socialbemokratie eine revolutionare Partei? — M. Landau, der Resse des "Prinzeschens".

Freiftatt. Rritifche Wochenschrift für Politit, Literatur u. Runft. Reb. v. Alex. v. Bernus. 4. Jahrg. Rr. 49/50.

Reb. D. Alex. D. Betinus. 4. Jahrg. 21. 49/00.
Inh.: (49.) Ein Epilog zu ben Münchener Gemeinbewahlen. — Merner Otto, bie Enthellung ber Bibelsagen im Religionsunterricht. — H. Stümde, Wilhelm Hauff. — E. Steiger, aus ber papiernen Welt. — Felix Abler, von einem Bergessenn Ludwig Spohr). — (50.) Pips, Kaiser und Soziativemofrat. — Auf Ruhn, Bassermann ber Prügeslunge. — Kina Peissfer, Maurice Maeterlinds neneste Werke. — Baul Zichorlich, der Fall Left, mann. — A. Heilmehrer, Strömungen in der neueren beutschen Plastik.

Deutsche Welt. pregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 11/12.

A. b. Juh.: (11.) R. Stord, das mufikalische Saus. — Die gute alte Zeit. — Fr. Dufet. Gerhart Saubimanns "Armer Helmrich". — (12.) S. Fischer, Bollsbagare für den Keinen Rausmannstand. — Rub. v. Koschützti, Jenseits der russischen Erenze. (Forts.)

Die Silfe. Gregbr.: F. Raumann. 8. Jahrg. Rr. 51.

3nh.: Silbebrand, nach ber Entscheibung. — Erich Reuhans, Benezuela. — K. u. Max Mab, Förberung ber Obsteultur. — Raumann, Mariengeift. — Clara Biebig, Jaschu. (Schl.)

Rorbbentiche Allgem. Zeitung. Beilage. (1902.) Rr. 275-284.

Rorbbentsche Allgem. Zeitung. Beilage. (1902.) Rr. 275—284.
Inh.: (275.) M. Krefe Wietholb, Tod und Begrönis im bommerschen Bollsglauben und Branch. (276.) Kriedrich der Größe und die Italient.
— Chinestiche Feliengräber. — (277.) Engen v. Jagow, aus dem Fariser Geistesleben. — (218.) Die Sette der Duchoborgen. — Bühnensprechschichniger.
— (279.) L. Hagen, deutsche Bollschunk und deutsches Handwert. — (280.)
— Bilbelm Dauff. Jum 100. Gedurtstage. — Karl Bienen flein, Franz Stelhamer. Ein Indiammsblatt. — (281.) H. Kollmax, die neue Ausftelung der Seccssion. — (282.) Georg Viedenstap, zur Orientierung über den Orient. — (284.) Schüler-Museum und Schüler-Fest. — (286.) F.
B. Otto, die Ungäblaren. Reiserinnerung vom Amazonas. — (287.) Gustas zieler, "Der arme Heinrich". Das neue Drama Gerh, Sauptinanns. — (287.a.) Th. Ade eile Offalien. — (288.) Vil. Zieler, Hösenson. — (292.) K. offalt, Abentschräuche. — (292.) H. Kolfalt, Abentschräuche. — (292.) H. Kolfmax. Otto Edmann-Ausstellung. — (293.) Anna Eugkmann-Ludwig, Frauenberuf und Frauenterung. 3um 70. Gedurtschage von Brof. Dr. Wilhelm Foerfer.

Zägliche Runbichan, Berlin. Unterhaltungebeilage. Reb. G. Mang. (1902.) Rr. 268-290.

(1902.) Ar. 268—290.

18. b. 3nh.: (268.) Hübner, die afrikanische Rordfüsse einst und jest. — Die Ledra im Baris. — (209/71.) K. Seiler, belodonnesische Aeisestigligen. — (271.) E. Andreis. — (209/71.) K. Seiler, belodonnesische Aeisestigligen. — (271.) E. Andreis. das Sonversationslerikon als Bildungssackor. — (273.) Beiträge zur Alfoholfrage. — (273.) Karl Streder. Srindbergs "Erich XIV". Ersaussührung am großberzogl. Hoftbeart in Schwerin. — Die unssiche sieden wir denn nun eigentlich schreiben ? — (276/77.) Karl Streder, neue Rietzische Verlen. — (275.) Kleinigkeiten aus England. — Günther-Saal Streder, neue Rietzische Verlen. — (276.) Kaubiggd in russischen Gewähren. — (277178. 281.) Stefan von Kobe. Kund um Afrika. — (279/80.) Ludwig Holthy f. Bielische Hong. — (279.) Das Ende Kaifer Alexanders II. — (250.) Einnher-Saal feld. — (279.) Das Ende Kaifer Alexanders II. — (250.) Einnher-Saal feld. — (279.) Das Ende Kaifer Alexanders II. — (250.) Einnher-Saal feld. — (279.) Das Ende Kaifer Alexanders II. — (250.) Einnher-Saal feld. — (281.) Bahre Arbeit im Dienst der deutschen Sprache. — (280 u. 86.) M. Fließ, aus dem Pfandamt. Erinnenngen eines Schätzmeiters. — (282.) A. R. Left. – (283.) Dachsgraßen. Herbliche Sagdblauderei von Fred Kincent. — Ein Bejuch auf der Insele Ausgeber weiblichen Diatonie. — (286.) Karl Streder, Kunst und Kritif. I. Der Hall Sudermann. — (287/88.) Henr. Weiper-Ben seh, Bidruffen. — Einrich". Erstaufsschung am Deutschen Theater. — (288.) Durch die Rongolei. — A. Streder, Bidrung am Deutschen Theater. — (288.) Durch die Rongolei. — A. Streder, Hibrards gefammelte Schützen. — Kodert herbischen. — Einführer Schutzer. — Bie die Kachtigal singt. — (290.) F. Germung, aus der Bunderwelt der Beienen.

Dentiche Beimat. Blatter fur Runft und Bolfetum. Greg. bon Eb. bend. 6. Jahrg. heft 11.

Inh.: 2B. Schollermann, Fiahrende Leute. — L. v. Strauf u. Torneb, norbifche fteratur und beutiches Geiftesleben. — C. Biebigs "Bacht am Rhein".

Die Umfcan. Ueberficht über bie Fortschritte und Bewegungen auf bem Gesamtgebiet ber Biffenschaft, Technit, Literatur und Runft. Drog. von J. h. Bechholb. 6. Jahrg. Rr. 52.

Inh. 3. Stubben, die Groffindt ber Zufunft. — 3. Lang-Liebenfels, die altfteinzeitlichen "Fresten" ber hohlen von "Font-de-Gaume. — Alnge- über mannliches und weibliches Denten. — Ruftner, die Behandlung bes Trinkvoffers mit Ogon. — G. b. B. alb erthal, zwei Meistervomane. — Eifenbahnbetrieb in Alasta im Winter.

## Mitteilungen.

Bom Deutschen Flottenverein (Schriftleitung ber "Flotte") ging und folgendes Breisansschreiben ju: "Bahrend bas bis vor furzem und noch recht fernliegende Gebiet bes Seewesens mit überrafchender Schnelligkeit unfer gesamtes wirtschaftliches, wissenschaftliches und plastisch-tunftlerisches Leben mit seiner Eigenart burchfest hat, ift die erzählende deutsche Literatur dieser modernen Entwidelung bislang wenig oder gar nicht gefolgt. Und fehlt Seeluft, Seemanns Leid und Freud im Roman und in der Rovelle. Um unseren zeitgenösstschen Schriftstellern Intereffe an der Pflege diefer in England, Rordamerita und Frantreich fo hochentwickelten Richtung ber schöngeistigen Literatur zu erweden, segen wir einen Breis von # 3000 auf die beste Seenvovelle ober Secerzählung für die "Flotte", Monatsblatt bes Deutschen Flottenvereins. Das Preisrichteramt haben neben ber Schriftleitung übernommen : Frau 3ba Bop-Ed-Lübed, Generalleutnant j. D. Frbr. v. Dindlage-Campe, Berlin, Rapitan jur See z. D. M. Galfter, Riel, Dr. Julius Lohmeper, Berlin.

Die Bedingungen für diese Preisbewerbung sind folgende: 1. Die einzureichenden Arbeiten muffen Driginalarbeiten sein, die noch nirgends im Druck erschienen sind. Uebersetzungen und Ueberarbeitungen sind ausgeschlossen. 2. Sie stürfen die Länge von 3500 Druckzeilen zu je 15 Silben nicht überschreiten. 3. Sie muffen und lebendig in das moberne "Deutschland zur See und Uebersee" hineinstühren, brauchen aber keineswegs nur von der Kriegsflotte zu handeln, im Gegenteil ift Berührung aller socialen Schichten erwünscht, die mit Seelchiffahrt, Seefischerei, Schiffbauinduftrie, Werstbetrieb, Colonien, Uebersee ze. in Beziehung fteben. 4. Die handlung muß eine fpannenbe, traftvoll fortichreitenbe Entwidelung nehmen und barf bes gesunden, echten Seemannshumore nicht entbehren.

Die Schriftleitung ber "Flotte" erwirbt bas Recht, die preisgefronte Arbeit jum alleinigen erften Abbrud in ber "Flotte" ju bringen. Der Buchverlag fteht ben Ginsenbern nach beenbetem Abbrud in ber "Flotte" gu. Außerdem behalt fich die Schriftleitung das Recht vor, auch die nicht preisgekronten Arbeiten unter vorher zu vereinbarenden Be-bingungen zum einmaligen Abdruck zu erwerben. Die Arbeiten muffen in Schreibmaschinenfdrift und nur einseitig beschrieben bis spätestens jum 15. März 1903 bei ber Schriftleitung der "Flotte", Berlin NW.7, Dorotheenstr. 42 II., mit einem Kennwort verschen eingegangen sein. Der Rame bes Ginfenders wird in geschloffenem Umschlag angegeben, ber mit bemfelben Rennwort verseben ift. Die Betanntmachung bes Ergebniffes erfolgt vorausfichtlich im Dai 1903.

Gerhart hau pt manns neuestes Drama "Der arme heinrich" hatte im Deutschen Theater zu Berlin bebeutenden Erfolg. Besonders wirfte der zweite Uct ergreifend und nachhaltig, weniger Beifall er wedte der Schlußact.

Bum 70. Geburtstag von Björnstjerne Björnson wurde im Reuen Theater zu Leipzig das neue dreiactige Schauspiel "Anf Storhove" zum ersten Male aufgeführt, animierte aber nur nach den beiden ersten Acten das Publicum zu lebhaftem Beifall. Rach dem Schlußart reute fich flatter Midbertvruch act regte fich ftarter Biberfpruch.

Im Deutschen Schauspielhaus in hamburg ging zum ersten Mal bas burch die Censur in Berlin verbotene neue Drama "Das Thal bes Lebens" von Max Dreper in Scene.

Das neue breigetige Schauspiel "Ueber ben Baffern" bon Georg Engel hatte im Stadttheater ju Bremen guten Erfolg.

Im kgl. Schauspielhaus zu Berin fand zur Erinnerung an die erfte vor 50 Jahren ftattgefundene Aufführung von Frehtags "Journalisten" eine festliche Aufführung des Stüdes statt. Die Darsteller erschienen in durchaus zeitgemäßen Costumen, wodurch das Ganze an Eindrud gewann. — Auch im Dresdener hoftheater erwedte eine Festaufführung der "Journalisten" begeisterte Zustimmung.

# Die schöne Literatur.

Beilage zum Literarischen Centralbsoft für Deutschland.

Hr. 2.]

Berausgeber und verantwortlicher Rebactent Brof. Dr. Co. Latine. 116 4. Juhrgang.

Berlegt von Eduard Avenarius in Leipzig. Simbenftrafe 18.

Erscheint zweimal monatlich.

-- 17. Januar 1903. --

Preis jährlich 6 Mart.

Baffenge, E., Der Streit vor Nios. (21.) Berr, E., Der Andere. (19.) Brandes, W., Wilhelm Rasbe. (22.) Bumeßer. M., Billhelm Rasbe. (22.) Burmeßer. M., Bfarrhäufer. (18.) Cafe, I., Maximilienne. (23.) Cadus. M., Wer zuleht lacht. (23.) Bas unfere Dichter vom Rabel fingen u. fagen. Prsg. von D. Wenzel. (23.) Dresdener Dichterbuch. Orsg. von R. Warmuth. (24.) handel. Mazikert. E. v., Der Berräter. (17.) hehmann. R., Ihar b. i. die Liebe. (20.) dollfer, D., Das Sähliche in der modernen deutschen Literatur. (26.)
3acobs., M., Waeterlind. (27.)

Janiti chet, M., Die neue Eva. (19.) Karftabt, H., Im Unfang. (20.) Lefueur, D., Die Romöbiantin. (23.) Maeterlind, M., Belleas und Melifande. (20.) Margueritte, B. u. B., Rene Frauen. (24.) Maupaffant, G. de, Das Loch und andere Rovellen. (24.) Mirabeau, D., Enthulungen einer Rammergofe.

Rion, F. be, Der Reifegeführte und andere Rovellen.
(23.)
Oerhen, E. b., Der Strandbauernhof. (18.)
Prebok, M., Der gelbe Domino. (23.)
Raff, H., Wobellgeschichten. (19.)
Raf, Th., Sappho. (18.)
Samion-himmelkjerna, H. b., Unti-Lolkol. (27.)
Stiller, R., Abolf Stern u. seine dichterischen Werke.
(28.) (22.)
— Der Garten ber Qualen. (23.)
— Die Babereise eines Ruraftheniters. (23.)

Bûng, B., Rarie Eugenie belle Grazie als Dichterin
und Denkerin. (28.)

Mie Baderfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Egpeb. b. Bl. (Binbenftrage 18), alle Briefe unter ber bed herandgeberd (Raifer Bilbelmftr. 29). Rur folde Berfe tonnen eine Befprechung finben, bie ber Reb. vorgelegen haben. Bei Correfponbengen über Bacher bitten wir fiets ben Ramen von beren Berleger angugeben.

# Franenergählungen.

Sanbel-Maggetti, Enrica von, Der Berrater. Fahrläffig getobtet. 3mei Ergablungen. (Rr. 12 ber "Allgemeinen Bucherei".) Jof. Roth. Stuttgart, 1902. (8.) .# 0, 20; geb. .# 0, 50.

Rat, Therefe, Sappho. Rovelle. (Rr. 19 ber "Allgemeinen Bucherei"). Ebb., 1902. (8.) & 0, 40; geb. & 0, 90.

Burmefter, Marie, Pfarrhaufer. Sanau, 1902. Clauf u. Febberfen. (8.) # 1, 50; geb. 2, 50.

Derten, G. v., geb. v. Thabben, Der Stranbbanernhof. Bolfen-buttel, 1902. Bmifler. (8.) Geb. # 1, 80.

Beer, Eva, Der Andere. Rovelle in Briefen. Berlin, 1902. Gebruder Baetel. (8.) # 3.

Raff, Delene, Mobellgefdichten. Ebb., 1902. (8.) .# 3.

Janitichet, Marie, Die neue Eva. Leipzig, 1902. B. Geemann Rachf. (12.)

Die beiben Ergablungen von Enrica Baronin Sanbel-Mazzetti und "Sappho" von Therese Rak sind Nummern ber von der öfterreichischen Leo-Gesellschaft herausgegebenen "Allgemeinen Bucherei" und icon hierdurch als unbebentliche Familienlecture gekennzeichnet. Hanbel-Mazzettis "Der Berräter" führt uns auf historisches Gebiet, in die bumpfe Sphare ber Inquisition; eine Reihe von Stizzen schilbert bie Reue und bie Guhne fonoben Berrates; ein Elenber hat ben eblen Grafen, seinen Boblthater, unter ber falichen Anschuldigung ber Reperei bem hochnotpeinlichen Berfahren überliefert, weil er ihm die Liebe ber Gattin neibet. Der Berräter erhängt sich, ba seine abscheuliche That ans Licht tommt. Mit starten Strichen zeichnet die Berfafferin bie einzelnen Phasen der Gewissensqualen, wobei die Unthat selbst als hintergrund erscheint, ber erst burch die haltung bes Schuldigen immer mehr erhellt wird. "Fahrläsfig getotet" ift infofern ein Begenftud biergu, als moberne fociale Digverhaltniffe gum Gegenstanbe ber Betrachtung gemacht werben. Ein gewiffenlofer Ausbeuter, ber fich ber Pflicht, bie Familie eines burch feine Schulb verurteilten Arbeiters zu unterhalten, burch lugenhafte Aussage vor Gericht entzieht, wird durch bas qualende Gewiffen zum Bahnfinn gebracht. In geschickter Beise wird bie Berzeihung ber Geschäbigten als verföhnenber Ausklang angefügt.

Therese Raks "Sappho", eine preisgekrönte Novelle, bie bon reichem Talente in Bezug auf fpannenbe Bermidelung ber Situationen und psychologische Detailmalerei zeugt, hat ihren antiken Titel beshalb, weil die vorgeführte öfterreichische Bauerngeschichte an die Tragit ber griechischen Dichterin erinnert. Gin armes junges Mabchen verbrangt ihre Gonnerin, die herrin bes Bauerngutes, ber fie gaftfreundliche Aufnahme verbankt, aus bem Bergen bes Brautigams. Der fuße Bug gleichgearteter Befen zu einander ift mit modernem Burfe getroffen; fiegreich überfteigt ber Raturtrieb alle Rudfichten, felbst bie ber Dantbarkeit gegen bie Wohlthaterin. Die Berrin bes Bauernhofes entwidelt allerdings eine über ihren Stand hinausreichenbe Lebensauffaffung, die auch trot bes Ginichlags von Bilbung, beren fie in ber Hauptstadt teilhaftig wurde, ju boch im Berhalt-nis zu bem ganzen Milieu tagiert zu sein scheint.

Warum Marie Burmester ihre Novelle "Pfarrhäuser" nennt, ift nicht leicht zu erseben. Die erzählten Liebesgeschichten, bie fich um ein unverborbenes, von ihrem egoiftiichen Liebhaber verlaffenes Mabchen gruppieren, bas endlich von einem ibeal veranlagten frangofischen Baftor entzaubert und nach einem Pfarrhofe ber Bretagne aus ber beutschen Heimat geführt wird, spielen sich allerdings in Pfarrhausern ab, boch ift bies nur ein begleitenbes Motiv; allerbings giebt basselbe ber Berfasserin reiche Gelegenheit, ben Rauber ftillen Innenlebens protestantischer Pfarrerfamilien mit all bem Reize zu ichilbern, mit bem icon Bog feine "Louise" umgeben bat.

E. v. Dergens "Strandbauernhof" steht an ber Rufte ber Oftsee. Gin junger Bauer, an fraftigem Rorper und ftarrem Sinn ein echter Sohn feiner Stranbheimat, hat ein junges Beib geheiratet, beren Stiefschwefter er vorher im felben Saufe, wo er Anecht war, verführt und burch leib. liche Folgen ungludlich gemacht hat. Dies bie Grundlage ber banalen Sandlung, welche übrigens burch eine meifterhafte Zeichnung von Land und Leuten mit ihren charafteristischen Eigentumlichkeiten unter glücklicher Berwendung bes heimischen Dialettes interessant gemacht ist. Hochzeitsbrauch, ber Sturm an ber See, die nordische kalte, aber im Affecte um so energischere Natur ber Menschen werden zum farbenreichen Grunde, in den die wenig erquickliche, fast peinsliche Tragodie verwoben ist.

"Der Andere" von Eva Beer ist der verstossene Gatte einer geschiedenen Frau, bessen Erinnerung sich stets trot aller günstigen Constellationen zwischen sie und den neuen Erkorenen schiedt, bis dieser endlich kampsesmüde dem Schauplatz seiner Seelenkampse den Rücken kehrt. Problematische magere Resterionen können den Eindruck nicht verwischen, daß hier "viel Lärm um Nichts" ist, denn "der Andere" lebt eigenklich nur in der Einbildung, erscheint nie und nirgends, und der bei Ihen in "Nora" so tief begründete Zwang der Trennung ist hier in keiner Weise evident; die "Novelle in Briefen" kommt so zu einem wenig befriedigenden Abschluß.

Recht warme Gemütstöne, bazwischen gesunden beutschen Humor bieten Helene Raffs acht "Modellgeschichten", trot bes verdächtigen Titels eine ganz nette Mädchenlectüre, slott geschrieben, voll padender Pointen. Die "Bision bes Glunggerwirtes" ist vom Heiteren bas Heiterste.

Nicht für Mädchen, sondern für Junggesellen höherer Semester hat Marie Janitschet "Die neue Eva" zum Besten gegeben, nicht etwa bie Siftorie einer einzelnen neuen Eva, sonbern eine Art vielseitigen Ratechismus aller mobernen Töchter Evas, wobei icon jest gefagt fei, bag bie meisten Frauen von heute fich bagegen verwahren werben, bier in irgend einer Rubrit untergebracht zu werben. Schon ift biefe Gallerie neuer Evas nicht und es ift unerklärlich, wie Marie J. bazu tam, die ohnedies fo blubende pornographische Literatur so "wertvoll" zu bereichern. Die erste "neue Eva" ift eine hysterische Gräfin, welche bie Sucht nach Abenteuern in bie Arme eines gemeinen Wegelagerers und Luftmörbers führt. Diefem ftimmenben Accord folgt bas Raisonnement eines Buftlings, ber fich argert, ein unberührtes Mabchen geheiratet zu haben, mahrend er fich bas Gegenteil erhofft hat. Es ift unmöglich, Die pathologischen Fregange ber Berfafferin, welche mit ihren Motiven auch bas Feld von Berverfitaten betritt und felbst vor ber fraftigsten Diction nicht zurudschreckt, im einzelnen anzubeuten ober näher zu analysieren. Als Probe ber verallgemeinernben und revolutionierenden Lehrhaftigfeit fei bier nur ber Jammer einer getäuschten Frau angeführt. Schon bei ber Geburt beißt es: "Rur tein Mabchen! Ober beißt es in ben meisten Fallen nicht so, wenn es die sago fommo in bie Urme bes Baters legt? Dann später werden wir von ben uns an Rraft überlegenen Brüdern gefoppt und übervorteilt, mighandelt. Die öben Jahre ber Bleichsucht be-Unluftig, von einem Gefühle ber Dumpfheit und Schwere gequalt, ichleppen wir uns babin, bis eines Tages uns bas mit mancherlei forperlichen Leiben ertaufte Siegel aufgebrudt ift, bag wir zum Gebaren reif find. Nach einer unnatürlich verlebten Berlobungszeit, in ber wir unfer erwachendes Temperament verleugnen und Romobie fpielen, werben wir endlich jum Altar geführt. Anftatt ber werbenben Bartlichkeit bes Geliebten zu begegnen, werben wir van ihm teuchend, brunftig, gewaltsam genotzüchtigt" usw. Man erfennt Marie 3. nur in bem elastischen Stil und ber iconen Art ihrer Erzählergabe wieber; fonft aber in nichts.

Karl Fuchs.

# Mythische Aramen.

Rarftabt, Frip, Im Aufang. Dramatisches Gebicht in brei Aufjugen. Dresben und Leipzig, 1900. Bierson. (46 S. 8.) & 1. Behmann, Robert, Ihar b. i. die Liebe. Drama in einem Afte mit zwei Aufzügen. Buhnenmanustript. Munchen, o. J. hartl. (56 G. 8.) & 2.

Maeterlind, Moris, Belleas und Melifande. Gingeleitet burch awolf Lieber. Deutsch von Friedrich von Oppeln-Bronitoweti. Autorifierte Ausgabe. Leipzig, 1902. Dieberichs. (88 6. 8.)

M 3.

Baffenge, Dr. Edmund, Der Streit vor Ricos. Drama nach griechischem Borbild. Dreeden, 1902. Solze und Babl. (IV, 56 S. 8.) 40, 80.

Die Gestalt des bereuenden Teufels hat erst Rlopstock mit feinem Abbadonna in die Literatur eingeführt, aber fcon bie mittelalterliche Scholaftit tannte bie Auffaffung, Gott habe die Menschen geschaffen, auf baß fie die burch ben Abfall ber Engel freigeworbenen Plate im himmel erben follten. Beibe Motive finden fich in Rarftadts brama. tischem Gebicht "Im Anfang" verwertet, nur hat er, ber firchlichen und Rlopftodichen Auffassung entgegen, auch bie guten und bofen Engel in Geschlechter geschieben. Engelin Ave gelingt es, ihren früheren Geliebten Daab bereuend an die himmelsburg zu führen, und fie folgt ihm zu ber von Gott anbefohlenen Brufung im neutralen Raume. Aber Serpentina, Maads höllische Freundin, hat ihm bas Ruffen gelehrt, fo daß er unter Aves platonischer Liebe leibet, etwa wie Süon, so lange er Rezias Reize nicht genießen barf. Da rat Serpentina ber finnenden Ave vom verbotenen Baume zu pflüden in ber Hoffnung, Gott werbe bas fculbige Baar ber Bernichtung überliefern. Allein ganz im Gegenteil bannt Gott in die Leiber bes tuffenden Bagres "Schöpfungstraft", beibe, beren Namen nun anagrammatisch gu Abam und Eva abgeanbert werben, "zu Mittlern neuen Glucks" erklärend. Die Berse sind glatt, aber einen bramatischen ober auch nur allgemein bichterischen Wert fann man bem feltfamen und etwas naiv burchgeführten Ginfall nicht zuerkennen. Endet bie neu entstandene Liebe in Rarstabte Gebicht im garten Joya, fo lagt Beymann fie in tiefem Burpurrot ausleuchten als die alles verzehrende aber auch allein alles schaffende Flamme. "Ewiges Sterben in ewiger Liebe" lautet die Lösung bes Weltratfels, welche Istar aus ihrer Wanderung burch bie sieben Thore ber Unterwelt zurückringt. Der siegreiche Beld Gischbubarra hatte Iftar, burch beren mannerverschlingende Schonheit Bolf und Rönig ins Berberben verlodt worben waren, aus seinem Reiche verbannt; aber ohne ber Liebe belebenbe Macht vertrodnet er selbst und sein ganges Reich in öber, gesemäßiger Rube. Alle, selbst der eigene Sohn und Feldherr fallen von ihm ab, als Iftar in nadter Schönheit gurudkehrt. Behmann liebt es in allen seinen Dichtungen bie Sinnlichkeit als machtigften Naturtrieb in grellften Farben in ben Borbergrund zu ftellen. Das Drama "Iftar" tritt aber immerhin ben gewöhnlichen Anschauungen über bas in ber Dich tung Bulaffige nicht fo ichroff entgegen wie etwa heymanns "Lais" ober "Frau Königin". Zwar ist auch hier al Fresco gemalt, und wie Istar selbst die Verkörperung bes das Weltall beherrschenden Liebes- und Zeugungstriebes, so ift bas Symbolische auch im Einzelnen festgehalten. Die gange Art scheint mir boch mehr eine erotische Berirrung als eine Bereicherung der Poesie, aber in der fraftvollen Profa der Sprache und Gedrungenheit ber symbolischen Borgange wirb neben ber Sucht nach Originalität immerhin auch bichterische Begabung befundet.

Wenn bei Hehmann die Liebe als sinnliche Raturkraft erscheint, so ist sie bei dem belgischen Symbolisten Maeter.

lind gur feinsten Seelenregung vergeistigt, ber felbst in ber rauben Wirklichkeit altitalienischen Soldnerlebens ber raube Condottiere Bringivalli huldigen muß. Monna Banna und Bringivalli gemahnen in ihren ibealifierten Liebesempfinbungen an bie Geftalten ber vorausgehenben Dichtungen, während Guido Colonna mit seiner berben Alltagsliebe und Unfähigkeit, fich zu höherer Auffaffung zu erheben, wohl an ben eiferfüchtigen Goland in Maeterlinds "Belleas und Den brei Liebestragöbien Maeter-Melisande" erinnert. linds, ber in hiftorischer Umrahmung fich abspielenben "Monna Banna" wie ben in nebelhaft myftischen Burgen vor fich gehenden Scenen von "Aglavaine und Selhsette" "Belleas und Melisande" genteinsam ist ber zwischen brei liebenden Befen fich entwidelnbe Conflict. In "Aglavaine und Selpfette" find es die zwei eblen Frauen, welche bemselben Manne ihre Seele schenken, wodurch die kleine Solyfette in den Tod getrieben wird, während Goland und Colonna durch ihre wilbe Gifersucht die garte Melisande und die ebel-ftolze Banna verlieren. In der Liebe von Belleas und Melifande wird man zugleich an Triftan und Folbe und mehr noch an Franzista von Rimini erinnert. Bon "Belleas und Melifande" ift bereits 1897 (Berlin, Berlag von F. Schneiber) eine "autorifierte Ueberfepung" burch Eg. Stoch hausen erschienen. Jest liegt eine zweite "autorifierte Ausgabe" (Leipzig, Dieberiche) von Oppeln-Bronitoweti vor. Es giebt also zwei autorifierte Berbeutschungen, beren altere den mörberischen Gatten Golaud, die neuere Goland nennt. Den feinen Stimmungszauber von Maeterlinds Profa voll wiederzugeben, barf tein Ueberfeger hoffen. Die neue Berbeutschung aber zeigt fich feineswegs ber fruberen ber Art überlegen, daß fie die Rotwendigkeit einer Bieberholung icon einmal vollzogener Arbeit beweisen konnte. Einzelnes ift bem neuen, anderes bem früheren Ueberfeger beffer geraten. · Bas die douze Chansons anbelangt, die Oppeln-Bronitowsti feiner Uebertragung von "Belleas und Melifande" beigegeben hat, fo bin ich zu bem Betenninis gezwungen, baß mir ihr myftisch fymboliftischer Sinn auch burch bie Berbeutschung noch nicht flar geworben ift.

Bang abseits von ben sonft an biefer Stelle besprochenen Dramen fteht Baffenges "Streit vor 3lios". Wenn hamann noch 1762 in seinen "hirtenbriefen über bas Schulbrama" auffordern tonnte, "burch Spiele eine Schule zu erbauen und zugleich die Grundpfeiler gemeiner Bühnen zu erschüttern", fo glaubt heute ficher kein Mensch mehr an eine folde Aufgabe ober Möglichkeit bes Schulbramas. Aber unter Abweichung aller grundsätlichen Fragen wirb man einen anspruchslosen und wohlgemeinten Bersuch, Entzweiung und Berfohnung Achills und Agamemnons mit ben Zwischenfcenen von Patroffos' Tob und Briamus' nächtlichem Befuch bei bem Thetissohne in Trimeter zu bringen, freundlich aufnehmen. Man wird bies um fo mehr nach Lyons empfeh-Iendem Borwort, in bem bereits über eine erfolgreiche Aufführung bes Bersuches am Dresbener Realgymnasium berichtet werben konnte. In ben sonft vornehm gehaltenen Bersen ftort ber weitgetriebene Gebrauch bes Apostrophs, ber Bers 3. B. "Auch seiner Tochter mag ich tein', er gebe fie" ent-halt zweifellos eine anstößige Sarte. Die beiben letten Chorlieber find fehr hubich, Die fruheren etwas ju nuchtern aeraten.

Max Koch.

# Mebersehungen aus dem Frangöftschen.

Mirbeau, Octave, Enthüllungen einer Kammerzofe. 2. Aufl. Budapest, 1902. Grimm. (368 S. 8.) 4 3.

Ders., Der Garten der Qualen. Ebd., 1901. (266 S. 8.)

Ders., Die Badereise eines Neurasthenikers. Uebersetzt von Georg Nördlinger. Ebd., 1902. (849 S. 8.) .# 2.

Capus, Alfred, Wer suletst lacht. Einzig berechtigte Uebersetzung von Heinrich Mann. München, 1901. Langen. (433 S. 8.) 4 4.

Prévest, Marcel, Der gelbe Domino. Einzig berechtigte Uebersetzung von Hans Jürgens. Ebd., 1901. (173 S. 8.)

Nion, François de, Der Reisegefährte und andere Novellen. Einzig berechtigte Uebersetzung von Elise Landau. Ebd., 1901. (188 S. 8.) & 3.

Case, Jules, Maximilienne. Einzig berechtigte Uebersetzung von F. Gräfin zu Reventlow. Ebd., 1901. (386 S. 8.) ... 3.

Lesueur, Daniel, Die Komödiantin. Roman. Einzig berechtigte Uebersetzung von Adele Neustädter. Ebd., 1901. (386 S. 8.) . 3.

Vandérem, Fernand, Charlie. Roman. Ebd., 1901. (296 S. 8.)

Margueritte, Paul und Victor, Neue Frauen. Roman aus dem Französischen von U. Fricke. Leipzig, o. J. Herm. Seemann Nachf. (396 S. 8.) 4 4.

Maupassant, Guy de, Das Loch und andere Novellen. (Kleine Bibliothek Langen. Bd. XXXVIII.) München, 1901. Langen. (121 S. 8.) . 1.

Zola, Emile, Der Sturm auf die Mühle und andere Novellen. (Kleine Bibliothek Langen. Bd. XLII.) Ebd., 1901. (147 S. Kl. 8.) # 1.

"Es ift der Beg bes Todes, den wir treten, Mit jedem Schritt wird meine Seele ftiller"

Diese Worte Orests kommen bem Berichterstatter unwillfürlich in den Sinn, wenn er sich zur Wanderung durch all bie Banbe ruftet, bie vor ibm aufgeftapelt liegen. Unter allen Buchern finbet fich nicht eines, bas ber Ueberfetung wert gewesen ware, wohl aber manche, beren Uebertragung lebhaft zu bedauern ift. Wenn man die fieberhafte Thatigfeit unserer Uebersetzer und Uebersetzerinnen betrachtet, fo möchte man ber Meinung zuneigen, daß ber heimische Buchermarkt nicht im Stande sei, das Berlangen bes Publicums nach Schundware zu befriedigen, daß beshalb mit allen Rraften für Maffenimport geforgt werben muffe. Freilich mare biefe Anficht ftart optimiftisch; benn bie Production literarischer Schleuberware läßt leiber auch in Deutschland an Umfang nichts zu wünschen übrig. Der Bebarf konnte also leichtlich aus eigenen Mitteln gebect werben. Es scheint aber, daß das verehrliche beutsche Publicum auf diesem Bebiete die Fabrikate bes Auslandes noch immer vor ben Erzeugnissen ber heimischen Industrie bevorzugt.

Am unerquickichsten sind die beiden an erster Stelle genannten Bände Mirbeaus. May Nordau sagt von dem Autor in seinem Buche über zeitgenössische Franzosen: "Wirbeaus mächtiges Talent steht nicht in Frage. Er ist eins der stärksten Talente im zeitgenössischen Schrifttum. Er hat eigenartige, oft verblüffende, manchmal schrullenhaste Einfälle. Er fühlt tief und giebt seinen Gefühlen seidenschaftlichen, oft überwältigenden und hinreißenden Ausbruck. Aber sein anziehender Subjectivismus erhebt sich nicht oft zur Anhe und Sicherheit objectiver künstlerischer Menschengestaltung..." Nach dem scharfen und nicht unverdienten Gericht, das Nordau über die moderne französische Literatur und ihre geistige und sittliche Hohlheit ergehen läßt, besvemdet bieser Banegyricus einigermaßen. Denn Rirbeaus anziehende

Subjectivität findet nicht selten in einer Pornographie widerwartigfter Sorte Ausbrud, Die freilich zu verbluffen, taum aber zu überwältigen und hinzureißen vermag. Im Tagebuch ber Rammerzofe wird ber Sache ein fociales Mantelden umgehangt und ber Autor fpricht pathetisch bavon, bag man in seinem Buche eine Trauer finde, die zum Lachen reize, eine Romit, die hochgefinnte Seelen zum Beinen bringe. Bielleicht ift die Seele bes Ref. nicht hochgefinnt genug; benn er hat bei ber Lectüre weber Freude noch Trauer, fondern nur Etel empfunden. Manche Abschnitte bes Buches machen ben Einbrud, als seien fie aus Rrafft. Ebings Psychopathia soxualis abgeschrieben. Nur einen einzigen hubschen Gedanken trifft man unter allem Buft und Schmut. Die Belbin wendet fich nämlich einmal an Bourget und bittet ihn um Aufflärung über ein psychologisches Phanomen, bas fie an fich beobachtet. Herr Bourget lächelt von oben herab und verzieht verächtlich ben Mund: "Ich beschäftige mich nicht mit solchen Sachen" sagte er. "Es find mir allzu kleine Sachen . . . sie gehören nicht ber Domäne meiner Psychologie an . . . " Ich begriff, fährt die Heldin fort, bag man in biefem Bereich erft bann eine Seele zu haben beginnt, wenn man über wenigstens 100 000 Francs Rente verfügt. Noch widerwartiger ift Le Jardin des supplices. Hier watet M. gerabezu in Kot und Blut. Das Buch ift die Ausgeburt einer wahrhaft sabistischen Phantasie, und ber Einbrud wird baburch nicht beffer, bag bem Lefer zugemutet wird, bas Ganze als politische Satire zu nehmen. Das ift nichts weiter als ein Rniff, beffen Zwed leicht zu burchschauen ift. Biemlich harmlos, aber auch berglich unbebeutenb find die Feuilletons, die der Berf. unter dem Titel Les Vingt et un Jours d'un Neurasthénique herausgegeben hat. Man mertt, daß er Anatole France und beffen Monfieur Bergeret zum Borbilb genommen hat. Aber bas Buch ist völlig zusammenhanglos, baber auf die Dauer ermubend.

Alfred Capus hat einen vergröberten Bel Ami gegeben. Der Held ist ein gutmutiger Lump und sieht zu guterletzt einem Zuhälter täuschend ähnlich. Die Geschichte ist übrigens

ganz flott erzählt.

"Der gelbe Domino" gehört nicht zu ben besseren Leistungen Marcel Prevosts. Die Novelle erzählt das Abenteuer eines jungen Diplomaten, ber von einer scheidungs-lustigen Gattin zur Construction des flagrant delit benutzt wird, dabei natürlich die Rolle des Dupierten spielt und leer ausgeht.

Bon François de Nion, dem Berfasser des vielgelesenen Romans Les Façades, sind 13 Novelletten im Stile Maupassants übersett. Frivole und sentimentale, groteste und grausige Stücke wechseln mit einander ab. Als Prode dessen, was geboten wird, mag die Titelnovelle dienen: Eine Cocotte zahlt mit ihrer Person einem Unbekannten den Fahrpreis nach Joigny, wo sie ihren Liebhaber vor seinem Tode noch sehen will. Der Liebhaber wird enthauptet, was sie ihrem Begleiter mitzuteilen nicht für nötig hält, und der Scharfrichter ist — ihr Reisegefährte.

Jules Case erzählt eine sentimentale Spebruchsgeschichte conventionellster Prägung. Maximilienne, die tugendsame Frau eines wackeren, aber etwas gewöhnlichen Fabrikanten, verliebt sich mit 37 Jahren in einen jungen Chemiker, der in der Fabrik ihres Mannes angestellt ist. Sie kämpst lange mit ihrer Leidenschaft, unterliegt ihr endlich und stirbt, als sich der Geliebte ihr entzieht. In wilder Berzweissung schreit sie sterbend ihrem ahnungslosen Manne alles ins Gesicht, ihre Schande, ihr Berbrechen, alles.

Als die Arbeit eines echten Blaustrumpfs, aber eines frangofischen, ber in der Ausmalung picanter Scenen feines-wegs fouchtern ift, barf Daniel Lesueurs "Romödiantin"

bezeichnet werben. Es ist die rührsame Geschichte der engelssichnen und guten Obette, der die Schauspielerin Clary de Premor, ein herzloses, kalt berechnendes Geschöpf, den angebeteten Gatten zu rauben droht. Glücklicher Weise entdeckt dieser noch in letzter Stunde die Nichtswürdigkeit der Komödiantin und kehrt reuig in die Arme seiner verzeihenden Frau zurück. Wer den Roman "Geschlossene Lippen" aus der Feder derselben Versasserinkent, weiß, was er von diesem Buche zu erwarten hat.

"Charlie", ber Held Banderems, hängt von klein auf an dem Musiker Favierres, dem Liebhaber seiner eignen Mutter, und hält an der Freundschaft sest, auch nachdem ihm ein Zusall dieses Berhältnis enthüllt hat. Erst der Tod seines Baters, der dem dreisachen Schlage: der Untreue der Frau, der Abwendung des Sohnes und des Berrates seiner Maitresse erliegt, zerreißt "das reizvolle Band der heimlichen Freundschaft, das Jahren getropt hatte".

Das einzige ernsthafte Buch unter all ben Nichtigkeiten ber heutigen Ernte ist ber Roman ber Brüber Margueritte. Er giebt ein Bilb aus ber Frauenbewegung in Frankreich und berührt sich dadurch mit Prévosis langatmigem Werke über die Viorgos fortos. Das Buch zeigt beutlich, wie die ganze Bewegung erst von England aus auf französischen Boden verpstanzt worden ist, und erweckt dadurch ein gewisses culturhistorisches Interesse; künstlerisch steht es nicht hoch.

Ueber die Geschichten Maupassants und Zolas ift nichts weiter zu sagen; der Name der Verfasser garantiert ihnen ein sestes Bublicum. Mit welcher Sorgsalt die Redaction der Kleinen Bibliothek Langen ihres Amtes waltet, lehrt der Umstand, daß auf dem Titel von Band XLII außer dem "Sturm auf die Mühle" noch "andere Novellen" sigurieren, der Band aber nur noch die breit ausgesponnene Zote "Die Muscheltiere der Herrn Chabre" enthält.

W.

# Bur Geschichte und Aritik der neueren Literatur.

Dresbener Dichterbuch. Dichtungen von Ferbinand Avenarius, Georg Freiherr v. Ompteba, Bilb. v. Bolenz, Abolf Stern u. a. mit biograph. u. bibliograph. Rotigen breg. v. Dr. Kurt Barmuth. Dresben, 1903. Baenich. (X, 234 S. 8.) Geb. 4 4.

Solgte, hermann, Das Salliche in ber mobernen bentiden Litteratur. Eine fritifche Studie. Braunschweig und Leipzig. 1902. Sattler. (86 S. 8.) . 4 1, 20.

Jacobs, Monty, Maeterlind. Gine fritifche Studie gur Ginführung in feine Berte. Leipzig, 1901. Dieberiche. (124 S. 8.) .# 2.

Samfon-himmelfijerna, 6. v., Anti-Tolftoi. Berlin, 1902. Balter. (III, 163 C. 8.) . 2, 50.

Mung, Bernhard, Marie Engenie belle Grazie ale Dichterin u. Denferin. Wien u. Leipzig, 1902. Braumuller. (XIV, 117 6. 8.)

Beltrich, Richard, Wilhelm hert. Berlin u. Stuttgart, 1902 Cotta. (92 S. 8.) # 1, 50.

Stiller, Richard, Abolf Stern und feine bichterischen Berte. Gine Studie. Dreeben n. Leipzig, 1901. Ehlere. (45 S. mit 1 Bilbn. 8.) # 0, 80.

Branbes, Bilbelm, Bilhelm Raabe, fieben Rapitel jum Berftanbnis u. jur Burbigung bes Dichters. Bolfenbuttel, 1901. 3wifter. (VIII, 109 S. 8.) # 2.

Die Dichterbücher und Anthologien sind nachgerade typische Erscheinungen auf unserem heutigen Büchermarkt geworden, aber nicht etwa zum Heile für unsere beutsche Literatur und auch nicht zum Borteile für unsere beutschen Dichter. Wirklichen Rugen haben von solchen Sammelbüchern meistens nur Herausgeber und Berleger. Ersterer

kann eine einflußreiche Rolle spielen, sich einen gewissen Ramen machen, im besten Falle sich auch noch hurtig auf den Chrenfeffel eines beutschen Dichters fegen. Letterer hat wie in ben beliebten Ueberfepungen ein billiges Buch, an bem sich gewöhnlich ohne große Muhe und Opfer etwas verbienen läßt. Auch bas vorliegende wird gut geben schlechte Bucher geben immer gut und fo schlechte wie bas vorliegenbe gehen fogar meiftens ausgezeichnet. Der wacere Hrsgbr. wird gleichfalls seiner Muhe Lohn erhalten, er wird berühmt, vielleicht unfterblich werben, benn er hat Dresben, seine "Beimatftabt am Elbestrand", in beren

> "baufern wohnt bie Treu, Die Liebe und ber Fleig, Und lichte Bluten treibt ftete neu Der Runfte Ebelreis"

für Jahre, vielleicht Jahrzehnte hinaus lächerlich gemacht. Rach seinen eignen Worten ist er zwar schon "bestrahlt von Ruhm und Glud", aber ihm ward ber neue Ruhm zu teil, in einem Dresbner Dichterbuch, in bem bie auf ben Umichlag gesetzten Renommierbichter Avenarius, Ompteba, Polenz und Stern mit je brei Liebern bertreten find, mit gangen 16 Rinbern feiner Dufe aufziehen zu burfen. Wohl ihm! Er barf mit Stolz von fich fagen:

> Eingehüllt in Burpurftrablen Laufch ich einer Dielobie Leife mallt auf Goldfandalen Reben mir die Boefte."

noch mehr, sogar mehreren Melodien hat er gelauscht und immer tam die Boefie baneben. Aber bie Sache hat auch ihre verzweifelt ernfte Seite. Barmuth hat bem Literaturleben Dresbens, bas icon an fich nicht fehr traftvoll und eigenartig ift, einen neuen, schweren Schlag verfest. Zwar glaubt er, bem Borwort nach, in rührenber Bescheibenheit für Dresden geleiftet zu haben "was Emanuel Geibel und fpater Baul Bepfe mit ihrem Münchner Dichterbuch leifteten" und ein Teil der Local-Rritit bestärft ihn unglaublicher Beise auch noch in diesem Aberglauben, thatsächlich jedoch hat er nur gewissen Dresbener Gesinnungsphilistern mit seiner oftentativ betonten "Rudficht auf bas Ursprungliche, Tiefe, Bergensheitre und Schlichte" ein Bergnugen bereitet; allen wahren Freunden ber Poefie, an benen es boch in Dresben auch nicht fehlt, hat er mit biefer beliebigen Auswahl von einigen guten, nur langst veröffentlichten Sachen, vielen Producten einflugreicher Dilettanten und fehr vielen Machwerten zunftiger Reimschmiebe, obenan feinen eigenen Elaboraten, nichts weniger als einen Gefallen erwiefen. Bor allem hat Warmuth seine Baterstadt vor ber auswartigen Rritit, beren Bertreter feine Urfache haben Dresben milbernbe Umftanbe zuzubilligen, bloggestellt. Rach diesem dürftigen Dichterbuch ware es wirklich nicht munderbar, wenn man allenthalben wieber bas bitterbose Beinesche (ober pseudoheinische) Sonett von ber Dresdner Poefie citieren borte, bas beginnt:

> Ru Dreeben, in ber iconen Stadt ber Elbe, Bo's giebt Tabat und Strob und Bersfabriten, Erhebt fich, um die Köpfe zu berüden, Ein Liederfranzlein und ein Liedgewölbe.

Herr Lic. Dr. Aurt Warmuth hat in der That sein Dichterbuch fo fritiklos zusammengeftellt wie ehebem die bieberen Abendzeitungspoeten ihre trivialen Taschenbücher, aber nimmermehr wie Geibel und Begfe, bie mit Ausnahme vielleicht bes Grafen Schad, für jebe Mittelmäßigkeit, mochte fie noch fo einflugreich nnb vornehm fein, nicht zu haben waren. Warmuth ift ftolz barauf "allem Sppermobernen, gesucht Originellen und becabent Bikanten bas Thor verschlossen zu haben", um so weiter aber hat er die Pforten für bas Stümperhafte, Banale und Lächerliche geöffnet, namentlich wenn ber Autor in Dresben irgend eine angefebene Stellung einnahm. Buchhanbler, Merzte, Rebacteure (mertwürdigerweise sogar ein Leipziger), Professoren, geheime Hofrate glanzen in biefem Buche mit gereimten und ungereimten Richtigfeiten. Schließlich muffen auch einige berühmte Tote paradieren. König Johann, Ernst Edstein, Otto Lubwig und Albert Mofer, allerbings ein eigenartiges Biergespann. Doch genug von biesem ungludseligen Dichterbuch, in bem nicht einmal die bio- und bibliographischen Notizen zuverlässig find. Hoffentlich gelingt es ben Dresbener Dichtern, mit einem neuen befferen Berte bie Scharte,

bie Warmuth geschlagen, balb wieber auszuwegen.

Ein ungleich verdienstlicheres Buch liegt in Solgtes Studie über "das Häkliche in der modernen deutschen Literatur" vor. Die Einteilung, die mir wenig gludlich erscheint, begründet ber Berf. in folgender Beise: "Insofern bas "hafliche" bie absolute Regation bes positiv Menichlichen ift, alfo bes Großen, Starten, Bichtigen, bes Eblen, Reinen und Bernünftigen, mare es unter folgenben Gesichtspunkten zu betrachten: 1) Das Rleinliche; 2) Das Frivole; 3) Das Schwächliche; 4) Das Alltägliche; 5) Das Robe, welches wieber in bas Qualende, Obscone und Brutale zerfällt; 6) Das Bizarre." Der Berf. stutt fich babei auf Gottschalls "Kritit bes beutschen Dramas" und bieser wieber auf Rofentrang "Rritit bes Saglichen". Beibe Stugen find nicht viel wert und ber Berf. ware mahrscheinlich mit bem einen Begriffe bes "Unfünftlerischen" weiter getommen als mit bem halben Dugend, aus bem fich bas Sagliche gu-fammenfegen foll. Infolgebeffen wieberholt fich S. bes öfteren ober, was unleiblicher ift, wird zu Gunften feiner Ueberschrift einseitig. Im großen und ganzen ift jedoch, was S. fagt, temperamentvoll und einleuchtend. In ziemlich scharfer Rritit rechnet S. mit unsern Sauptmobegogen ab. Rur ein Beispiel sei herausgegriffen, Bans von Rahlenberg, alias Helene v. Montbart, ringt mit Being Tovote um bie Palme ber Obscönität. Das hinbert freilich nicht, baß biefe junge Dame im Augenblid bie gelesenste Schriftftellerin Deutschlands ift. Ihre Schriften find ja mehrfach confisciert worben. Das genügt allerdings für bas breite Bublitum. Dagegen sollte man annehmen, daß eine solche Dame, noch bazu von vornehmer Hertunft, die es offenbar barauf anlegt, wie S. fagt, "auch bie ftumpfen Sinne bes funbigften Borbellhelben noch zu reizen", und z. B. in ihrer "Familie von Barchwig" nicht einmal ansteht, ben Geschlechtsverkehr chnisch auszumalen, wenigstens von Leuten nicht unterftütt wurde, die auf eine gebiegenere literarische Bilbung Anspruch machen. Dem ift aber nicht fo. In ber literarischen Besellichaft zu Dresben ließ man letthin einen Sans von Rahlenberg und (es ift kaum glaublich) einen Gustav Falte an einem Abend nacheinander lefen. Der Erfolg enticieb natürlich zu Gunften ber Rahlenberg'ichen Mufe, bie H. berb, aber richtig caratterisiert: "In frechster, brünstigster Nactheit, mit einem cynischen Lächeln auf bem Mebufengeficht, mit ber Bravour ihrer Schamlofigfeit und ber brutalen Rraft ihres Reclameftils alle verbluffenb, viele überzeugend, mit ber blutroten Anarchiftenfahne im Arm über alle Sinberniffe hinwegcancanierend, Frreligiofitat, Gesetzesverachtung, freie Liebe und Wollust predigend — bas ift bie Mufe ber R.'ichen Dichtfunft, einer Literatur, ftropend von Jrrfinn, von Blut und Rot." Solzte geht vielleicht gelegentlich zu weit mit feiner pathetischen Entruftung, weniger mare oft mehr gewesen, aber bei ber auffallenben Lagheit, um nicht zu fagen Wurftigfeit unserer beutigen Rritit gegenüber ber fittlich vertommenen Dobeliteratur ift bas Solzte'iche Buch sicherlich mit Freuden zu

begrüßen. Rach ber lex Beinze und bem Staatsanwalt zu rufen, geht einmal nicht an, aber ber pornographischen Berseuchung unserer beutschen Literatur mit verschränkten Urmen zusehen, geht erft recht nicht an. Es giebt eben Falle, in benen auch bem gewiegtesten und besonnenften Rrititer ber Sumor ausgehen tann. Noch ein zweites Beispiel aus ber mobernen Frauenliteratur sei angeführt, ba Solzte es nicht thut: Maria Janitichet's "neue Eva", ein Buch, in bem nicht nur gemeine Sinnlichfeit, sonbern gerabezu Berverfitat verherrlicht wird, und das verlegt ein berühmter beutscher Berlag, hermann Seemann Nachfolger, und niemand nimmt baran Anftoß. Jeber Commentar hierzu burfte überfluffig sein. Soviel fteht fest: Bucher wie bas hermann Solzte's, nur noch umfaffenber, mächtiger und icharfer, konnen wir in Deutschland, zumal jest, gar nicht genug brauchen.

Bon ben folgenden feche Dichtermonographien burften bie erfte über Maurice Maeterlind von Jacobs und bie lette von 28. Branbes über Wilhelm Raabe bie mertvollsten sein. Beide find burchloht von jener angenehm berührenben Barme, bie man ungern in folden Abhandlungen vermißt, beibe jedoch entbehren babei jener wiberwärtigen Kritiklosigkeit, die so viele moderne Monographien (vgl. nachher Munz) ungenießbar macht. Beibe beherrschen ihren Stoff burch gründliches Studium und fühlen sich baber in erster Linie als Erklärer und nicht als Lobredner bes behandelten Dichters. Jacobs ift zugleich ein geschickter Ueberseter, wie folgendes Beispiel (es handelt fich um eines der schönsten, aber auch difficilften Dialoggebichte Maeterlinds) vielleicht am beutlichsten zeigt:

Der Ungetreue.

"Und tommt er eines Tags jurud Und forbert neue Runbe?" — Sag, baß ich ihn erwartet hab' Bis an bie lette Stunde. — Bielleicht wird er fich qualen "Doch flaunt er über ben lecren Gaal, Und fragt, wie bas getommen?" So zeige ibm bie offne Thur Und wie bas Licht verglommen "Doch wenn er weiter in mich bringt Rach Deinem lepten Tage?" Dann fag ihm, daß ich lachelnd ftarb, Damit er nicht weine und flage -

Samson-himmelstjernas Buch ift, wie sein Titel es andeutet, eine ausgesprochene Tenbengschrift und schon barum wenig erfreulich. Bon wiffenschaftlicher Grundlichkeit ift nicht viel zu spuren, z. B. bilbet ein "Daheim"-Artitel bie Grundlage für bas übrigens confuse Schlußwort, bas in folgenbem Saymonstrum gipfelt: "Schreitet bas Abendland auf biesem einzig zuverlässigen Wege (NB. in ihrer Rüchternheit glanzender Denker) weiter fort, bann wird es schließlich zu der nüchternen und wahrhaft beglückenden Lebensauffaffung gelangen konnen, welche fich beim öftlichen Dritteile ber Menscheit seit Jahrtausenben, als Friede und Freiheit spendend, bewährt hat; - zu jener Lebensauf-fassung, beren ziel- und zwecksende Moral freilich auch nicht umbin tann, nach bem wozu? bes Lebens zu fragen, bafür aber teine über bas irbifche Dafein hinausbeutenbe, fondern fürs Leben felbst bestimmte Anwort hat -: um die "Bestimmung zu erfüllen, um die "Menschlichkeit" zu mehren, — b. h. um in findlicher Liebe nach bem Borbilbe ber verehrten Borfahren für die bankbaren Nachkommen noch mehr solid befestigten Frieden und noch mehr erweiterte Freiheit zu erlangen." Bielleicht steht S. B. als Ausländer mit der beutschen Sprache noch auf gespanntem Fuße, sonft läßt fich vieles in bem Buche gar nicht erflaren. Jebenfalls ergiebt weber Form noch Inhalt eine einleuchtenbe Existenzberechtigung für ein solches Buch.

Nahezu überfluffig icheinen mir auch bie 116 Seiten zu fein, die Bernhard Mung über bie Dichterphilosophin Marie Eugenie belle Grazie geschrieben hat, ba fie fast

burchweg im Tone eines überschwenglichen Banegpricus gehalten find. "Wunderbar, marterschütternb, wahrhaft, bamonisch, ergreifend, föstlich" so wirbelts burcheinander: "Ein solches Bunder kann nur ein erlefenes Talent bewirken", "wir können uns vor Erstaunen barüber nicht faffen", "ber zwölfte Gefang, in welchem fie ben Mut hat, sich zu bem bon Badel auf bie Spige getriebenen Darwinismus zu betennen, wirft wie eine Beethoveniche Sonate auf uns", in bergleichen Entzüdensparorysmen schwelgt Bernhard Mung, und bas bei einer Dichterin, beren Talent zwar anerkannt, beren Leistungen aber bis jest als höchst problematisch zu gelten haben. - Die Brofduren Richard Beltrich's unb Richard Stiller's über Wilhelm Hert und Abolf Stern find brauchbare Borftubien zu Biographien, die erftere ift sicherlich felbständiger und wertvoller als bie zweite. Das Schwabentum von Wilhelm Bert wird auch hier wieber nicht genügend in ben Borbergrund geftellt, wenn auch R. Weltrich mit H.'s angeblichem "Münchnertum" aufzuraumen sucht. Das Lettere hatte eigentlich bas Erftere ergeben muffen. 28. Bert ift vielleicht ber felbständigfte aller sogenannten "Wünchner" geblieben.

Herm. Anders Krüger.

# Herschiedenes.

Was unsere Dichter vom Radel singen und sagen. Zwanglose Aufsätze und Gedichte (nur Originalbeiträge) von ersten zeitgenössischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Mit Buchschmuck von Paul Bürck. Hrsg. von Otto Wenzel. Dresden, 1900. Verlag des Herausgebers. (142 S. Gr. 8.)

Der Herausgeber beabsichtigt zu zeigen, daß das Fahrrad nicht eine moderne Berkehrsmaschine ift, welche nur unter taufenderlei Borfichtsmaßregeln vor unberechenbaren Bufallen in Bang gefest werben barf, sonbern bag es ein unmittelbar gefügiges Billensobjett ber Menichen geworben ift, auch als solches ber Zeuge von bessen Luft und Leib, ja mehr noch, es spielt oft in ber Eriftengfrage eine große Rolle. So finden wir benn 29 Beiträge in Prosa und Gebichtform bon einer Reihe von Schriftstellerinnen und Schriftstellern zusammengestellt, welche wohl aber taum berart vom Bublitum gelesen werben, um Nichtrabler vom Nugen und ber Poefie bes Radelns zu überzeugen.

# Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3921/23.

Cont.: (3921/23.) New novels. — Our library table. — List Cont.: (3521/25.) New novels. — Our library table. — List of new books. — Gossip. — (3921/22.) The Gowrie mystery. — (3921.) A memoir of Edward Bowen. — Mr. Lee's biography of Queen Victoria. — In pursuit of the "Mad" Mullah. — Mr. Newbolt's and Mr. Holmes's poems. — Messrs. Putnam's books. — Mr. Conrad's short stories — Eather Christmas books. — Mr. Conrad's short stories. — Father "Christmas in Famine" Street. - Prof. Withers. - Kestell's Through Shot and Flame. Lionel Johnson's poems.
 Berachyah the fabulist.
 British branch of the international society of Franciscan studies.
 Major Austin in equatorial Africa.
 Contributions

to the history of art in recent periodicals. — (3922.) Papers by Mr. chesterton. — Herr Breutano on right and wrong. — A new edition of the border minstrelsy. — Sidelights on the Georgian period. — Shakespeare and Voltaire. — School-books. — Foreign philosophical books. — Education in the United States. — Political economy. — Cosmo III. of Tuscany in England. — The book sales of 1902. — The "Heroica" of Philostratus. — (3923.) Mr. Watson's selected poetry. — The naval tracts of Monson. — Studies in Theognis. — Ancient coffers and cupboards. — The spoils of a collector. — State papers. — Philology. — New editions and reprints. — Archbishop Temple. — The first folio facsimile. — Head masters' conference. — The Dean of Winchester. — "Stories of Early British Heroes". — Yale bicentennial publications. — Lord Avebury, Defoe, and Sussex roads. Avebury, Defoe, and Sussex roads.

Dentice Revne, oreg. von R. Fleischer. 28. Jahrg. Januar.

Inh.: Frbr. v. d. Golp, moralifches heimweb. — Aus bem Leten Leopold v. Rantes. Erinnerungen von feinem Cobne Fribuhelm v. Rante. — Ulrich v. Stofc, Dentwarbigfeiten bes Generals und Admirale Albrecht v. Stofc. Briefe und Tagebuchblatter. (Forts.) — Marchand, e mortuis vita. — Ab. Bilbrandt, der arme Mann im Tockenburg. — Friedr. Graf v. Schonborn, Begegnungen. — Karl B. hofmann, die Berbrennung im lebenden Organismus. — Abelheid v. Aften-Kinkel, Johanna Kinkel über Mendelssohn. — Leo Königsberger, helmholy als Professor ber Physiologie in heidelberg. Michaelis 1868 bis 1871. — A. de Gu-bernatis, Goethe und Italien. — Zolltarif und Diplomatie.

Monateblatter bes wiffenschaftlichen Club in Bien. Red.: Felig Rarrer. 24. Jahrg. Rr. 2/3.

Inh .: Anton Bum, hogienische Grofftabtfunden. — Eduard Leisch ing, jur Geschichte ber modernen Runft. — Außerordentliche Beilage: Frang Ritter v. Le Monnier, die Fortschritte ber Polarferichung.

Deutschland. Monateschrift fur die gesamte Cultur. Greg. von Graf b. boenebroech. Rr. 4.

A. b. Inh .: 2B. Bornemann, ber Religioneunterricht in ben A. B. 319. 28. Sornemann, ver Bettigenvuntertigt in ben Shunen. — Graf d. Hoensbroech, "die bestehenden Berwaltungsgrundsage. — henriette Fürth, geschlechtliche Fragen in der Jugenderziehung. — Bahn, die technische Ausbildung von Offizieren. — B. Volfche, Ratursorschung und Optimismus. — Frankl, die Gendarmerie der Dramatik. — Th. Frank, Staat und katholische Kirche. — E. Geeger, Wilhelm hauff als daterländischer Dichter.

Avrd und Sab. Eine beutsche Monatsschrift. hreg. von Paul Lindau. 26. Jahrg. Januar.

Inh.: Anna Maria Biel, Mittsommernacht. — R. B. Gold-ichmidt, philosophische Geschichteschreibung. — Maria Stona, Beit und Ewigkeit. — Paul Friedrich, die Runft im Rampf ber Beltanschauungen. — D. Bilda, Elisa von ber Rede. Gin Frauenbild aus ber Beriode ber Empfindfamteit. - 2B. Dofer, Die Rainbild aus ber Petiode ber Empindjamteit. — 28. Mofer, Die Ratel fage in ihrer ursprunglichen Form. — B. Fischer, die hochzeit zu Kana und ihre Bedeutung für das Culturleben der europäischen Bölker. — Toni Goldschmidt, ein Rüchlick auf die Brügger Kunstaussftellung. — R. A. Apuchtin, das Tagebuch von Pawlit Dolsty. Roselle. Aus dem Russischen übersetzt von Ratalie von Bessel-Bonn. - Mar Soff mann, Oscar Bilde als Broblematiter.

Dentice Beitichrift fur Bolitit und Boltewirtichaft, Litteratur und Runft. Greg. von G. Bachler. 5. Jahrg. Deft 4.

A. b. Inb.: Teut, Defterreiche Butunft. - R. Dbricht, Bebeutung und Gefahren ter Congregationsiculen. — 2B. Diegner, ber Staat und die Freiheit. — Rurt Deifler, Bedurfen wir ber ber Staat und die Freiheit. — Rurt Geißler, Bedürfen wir der Metaphpit? (Schl.) — h. St. Cham berlain, "Im Anfang schuf Gott himmel und Erde." — A. Birth, Schriften über Rasse und Dentschum. — A. v. Peez, der Wiederausbau von Carnunt. — Ernst Bachler, Pflichten einer führenden Bühne. (Schl.) — Rud. Rrauß, Sudermann und die moderne Theaterkritik. — E. A. Regener, jur Kunst unserer Tage. III. Kunstzeitschriften. — Fris Boedel, Jeremias Gotthelf. — Max Geißler, jur Dichtung der Gegenwart VI. Die große lyrische Form. — Fr. Lienhard, heinth von Ofterdinaen. rich von Ofterbingen.

Der Tarmer. Monatefchrift fur Gemut und Beift. Oregbr. E. Frhr. v. Grotthuß. 5. Jahrg. Deft 3.

A. b. Inh.: Fr. Lienhard, Balbfrieden. — K. Brentano, bas Märchen von dem Mhein und dem Müller Radlauf. — Christoph August Tiedge. — Timm Kröger, ein Unbedingter. Erzählung. (Schl.) — Fr. Knauer, die Sinnesorgane der Pflanze. — Die Ueberlegenheit der Weißen über die anderen Rassen. — Deportation

und Relegation in Frantreich. - Unmoberne Gebanten über Politit und Moral. — Ludw. Beumann, Erblataftrophen und getiliche Strafgerichte. — Berliner Cultur und Menidentum. — R. Stord, Rufit und Leben. Briefe an ein mufitalifches baus.

Das litterarifde Eco. Gregbr.: Jofef Ettlinger. 5. Jahrg

Inb.: Leo Berg, Buchererfolge. - Mar Meber felb, Decar Bilbe. - J. Frein v. Bulow, Reues von helene Boblau. - R. hallgarten, eine neue Grabbe-Ausgabe. — Bilb. Schmibt. Bonn, Eisgang.

Internationale Literaturberichte, Reb.: Det. Bebel. 9. Jahrg. Nr. 26.

Inh.: A. Boe, Olivia Schreiner. - Ferb. Gruner, ofterreichifche Bucher. (Gol.). - G. A. Erbmann, fritifche Spagiergange. (Col.)

Die Butunft. Greg. von DR. harben. 11. Jahrg. Rr. 14.

Inh .: Die Rronpringeffin von Sachfen. - Rarl Jentich, Capitalismus und Chriftentum. — hebwig Dobm, die alte Frau. — Rud. Ripling, nur ein Lieutenant. — Plutus, Rathenau-Loeme.

ichterftimmen ber Gegenwart. Greg. v. Leo Tepe van heem. ftebe. 17. Jahrg. Beft 4.

Inb .: Gedichte. - Q. Bb. Magatarini, P. Ferdinand von Scala. - Bilb. Dete, ber verlorene Cobn.

Dentice Dichtung. hregbr.: R. E. Frangos. 33. Bb. heft 7.

Inh .: Gine beutiche Atabemie. 7. Gutachten von Sieronymus Lorm (heinrich Landesmann) (Ungebrudter Rachlas), Otto Julius Bierbaum in Bien, Julius Bolff in Charlottenburg und Julius Rodenberg in Berlin.

Reclam's Univerfum. Chef-Reb.: E. Befchtau. 19. Jahrg. Deft 18/20.

Inh.: (18/20.) E. v. Ablerefeld-Balleftrem, Trip. Roman. (Forts.) — (18.) Ludw. v. Scheffler, eine alte Römerstadt in der Brovence. — Kurt Rubolfi, wie man Reujahr wunscht. — Max besdörffer, Baltonschmud im Winter. — E. Holftein, Irrende Beugen. — Rud. Kleinpaul, blübende Stäbe. — (19.) Ldw. Staby, an Bord eines Fischbampfers. — R. Curtius, der Kampf gegen den Schnee. — M. Cohn, vom Bachstum der Kinder. — (20.) Victor Gruber, eine hochburg bes Deutschtums in Baris. Die Gugelicule in ber Rue be Erimde. — B. B. Brand, frifches Fleifch von ben Antipoden. — 2bm. Fulb, gemeinsame Arbeitsvertrage. — Stoba-Tannhausen, moderne Schaufenfter. — Emil Befchtau, Tangluft.

**Militär-Bochenblatt.** Red.: v. Frobel. 87. Jahrg. Ar. 115

3nh.: Berfonal-Beranberungen 2c. — Militarifche und burgerliche Fußbetleibung. (Mit 9 Abb.) — Die Berwendung ber Entfernungsmeffer im Infanteriegefecht. — Militar-Gifenbahnordnung. — If bas Reiten eine Runft?

Die Ration. Hreg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Rr. 12/14.

Die Nation. Prog. von Lh. Batth. 20. Jahrg. Rr. 12/14.
Inh: (12) Th. Barth, das Schwert des Damostes. — H. Dietel, Depression und "Aportviesel". 2. — Protens, Barlamentsbriefe. 9. — Eine Seichichte der Kriegstunk. — 3. B. Widmann, Erinnerung an Eduard Behse. — (13.) Th. Barth, vollitssche Welhnachtsbrirachtungen. — R. Schrader, gegen das reactionäre Karkel. — Alice Salomon, der Zehnstundentag der Fabrilardeiterinnen. — W. Beisbach, Abolf Bahersborfer. — A. Heine, die Emancipation des Kindes in der Literatur. — G. Schumann, and den Memoiren eines sprischer Muter. — (14.) B. Kathan, die Politst im Iahre 1902. — A. Flemming, vom neuen handwert und alten Junstzohf. — A. Sperling, über die Leifungen minimaler Opfen in der Medicin und Chemie. — A. Se wett, Ishen und die Phage versönlichen Lebens. — h. Hern, Empfige gesammelte Aufste. — Rud. Lothar, österreichische Kunst des 19. Iahrhunderts.

Die Grengboten. Reb.: 3. Grunow. 61. Jahrg. Rr. 52.

Infi.: Claffenbuntel und Socialpolitit. — 3. Da ber, Catholica. 9. — Eine Silvefterfeire im Zuchthaus. — Joh. Geffden, griechliche Cultur in der modernen. — Fris Anders, Stiggen aus unferm heutigen Bollvicken. 16. - 62. Jahrg. Rr. 1/2.

Inh.: (1.) Die innere Lage. — Das Goldne Bließ. — Gobineaus Renaissance. — (1/2.) Fr. Seiler, eine Inselreise durch das griechische Meer. — Alex. Andreas, Fener! Exinnerung aus dem russischen Bolyelieben. — (2.) Rich. Geest. Aripolis, eine holitische Metterwarte. — Die dreußistillemische Allanz don 1868. Leibnig. 1. Seine Physik. — E. Krans, auf Befehl des Zaren. Zum 200jähr. Bestehn der Stadt St. Betersburg.

Die Gegenwart, oreg. von Rich. Rorbhaufen. 63. 9b. Rr. 1/2. Inh.: (1/2) Ed. v. Hartmann, Bau und Leben ber Belle. — (1.) Callban, bie Legitimität. — I. Saulte, jur Plychologie bes mobernen Menichen. 2.
— G. Meyer, Einiges iber Charaftertunde. — Th. v. Sosnosty. hridge Stieffinder. Efteifichter auf die beutiche Lytif des 19. 3afrunderts. — (2.) L. v. Strans. Deutschand und die Montoelehre. — I. Wiefe, Marollo und die europäischen Rächte. — Otto Bromber, Guftab Falle. Bu feinem 50. Geburissefte. — hans Schmiblung, beutsches Runft, gewerbe.

- Das Banb. Beitfchrift für bie focialen u. volletumlichen Angelegenbeiten auf bem Lande. Greg. v. b. Cohnrey. 11. Jahrg. Rr. 7.
- 3nh.: Frbr. v. b. Goly, landliche Befe in einer Meinen Dorfgemeinde.

  Anauer. für die Bagabunden. Bolenfrage und Ansteblungs-Commiffion.
  Innere Colonisation in Brandenburg und Bommern 1991—1901. Erfahrungen und Berfahren ber Rönigl. Generalcommiffion zu Frankfurt a. O.
- Angemeine Beitung. Beilage. freg. v. D. Bulle. (1902.) Rr. 286
- —299.
  Inh.: (296.) Wilh. Erdnert, der Ihger von Euboia. (287.) A. Fuld, Wohnungsbygiene und Socialpolitit. hans Lambel. Franz Stelzziemer. Andon Vettelheim, Briefe von Franz Stelzziemer. Andon Vettelheim, Briefe von Franz Stelzziemer an Cotia. (288.9.) Ah. Leffing, eine beutsche Schulresorm. W. Wie gand, die beiden neuesten deutschen Archivdauten. (290.) A. Dove, Alfred Sterns Geschichte Europas. H. d. Keber. Ronstantinopel unter Sultan Suleiman dem Großen. (291.) A. Geiger. neue Prik. Antl Volla. Vetieman dem Großen. (291.) A. Geiger. neue Prik. Antl Volla. Vetiemen dem Von Wilhelm V von Bayern. (292.) Otto Auntemüller. Kaiser Wilsem und die Begründung des Reiches. Wilh. Böge, eine neue Publication der Berliner Olnseen. Wilh. Kuland, Losdau Reggendorfer. (293/95.) 3. Jung., jur Erinnerung an Inlins Hider. (294.) N. Diese, Kernragen des höheren Universichts. (295.) Die Misson Wisson deutscheinung des Christentums in den ersten der Jahrhunderten. (294.) G. Schott. Euris Geschichte der Schweiz im 19. Jahrhundert. Ad. Michaelis, Ausgradungen griechischer Antiken in England. G. Biedenkapp, populäre Daurwinssen. (2917.) A. Kurtwängler, ein Berschollener vom Iungen Deutschland. (2917.) B. Kurtwängler. Ketnede Anade". (291.) R. Nimsuhr, die neuesten Fortschritte in der prastischen Fliegefunst. (293.) Die Kottenburger Blichoferde. Artisisch bekandte von einem katholischen Theologen. I. Kuhrmann, Deutsche in Kom.
- Biener Abendpoft. Beilage gur Biener Beitung. 1902. Rr. 271/284.
- A. d. Inh.: (271.) Ed. Cotal, jur Chemie der Mitroorganismen. (273.) 3. him melbaur, Abolf Trendelendurg. Zum 100. Gedurtstag. (275.) Rud. Holger, Franz Stelshamer. (277.) Aus Oswald Redlicks "Mudlf von Habsburg". (279.) lieber die Entwicklung unferer Nichhelmigeen. A. Seeger, die Berechtigungsfrage der Realschule. (281.) B. Rad jera, Sethelmann in Wien. (284.) h. Ubell, noch einmal Lingers "Beethoben" (R. Lingers "Beethoben". Bon Elsa Keingers "Derferreichische" En generalschule. Deferreichische Lunk im 19. Jahrhundert". Ein Berluch von Ludwig Heveft.
- Freiftatt. Rritifche Bochenschrift fur Politit, Literatur u. Runft. Red. v. Mler. v. Bernus. 4. Jahrg. Rr. 51/52.
  - A. b. Inh.: (51.) R. Graf Du Moulin. Edart, es rausat in den Schachtelbalmen! A. Grofal, Baudelaire-Nebersetzungen. H. Bopp, Brügge. E. Steiger, eine italienische Moralität. (51/52.) A. Noefler, ein verschollenes Gebiet der Aunst. (52.) Erich Tottleben, Benezuela und Monroeboctrin. H. Bethge, die Spanierin. Herd. Harbetopf, Webefind. Max Langbeinvich, "Culturarbeiten".
- Die Beit. fregbr. 3. Singer, D. 3. Bierbaum u. f. Ranner. 33. Bb. Rr. 429/30.
- 33. Bb. Ar. 423/30.
  Inh.: (429.) E. Wengraf, das alte romantische kand. H. G. Erdmanns. dörffer, Ein Kartell der Linken? H. Dukmeyer, »Civis Romanus sum.« A. Jentsch., Homer lebt immer noch. G. Kausmann. ein neues Bismarck-Buch. Karl Febern, die ewige Stadt. R. E. S. ch midt. Alinkster und Kunsthäubler. (29/30.) W. Kulemann. Ca canny. (430.) B. Rohrbach, jur Reise des Grafen Lambsborff. H. Seidel, über die Eekulose und ihre industrielle Berwendung. R. Hurt, literarische Berwandischaften. (431.) Scheidelunk. E. Hitger, Marosto und des Schlüssel zum Wittelmerr. G. Waher. Lasselle in seinen Varr. W. Kalson v. Rürn, derger und sein Jugendfreund. Mit ungedruckten Briefen. Franz Blei, Wieland.
- Die Beit. Rational-fociale Bochenfdrift. Reb .: Paul Rohrbach und Baul 3fcorlid. 2. Jahrg. Rr. 15.
- 3nh.; F. Raumann, die Stellung der Männer zur Frauenbewegung. Marie Stritt, die politische Emancipation der Frau. Minna Cauer, die bürgerlichen Frauen und die Arbeiterinnen-Bewegung. Fraund Imle, Frauenaufgaben in der Genossenschenfeckle. Clara Aroft dach, Frauenbildung und Mädchenschule. Marie Janitscheft, Opfergang.
- Die Bage. Greg. von G. Golbbed, R. Straug. 6. Jahrg. Mr. 1.
- M. b. Inh.: E. Golbbed, beutiche Gultur. E. B. Zenter, ber confervative Groggrundbefig. Die Gefährlichteit bes Ruffens. 3. Raing, "Reception". Rub. Lothar, Liebesfculen.
- Dentiche Belt. Gregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 13/15.
- A.b. Inh.: (13.) Schaumkell, bie Kunft als Ergänzung des Lebens. Eine beutsche Luruschet in Chile. (13/14.) Rub. D. Kofchüski, Jenfeits der rufficen Grenze. (14.) G. Stille. Wo ftehen wird Ein Blid auf Dentschlands Bevöllerungs Statiftit. (14|15.) W. Bolice, das Geheimis der Rachiterze. (15.) Dagobert v.! Gerhardt-Amhntor, das ethogenetische Grundzeieh.
- Die Silfe. Gregbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 1/2.
- A. d. Inh.: (1.) Silbebrand. Wofür tämpfen wir in diefem Jahr? Mauren brecher, Bergefellschaftung. (1/2.) Naumann, Briefe über Religion. Clara Biebig, ber Sonnenbruber. (2.) Silbebrand, die Sehre ber Thatfachen. Fr. Glindmeier, Theateraufführungen auf bem Lande.

- Die Umfdan. Ueberficht über bie Fortschritte und Bewegungen auf bem Gesamtgebiet der Wiffenschaft, Technit, Literatur und Runft. oreg, von J. h. Bechhold. 7. Jahrg. Rr. 2/3.
- Inh.: (2) 3. Loch, Sind die Lebensericheinungen wiffenschaftlich und vollkändig ertlärbar? B. E. Bidering, Ift der Mond ein toter Planet? Mehr Ben eine Ben fey, Was int moberne Literatur? Stoli, die Entartung den gedichechts und ihre Erscheinungen. (Schl.) (3.) R. Jahn, die Anstrungen auf Areta. W. Gallentamp, die Sprace bes Kindes. H. Gallentamp, die Sprace bes Kindes. B. Budor, neue Frauentrachten. Dem Andenten des deutschen Physikers Kuhmforff.
- Dentice Beimat. Blatter fur Runft und Bolfstum. Greg. von Ed. Hend. 6. Jahrg. Heft 12/14.
- A. d. Juh.: (12.) D. Anwand, germanisches Beibentum im chriftlichen Adventiblel. L. d. Strauß u. Torneh, nordische Literatur und beutsches Geiftelleben. (12/13.) Fris Lienhards "Ofterbingen". (13.) M. Cd., Ihyle. Max Dreber, De Aloden von Betriturn. (13/14.) Aus Thoreau's Einfiedlerpoeften. (14.) C. Enders, Ernft Muellenbach. D. Anwand, Theaterbericht.
- Welt und Saus vormale Die oberen Behntaufend. Red. Rich. Buble. 1. Jahrg. Nr. 36—39.
- 1. 34fts. 36/39.) Urfula Zöge v. Manteuffel, Selmuth von Lovfen. A. Achleitner, bas Schloß im Moor. (36.) 3. Marcufe, die Hygiene ber Stimme. G. Biebentop p, Bettlerhhilosophie bei Gordi und Man Mülkr. (37.) 3. G. Meber, Etwas über die Bildung der Weere und ben Bleeresgrund. (38.) B. v. Gigydt, eine anthropologische Stigze. B. Liman, der Berfassungempf im Deutschen Reichstag. (39.) G. Hermann, moderne Lapeten. A. Achleitner, der findige Förster. D. L. Diegmann, die "Zwölsten" im Bollsglauben.
- Die Boche. 4. Jahrg. Rr. 50/52.
- Inh.: (50.) 3. Trojan, ber Schinkenfreit. F. E Feiges, die elektrische Bost. Ein Zukunstöbild. Detfen, Pferdezucht und Sport in Frankreich.

   H. Genthe, der König der Wälber. Ein Willicher mit modernen Kriegsmitteln. Schöne frauen und ihre Maler. W. Dorft, die große störtsche Eisenbahn (30/52) Fedor v. Zodeltit, "Areuz wende dich."

   (51.) Hillinger, "e Wiedli". Clien Letz, italienische Naddungen.

   Ciementine, Weisnachtsfeier in Mersto. (52.) R. Günther, Areuz und Tultur. Ingo v. Lupffer, and dem neuen Sidafrika. Laul Bourget, eine dankoare Seele. Chlodwig Eraf zu Sayn. Wittgenfeln, auf Deutschlande Edelstien. Schloß Mustau in der Oberlauft. W. Dorft, die große störtische Eisenbahn.

## Mitteilungen.

In seinem Reujahrsheft teilt bas "Literarische Echo" bas Ergebnis seiner diedjährigen Umfrage nach den meift gelesenen belletristischen Buchern bes Jahres mit. Bon rund 100 deutschen Leihbibliotheken und Lesezirkeln gaben als die am meisten verlangten Werke an: 88 "Jörn Uhl" (G. Frenssen), 40 "Die Bacht am Rhein" (C. Biebig), 31 "Cacilie v. Sarryn" (G. v. Ompteda), 25 "Die drei Getreuen" (G. Frenssen), 20 "Karl heinrich" (B. Reyer-Förster), 19 "Quo vadis?" (H. Sienbieg).

Bon Felix Baumbach, bem jugenblichen belben bes hoftheaters ju Karleruhe gelangte am 20 Dec. v. 3. unter eigener Mitwirfung an genannter Buhne ein Drama in einem Act "Siegenbe Rraft" mit gutem Erfolg jur überhaupt erstmaligen Aufführung.

"Ein Beihnachtsfestspiel" von Brofesor Albrecht Thoma, bem Berf. ber schon früher erfolgreich aufgeführten "Gustav Adolph-" und "Frau Cotta-"Spiele, gelangte am 10. Januar in der durch ihre vorzügliche Ausstellen Christielirche zu Karlerube zur hiere erfi maligen Aufführung auf einer nach Shakespeare eingerichteten Buhne unter Leitung des hoffchauspielers Fris hern. Die schwierige Aufgabe, ein neugeborenes Kind als held bes Spiels vorzuführen und von ihm göttlichen Glanz ausgeben zu lassen, ift dem Berf. geglucht, der zugleich interespente Einelide in die Zeitverhältnisse um Chrifti Behurt eraffnet und beite Die Beitverhältnisse um Chriftige Beburt eröffnet und baburch feine Dichtung auch fur Erwachsene febenswert macht. Der glanzenbe Erfolg wird noch mehrere Borführungen beranlaffen.

3m Samburger Stadttheater ergielte Detar Bilbee Drama "Baby Binbermeres Fächer" einen ftarten außeren Erfolg.

In Mostau hat ein neues Drama von Maxim Gorti "In ber Tiefe" eine febr beifallige Aufnahme gefunden.

Im Elberfelber Stadttheater hat bas neue Schauspiel "Außer Dienft" von Bagh Glud gehabt.

Rr. 3 ber Schonen Literatur erfceint am 7. Februar.

# Die schöne Literatur.

Beilage zum Literarischen Centralblatt für Deutschland.

Mr. 3.]

Herausgeber und verantwortlicher Redactent Brof. Dr. Cb. Barnde. 4. Juhrgung.

Berlegt von Eduard Avenarius in Leibzig. Linbenftrage 18.

Erscheint zweimal monatlich.

🗝 7. Februar 1903. 🗪

Breis jährlich 6 Mart.

Albers, B., Junge Lieber eines Funfgigers. (3.) Banmgart, R., Erlebtes und Ertraumtes. (39) Berbrow. D., Still und bewegt. (39.) Björnfon, B., Mutters Banbe n. andere Ergählungen. (3s.)

Blumenthal, D., Unerbetene Briefe. (42.) Boccardi, A., L'Irrodonta. (40.)

Cappi, M. C. Gräfin, Primeln. (41.) Greif, M., Neue Lieber und Mären. (38.) Jarro, Vinggio umoristico nei teatri. (41.) Levertin, O., Die Wagifier von Orfteras. (37.) Reubürger, E., Rachlänge. (42.) Altitaliänische Rovellen. Ueberf. von Ern ft. (33.) Baulus, E., Heimattunft. (38.)

Bawledi, 3., Dichterftimmen aus der beutfchen Behrerpamient, 3., Diquerpimmen aus der beutigen regrerwelt. (39.)
Brovins, M., Der lehte Flirt. (35.)
Sangiacomo, A. O., Lo Passionali. (40.)
Efdechow, A., Ein Duell. (35.)
— Schatten bes Todes. (35.)
Bicfitom, B. S., Bas Jejus in Desterjund erlebte.

Aus Baderfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Cyeb. b. Bl. (Binbenftraße 18), alle Briefe unter ber bes herausgebers (Ralfer Wilhelmftr. 29). Aur folde Berte tonnen eine Befprechung finden, die der Red. vorgelegen haben. Bei Correspondenzen über Bücher bitten wir Reis den Ramen von beren Berleger angugeben.

# Nebersehungen ausländischer Novellen und Ergählungen.

Altitaliänische Novellen. Ausgewählt und tibersetzt von Paul Ernst. 2 Bände. Leipzig, 1902. Inselverlag. (304; 286 S. 8.) à 4 3.

Brovins, Dichel, Der lette Flirt. Rovellen. Gingig autorifierte Ueberfegung aus bem Frangöflichen von bebba und Arthur Möller-Brud. Berlin, 1902. Bard. (122 G. 8.) # 1. Bibliothet Barb. Band 1.

Tfchedow, Anton, Gin Duen. Rovelle. Aus bem Ruffifchen überfest von 2. A. Sauff. Berlin, o. 3. Jante. (136 G. 8.) & 1.

Derf., Schatten bes Tobes. (Aus ben Papieren eines alten Mannes.) Ergablung. Deutich von Rorfig folm. Munchen, 1902. Langen. (155 G. Rt. 8.) .# 1.

Rleine Bibliothet Langen. Band 51.

Bisrufon , Björnftjerne, Mutters Banbe und andere Ergablungen. Einzig berechtigte Ueberfepung aus bem Rorwegischen von Maria Borch. Ebb., 1902. (145 &. Rl. 8.) # 1.

Rleine Bibliothet gangen. Band 48.

Levertin, Decar, Die Magifter von Defteras. Ergablung. Einzig autorifierte Uebertragung aus bem Schwebischen von Francis Raro. Leipzig, 1902. S. Seemann Rachft. (184 S. 8.) # 2, 50; geb.

Bidfrim, Bictor D., Bas Jefus in Defterfund erlebte. Gingig autorifferte Ueberfepung aus bem Schwedischen von Friedrich von Ranel. Berlin, 1902. hofmann u. Co. (141 G. Gr. 8.) .# 1, 80; geb. # 2, 80.

Bir Deutschen find geborene Ueberseter. Es giebt wohl tein Bolt, bas frembe Literaturen fich in größerem Umfange und gründlicher zu eigen gemacht hatte, als bas beutsche. Shatespeare empfinden wir geradezu als einen ber unfern, fo nabe bat ihn eine geniale Uebertragungstunft uns gebracht. Bewiß ift biefe Sabigteit, frembes Boltstum zu verfteben, biefe geniale Aneignungemöglichkeit fremben Gutes eine Starte, ein Borzug unferes geiftigen Befens, fie hat uns vor nationaler Berknöcherung bewahrt und uns Beiten und Liefen bes Empfindens und Dentens erfchloffen, die wir ohne diese Eigenschaft nicht erreicht hatten. Undererseits ist boch nicht zu verkennen, bag biefe Leichtigkeit ber Unpaffung uns auch empfinblichen Schaben gebracht bat, inbem fie gar manche Quelle vollischen Empfindens berichüttete, uns nur allzu oft zu Rachäfferei bes Auslandes, zu natio-Beilage ju Rr. 6 bes Lit. Centralbl. f. Deutfolanb.

naler Burbelofigfeit und traumfeligem Beltburgertum erniedrigt und verweichlicht hat. Zweischneidig wie so viele anderen ift also auch diese Gabe ber Götter. Run ift zu allem noch biefe Runft, die auf der Stufe ihrer höchsten Bolltommenheit geradezu eine besondere Besensform dichterifchen Schaffens ift, bem Buge unserer Beit folgenb, in eine Induftrie ausgeartet, beren beffere Leiftungen fich gunftigen Falles dem geschmactvollen Kunfthandwerk nähern, während bie große Maffe ber nicht Berufenen ihre Ramfch- und Fabritware in ungeheuerer Ueberproduction auf den Markt wirft. Lohnarbeit für ben Tagesbedarf, die Schaffung eines billigen Futters für den Lesepöbel, nicht kritisch auswählende auf wirkliche Bereicherung unseres inneren Lebens gerichtete Eroberungsthätigfeit ift baber gemeinhin bas Rennzeichen biefer literarischen Gattung. Unter biefen Umftanben muß ich es als ein gang besonbers gunftiges Geschick betrachten, baß unter ben fieben Banben, die mir heute vorliegen, gang Minderwertiges nicht enthalten, ja fogar einige recht beachtenswerte Erscheinungen zu verzeichnen find.

Bei ben im Inselverlag erschienenen "Altitalianischen Novellen" fragt man sich allerdings: wozu? Bas sollen biefe Fossilien in unserer Beit? Dem Literarhistoriter find fie anderweitig juganglich, bas große Bublicum wird fie taum genießen, literarisch angehauchte Lebemanner, die hier vielleicht Ergöplichkeiten à la Boccaccio ober Casanova wittern, tommen bei biefer febr gahmen, man konnte fast sagen ad usum Dolphini zugestutten Auswahl nicht auf ihre Roften, es blieben also höchstens literarische Feinschmeder übrig, die hier ihre Befriedigung finden konnten. Das lohnt benn boch wohl taum Schweiß und Muhe. 3ch tann alfo bie Rotwendigkeit einer folchen Uebersetung nicht einsehen, zumal die Auswahl nicht einmal das wirklich Charakteristische ber Battung berausgreift und fo oberbrein bem, ber aus biefer Sammlung etwa in bas Wefen ber altitalienischen Novelle eindringen möchte, ein jum mindesten schiefes Bilb erwedt. Ift biefer Ueberfepung somit bie Lebensberechtigung abzusprechen, so ift es boch anbrerseits recht intereffant, baß gerade herr Paul Ernft und ber Inselverlag fich zu diesem Wert zusammengefunden haben, ber Infelverlag, ber sonft nur Spermobernes veröffentlicht, beffen Autoren auf alles, was nur von ferne bem Berbacht bes Berftanblichen fich aus. fest, mit wiffenbem Augurenlächeln herabbliden, und Paul

Ernst, einer ber "Allerneusten", ber mit Erfolg in ben Bahnen bes anberen großen Paul, ich meine natürlich Paul Scheerbart, babermanbelt. Es ift halt bie alte Geschichte. Ewig Truffelpaftete thuts nicht! Beständig Ropfsteben betommt nicht, selbst nicht ben Berrschaften, bei benen ber Roof mehr ornamentale Berzierung als unentbehrliches Lebensorgan ift. Da ifts benn eine Erholung, gur Abwechslung einmal als tanbelnber Schafer Wiesenblumchen ju pflüden; ftatt aus geschliffenem Arnstall Sauterne und Pomery extra dry ju ichlurfen aus bem Bolgbecherchen fühles Quellmaffer zu trinken. Gemachte Raivetat, genau fo wiberlich wie verspatetes Frommigfeits- und Unschuldeverlangen bei einer alten Cocotte, um bas gar zu berbe beutsche Wort zu vermeiben! Aber ich gerate in Gifer. Laffen wir die Herrn ruhig ihre Capriolen machen, für bas wirkliche Literaturleben haben biefe Schauftellungen in ber großen l'art pour l'art-Bube ja thatfachlich nicht die geringfte Bebeutung. Stellen wir nur noch feft, bag Baul Ernft feiner Ueberfetung eine Einleitung (Die Babia von Fiefole) vorangeftellt hat, bie im Stil ber altitalienischen Rovelle gehalten sein foll, ben Con aber fo vollständig verfehlt, daß man von bem wirklichen Berftandnis unseres Mobernen für bie Beit, bie er behandelt, sehr gering bentt.

Auf gang anderen Boden tommen wir mit Brovins' Novellensammlung "Der lette Flirt". Archaische Anwandlungen hat hier ber Leser nicht zu fürchten. Es ist munterste Begenwart, die hier unter ber Flagge ber etwas fentimental parfumierten Titelnovelle fegelt. Novellen in bramatifcher Form, fein zugespitte Plaudereien. Worüber? Ja, bu lieber Gott, worüber hat so ein moderner Franzose zu plaudern als über bas eine unerschöpfliche Thema. Wenn irgendwo so heißt es doch hier: cherchez la fomme. "Cheliche Untreue in allen Lebenslagen" könnte man bas Büchlein im Untertitel nennen. Alfo gewiß tein Buch für Badfische beiberlei Geschlechts und für prübe Moraltrompeter erft recht nicht. Der gereifte unbefangene Mann aber wird biefe niedlichen Rleinigfeiten nicht ohne Befriedigung aus ber Sand legen', wenn er vielleicht auch oft und viel mahrend bes Lefens ben Ropf geschüttelt hat. Es ift eben, und bas verföhnt mit ben gewagteften Studen, wirklich echter frangofischer Esprit, bas Fremdwort läßt sich hier nicht umgeben, in ben Sachelchen. Sie find mit viel Grazie erzählt, mit einer Grazie, bie aus einem Nichts behaglichfte Laune hervorzuzuzaubern verfteht, gleich dem spielenden Rinde, bas aus ichmutig trübem Seifenschaum schillernbe Blafen schafft. Derartige zierlich aufgeputte Richtigkeiten geboren nun einmal zum frangösischen Charafter und wir konnen uns biese Richtigkeiten wohl gefallen laffen, wenn uns unser fritischer Sinn nur vor deutschen Nachahmungen biefer Art bewahrt, benn bem Deutschen stehen (trot Wieland) berartige Runfte nun einmal nicht zu Geficht, er nimmt fich babei aus wie ein feiltanzenber Elefant.

Bon ber Seine an die Newa ist, auch abgesehen von der gegenwärtigen politischen Berbrüderung beider Bösser, der Weg nicht so weit, als es scheinen könnte. Hat doch französischer Einsluß schon frühe stark auf die russische Welt eingewirkt, gesellschaftlich wie literarisch. Freilich gegen die fremden Einslüsse hat sich in immer wachsendem Maße das erstarkende russische Nationalgesühl gewehrt und es hat allen wirklich etwas bedeutenden Schöpfungen sein Gepräge ausgedrückt. Namentlich hat der sich auch auf diesem Grenzgediete europäischer Cultur durchsehende Realismus die Darstellung russischen Bolksledens in unverfälschter Schtheit sich zum Ziel gesetzt und selbst Tolstoi haftet troz der Weltbürgerlichkeit seiner Grundgedanken wurzelsest im russischen Boden. Die Russen sind heutzutage sehr in Mode gekommen. Sie

werben baber meines Erachtens vielfach überschätt. ftartfte Angiehungstraft üben fie, will mir icheinen, im Grunde doch immer rein stofflich aus als Bermittler ber Lebensäußerungen eines burch die feltfame Bwiefpaltigkeit feiner Culturentwicklung an und für fich fehr anziehenden Boltes. Sie find babei allerdings auch recht gute Erzähler, alle freilich mit fehr ftarter Reigung zum moralifierend Tenbengiblen, eine Richtung, bie aus ber mertwürdigen Doppelschichtigkeit ihres Bolkstums zu erklären eine lodende und lohnende Aufgabe erscheint. Unter ben heute neben Tolftoi ftarter hervortretenden Schriftstellern Ruglands nimmt Tichechow neben Gorti ben zweiten Blat ein. Bon feinen zwei mir heute vorliegenden Romanen ift ber erfte "Gin Duell" mehr Milieuschilberung, ber zweite, "Schatten bes Tobes" mehr psychologische Analyse. Der erfte Roman schilbert uns russisches Beamten- und Gelehrtentum teils in sittlichen von der nur fehr oberflächlich fie überfirnissenden Cultur zerfressenen Schwächlingen wie Lajewski, teils in festen zielbewußten Geftalten wie bem jungen Boologen von Roren (bezeichnenderweise ein beutscher Rame). Die beiben Genannten find auch die Gegner im Duell, bas von Tichechow übrigens als eitle Boffe bargeftellt wirb. Daneben eine Reihe gelungener Figuren, wie ber gutmutig beschränkte Militararet Samoilento, ber bummichlaue Diakonus, die ihrem Mann bavongegangene Geliebte Lajewstis Rabjefcbax. Sehr gut tommt übrigens bie Rleinstadtatmosphare bes weltabgeschiebenen Rautasusnestes jur Darftellung, in bem fich bie Borgange ber an eigentlicher handlung fehr armen Novelle abspielen. Bon mehr allgemein menschlicher Bebeutung ift bie andere Erzählung "Schatten bes Tobes", Betrachtungen eines alten medicinischen Professors und Gelehrten von Ruf über bie Nichtigkeit menschlichen Ruhmes, ebenfalls mit recht anziehenden Streiflichtern auf die eigentümlich murbe, brüchige Civilisation ber oberen Gesellschafts-treise bes Zarenreiches. An Gute ber Uebertragung steht bie Erscheinung bes Langenschen Berlages weit über ber Janteschen.

Mit Biornson betreten wir wieber germanischen, man möchte fast sagen heimatlichen Boben, benn exotisch werben uns bie Ruffen boch immer bleiben, mahrend uns hier, wie bei ben folgenden Schweden sofort verwandte Tone anklingen. Ueber B.s Runft ift Reues nicht zu fagen. Er tritt uns auch in biefer Sammlung auf ber Hohe feines reifen Konnens entgegen. Drei Ergablungen bringt bas Buchlein: außer ber Titelerzählung "Mutters Banbe" noch bie beiben anberen "Staub" und "Eine häßliche Kindheitserinnerung". Die lettere ift die kleinfte und fliggenhafteste, es ift die Schilde rung einer hinrichtung aus ben Erinnerungen eines Anaben. Sie ift mit etwas aufbringlicher Tenbenz erzählt. Kunftlerisch weit höher stehen jebenfalls bie beiden vorhergehenben. Beibe behandeln mit echt B.fcher Feinheit in den kleinsten Einzelheiten zwei feffelnbe Probleme, die erfte ben eben fich aufthuenden Gegensat zwischen ber aus ihren Berhaltniffen heraustretenden Tochter und ber Mutter, die mit ihren verarbeiteten Sanden die Tochter wieder in ihren Rreis zurüdführt, die zweite, womöglich mit noch mehr Liebe ausgefeilte, das schwierige Problem der Kindererziehung in einer fehr ungleichen Ehe. Ich habe meiner Sochachtung für B.s Runft beutlich genug Ausbruck verlieben, und boch muß ich, um gang offen gu fein, fagen, baß ich ben Björnfon, ber "Das Fischermabchen", ben "Fröhlichen Burichen", "Arne", "Synoven Solbatten", bie "Rleinen Erzählungen" schrieb, über ben heutigen Björnson stelle, ber mir an Frische und Urfprünglichkeit eingebußt zu haben scheint, was er vielleicht an Feinheit ber psychologischen Rleinmalerei noch gewonnen hat.

Eine fehr erfreuliche Gabe ist Levertins Erzählung Die Magister von Defteras". Es ift bie uralte ewig neue Geschichte von dem Sobersehnen, dem Freiheitsbrang bes feine Rraft überschätenden Junglings, ber in ben Regen ber fußen Gewohnheit, in ber furchtbaren Dacht bes ewig Geftrigen gefangen, verzichtend in bie Rube und Gelbftgenugfamteit bes ihn umgebenben Alltagelebens fich beschrantt. So gehts auch bem jungen Magister Erland Strale an St. Estils Kathebralicule zu Defteras am Malarfee. Die Gefcichte felbft nun feines turgen Aufbaumens und feines Bergichtes erhebt fich nicht über bas alltäglich Romanhafte, batte &. nicht mit bewundernswerter Sicherheit und flarer Anschaulichkeit bie Umgebung seines Belben in einer ganzen Reihe köftlicher Charaktere geschildert. Da ift vor allem die willensftarte Mutter Erlands mit ihrem Manneswillen und ihrem warmen Mutterherzen, ba find bie prachtigen Figuren bes Rectors und feiner Frau, eine gange Galerie von Driginalen in ben Collegen Erlands, bem poetischen Siftorifer Ragnar Splling, bem wundervoll gezeichneten Junggefellen Sabriel Herrlaenius, bem trunffrohen verbummelten Boeten Andersson Alm und wie sie alle beigen. Rur die Runftlerin, Frau Splvi, die Erlands Berg in Aufruhr bringt, ift in ber Romanichablone fteden geblieben. Gang vortrefflich bagegen ift wieder bie Schilberung von Stadt und Umgebung und als ein poetisch meifterhaft ausgeführter fehr gludlicher Bebante ericheint mir die Ginleitung, bie in icharf umriffenen Einzelbilbern Typen aus ber Entwicklung von Defteras neben einander ftellt und so ausgezeichnet die bannende Macht bes uralten Stabtchens, bie in ber Bergangenheit wurzelnbe-Starte ber Tradition auf diesem von Ratur conservativen Boden als beherrschenden Grundaccord anschlägt.

Und nun jum Schluß ein fehr wertwürdiges Buch, bas fich auf einem literarischen Grenzgebiet bewegt, ba es religiofe Gebanken und Forderungen in romanhafter Form zum Ausbrud bringt. Bidftrom läßt in feinem Buche Jefus wiederkommen und in Deftersund auftreten. Der Gedante ift ja nicht neu. Schon Goethe hat ahnliches poetisch versucht. Aber barauf tommt es ja nicht an. Die Hauptsache ift eben bie Rritit, bie Jefus mahrend feines Wirkens in Desterfund an ber Entwidlung und zeitlichen Gestalt seiner Lehre ausübt. 28. ist ziemlich radical, er verwirft allen Buchftabenglauben, er verwirft bie Rirche als außere Ginrichtung, er tritt für eine zeitgemäße ben heutigen Berhaltniffen fich anpassende Darftellung ber Lehre ein, er felbst giebt Beispiele berartiger Uebertragungen aus ber biblischen Sprache in die Anschauungsweise und die Sprache ber heutigen Beit, er tritt gegen die Wundersucht und alle Beraußerlichungen bes religibsen Fühlens auf. Es liegt mir natürlich ferne und tann nicht meine Aufgabe fein, theologisch 28.8 Schrift zu würdigen. Ich kann mich nur barauf beschranten zu fagen, bag bas Buch mit tiefem Ernft unb ans einer ehrlichen Ueberzeugung heraus gearbeitet ift, baß es fraglos fehr viel Anregendes für jeden tiefer Denkenden enthalt und babei febr frifch und anschaulich geschrieben ift.

Aug. Gebhard.

# Lyrik.

Greif, Martin, Rene Lieber und Maren. Mit einem Bilbnis bes Dichters. Rach einem Gemalbe von Wilhelm Trubner. Leipzig, 1902. Amelang. (360 S. 12.) Geb. .# 4.

Banins, Eduard, Seimattunft. Reue Lieber und Elegien. Stuttgart u. Berlin, 1902. Cotta Rachf. (94 S. 8.) # 1, 20.

Albers, Paul, Junge Lieber eines Fünfzigers. Ausgemählte Dichtungen. Brestau, 1902. Tremenbt. (237 6. 8.) .# 3.

Berbrow, Otto, Still und bewegt. Gebichte. Stuttgart, 1903. Greiner & Pfeiffer. (184 S. 8.) Geb. # 3.

Baumgart, Richard, Erlebtes und Erträumtes. Ling, Bien und Leipzig, 1902. Defterreich. Berlagsanstalt. (137 S. 8.)

Bawledi, Johannes, Dichterftimmen ans ber beutichen Lehrerwelt. Leipzig, 1902. Tb. hofmann. (423 G. 8.) Geb. 4 4.

Martin Greif, ber gefeierte Altmeister beutscher Lyrik, hat uns einen ftattlichen Band, "Neue Lieber und Maren" beschert. Biele berselben ftammen, nach ihrem Inhalte gu schließen, aus früherer Beit und wurden nun nebst Reuem Die außere Einteilung schreitet von rein subjectiven Stoffen zu folchen, in benen mehr und mehr bas objective Moment vorschlägt; auf die "Lieber" folgen "Naturbilber", biefen "Stimmen und Geftalten", bann "Ballaben und Maren", "Bibmungen", "Deutsche Gebentblatter", "Sinngebichte" und "Epigramme". Bon der Darftellung subjectiver Gefühlsäußerungen in ben "Liebern" gelangt Greif fo zu Gegenständen und Ericheinungen ber Ratur, weiter gu "Stimmen und Geftalten", Gefcopfen feiner Phantafie, mit benen er gefühlstiefe Bwiefprache taufcht, endlich ju fagenhaften und hiftorifchen Stoffen. Dag er feiner patriotischen Begeifterung über große nationale Thaten und Menichen bithprambifden Ausbrud verleiht, ift ein moberner Bug, ber uns eben so innig berührt als Walthers von ber Bogelweibe nachbrudliche Anteilnahme an ben Geschiden feines heiligen romifchen Reiches und Baterlandes. Ueberall finden wir in allen biefen Dichtungen, aus jenen, in benen feine fpiegelflare Seele fich in fleinen Momentbilbern ergebt. wie in benen, beren Begenftanbe größerer Schwingungs. weiten ber Empfindung bedürfen, biefelbe Ursprünglichfeit und bie nur folder innewohnende Rraft. Jebes Gedicht für sich ift lauteres Gold, die reine Gesinnung des Dichters die Folie für das Ganze. Mit Freude kann man bemerken, daß der Dichter sich trop vieler Enttäuschungen stets wieder ju fanftem Optimismus und felfenfeftem Bertrauen auf eine beffere Butunft burchringt. Diese "Reuen Lieber und Maren" zeigen auf jebem Blatte, baß ber Meifter, an ber Schwelle bes Alters ftebend, fich hochgefinntes Denten und jugenbfrisches Empfinden gewahrt hat; wie ein Karer Quell tommt ba jebes Wort zu Tage. Daher hat benn auch bas schmude Buchlein seinen Ehrenplat unter manchem Tannenbaumchen ber froben Beihnachtszeit gefunden.

Reife Früchte bietet auch Eduard Paulus mit seinen "Neuen Liebern und Elegien", benen er ben trauten Ramen "Heimatkunft" gegeben hat. Rühmlichst bekannt durch seine "Drei Künstlerleben", in benen er als gründlicher Kenner kunstgeschichtlicher Berhältnisse die Gestalten des Tilman Riemenschneiber, Erwin von Steinbach und Michelangelo im Liebe verherrlicht hat, bringt er mit seiner neuesten Lyrik der schwäbischen Heimat ein sinniges Weihegeschenk, tief an Gedanken, sormvollendet. Insbesondere die "Elegien", die sich als zweiter Teil an die "Lieber" als ersten reihen, haben in Geist und classischer gelten meist dem schwahrt Goetheschen Wurf. Die "Lieder" gelten meist dem schwaher lande, die "Elegien" Italien, dem Paradiese der Kunst.

Paul Albers gehört ebenfalls zur alten Garbe. Die "Jungen Lieber eines Fünfzigers" sind stimmungsvoll burch ein Schastlieb "An Eros" eingeleitet (als Borwort): "Sprich an erster Stelle, Eros, — ben ich liebte mit fünzehn Jahren. — Sprich an letzter Stelle, Eros, — benn ich liebe mit grauen Haaren." Es ist gewiß nur ein Lob, wenn beshauptet wird, daß die Lieber, welche in der ersten Abteilung "Eros" gesammelt sind, in ihrer frischen und flotten Gegenständlichkeit an Rudolf Baumbach erinnern; überall neben tieser Empsindung wohlthuende Schalkhaftigkeit. Allerdings weihen sie manchmal, wie "Die Schenke von Pontebba",

zu sehr in concrete Einzelheiten ein. Im fünften Teil "Länder und Meere" giebt uns der Allerweltswanderer den reichen Schatz feiner Beobachtungen von Natur und Menschen allenthalben, flotte Improvisationen, die zu Herzen gehen. Ein großer Teil der Gedichte bezieht sich auf die schlesische Heimat, deren Bild der Dichter ja auch 1896 in dem schönen Buche "Oberschlesien, Land und Leute" in so zarten Linien gezeichnet hat.

Einfach und vornehm nach Inhalt und Form prasentiert fich die Gedichtsammlung "Still und bewegt" von Otto Berbrow. Bom Beginn bis zum Schluß macht bas Ganze ben Gindrud eines forgfältig geführten poetischen Tagebuches, bas über bas Thema zartfinniger Liebe in ihren mannigfachen Bariationen, endlichen Austlangs in gludlicher Che und sonnigen Familienlebens mit wohlthuendem Optimismus und weicher Innigfeit geführt wird. Auch die Luft beiter geselligen Lebens, bas Bechen in trautem Freundesfreife, bas Reisen mit feinen reizvollen Abwechslungen und Ginbruden und allerlei wird gludlich in ben hauptstoff eingeflochten. Nicht einmal bas einzige, worauf er ichlecht zu sprechen ift, "bie Rritit" (S. 119), vermag seine seelische Rube zu ftoren. Er bekennt: "Mich hat ihr Lob nicht geblenbet, — Ihr Tadel nicht verstört; — Hab' mich still abgewendet — Und nicht mehr hingehört." Der Dichter, vorteilhaft als Literarhistoriker burch seine "Frauenbilber aus ber neueren beutschen Literaturgeschichte" und sein farbenreiches Lebens- und Beitbild "Ragel Barnhagen" befannt, hat feiner Lyrit ben "Prolog gur Feier bes 70. Geburtstages von Friedrich Spielhagen", ein allegorisches Festspiel, bas am 24. Februar 1899 im Stadttheater ju Stralfund aufgeführt wurbe, angefügt.

Richard Baumgart ift einer von ben jungen fturmischen Lyritern, ein ftartes, man möchte sagen robustes Talent, bessen Abklärung noch aussteht. Der erste Teil seiner Darbietungen in ber Sammlung "Erlebtes und Ertraumtes", ber den Titel "Liebesleben und Liebestraum" führt, concentriert fich um einen ansehnlichen Befit gefunder Sinnlichfeit. Reben Gebichten von glatter, elaftischer Diction und einfacher Unschaulichkeit findet fich Plattes, bas an bas Plattefte der ichlefischen Schule des ehrfamen hofmann von Hofmannswaldau erinnert. So besingt er eine verflossene Liebe mit ben taufmannischen Worten (G. 36): "Schon verziertes Hauptbuch junger Freuden, Unbeglichnes Conto füßer Schulden." Dieses Migverhältnis von Soll und haben erzeugt in ihm einen aussprochenen Bessimismus, ber sich nicht etwa in einem moralischen Kapenjammer, sonbern in thatfraftiger Resignation außert, fo wie ber guchs auf bie Erauben verzichtet, bie ju boch hangen. Er bricht argerlich los: "Laß dies tolle, arge Weib! — Traue lieber beinem Urm, den Augen! — Tropig bleib' — Du und frei, nicht in bem Hegennet gefangen; — Deine Kraft allein barf bir jum Siege taugen!" Run, viel Glud, vielleicht gehte ein ander Mal beffer!

Die "Dichterstimmen aus ber beutschen Lehrerwelt" von Johannes Pawledi, dem verdienstvollen Schulmanne Friedrich Polad sinnig zugeeignet, bilden eine nach den Namen der Dichter alphabetisch geordnete, inhaltsreiche Anthologie, die jedem, der unbesangene, keusche Lyrik liebt, eine wahre Freude machen werden. Man muß staunen, daß in einem Stande, dessen Arbeit äußerlich und scheindar eine rein prosaische ist, so viel echte Poesie gedeiht. Das Büchlein gereicht nicht nur dem fleißigen Herausgeber, sondern der ganzen deutschen Lehrerschaft zu hoher Ehre.

Karl Fuchs.

# Italienische Literatur.

Sangiacomo, A. Olivieri, Le Passionali. Mailand, 1902. La Poligrafica. (279 S. 8.) L. 3.

Boccardi, Alb., L'Irredenta. Mailand, 1902. Treves. (326 S. 8.) L. 3, 50.

Jarro, Viaggio umoristico nei teatri. Florenz, 1902. Bemporad & Co. (129 S. 8.) L. 2.

Sangiacomo, ber Berfaffer recht intereffanter Romane und Stigen über italienisches Militarleben, welche ich im Jahrg. 1900, Ar. 10 und 12, Sp. 158 und 191 d. Bl. besprochen habe, betritt mit bem vorliegenden Band Le Passionali, bas find Martyrer ber Leibenschaft ber Sinne, ein gang anderes Gebiet und führt fich barauf gut ein. Die geschilberten weiblichen Charaftere wiberfegen fich bem fie treibenben Gefühl nicht; mas fie begehren, ift, wenigftens einmal am Bankett ber Liebe mitgefeffen und ihren Anteil baran genoffen zu haben. Sie verlangen bie Befriedigung ber einft im jungen Bergen aufgegangenen Regung, ber fie bas Röftlichfte, ben ganzen Bauber bes jungfräulichen fich bieses Gefühles selbst taum flar werbenden Sinnentriebes verdankten. Mag später bie rauhe Birklichkeit darüber bingefahren fein, ber Reim einer acuten Sehnfucht ift geblieben und ber Mann, ber bas Gefühl machgerufen, wird im Bergen der Frau immer den ersten Blat behaupten. Und tritt nun einmal ber einft Begehrte in ihr unbefriedigtes Dasein, so vergißt bie Einbildungstraft bie langen verfloffenen Jahre und versett fie in die Beit zurud, wo berfelbe bas gange Dafein ausfüllt. Da hat ber Mann von vornherein gewonnenes Spiel. In ungezügelter Leidenschaft, Gewohnheit und Sitte von sich stoßend, einzig und allein bem Triebe ihrer Natur folgend, überliefert sich bas Weib, weiß es auch, daß er bie ihm bargebotene Frucht zwar pfludt, aber sie mit berfelben Leichtigkeit bei Seite wirft. Doch fie fühlt fich nicht als Opfer, fie fieht flar die Folgen, fie weiß, daß ein Nachher für fie unmöglich und bag ber turge Rausch mit Bitterfeit zu bezahlen ift. Ihr Bahlspruch "Ein Augenblick gelebt im Paradiese" ift zugleich ihr Schicfal, alles andere fummert fie nicht, fie ift bas freiwillige Opfer ber großen Leibenschaft. In biesem Sinne handeln die hier geschilderten Frauen, die bem Berlangen nicht widerstehen tonnen, bem unvollendet gebliebenen Jugend, roman die letten Capitel hinzuzufügen. Es liegt fehr viel Wahres in dem hier Erzählten und verdient gelesen zu werben, auch von ber Frauenwelt, welche am Ende bas befte Urteil über ihre Mitschwestern abzugeben vermag. Dabei ift bie magvolle Biedergabe ber heiflen Dinge gu loben. Eingestreut find noch zwei Novellen, die hier lieber hatten wegbleiben follen. Gie berichten über ein militarifches Fest und die allmähliche Sinneganderung eines focialiftisch ange hauchten Refruten, ber aber bald in ber Atmosphäre ber Raferne seinen früheren Jrrtum einsieht. Sie waren wohl als Erziehungsschrift für junge Solbaten geschrieben und wirken etwas pabagogisch.

Unenblich in die Länge gezogen hat Boccardi die an sich einsache Geschichte eines vermögenden Landmädchens, die eine stürmische Jugend bei einem alten Gutsbesitzer zugebracht hat, dann ihre Liebe einem extravaganten, kränklichen Schreiber schenkt und dabei die paar Aussichen, welche an ihrem Lebensdäumchen wachsen, eine nach der anderen verwelken sieht, selbst die undestimmte Hoffnung, eine Art Rehabilitation zu erlangen, gelingt nicht. Sie bleibt die Irrodonta, die nicht Erlöste. Der Titel ist etwas gesucht, und der Roman würde gewinnen, wäre er zusammengesstrichen. Er enthält so viele Episoden, welche wenig interessischen, zumal uns diese Abele und ihr Freund, nicht gut,

nicht bose, ziemlich kalt lassen. Sie suchen eben auch ihr Platchen an der Sonne, und wenn sie in der Wahl der Weittel dasur nicht glücklich waren, so lag das an ihnen selbst. Zu loben dagegen sind die recht gute Sprache und das klare Eingehen in der Borführung der Personen, Eigenschaften, welche uns B.s fernere Arbeiten mit Spannung erwarten lassen, da der Berf. dieses Mal nur durch die Wahl des Stosses um die Gelegenheit gekommen zu sein scheint, die ihm anhaftenden vortrefflichen Eigenschaften als Romanschreiber mit Ersolg zu entwickeln.

Es halt ichwer, ein Buch zu genießen, beffen Inhalt eine ununterbrochene Reihenfolge von Ralauern und Zweibeutigkeiten bietet, und bas ift leiber ber Fall in Jarros humoristischer Reise burch bie Theater, wobei ber Titel nur ber Bormand ift, die gewagtesten Experimente in Unzuglich. feiten gu ristieren und fie auf berühmte Sterne ber Café chantants, wie die Otero, Cleo be Merobe, Liane be Bougy, die Guerrero, die Cavalieri zu verteilen. Diefe Damen werben ibm wenig bantbar fur biefe Urt Reclame fein, welche fich in pitanten und gewagten Wortspielen ergeht, alles andere als tomisch wirkt und von humor und Wig verzweifelt wenig abbetommen hat. Ein wenig beffer tommt Lote Fuller weg, ber ein unwiberftehlicher Sang jum gelehrten Bebantentum jugeschrieben wirb. Bei Saba Jacco und der Guilbert kommt J. freilich auch nicht viel über den Theaterchronistenstil hinaus, aber man hört boch ab und zu ein vernünftiges Wort. Dieses Bers. Eigenart ist die fogenannte fartaftische Rote, welche in allen feinen Schriften bominiert und eingeschoben wirb, ob fie babin paßt ober nicht. Bei Besprechung seines Romans Runftlerleben habe ich im Jahrg. 1901, Rr. 13, Sp. 210 b. Bl. genugend betont, daß berfelbe geschrieben zu sein scheine, um eine Unmaffe wipige Beobachtungen anzubringen, obgleich bas Berfahren ftorend auf bie Form bes Bertes wirtt. Freilich, bas Bublicum icheint feine Broductionen gern gu lefen, und fo hat er wohl feine Grunde, ben Stil weiter ju cultivieren. Ich meine aber, wir lachen alle gern, es kommt dabei nur darauf an, auf welche Art uns etwas vorgeset wirb.

Federico Brunswick.

## Herschiedenes.

Cappi, Maria Crescenze Grafin, Brimeln. Aphorismen. Salgburg, 1901. Solltigl. (80 S. Gr. 8.) .# 2.

Das schmude Bandchen lehrhaften Inhalts, bem Altmeifter Frang Reim gewidmet, führt ben Ramen "Primeln", weil es die erfte größere Arbeit ber Dichterin ift. Es find bisher von ihr nur Beitrage in verschiebenen Reitschriften befannt geworben. Die vorliegenben Spruche, teils in ungebunbener Form (S. 9-60), teils in gebunbener (S. 60-78), find ber Ausbrud gefunden, unverdorbenen Menschenverftandes, häufig treffende Pointen, die allerdings zumeist gegen herrichenbe Mobethorheiten ober unbegrundete Gewohnheiten gerichtet find; überall aber zeigt die Berfafferin (und fie bekennt dies offen, wo nur Gelegenheit dazu fich bietet), baß fie zur Bahrheit burchzubringen und ber Luge bie Daste wegzuziehen ftrebt. Sie wendet fich ebenfo gegen Bigotterie wie gegen die Auswüchse ber Frauen-Emancipation, gegen beibe, weil fie bem gefunden Menschenverftande und ber Natur ber Dinge wiberftreben. Richtig fagt fie: "Die Berweichlichung ber Manner erzeugt bie Emancipation ber Frauen und ftraft fich baburch felbst am empfindlichsten" (S. 53). Rüchaltlose Offenheit ift ihr Grundsas. Charatteriftisch ift für sie die Aeußerung: "Richt wer ebel geboren, sondern wer ebel gefinnt, ift der echte Aristotrat" (S. 20).

— Mit wirklichem Bergnügen find wir der Berfasserin gefolgt. Demnächst wird ein Banden "Gedichte" von ihrer Feber folgen.

K. F.

Blumenthal, Defar, Unerbetene Briefe. Stuttgart, 1902. Deutsche Berlageanftalt. (184 G. 8.) # 2 ;geb. # 3.

Das Bücklein besteht aus turzen Beiträgen in Prosa und in Bersen, womit der Bers. auf seine bekannte witzige Art die verschiedensten Dinge, besonders die Berirrungen der modernen Kunst und Literatur, geißelt und, auch prodomo plaidierend, nach allen Seiten Hiebe austeilt. Diese Art, Alles zu bewitzeln und an Allem zu nörgeln, ist freislich nicht nach eines Jeden Geschmad. Doch ist es eine unterhaltende Lectüre; denn die Bitze sind meist gelungen, weisen allerdings auch ein unverkennbares semitisches Gepräge auf.

Neubürger, Emil, Nachklänge. Frankfurt a. M., 1900. Mahlau und Waldschmidt. (VIII, 342 S. Gr. 8.) # 2, 40; geb. # 3.

Was nicht alles gedruckt wird! Da ist ein Gemengsel von allerlei Aussägen, die durchschnittlich höchst unbedeutend sind und mit einander in keinerlei Beziehung oder Zusammenhang stehen. "Hugo Grotius' Befreiung durch seine Gattin", "Pindar", "Der Hiatus in der deutschen Boesie", "der Taubstummenunterricht", "Hampelmann's Tagebuch aus Oftende", "Ein neues Steuerobject" 2c., man sieht schon aus diesen Beispielen, wie heterogen der Inhalt dieser Sammlung ist, der ein geistiges Band ganz und gar sehlt. Als Notizen oder Erinnerungen mögen die einzelnen, oft nur wenige Zeilen umsassenden Artikel für den Bers. Wert haben, aber das rechtsertigt noch nicht ihre Herausgabe in Buchsorm.

C. S.

## Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3924/26.

Cont.: (3924 u. 26) New novels. — (3924/26) Our library table. — List of new books. — Literary gossip. — (3924) The Cambridge road. — The papal monarchy 590—1303. — Prince Kropotkin on mutual aid. — A holiday in Argolis — A Hamlet in Hampshire. — Malo-Russian prose and poetry. — Travel. — Ecclesiastical ceremonies — Board of education reports. — New year's eve in the Alps. — The etymology of "Jerkin". — The Gowrie dilemmas. — Henry Lovelich, skinner. — Viscount Dundee's letter after Killiecrankie. — A new Chaucer word. — The source of Chapman's plays. — The book sales of 1902. — (3925/26) Tolstoy's 'resurrection' in English. — (3925) The Cambridge modern history. — The American merchant marine. — Mr. Dobson on Richardson. — The enemies of England. — Across coveted lands. — The Tebtunis papyri. — The scandal of the Congo State, — Short stories. — Recent verse. — American books. — Military books. — An old air with variations. — Mrs. Sandford. — The international congress of the press and the institute of journalists. — 'The Gowrie mystery'. — The incorporated association of head masters. — (3926) Mr. Lang's history of Scotland. — A romance attributed to Milton. — Max Müller's life and letters. — Chateaubriand's memoirs in English. — Mr. Cowan on the Gowrie conspiracy. — Theological literature. — Oriental literature. — Ernest Cheyne. The coronation service book of the Archbishop of Canterbury. — A new Arabic ms. — Carrier Hobson.

Dentsche Rundschau. Grög. v. J. Robenberg. 29. Jahrg. 4. heft.
Inh.: Offip Schubin, Rofugium poccatorum. Roman. (Schl.)
— A. v. hartmann, Maurice Maeterlind. — h. Oldenberg, die Literatur bes alten Indien. (Schl.) — Aus ben Memoiren von August Schneegans. 1. Stimmungen und Bestrebungen der Straßburger Bevölkerung während der Belagerung 1870. — Marie von

Bunfen, Mary Delany. Ein Lebensbild aus dem 18. Jahrh. (Schl.)
— M. v. Brandt, der Ausstand ber pennsplvanischen Grubenarbeiter und die Truftfrage in den Bereinigten Staaten. — Ernst hauptmann, noch einmal: heinrich von herzogenberg. — M. Scheler, zur Religionsphilosophie.

Dentice Monatsichrift für bas gefamte Leben ber Gegenwart. oreg. von Jul. Lohmeyer. 2. Jahrg. 4. Geft.

Inh.: B. Soulge-Smidt, das Broblem. Rovelle. — Paul Bepfe, aus einem Bintertagebuche, Sarbone 1901—02. — B. Bobe, Goethes bester Lebenstat. — M. B. Meyer, die vullanischen Erscheinungen. — Beter Rosegger, ich sehe Land. Gedanken. — A. v. Boguslawsti, die militarischen Ergebnisse des Burenkrieges. — Bas und not thut. L. Gurlitt, eine politische Buspredigt. — G. Bislicenus, das Zusammenwirken von Rriegs- und handelsfotte. — Th. Schiemann, Ottokar Lorenz, Raiser Bilhelm und bie Begründung bes Reiches. — A. Seemann, bilbende Kunft und Schule.

Rord und Gab. Eine beutsche Monatsschrift. hreg. von Paul Lindau. 26. Jahrg. Februar. 1903.

Inh.: F. Philippi, das dunkle Thor. Schauspiel. — Arthur Moeller-Brud, herman Bang. Ein ironischer Dichter aus Dancmark. — S. Munz, die Czechen in Desterreich. — hans Benzmann, Walt Whitman. — W. Kirchbach, die Abendmahlsworte Jesu. — R. A. Apuchtin, das Tagebuch von Pawlit Dolsky. Rovelle. (Schl.) — B. Anders, eine Mutter. Novelle.

Defterreichifche Monatsichrift für ben Orient. Reb. von R. von Roegler. 28. Jahrg. Rr. 12.

Inh.: Die Birtschaftslage in Mesopotamien. — Landwirtschaft und handel im Sandschaft Beirut. — Die wirtschaftliche Lage in Brussa. — Das Aussubrgeschäft von hollandisch-Indien. — Cochinchina. — Chronik. — Birtschaftliches von den Philippinen. — Die Lage des Exportes in Ceylon. — Schissabrt auf dem Pangtse und in Rordchina. — handelsverkehr Britisch-Indiens. — Der handel Südaustraliens. — Die englische Uganda-Eisenbahn.

Die Seimat. Monatsschrift bes Bereins 3. Pflege ber Ratur- und Banbestunde in Schleswig-holftein, hamburg u. Lubed. 13. Jahrg. Rr. 1.

Inh.: Philippfen, eine Rordfeefahrt mit bem Schleppnet. 1.
— Doris Schnittger, ein Frühvollenbeter. — Möller, die Aufbedung der Leibeigenschaft auf bem Gute Roft. — Glop, der Schwedentonig Karl X. Gustav in Schleswig-holstein. — Brederet, Bornamen aus bem Kirchspiel Bretlum. — Lorenpen, die alte "Stadt hamburg" in Edernforde.

Die Rultur. halbmonateschrift. hregbr.: S. Simchowip. 1. Jahrg. beft 13/15.

Inh.: (18.) Bolf v. Schierbrand, die Truffrage in den Bereinigten Staaten. — Max Lorenz, Ratholizismus und Wiffenschaft. — Fris Bolbach, handel im Lichte der modernen Zeit. — R. Schoener, die Erhaltung der Runftwerke in Italien. — Otto Ernft, Goethe und Taffo. — (18/14.) helene Stöder, zur gemeinsamen Erziehung der Geschlechter. — (14.) Karl Jentsch, Gocialdemotratie, Arbeiterschaft und Liberalismus. — Riepsches Freund. — W. Fred, von der Beurteilung und dem Genusse der hildenden Künste. — E. Andrejew, Sturmläuten. — (14/15.) Leo Berg, die Kritster. — (15.) C. hagemann, die gefellschaftliche Stellung der Schauspieler. — Prinzessinnenweiebe. — F. Bogt, aus dem Pariser Kunstleben. — Otto Zaresty, aus der Wertstatt des Bibliothetars. — Lib. Geiger, Bericht über Literaturgeschichte.

Westermann's illustr, bentiche Monatshefte. Red.: Ab. Glafer u. g. Dufel. 47. Jahrg. Rr. 4/6. Januar-Februar 1903.

Inh.: (4) B. henfe, moralische Unmöglichleiten. Rovelle I.— F. Huchs, Abolf hilbebrand. Mit Abb. — h. Mannc, Eduard Mörile im Berkehr mit berühmten Zeitgenoffen. Mit ungedruckten Britefen von Wörike, Geibel, Auerbach, hebbel, Robert Franz und Ludwig Alchter. Mit Botte. und Silhouetten. — B. hegeler, Daniel Klinghammer. Roman. IV. (Forts.) — D. Bie, rhythmische Künste bes Menschen. Mit Abb. — D. horn, Waidwert und Jagd. Gine Plauderei. Mit Abb. — F. Düsel, Björnstjerne Björnson. Zu seinen Vo. Geburtstage. Mit Bortr. — (5) K. Boll, Wilhelm Leibl. — K. Cajetan-Wilner, ein einsames Kind. — B. hense geicht. — K. Cajetan-Wilner, ein einsames Kind. — B. hense kilde Unmöglichkeiten. Rovelle. 2. — A. B. Fred, vom neuen Stil der decorativen Kunke. — B. hegelet, Daniel Klinghammer. Roman. (Forts.) — F. Bensch, die Kleind Lirols. — Käthe Schirmacher, die Comédio franzaise. — E. v. Anderten, Seschichte einer Che. — Otto hauser, Antonio Fogazzaro.

Der Tarmer. Monatsschrift für Gemut und Geift. Oregbr. E. Frbr. v. Grotthuß. 5. Jahrg. heft 4.

Inh.: James Abberley, Stephan Remarx. — M. Diers, Aristofratisch und subaltern. — R. Brzerwa-Tetmajer, Triumph. — pans Dominik, Bunder der Lechnik. — F. Boppen berg, Zwischen den Dramen. — Stimmen des In- und Austandes: Hieronymus Lorm +. — Benezuela. — Eine Rahrungspflanze des Wassers. — B. Milar-Gerborff, haben Sie es selbst erlebt? Einernstes Wort über die Berleumdung. — hausmusst: Schubertiade. — Ratl Stork, Klara Wied und Robert Schumann. — Richard Stranf' "Feuersnot". Ein Opfer der Ueberbrettelei.

Die Soweig. Reb.: Dito Bafer. 6. Jahrg. 12. Deft.

A. b. Inh.: Jabelle Raifer, Vivo le Boi! Roman. — Sans Bendel von Schaffbaufen. — Leon v. Tinfeau, im Rebel. Roman. (Schl.) — Die zwei Bandgemalde im neuen Zurcher Stadthaus. — Bundesrat Forrer. — Ein turger Besuch bei ber japanischen Armee in China.

Monatsblatter für beutiche Litteratur. Greg. von Albert 2Barnete.
7. Jahrg. 4. Geft.

Inh.: Gebichte. — Rarl Souchan v. Lucius, Eva. — R. E. Anobt, Guftav Falle. — 2. Schröber, Anna von Rrane. — Fr. Dietert, ber Auffencultus in ber deutschen Literatur. — J. Robler, F. Lienhard u. a., das Geheimnis des geistigen Schaffens. — Ab. Bartels, die heimattunft. Reue Bege.

Biterarifde Barte, Monatefdrift für icone Literatur. Reb.: M. Lohr 4. Jahrg. heft 4.

Inh.: C. C. Scapinelli, Björnstjerne Björnson. — Runklerautographen. (Schl.) — R. Belter, Dichtungen. — A. Reichart, Sylvesternacht. — E. holthoff, schlesische Dichter ber Gegenwart. 1. — R. Biesenbahl, neue französische Literatur. — Deutsche Lyrik. — C. C. Scapinelli, neue Erzählungsliteratur.

Das litterarifche Echo. fregbr.: Josef Ettlinger. 5. Jahrg. Rr. 8/9.

Inh.: (8) B. R. Cogmann, Mauthner ale Philosoph. — A. Luther, zwei ruffiche Erzähler. — 2. B. Beg, von huben und Drüben. — Carl Buffe, brei Gebichtbucher. — Jacob Scheret, nordische Bücher. — (9) A. Alaar, Arititer und Schauspieler. — A. Brunnemann, Frieda von Bulow. — B. Biegler, Alfred Mombert. — B. Seliger, Bischere Shaffpere-Borträge. — D. haufer, metrische Uebersetungen. — B. Berlaine, Gedichte.

Internationale Literaturberichte. Reb.: Det. Bebel. 10. Jahrg. Rr. 1/2.

Inh.: (1/2.) Ab. Brieger, neuefte beutsche Lyrit. — (1.) Sanns Fuche Stadthagen, Körper und Beift. — (2.) Sans Beber- Luttow, frangofisches Schrifttum in deutscher Sprache. — Reuerscheinungen bes Berlages hermann Seemann Rachfolger, Leipzig.

Ans fremben Bungen. Red.: Rarl Bolhoevener. 12. Jahrg. Deft 22.

Inh.: Antonio Fogaggaro, die Aleinwelt unfrer Beit. Roman. Aus dem Italienischen. — Mus der tichechischen Rovelliftit. IV. Bilem Mrftit: Fraulein Emma. — Erna Juel-hanfen, Allein. Aus bem Danischen.

- 13. Jahrg. Rr. 1.

Inh.: Emile Bola, Babrheit. Roman. Aus dem Franzöfischen.
— Grazia Delebba, Sarbische Dorfgeschichten. Aus dem Italienischen. — B. Fr. Rift, Bagenbriefe. Aus dem Danischen. — Aus der norwegischen Lyrit. 1.

Rene Bahnen. Salbmonatsschrift für Runft und öffentliches Leben. hregbr.: D. Stauf v. b. March u. Rarl M. Rlob. 3. Jahrg. 1. heft.

Inh.: Rich. Charmas, die Bobenreform. — Rarl Bleibtreu, bas beil. — hans Bethge, Rarl Baron Torrefant. — F. B. von Deftoren, Traumerkind. — Ottokar Stauf v. d. March, Jarl Sigurds Tod (mit Zeichnung von J. Gehrts). — Ihr Lied. — Aus dem Biener Kunstleben. — Romifcher Brief von Bilbelm Scholler.

Deutsche Stimmen. halbmonateschrift. Reb. 2. Rofter in Berlin. 4. Jabrg. Rr. 19/20.

Inh.: (19.) R. Eichhorn, die nationalliberale Partei nach bem Rampf um den Bolltarif. — Rochmals & 19 Abf. 2 der Gefchaftsordnung. — Die Rlofterbewegung in Baden. — "Rauticus". — Die Roften der beutschen Kriegsflotte. — D. Stillich, die deutsche Arbeiterversicherung. — Die Uebernahme der pfalzischen Eisenbahn durch

dem baverischen Staat. — Das Jahrmarktssest zu Blundersweiler. — heinrich heine als Batriot. — M. R. Bepler, Erziehung zur Kunst. — (20.) D. Raupp, der Kampf um die Religion innerhalb der Socialdemokratic. — Finanzsorgen und handelsverträge. — Jur Geschästsordnung. — J. Marcuse, zum Capitel "Bunderheilungen". — Kosten der Bolksichule in Preußen und in Bürttemberg. — Brukner, Zuderpolitik verschiedener Staaten. — Erträgnisse der Zudersteuer. — Kühne, die Erziedung der Eingeborenen zur Arbeit — N. R. Webermann, Bergenossenschaftung von hausindustrien. — J. Moldenhauer, neue Beiträge zur Geschichte Kaiser Friedrichs.

Das freie Bort. Reb.: Dar Denning. 2. Jahrg. Rr. 19/21. Inb.: (19.) henri Baris, Franfreich und Deutschland. Dag ober Freundschaft? — Die Logit im Centrum. — B. Bobe, neue Berfuche, Die befte Literatur ju verbreiten. — Mercator, Gifenbahn-Bersuche, die beste Literatur zu verbreiten. — Mercator, Eisenbahnleiben. — Goupil, die Kostenrechnung einer heiligsprechung. — (19/20.) Fr. Steubel, das Christusproblem. — (20.) Low. Fuld. Hrauenrecht und Fürstenebe. — Augustinus, der Kampf gegen den Altobel in Russand und Finniand. — L. Katscher, interessante nordamerikanische Arbeiteransiedelungen. — H. Weper-Benfen, zum Berständnis von Monna Banna. — (21.) Die katholischerologische Fakultät in Straßburg. — A. Birth, der Einssussansischen katholischen Lischen. — H. Ralthoff, Schleiermacher und Riepsche. — Die babulonische Beltanschauung. Die babplonifche Beltanfchauung.

Die Butunft. freg. von M. harden. 11. Jahrg. Rr. 15/18. A. b. Inh.: (15.) Luife Giron. — G. Göhler, Beter Jisitschaftschafts. — Dla hanfson, die Borgeschichte des Concordates. — G. Bernhard, Barteimoral. — Plutus, hoffen und harren. — Telegraphierte Bolitist. — (16.) Mein Bahlkreis. — A. Scheffler, Schwarz-Beiß. — h. Gelzer, auf dem Athos. — h. Stöder, weibliche Erotist. — A. holitscher, ber leere Schrein. — Plutus, Wer macht die hausse? — (17.) Babel, Bebel, Bibel. — A. Berthold, ein Brefgesch. — S. Saenger, sociale Anthropologie. — Karl Jentsch, Antwort. — Plutus, Bleichröder. — (18.) Der Kaiser im Reichstag. — A. b. Puttsamer, Croare in gioia. — Fr. Kleinwaechter, das Gesetz ber Güterconcentration. — Karl Jentsch, Babel-Bibel. — Felip hollaender, der hausster. — Plutus, die Transbaalbahn. M. b. 3nb .: (15.) Luife Giron. - G. Gobler, Beter Blitich

Deutsche Dichtung. Gregbr.: R. E. Frangos. 33. Bb. Beft 8.

M. b. Inh.: Eine beutiche Atabemie. 8. Gutachten von Brof. Dr. Albert Rofter in Leipzig, Max haushofer in Munchen, Brof. Dr. Richard Maria Berner in Lemberg, Brof. Dr. M. Gulenburg in Berlin, Brof. Dr. Philipp Straud in halle a. S. und Bictor Bluthgen in Freienwalde a. D.

Bahne und Welt. freg. v. E. u. G. Elener. Schriftl.: f. Stumde. 5. Jahrg. Rr. 1/8.

3nh.: (1/3.) A. Oppenbeim, fürstliche Schauspieler-Chen. — (1/2.) h. Turd, Ihene "Gespenster". — (1/8.) h. Stunde u. J. C. Ludztig, von ben Berliner Theatern 1902/1903. — (1.) Mary Moller, Reghabita ober: Der Boltenbote. — Sidonie Grünwald-Zertowig, Toilettenfunsterinnen auf ber Bühne: Jane habing. — 2bm. hart mann, Erita Bedefind. — R. Regeniter, Gebring. — Edw. hart mann, Erita Bedefind. — R. Begeniter, Gebring. — Gebried Ralen Englis pasing. — Esw. Patt mann, Etita Webertino. — N. negentiet, das neue Stadttheater in Köln. — (2/6.) Charles Foley, Snella, Rovelle. Einzig autorif. Ueberf, von Gifela Bertheime. — (2/3 u. 7/8.) Felisch, die Rechtsprechung in Schiedsgerichtssachen des Deutschen Bühnenvereins. — (2.) Ph. Stein, Berliner Bühnentunftler. XXIV. Obsar Sauer. — H. Stümde, Emile Zosa. — (3/4.) Fr. d. Dppeln-Bronisowski, Maurice Maeterlind. — (3.) Wischen Dippeln-Bronisowski, Maurice Maeterlind. — (3.) D. Oppeln-Bronitowsti, Maurice Maeterlind. — (3.) Bilhelm henzen, die neue Theaterstadt Leipzig. — (4/6.) H. Drees, hans Sachs. — (4.) A. Winds, über die Aussagung von Rollen. — E. Oroste, Droste, Ebeodor Bettram. — Reue deutsche Theaterbauten. 1. Stuttgart, von K. Krauß. 2. Gera, von A. Leuschte. 3. Franksurt a. M., von R. Ged. — (5.) A. Fitger, Mozarts "Don Juan". — Bh. Stein, Berliner Bühnenkünstler. 26. Teresina Gesner. — J. C. Boestion, Drama und Theater auf Island. — (6.) Paul Leg band, Gustav Fredrags "Journalisten". Jum 50jähr. Bühnenjublaum. — h. Cohn, Blendung und Finsternis im Theater. — Gust. Zieler, Björnstierne Björnson. — (7/8.) Erich Aloss, Ratur und Tierwelt bei Richard Bagner. — h. A. Revel, Meister des Laktstocks. — (7.) Rud. Genée, Theodor Döring. Zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages (9. Januar 1903). — Isla Horovig-Barnay, Frauenberuf und Bühne. — Zum Capitel: Fürstliche Stauspielerehen. — h. Stümde, der Fall Sudermann. Tritische Glossen. — (8.) Otto Reipel, die Oper in Köln. Ein Kücklid. — Eugen Jsolani, Friedrich Beckmann. Ein Gebenkblatt zum 100. Geburtstag (13. Jan.). — Erich Rloss, Berliner Bühnenkünstler. 26. Wilhelm Grüning. Militar-Bochenblatt. Red.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 1/8.

Wilitär-Wochenblatt. Red.: v. Frobel. 88. Jahrg. Ar. 1/8.

Inh.: (1/8.) Personal-Beränberungen 2c. — (1/3.) Preußische und gegnerische Strategie von Rachod bis St. Quentin. — (1.) Die Insanterieangrisse bes V. Armeelorps in der Schlacht von Wörth bis 31/4 Uhr nachmittags. — (1/2.) Die neue französische Vorschrift für den Runitionsersag im Felde. — (2.) Jum 80. Geburtstage v. Edmarchs. — Einiges über Pserdepsiege. — (3.) Ueber das Fußgesecht der Ravallerie. — Die Wilhelms-Seilanstalt zu Wiesbaden. — Beschränkung und Behandlung von Druckschan wie iden berittenen Truppen. — (4.) Wie erhalten wir uns den kriegerischen Geist? — Rangliste der töniglich schaftlichen Armee sur das Jahr 1903. — Das ervische Kriegspferd. — Reues vom russischen heere. — (5.) Die Thätigkeit der Eisenbahnsection des großen Generalstabes während der Mobilmachungszeit 1869. — Aus der Geschichte des Ameinkund-Regments herzöge von Sachsen. IV. Bon Tirol über Wien nach Katalonien. — Militärisches aus der Schweiz. — (6.) Studien über Kriegsührung. — Die Maschienegwehre in Deutschland und in der Schweiz. — (7.) — Die Maschinengewehre in Deutschand und in der Schweiz. — (7.) Bum Friedrichstage. — Reues vom belgischen heere. — Bur Schlacht von Borth. — (8.) Bur Frage der Infanterietaltif. — Reues vom frangofifden beere.

- Beiheft zum Militär-Wochenblatt. Grög, von v. Frobel. 1903. 1. Seft.

Inh.: v. Janfon, die Unternehmungen bes Dordichen Corps gegen bie norbfrangofischen Feftungen 1814. Gin Beitrag jur Frage bes Bertes ber Feftungen einft und jest. Mit 2 Ueberfichtsfliggen.

Nueva Antelegia. Riv. di lettere, scienze ed arti. Anno XXXVIII. Fasc. 746

Somm.: A. D'Ancona, dal 1759 al 1814. Nuov. studi e documenti di storia italiana. — G. Deledda, Cenere. Romanzo. — R. Garzia, storia dell' arte in Sardegna. — G. Cena, i sonetti della patria. — B. M. Markevio, La Principessa Lina. Romanzo. (Fine). — C. Bertolazzi, L'Egoista. Commedia. — M. Ferraris, il progresso della finanza italiana.

Die Ration. Greg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Rr. 15/17.

Die Ration. Oreg. von Ah. Barth. 20. Jahrg. Ar. 15/17.
A. b. Juh.: (15.) Th. Barth, die Bolitif der Empfindlickeit. A. Afrgenjohn, Eifenbahnreisen und Hahrbreisgescheimnisse. — Aufmed aule, ameritanischer Ivenlismus. — A. Wolfakt, das tunklerische Theater in Mostau. — (15/16.) Ludw. Beer, Lalmud und Helenentum. — (16.) Th.
Barth, es sehlt ein Hofnarr. — B. Nathan, die auswärtige Palitif im
Iahre 1902. — G. Samosch, Sagasta. — A. Bettelheim, Renes von
Gundo Freitag. — E. Hellborn, Deutsche Theater: "Gonnwendige".—
diell.) Protens, Parlamentsbriefe. — G. Ransohoff, der Staatskreich
bes 18. Brumaire. — (17.) Th. Barth, der handelspolitischen Enttänschungen
erster Leil. — Kölder, Rausmannsgerichte. — Kud. Springer, der
handelspolitische Ausgeleich zwischen Defterreich und Ungarn. — D. E.
Canbi, die "Rechtsgüter des Bublifums". — D. Welthoveniana.
— Ernst Heilborn, zwei hebbel-Ausstützungen.

Die Grengboten. Red.: 3. Grunom. 62. Jahrg. Rr. 3/5.

one: (3.) Sopells Chriftus und ber Dischof von Aottenburg. — Die prenklichitalienische Allianz von 1868. (Sch.) — Leibnig. 2. Velendhufft und Bestewissenschaften. — D. E. Schmidt, Derhftülder von der Röber und ber Pulsnig. 1. Großenhain und die Erofenhainer Pfiege. — A. Landenberger, zur Geschichte Johentwiels. — (3/5.) A. Andreas, Hener! Erinnerung aus dem russtlichen Polizelieben. (Horts). — (4.) Witwen- und
Wassenversogung. — W. Demeling, Marosto. — A. Rederna.
(4/5.) Die Ausdildung der höhern Berwoltungsbeauten in Breufen und
anderes. — E. Berg mann, zur Geschichte der Brant von Ressun.

— (5.) Galizien. — Die nationalliberale Partei. — A. Gußmann, nordafritantische Streiszüge. 1. Die Schlucht des Todes.

Die Gegenwart, oreg. von Rich. Rordhaufen. 63. Bb. Rr. 3/5.

Ore Gegenwart, oreg, von Rich, Rordhaufen. 63. Bb. Ar. 3/5.
Inh.: (3.) Leo R. Tolfton, das Grundelgentum. Dentich von Wilhelm That.

— v. Horn, Dikten für Reichstagemitglieder. — Ed. v. Hartmann, Bau und Leben der Zelle. (Schl.) — I. R. v. Hoeflin, Gedankenmeisdien. Studie über die lyrichen Mittel in der Dichtung. — And. Krauf, die Ebe wilchen Better und Base als dramatisches Problem. — (4.) Paul Mescher, Wilhelm Wundt der Biochologe. — Benns Hille, Anfrücke aus dem Dienstockhältnisse. — A. Matthes, der Bildungswert der bilden, den Dienstockhältnisse. — A. Matthes, der Bildungswert der bilden, den Künfte. — Th. Achelis, über die culturhistorische Bedeutung Indiens.

— (5.) Caliban, ein Anischild. — C. Heinrich, Rörgeleien von Ienseits des Decans. — Reumann, die vollswirtschaftlicke Webentung der allgemeinen Wehrpflicht. — Otto Promber, Plagiat. — Ab. Lohut, der Berfall der Gesangstunft.

Das Banb. Beitfchrift für bie focialen u. voltetumlichen Angelegen-

heiten auf dem Lande. hreg. v. Sohnrey. 11. Jahrg. Rr. 8.
3uh.: A. Arug, Andreas Beter Ehriftaph herbing. Abagogliche Wohlfahrtsihätigteit eines philanthroplichen Landpfarrers. — Bolenfrage und Anfiedelungs-Commission. — L. Loch, Badofen für Lagelöhner. — Ein Sparund Tarlehne affen-Berein als Förberer der Korbmacher-Industrie. — Ernst
Rlein, die Holzschuhfahritation als ländlicher Rebenerwerbszweig.

Magemeine Beitung. Beilage. Greg. v. D. Bulle. (1903.) Rr. 1/18.

Inh.: (1/2.) A. Müller, über religiöle Tolerang. — (1.) B. Eb. Biermann, ber beutsche Kaufmann und die Socialwissensten. — (2/3.) A. T. Deigel, jur Geschichte Kaufmann und die Socialwissenster Bertrags vom 22. Mai 1741. — (3.) E. Gottheiner, Phoniere der Socialpolitit. — (4.) Th. Bitters auf, eine neue hypothese über die Kostanung der Baiwaren. — Bills. Vorte, zwei italienische Dramatiker. — S. Waldburg, An F. A. Araus. (5.6) H. Saud ardt, zur Geschichte der Baumeiskerkung in Wien. — (5.) R. Streiter, zur Geschichte der Baumeisterkuniste Dienspenhörer. — S. Rado, Denkwärdigkeiten des ätteren Labislaus Szöghsnu. — (6.) Isb. Hertel, Indien auf der europäischen. Wühne. — (7/6 u. 13/14.) Ein

neues Buch über 1866. — (7.) Eugen Tühring. — (8.) Rub. Arauß, eine Hauff. Biographie. — (9.) H. v. Exfertling. Pitoriät und Originalität.
— Die Alein scho Justiuerwaltung in Defterreig und der AXVI. Deutsche Inches gu Berlin. Ein Nachwort von Dr. Berthold Bed. — (10.) Graßt. Blut und Brot. — G. Egelbaaf, die Freihische Geschächer von Hans Brut. — 2. Bürchner, die Bewöllerungszahl der Infel Areta. — (11/12.) G. v. Below. das furze Leben einer viel genannten Iheorie. — (11) Karl Bin miein, die Saalburg-Ausgrabungen. — Babet und Bibel. — (12.) Karl Kopp, zur Besäuhring der Geschlechtstrankeiten. — (13.) Zwei neue Arbeiten über Auselfin. — (14.) I. Strangowski, schriften in hellenistischer und orientalischer Aufsassung. — Dans Blasch, die Sammlung Durün Baris. — (15.) Eurf Schneiber, Hans Genefa. (1811s.) d. Bannvör, die Phidologie des Gerichtsfaals. — (16.) K. Dosmann. Illich und Seibelberg. — Der Velltweisen und Orientalischen des Gerichtsfaals. — (16.) K. Dosmann. Illich und Seibelberg. — Der Velltweisen und Orientalischen. — (28.) Errengel, die fünftige Keiten und des Geschlecht bestimmt? — (18.) Extengel, die fünftige Früne nach aus Errepre von Hauffanntseiten. — D. Noß, weit siese des Gerichtsfasses. — (28.) Extengel, die fünftige Früne aus Gereger von Hauffanntheiten.

Freiftatt. Rritifche Bochenfdrift fur Politit, Literatur u. Runft. Red. v. Alex. v. Bernus. 5. Jahrg. Rr. 2/3.

A. d. Inh.: (2.) Pips, am Quai du Montblanc. — Chr. D. Flaum, Eugen Dübring. — Ferd. Harbekopf, Interieur. — (2/3.) K. Martens. Kajpar Kaufer. — Felix Aleer. Neues ans der Hernwelt. — (3.) E. Tottleben, der Kangler. — I. Esten, Bodenbessigreform und ftäbtliche Wohnungsfrage. — A. Roeßler, Walter Paters "Imaginäre Porträts".

Die Beit. fregbr. 3. Singer, D. 3. Bierbaum u. f. Ranner. 34. Bb. Rr. 432/34.

34. Bb. Ar. 432/34.

Inh.: (432.) Hofetikette. — Arpab, Ungarn und der wirtscaftliche Ausgleich, —
Mar Kassowis, Mäßigkeit und Abstinenz. H. Huede, Entgegnung.
— L. Rosner, Aurnderger und sein Jugendfreund. Mit ungedruckten Briefen. — H. Bolgas, Gustab Halte. — G. Rühl, Hedwig Lachmann.
— (433.) Politischer überglaube. — W. Bross, die hie sociale Frage in Italien.
— B. Beisengrün, Eugen Dübring. — A. Ientsch, ein preußischer Bublicist. — M. Bendriner. — Gedichtsbramen. — E. v. Rommortungen in Braddungen des Gaumwolldweis. — Mether, die Rampf der Rationalitäten in Ungarn. — (434.) Mehr kicht — A. Oppel. Wanderungen und Wandlungen des Gaumwolldweis. — A. Diener, die neue Handelsftraße von Oftindien nach Versien. — A. Stern, zwei preußische Märzminister. — E. Lalksch midt, vita somnium breve.

Die Beit. Rational-sociale Bochenschrift. Red.: Paul Robrbach und Paul Bichorlich. 2. Jahrg. Rr. 17/18.

Ab. Inh.: (17.) Ad. Döring, Kaufmannsgerichte. — M. Charmat, der öfterreichischungarische Ausgleich. — B. Nobrbach, Babel und Bibel. — B. Rein, Ethik und Boltswirtschaft. — Th. Wasser, die hochdaßn in Berlin. — (18.) H. d. Gerlach, die halben. — F. Raumann, Bebel und Biltom. — Otto Mary, Londoner Brief. — B. Mombert, ein neuer Beitrag zur Wohnungsnot. — L. Holm, Giovanni Segantini. — Wish, Karl, im Arantenhause.

#### Sountagebeilage gur Boffifchen Beitung 1903. Rr. 4.

Infi: Inling v. Pflugt. Dartiung, ber Kampf um die Herschaft zur See. (Sol.) — Rud. Genes, ber Schlegel-Liediche Shatesbeare und seine Berbesterer. 2. I. E. Porigia, ber Wert ber Anethote. — H. Singer. It es möglich ben Kordpol zu erreichen, und welche Bebeutung hätte ein solcher Erfolg?

Rorbbentiche Allgem. Beitung. Beilage. 1902. Rr. 302/304.

M. b. Inh.: (302.) Arete Gogarten, Allerlei Beihnachts-Sitten. — (303.) herm. Berbrow, Zeichenbeuter. — (304.) Thomas Rubolfi, Bann beginnt bas neue Jahr?

- 1903. Nr. 1/10.

A. b. Inh.: (1/2.) "Lubwig II. und Richard Wagner." — (3.) Hans Beth ge, In Maroffo. Reisebrief. — Neuer Streit um "Babel und Bibel". — (4.) Anna Sußmann-Ludwig, abermals Frauenberufe. — (5 u. 9.) Leop. Dirfaberg, ein verkannter beutscher Dichter (Georg Priedt. Daumer, der Erzieher Ralpar Haufers). — (6.) Vaul Legband, Theodor Dörige, Zu seinem 100. Geburtstage (9. Ianuar). — (7.) Georg Korn, Friedr. d. Exmarch. Zu feinem 30. Geburtstage (9. Ianuar). — (8.) L. Troft, die Frauen in der Dichtung und im Bolksmunde. — (10.) Derf., die religiöse Bedeutung Goethes. — Alex Braun, Martin Greifs neue Lieder und Mären.

#### Banbern und Reisen. Red.: L. Schwann u. hans Biendl. 1. Jahrg. 1. Beft.

1. Jahrg. 1. heft.
31h.: E. v. heffe. Wartegg, Delhi, ber Ort ber biesichrigen Proclamierung bes Kaifers von Judien. (Mit 9 Auftr.) — Beter Bufch, die Genovefa-Burg in Mapen. (Mit 1 Farbentaf. u. 4 Feberzeichn. v. Fris v. Wille.) — Ewald haufe, meine erste Bergfahrt. (Mit 3 Auftr.) — herm. Bortifch., im Winter. Alemannisches Geicht. (Mit 3 Auftr.) — herm. Lönn e. einsame heibfahrt. (Wit 1 Auftr.) — E. Rübell, Laternvolt. (Mit 1 Auftr.) — Der alte Bua. (Mit 1 Auftr.) — Karl Eich horn, das Schisserbaus an ber Treiß. (Mit 1 Auftr.) — Eh. Daelen. Fris von Wille. (Mit Portr.) — Kranz Bichmann. im Bichfabel. Albine Dumoreste. (Mit 4 Zeichn. von 3. Aahr.) — Eisendahn und Dampffolft Bertefr. von Bostviector Bruns und Eisendahnbetriebssecretär E. Flister. — Bereinsnachrichen. — hochvorssisches — Laurin und Azzt. — Therese Flrm. Poch, berg, die Louristin. (Mit 2 Auftr.) — Fris Loefcher, ber Amateur. Photograph. — P. Bogel, Automobil und Fahrrad. (Mit 1 Auftr.) —

Tägliche Rundschau. Berlin. Unterhaltungsbeilage. Red. G. Man 3. (1902.) Rr. 291—305.

A. b. Inh.: (291.) F. Gerftung, aus der Winderwelt der Bienen. — Zum internat. Merztecongreß in Madrid im April 1903. — Schule und Kirche in der Bretagne. — (292. 297. 300.) Ant Stre der, Kunft und Kritif. — (292. 293.) St. v. Loge. Rund um Afrika. — (294198.) H. Jacobi, Kaifer Wilhelm und die Begründung des Reichs 1866—71. — (294. 302.) Rich. Schott, beutsche Wilhelm und die Begründung des Reichs 1866—71. — (294. 302.) Rich. Schott, beutsche Wilnerturorte. — (295.) Th. Zell, neue Beiträge zur Abstammungslehre. — Die Esperanto-Sprache. — (296. 299.) Gemß, abge-

griffene Milingen. Eine fp:achl. Plauberei. — (297.) Reue Beiträge aur Borgeschichte bes Krieges von 1870/71. — (298.) F. Lienhard. Literaturgest im Esas. — (301.) Herm. Beters. die Christblume. — (3021303.) Hib ver, die afrikanische Rorbküste einst und jetzt. — (303.) S. Siehe, Friederick Ungelmann und die erste Darftellung der Goetheschen "Iphigente" in Berlin (27. Dez. 1802). — A. v. Nüller, römische Zeitungsweien. — (304.305.) Katurdiber. Blätter d. Erlinerung v. Balduin Wölfhaufen. — (304.305.) vund in Faris. Aus den Kriegstagen v. 1871. — Bedenkliche Folgen der Schanftellungen fremder Bollsstämme in Deutschland.

- (1903.) Nr. 1-5.

A. d. Inh.: (1.) A. Toeppen, eine Suabeli-Hochzeit in Lamu. — Lebend Sprachen. — Die Geburt des Brinzen Lulu. — Jung-Frankreichs Geschichtstenntnisse. — (2.) Georg Wistlicen us, die große Seeschalange. — (3. u. 5.) Frieder. Seiler. peloponnessigks Weiserinnerungen. — (3.) Jölde Lurg. — Erster ärzliicher Congreß in Negypten. — (4. Ab. Lampel, Weihrauch und Myrrhe. Eine culturfift. Stizze z. Oreitönigstage. — Die Mandschurte vom Standpunkte ber russ. Colonisation. — (5.) Ueder die erste gelungene Wieder, belebung durch Herzmassage.

Deutsche Belt. Gregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 16/18.

A. d. Inh.: (16/18.) W. Lirchbach, Oslibáb. Erzählung. — (16.) H. Kah. laff, Chamberlain und die Rechtswissenschaft. — Rarl Berger, Schillers Better. — Lord, geschichtswissenschaftliche Aundschau. — (17/18.) Die Wahr, heit über die rumänisch Judenfrage. — (17.) Adolf Vartels, deutsche Klassister. — Bedeutsame Theateraufführungen: Rich. Dietrich, Debbels "Diamant" — ein literarische Experiment. — (18.) I Köhr, Ihrungsen: Kedensgang und Lebenschasung. — L. Sieg fried. Killiophen. — Bedeutsame Theateraufführungen: Hr. Düfel, (Gorkis Wege. Rach der Aufführung seines Dramas "Nachtashl".)

Die Hilfe. hregbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 3/5.

A. d. Inh.: (3.) hilbebrand, verfehlte Hoffnungen? — Maurenbrecher, Socialismus und Staat. — Chr. Tifchendorfer, die Arbeitstofigkeits. Berficherung. — (3/5.) Raumann, Briefe ilber Religion. — (4.) Beinhaufen. das Berantwortlichkeitsgefisch als Exzieher der Socialdemotratie. — Jacob Behalt, die algemeine Bollsschule gefährlich? — (5.) hildebrand, der Kaiser vor dem Reichstag. — H. v. Gerlach, die Reichstagsersquaßt in Mehpen-Lingen-Bentheim.

#### Mitteilungen.

Die von bem Dichter Johannes Faften rath ins Leben gerufenen ,,Rolner Blumenfpiele" werben in Diefem Jahr Sonntag ben 3. Mai por fich geben. Ale Preisftifter bat fich biesmal auch ber junge Ronig von Spanien beteiligt. Er hat eine golbene Lilie gestiftet, und zwar für die beste Ballabe aus der deutschen Geschichte. Die Dichter beutscher Zunge werden ersucht, ihre Arbeiten bis zum 1. Marz an herrn hofrat Johannes Fastenrath in Roln einzusenben.

Im Refidengtheater ju Roln brachte es ber neuefte Schwant von Alfred Capus: "Das fibele Gefängnis" nur ju einem Achtungs.

erfolg.
In Duffelborf wird ber unter bem Schupe des Kronpringen Friedrich Bilhelm ftebende Rheinische Goetheverein für Festpiele biefen Sommer beide Teile des "Fauft" in einer neuen Buhneneinrichtung des Igl. Oberregisseurs Max Grube-Berlin zur Aufführung

bringen.
In Mailand hat im Olympiatheater ein schlechte, von Camillo Traversi vorgenommene Dramatisterung von Tolstois Roman "Auferstehung" wenig Slud gehabt.
In Bien tamen an einem Bormittag im Theater an der Bien
zum ersten Mal das "Promethens-" und "Elpenor-Fragment"
und "Der Bürgergeneral" von Goethe zur Aufsührung: der Ersolg
war tein großer.
In Guben ist die vorm Theatergebäude geplante herstellung eines

In Buben ift die vorm Theatergebaube geplante herfiellung eines Dentmale ber Corona Schröter nunmehr gefichert (vergl. Jahrg. 1902,

Sp. 280 d. Bl.).

Im Thaliatheater ju hamburg fand die Romodie "Der Dieb" von Mirbeau bei ber beutschen Uraufführung dant bem feinge foliffenen, geiftreichen Dialog vielen Beifall.

3m Berlage von 2. Schwann in Duffelborf erfcheint foeben eine neue Zeitschrift "Banbern und Reifen. Juuftrierte Zeitschrift für Touriftit, Landes- und Boltstunde, Runft und Sport". Die Zeitschrift will, wie wir aus ben Eingangsworten entnehmen, ber Kunft bes Banberns und ber Lechnit bes Reisens bienen, Die Schönheiten ber Landschaften und ber Dentmaler bes Menschengeschlechts, Die Sitten und Bebrauche bee Bolles will fie in Bort und Bild wieberfpiegeln. Dabei sucht fie aber ihre Ausgabe nicht in wissenschaftlichen Krötterungen, sondern in der kunstlerischen Wiedergabe des auf Reifen Gesehnen und Etlebten. Dem Eisenbahnwesen und dem Dampsschifts verket, der Pochtouristist, dem Automobile und Fahrradwesen, der Amsteungkoftagrandie der Messundseiten ein Bendette Amateur-Photographie, ber Gesundheitspflege 2c. werben befondere Rubriten eingeraumt fein. — Den Inhalt von heft 1 finden unsere Refer Ep. 47 d. Bl.

# Die schöne Literatur.

Beilage zum Literarischen Centralblatt für Deutschland.

Mr. 4.

Beransgeber und verantwortlicher Rebacteur Brof. Dr. Cb. Barnde.

#### Berlegt von Conard Avenarins in Leipzig. Sinbenfraße 18.

Erscheint zweimal monatlich.

🗝 21. Februar 1903. 🗪

Preis jährlich 6 Mart.

von der Aue, E., Wenn die Sonne finkt. 1. 2 (50.)
Bartels, A., Dentiche Dichtung ber Gegenwart. (56.)
- Aus tieffter Seile. (57.)
Erlands deffer, Das ymeite Leben. (49.)
Erlind Schmedebier, P., Der Mut zum Glid. (19.)

aur Megebe, M., Das Licht. (50.) Rippold, G., Das beutiche Chriftuslieb bes 19. Juhrh. (53.) Schort, D., Eine Safliche. (51 ) Bahn, C., Tenfel Golb. (51 )

Mie Baderfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Czyeb. b. Bl. (Linbenftrage 18), alle Briefe unter ber bes heransgebers (Raifer Bilhelmftr. 29). Rur folde Berfe finnen eine Befprechung finden, bie ber Reb. vorgelegen haben. Bei Correfponbenzen fiber Bucher bitten wir flets ben Ramen von beren Berleger anzugeben.

#### Frauenromane.

Erlin:Schmedebier, bebwig, Der Mut gum Glad. Leipzig, 1902. lift. (223 €. 8.) .# 3.

Ci-Correi, Das zweite Leben. Ebb., 1902. (349 G. 8.) # 3. 31r Regebe, Marie, Das Licht. Berlin, 1902. Fontane & Co. (365 C. 8.) 4 5.

bon ber Ane, Lucie, Benn bie Sonne fintt. 1. und 2. Teil. Berlin, 1902. Jante. (215; 210 S. 8.) . 4 4.

Bahn, Clara, Tenfel Golb. 3wei Teile in einem Banbe. Ebb., 1902. (162; 174 6. 8.) .# 4.

Shobert, S., Gine Saglice. Die Tragobie einer Frau. 3 Bante. Ebb., 1902. (199; 206; 200 S. 8.) -# 10.

Unter den vorliegenden Frauenromanen steht obenan Der Mut zum Glud" von Bedwig Erlin-Schmedebier. Die junge Schriftstellerin, welche bereits icone Broben ihres Konnens mit ihren bisherigen Leiftungen ("Gezeichnet" im "Buch für Alle"; "Ich will" in ber "Bibliothet ber Unter-haltung und bes Wiffens") abgelegt hat, zeigt mit feiner phydologischer Aufrollung, wie das Herz eines jungen Mabchens bom haß zur verzehrendften Liebe fich wendet und fcließe lich bem geliebten Manne folgt, trop bes felfenfesten Biberstandes der Mutter, den sie bei aller Bartlichkeit kindlicher Buneigung endlich bricht. Der Geliebte hat, wenn auch auf weiten Umwegen, die Schuld am tragischen Ende ber alteren Schwester getragen, bie, einft bie reine Jugendgeliebte bes Arztes, ein Duell zwischen diesem und bem Manne, bem fie gezwungen die hand gereicht hat, burch Selbstmord ver-hindert. Die Mutter hatte fie aus materiellen Grunden zu ber unnatürlichen Berbindung getrieben. Bie die Schleier allgemach fallen, von benen bie vermeintliche Schuld bes Arzies umhullt ift und in bem gleichen Dage bie Liebe bes jungen Madchens erblüht, dieses unaufhaltsame Schwingen der Empfindungen ift mit jener Rraft erfaßt, welche nur naturwahrer Auffassung eigen ift, und giebt zu einem reichen Bandel echt bramatischer Situationen voll Handlung und Tiefe ber Gefühle Anlaß. Der Stil ist pracise, elegant und treffficer.

El Corret hat bereits vor Jahren durch den feinsinnigen Roman "Die Hinterbliebenen eines Unglücklichen" eine bemerkenswerte Brobe ihres Könnens geboten. In bem vorliegenden neuen Buche zeichnet fie in Margarete-Sofie

Bellage ju Rr. 8 bes Lit. Centralbl. f. Deutschland.

bie "moderne Frau", welche, zuerst mit Standesfragen ihres Geschlechtes vollauf beschäftigt, sich mit Glud in Die Rolle ber Gattin eines gereiften Mannes, eines solfmade man, ber aus Amerita mit viel Gelb nach Saufe zurudgetommen ift, findet. Es erwacht für bie gufriedenen Gatten fo "bas zweite Leben". Schwere Sorge bereitet ben beiben bie aufbrausenbe jugendliche Liebe der Tochter aus erster Ehe, die bem Gefährten ihrer Rindheit und Jugend, bem waderen und thattraftigen Arbeiter Heinrich Ment, trop lodenber Bersuchung treu bleibt und ben Wiberstand ber von gesellschaftlichen Borurteilen befangenen Mutter besiegt. Bwischen beiben Liebespaaren steht die Figur bes Sohnes Melchiors, bes Gemahls ber Margarete-Sofie, eines Schwächlings aus erfter Ehe, ber von ber Borliebe fürs Militar und feiner Liebe ju Margarete-Sofie durch ben ichnoben Migerfolg geheilt wird, ben er erfahrt, ba er fich jum Militardienste melbet. Er beginnt ploglich ben Blid auf bas praktische Leben zu wenden, bas fo auch für ihn zu feinem Beile ein neues wirb. Scharf wirtt ber Contraft zwischen ber gelauterten, ficheren Liebe bes Elternpaares und ber garenben, in ber Form fturmisch fich außernden ber Jugend. Steptifch entwidelt bie Berfafferin ftets von Anfang ber ben Bang ber Greigniffe und bie Empfindungen ber Berfonen, um folieglich mehr und mehr eine burchaus als naturwahr empfundene Rlarung herbeiguführen.

"Das Licht" von Marie gur Megebe und "Wenn bie Sonne fintt" von Lucie von ber Aue fteben beibe im Beichen jener sieghaften Liebe, bie allgewaltig im Bergen auftritt und conventionelle Banbe gerftort, um fich in ben Besit bes geliebten Objectes zu seben. "Das Licht", und gwar bas bes Leuchtturms am Oftseeftranbe, bas Rebel und Finfternis burchbringt, ift bort, bas Bilb ber fintenben, alles in Golb tauchenben Sonne ift hier bas Symbol, bas ben Titel abgiebt. In beiben tennen bie Belbinnen bie wahre Liebe nicht, ba fie sich, äußerem Zwange und irren-bem Gefühle hingegeben, fürs Leben binden; bort ist es die Frau eines bieberen Landjunkers, hier eine "Frau Com-merzienrätin", die zu spät das Glüd echter Liebe entbedt und mit bem bisherigen Scheinglude bricht. Lucie von ber Aue knupft ihren Stoff mit Geschid an die Erzählung einer Aufführung von Bagners "Triftan und Folbe". Sie und

Marie gur Megebe behandeln ja hier bas alte Lied, aller-

bings mit origineller Erfindung und Anpaffung an moderne Stoffe. Eines freilich bleibt in dem Romane "Wenn die Sonne finkt" unklar, nämlich die nur zuerst spannende, dann immer wieder, dis zum Ueberdruß gestellte Frage, warum benn die bilbschöne, von Ibealen erfüllte Frau den herzund geistlosen Parvenü eigentlich geheiratet hat.

Clara Bahn weist an ben Schickfalen einer Familie die alte Wahrheit nach, daß Gold allein nicht nur nicht glücklich macht, sondern gar leicht natürliche gute Anlagen vergiftet und wahre Selbstzufriedenheit untergrädt. Es sind interessante, scharf umrissene Figuren, die neben einander auf die Scene gestellt werden: ein reicher Kausmann, der den in seinen Diensten besindlichen Nessen ausnut, die diese sich selbst ein Geschäft gründet, ein Rentier, der, durch seine Frau vermögend geworden, sich physischer und geistiger Lethargie hingiebt, ein Gelehrter, der plösslich mit der Frau eine große Mitgist erhält und von krankhafter Sammelwut ergrissen wird, die ihn mit seiner Familie entzweit. Aber die öftere Wiederholung desselben Motives wirkt ermüdend und manches hätte viel kürzer gesagt werden können.

Das Gleiche gilt von ber "Tragöbie einer Frau", in ber h. Schobert (Baronin von Bobe) in brei Banben bas Schickfal einer häßlichen, geistreichen und überspannten Unglücklichen schilbert. "Eine häßliche", die mit Fieberglut nach Liebe bürstet, die, weil sie ein Weib ist, auch ein Recht auf die Liebe beansprucht, schreitet von einer Enttäuschung zur anderen und wird endlich zum Selbstmord getrieben. Die Verfasserin weiß ihr Problem in spannenden Einzelepisoben auszuspinnen mit vorzüglicher Ersindung und Technik der Schilberung. Daß das unglückliche Mädchen erst mit achtundbreißig Jahren zur Erkenntnis der Fruchtlosigkeit ihrer Bemühungen gelangt, ist freilich seltsam, wenn auch nicht unglaublich.

Karl Fuchs.

## Erstaufführungen.

, Sauptmann, Gerhart, Der arme Beinrid. Eine beutsche Sage. Buchausgabe mit Buchschmud von heinrich Bogeler. Berlin, 1902. S. gischer. (172 S. 8.) . 4 3, 50.

Erfte Aufführung in Deutschland am 6. December 1902 am Deutschen Theater in Berlin. (Borber am Biener hofburgtheater am 29. Robember 1902.)

Sortig, Maxim, Rachtafpl. Szenen aus ber Tiefe in vier Alten. Deutsch von August Scholz. Buchausgabe. Munchen, 1902. Marchlewsti u. Co. (135 S.) & 2.

lewett u. Co. (185 S.) .# 2. Grftaufführung im Rleinen Theater in Berlin am 23. Januar 1903.

Sebbel, Friedrich, Der Diamant. Eine Komodie in funf Atten.

Grftaufführung in einer Matinee ber Berliner Leffing-Gesellschaft am 18. Januar 1903 im "Berliner Theater".

Es bedürfte eigentlich wohl einiger Worte ber Erklärung, warum das neue Drama von Gerhart Hauptmann erst so lange nach seiner ersten Berliner Aufführung an dieser Stelle besprochen wird. Da aber die Gründe für die Berzögerung rein äußerer Ratur sind, so sei es gestattet, aus der Rot eine Augend zu machen und hervorzuheben, daß eine solche Berspätung, zumal in einem abseits vom Lärme des Aagestreibens stehenden Blatte, auch ihr Gutes hat. Es ist sur unsere Zeit in hohem Grade charakteristisch, daß sich um eine verhältnismäßig so leicht zu beurteilende Ratur wie den Dichter des "Armen Heinrich" ein so leidenschaftlicher Streit hat entspinnen können. Und es ist gerade die Kritik der Tagespresse, der an diesem Zustande ein großer Teil der Schuld zusällt. Die unselige Einrichtung der Rachtkritik hat es zuwege gebracht, daß der Zeitungsleser am Rorgen vor allen Tingen wissen will, ob die

Première bes letten Abends ein "Erfolg" ober ein "Diserfolg" war. Und bemgemäß bilben sich, um biese wichtigste Frage möglichst flar zum Austrag zu bringen, bereits am Abend ber Erstaufführung zwei scharf getrennte Gruppen, beren eine auf jeden Fall einen großen Erfolg zustande bringen will, mahrend die andere teils aus Boreingenommenheit, teils aus Aerger gegenüber ben übertriebenen Beifalls. fundgebungen von Seiten ber "Gemeinde", mit eben fo entschiebener Leibenschaftlichkeit bas Stud zu vernichten bestrebt ift. In diesem Getriebe werden auch die Kritiker unsicher, auch fie laffen fich von ben Stimmungen bes Premièren-Abends ergreifen und legen ber Frage: "Erfolg ober Mißerfolg?" ungebührlich viel Gewicht bei. Wenn es aber mit bem besten Willen nicht möglich ift, biese Frage mit Sicherheit zu entscheiben, so giebt es bie berühmten "Achtungs-Erfolge" ober die "außeren Erfolge" 2c. Man follte faft meinen, es wurde eine Schlacht geschlagen. Warum eigentlich erhipt man fich über eine Sache, Die boch im Grunde nie und nimmer eine Barteisache sein tann, so leibenschaftlich? Warum benn muß Gerhart Hauptmann entweber ein Allesober ein Garnichts-Ronner fein? Barum nicht anerkennen, baß er ein bewundernswerter Menschengestalter ift, baß er aber bisher noch kaum vermocht hat, ein einheitlich geformtes und mit innerlicher Rotwenbigkeit vorwartsschreitenbes Drama zu schaffen? Das Charakteristische an H.S meisten Charatteren ift ber Mangel an Kraft ober positiv ausgebrudt: ihre Beichheit. Das große und tiefe Mitleiben mit ben Mühseligen und Belabenen ift bie Quelle, aus ber S.s Dichten fließt. Die Tragit seiner Gestalten war bisher ihre Unfähigkeit mit der Brutalität bes Lebens fertig zu werben. Sie gerbrechen, sobalb fie mit bem Leben ringen follen. Run bezeichnet sein neues Bert gebantlich ficher einen Fortschritt über jene fo lange befunbete Beltanschauung hinaus, benn ber arme Beinrich geht nicht unter, sonbern fiegt. Aber es bleibt vorberhand noch bei bem Berfuche, zu einer mannlich fraftigen, im besten Sinne froben Betrachtung bes Lebens und ber Belt zu gelangen, und bie Stimmung, aus ber heraus S. gerade gur Gestaltung bes "Armen Beinrich". Stoffes gekommen ift, ift wieberum zunächft bas Mitleib.

Die Gestalt bes opferfreudigen Mägbleins, bie ihr junges Leben für ben geliebten herrn heinrich hingiebt, mag es bem Schöpfer bes "Hannele", zuerft angethan haben. Spater aber ift ihm bann ber Ritter felbft, ber bei hartmann um in allgemeinen Umriffen bargestellt ift, mehr und mehr zur Hauptfigur geworden. H. ift ein Sohn des naturwissenschaftlichen Zeitalters, bem in erster Linie baran liegt, nichts unerflart zu laffen und feine Bunber zu bulben. Sier handelt es fich um bas Wunder ber Erlösung bes armen Heinrich von seinem schweren Siechtum. Wie, so fragt fic B., follen wir heutigen Menschen uns ein folches Bunber begreiflich machen? Ober: welchen Sinn follen wir in ber alten Legende finden? Und ferner: wie sollen wir uns das Berhalten bes Mägbleins "erklären"? Und wo ber fromme mittelalterliche Boet glaubig eben ein Bunber berichtet, ba weist ber burch bie Schule bes rationalifierenben Raturalismus gegangene Moberne bie "natürlichen Zusammenhänge" nach. Das Mabchen, bas fich in fcwarmerifcher Liebe opfert, ift ein hyfterifches Rind im Entwicklungsalter, bem man jebe Extravagang gutrauen barf. Das Opfer feine freie That eines frischen jungen lebensfrohen Geschöpfes. Auch bas Erlöfungswunder wird erflart: es bedeutet die Erlöfung Beinrichs von ber Selbstsucht; von feiner Sobe herab fturgt ihn bas Schickal, seinen Trop zermalmt es zu Berzweiflung, seine Berzweiflung wandelt es zu beißer Cebusucht nach Rettung, aber die größte That vollbringt das Schichal, als es ihn im Augenblid, ba ihm bie Rettung gang nabe ift, ihn bie

echte gottliche Liebe erkennen und freiwillig auf feine Rettung verzichten, b. h. seinen eingeborenen Egoismus überwinden laßt. Ihn zu biefer Erkenntnis ber echten Liebe zu führen, Die fich in Ottegebe, ber opferbereiten Jungfrau, offenbart, ift ber 8med ber gottlichen Brufung gewefen, und nunmehr barf Beinrich wieber frei und froh bie Augen auffchlagen und ohne Schen nach bem Glud greifen, bas fich ihm bietet. Das Glud bes Menschen wächst nur auf einem Ader, in ben ber Schmerz feine Furchen gezogen bat.

5.8 Anhanger ftrengfter Observang ruhmen an ihm gerabe biefe Bertiefungen seiner Stoffe. Go führten fie 3. B. bei "Schlud und Jau" eine Stelle wie bie letten Borte Rarls im vierten Act an:

> "Gieb bich zufrieben, Mann: bu haft getraumt; Doch ich, wie ich hier ftehe, auch ber Fürft, Auch seine Jäger, all sein Ingefinde, Bir traumen und für jeden tommt bie Stunde Tage fiebenmal und mehr, wo er fich fagt: Run wachft bu auf, vorbin haft bu getraumt!"

und sagten, in biefen Worten liege bie "Ibee" bes Studes. Aehnliche Beispiele bieten "Die versuntene Glode", bei ber sich die 3bee in der viel besprochenen Becher-Scene ausgebrudt findet, "Michael Kramer" (bie Schluß Scene), "Der rote Hahn" (bie Sterbeworte ber Bafchfrau Bolff) und nun "Der arme Beinrich". Aber in biefer vielgerühmten Bertiefung zeigt fich gerabe eine febr wesentliche Schwäche bes Dichters: er hat zwar bie Abficht gehabt, seinen Stoff zu vertiefen, aber fein Wollen ift nicht in Ronnen umgefest. Burbe er jeweils die commentierenden Endbemerfungen fortlaffen, fo wurbe man taum barauf tommen, baß jene Ideen gewissermaßen bie Quintessenz bes Studes bebeuten follen. Denn sie find nicht wie reife Früchte organisch an ben Baum ber Dichtungen gewachsen, sonbern nachträglich als wirfungevoller Aufput angehangt worben. Bare es anders, so befäße ja b. bas Geheimnis, ein einheitliches, organisch in sich zusammenhängenbes Drama zu schreiben. Aber gerade biefe Kraft, ben Stoff einer leitenben Ibee unterzuordnen, diese 3bee gewissermaßen als einen Leuchtjurm aufzurichten, ber überallhin sein Licht sendet und als Bielpunkt ber Fahrt winkt, gerade diese Rraft besitt er nicht!

So bühnenmäßig gebacht die einzelnen Scenen in H.& Dramen find und insbesondere ber Dialog im "Armen Heinrich", so wenig ist boch H. ein Dramatiker, eben weil ihm jene Kraft fehlt, die Maffen burch einen leitenden Gebanken zu bandigen. Seine Dramen zerfallen in selbständige Acte, und in biefen Acten pflegt S. faft angftlich jeder Gelegenheit gu bramatischer Entwidlung und zur Entfaltung eines traftvollen bramatischen Lebens aus bem Wege zu geben. Noch nie ist bas so offentundig zu Tage getreten wie gerabe im "Armen Beinrich". Fünf Episoben aus einem Drama, nicht ein Drama in fünf Acten: fo ware bas Bert zu betiteln. In jebem Acte ift Beinrich ein Stud weiter getommen, aber auf seinem Bege selbst begleiten wir ihn nicht. Und baber sehen wir ihn so wenig wie bas Mabchen an ben entscheibenben Benbebuntten ihres Lebensweges, fondern muffen uns erzählen laffen, wie Ottegebe in unbewußter Sinnlichkeit ben geliebten herrn im Balbe auffucht, wie in ihm bie Leibenschaft zu ihr erwacht, wie ihn die Furien der Sinnlichkeit peitschen. Auch ben bramatischen Sobepunkt, bie Borgange in Salerno, zeigt uns ber Dichter nur rudblidenb, in weiter Ferne. Man wende nicht ein, daß es unmöglich war, bas Heilungswunder vorzuführen: bas ift es ja nicht, was wir vermiffen. Aber bie Seelenqualen, bie Beinrich in bem Augenblick leibet, als hinter ber verschloffenen Thure ber Arzt an fein Wert geht, biese Qualen und bie idrittweise seelische Lauterung Beinrichs tonnte ber Dramatiter febr wohl uns leibhaftig mit erleben laffen. Dag er all biefen bramatisch notwendigen Scenen aus bem Bege geht, ift ein Eingeständnis seiner Schwäche; er hat bie Aufgaben, die ihm fein Stoff ftellte, nicht zu lofen vermocht.

Bas ihm gelungen ift, bebeutet im Berhaltnis nur wenig. Menschlich am stärksten ergreift uns die Scene im zweiten Act, als Heinrich zum ersten Male sein Schweigen bricht und fein graufames Leiben enthult:

> 3hr alle, alle tommt herbei und feht: beinrich von Aue, ber breimal bes Tage ten Leib fich wusch, ber jedes Stäubchen blies von seinem Aermel, biefer Fürst und herr und Mann und Ged ist nun mit biobs Schwaren und Rann und Get ift nun mit hied Con-begludt von der Fußsohle bis zum Scheitel! Er ward, lebendigen Leibs, ein Brocken Mas, geschleudert auf den Aschenkehricht-hausen, wo er sich eine Scherbe lesen darf, um seinen Grind zu schaben.

Das find bie echten Tone eines wilben Schmerzes, ber uns felbft ins Berg ichneibet. Und ebenso ergreift uns bie Berzweiflung Beinrichs im nachften Acte, fein wilbes Ringen mit Gott: hier fühlen wir, wie ein Mensch fich in tiefer Qual troftlos und ratios windet. Bier fühlen wir, daß ein Dichter zu uns fpricht.

Aber biefer Dichter ift feineswegs ber Dichter fclechthin. Er tann Bieles, aber er tann auch Bieles nicht. Er ift teiner von ben Großen, so sicher er auch zu ber tleinen Schaar berer gehort, die auserwählt find.

Bas Gorfijs "Nachtafpl" fo bebeutenb heraushebt aus ber großen Menge von Buhnenftuden, die in bem letten Nahrzehnt aufgeführt find, das ist nicht die Reuheit des Stoffes, nicht bie Scharfe ber Beobachtung und die Plaftit ber Geftaltung, auch feineswegs nur unsere oft beklagte Auslanderei: sondern es ift augenscheinlich die jedem Buhörer, dem einen flarer, dem andern mehr unbewußt fühlbare Thatsache, bag ber Schöpfer biefes Wertes sich im Befite eines heute fehr felten geworbenen Gutes befindet: einer eigenen, b. h. felbft ertampften Beltanschauung. Bas er giebt, ift alles fein gang perfonliches Eigentum. spricht nicht nach, was er gehort ober gelesen hat, er tolettiert nicht mit fremben Gebanten, er posiert nicht: er hat alles, was er fagt, felbft erlebt, felbft burchlebt. Man mertt es beutlich, wie fehr ihm biefe Fragen nach bem Sinn bes Lebens, nach seiner Bertunft und seinem Biele, Bergenssache find, wie oft er vergeblich an die verschiedensten Thuren geklopft hat, um Antwort auf seine Fragen zu erhalten, bis feinem leibenschaftlichen Suchen fich endlich über Stepticis. mus und Bessimismus hinweg als einzig mögliche Maxime ber Say barbot: "Bas heißt Bahrheit? Der Mensch ift bie Wahrheit!" Und weil ber Mensch bie Wahrheit ift, beshalb foll jeber im Anderen zuerft und vor allen Dingen bas Menschliche respectieren. Daraus ergiebt sich alles Uebrige. Das ift eine Lebensregel, die fest in der Erde wurzelt und nicht auf abstracten, starren Grundsagen beruht, sondern sich überall bem Borhandenen anpaßt. Wenn es im "Nachtaspl" einmal heißt: "Die Lüge ift die Religion ber Anechte und herren . . . die Bahrheit — ift bie Gottheit bes freien Menschen", so hat biefes Wort in Gortijs Munde feinen Rlang von Bitterfeit, - sonbern es will eine prattifche Lebensregel sein: Die Unfreien brauchen Die Luge, bas ift eine unleugbare Thatsache; bie Schwachen und Gefnechteten bedürfen ihrer, um bas Leben zu ertragen, bie herren, um ihrem herrentum bor sich und anderen ein Mäntelchen umzuhängen. Ihnen beiben also ist niemals mit ber Wahrheit gebient. Und so hilft benn ber Bilger Luta, ber wie aus einer anderen Welt in bas bumpfe Rellerloch bes Nachtasple binabsteigt zu all biesen verlotterten

und berlorenen Lebenskrüppeln, nicht mit allgemeinen Trostworten, sondern jedem auf andere Weise, indem er in jedem
das aufrecht erhält, was Candidat Molvig in der "Wildente" einmal pessimistisch die Lebenslüge nennt. Die Hauptsache ist, daß der Mensch das Dasein überhaupt und sein
eigenes Dasein insbesondere nicht verachte. Und warum
leben die Menschen? Auch darauf giedt jener Pilger Lusa
eine Antwort: "Die Menschen? Ei, die leben um des
Tüchtigsten willen! . . . Jeder denkt, er sei für sich selbst
auf der Welt, und nun stellt sichs heraus, daß er für jenen
da ist . . . sür den Tüchtigsten! . . . Darum sollen wir auch
jeden Menschen respectieren . . . Wissen wir doch nicht, wer
er ist, wozu er geboren wurde, und was er noch vollbringen
kann . . . Bielleicht wurde er uns zum Glück geboren . . .

zu großem Rugen . . . "

Und wie Gorkij als Mensch bie Lehre verkundet: "Man muß ben Menschen und bas Dasein respectieren", so halt er es felbst als Runftler; er hat Respect vor bem Leben und nur das Leben stellt er bar. Und er kennt bas Leben und tennt die Menschen. Bunt wie bas Leben ift auch bas Abbild bes Lebens, bas er giebt, so gleichartig auch bie Daseinsbedingungen sind, die er schilbert. Jeder dieser un-glücklichen Insassen des Nachtaspis ist ein Wesen für sich, und jeder steht in voller Lebendigkeit vor uns da. Gine Fulle von Bersonen und zugleich eine Fulle von Individualitaten. Freilich ein einzelnes Schichal und ein einzelner Conflict hebt fich aus biefem bufteren Einerlei nicht heraus, und ein Drama im herkommlichen Sinne ift bas "Nachtafpl" nicht. Aber es hat boch eine Ginheitlichkeit ber Stimmung und baburch, tropbem es icheinbar ohne Schlußpunkt endet, doch auch einen gewissen Abschluß. Wie eine große dunkte, dumpfe, trübe Woge malt fich das Leben bieser "Menschen der Tiefe" heran, zwecklos, ziellos: da fallt auf einen Augenblid ein Lichtstrahl aus irgend einer Bobe berab, und wir sehen einen Weg und ein Biel. Und bann malgt es fich weiter, buntel, bumpf, trübe. Der alte Bilger Luta, diese wundersame Gestalt, hat uns wie den Bersonen bes Studes biefes Licht gebracht. Er hat uns ben Respect vor bem Menschlichen auch in ber Bruft biefer elenben und ausgeworfenen "gewesenen" Menschen ertennen gelehrt; sein turges Bermeilen in biefer Sohle hat als ein bleibendes Erlebnis gewirkt.

Einzig um seiner erstaunlich mahren Charakteristik willen, die man nicht im eigentlichen Sinne naturalistisch nennen kann, würde dem Werke nicht der große Erfolg und die allgemeine Beachtung zu Teil geworden sein, die es gefunden hat. Sondern es ist ein Werk mit Ewigkeitscharakter, ein Stück Leben, das über bas Leben hinausweist, mit einem Worte:

ein Runftwert. . .

"Der Diamant" ist nicht das einzige Stud von Sebbel, an bem bas heutige Geschlecht seinen Entbeder Chrgeiz befriedigen tann, und es ift nicht unwahrscheinlich, daß ber überraschend große Erfolg biefer Aufführung auch noch andere bisher ber Buhne noch frembe ober wieber entfrembete Stude bes Dichters an bas Licht hervorloden wird. So plant z. B. bas Berliner Königliche Schauspielhaus, bas, einem Bunfche bes Raifers folgend, bereits zahlreiche Dramen Hebbels in seinem Spielplan hat, eine Aufführung des dramatischen Marchens "Der Rubin" und eine folche bes "Michel Angelo". Der Grund, warum "Der Diamant" fo lange unaufgeführt geblieben ift, liegt auf ber Sanb: bas Bert ift eigentlich unvollendet geblieben. Bir durfen uns fo ausbrücken, tropbem Hebbel das Stück ja bereits unmittelbar nach feinem genialen bramatischen Erfiling, ber "Bubith", begonnen und icon 1841 fertig an bas Berliner Breisgericht für bas befte beutsche Luftspiel eingesandt hat, (veröffentlicht freilich ward es erft 1847.) In späteren Jahren hat er biefes opus nonum pressum in annum noch einmal forg. fältig burchgesehen und ift zu ber Ueberzeugung gelangt, daß es bringend einer völligen Umschmelzung bedürfe. Diefe gangliche Umarbeitung aber ift nur begonnen, nicht zu Enbe geführt worden. Und fo ift es gefommen, bag "Der Diamant" in einer ganz ungleichartigen Geftalt auf uns gekommen ift: neben Scenen voll saftiger Frische fteben Scenen von ichlevvender Langerweile, neben Geftalten von plaftischer und perfonlichster Lebensfülle giebt es eine Gruppe von schemenhaften conventionellen Figuren, und Diefer Gruppe vermag natürlich auch keine moderne Aufführung perfonliches Leben einzuhauchen. An ben Scenen, Die bei Bof, am Arankenlager ber byfterischen Prinzessin spielen, ift nichts gu retten. Um fo reichere Birtung ftedt in bem burlesten Teile bes Bertes. Sier eben fest bie Entbedung ein: bag bieser Jube, ber ben Diamanten aus Angst, ihn zu verlieren, verschluckt hat, und die verblendeten Thoren, der Bauer, der Argt, ber Richter, ber Gefängniswärter, die ben Juden halb tot begen und ihm in blinder Gier ben Stein abjagen wollen, so unmittelbar tomisch wirten wurden, ahnte man bis bahin nicht. Die tiefere symbolische Absicht bes Dichters freilich, die er in seinem Prologe ausspricht, tritt nicht mit derfelben Unmittelbarkeit zu Tage. Bor einem Kreise von Buschauern, die wissen, mit wem und mit was fie zu thun haben, und von guten Darftellern gespielt und gut insceniert, wird fich eine Aufführung bes Torfo-Luftspiels jedoch immer lohnen. Und auch bagu tann bie Beschäftigung mit Bebbels Diamant" führen, daß man über das deutsche Luftspiel, bas noch immer, wie zu Bebbels Beiten, die wichtigste Frage bes Theaters ift, wieder mit mehr Ernft und Gifer nach

Gustav Zieler.

## Bur neueren Literaturgeschichte.

Bartels, Abolf, Die Dentiche Dichtung ber Gegenwart, Die Alten und die Jungen. 5., verbesserte Auflage: Leipzig, 1903. Avenarius. (314 S. 8.) 44 4; geb. 45.

Derf., Ans tieffter Geele. Gine Blutenlese ber beutschen Lprit von Klopftod bis jur Gegenwart. Mit 34 Dichterbiloniffen von Erdmann Bagner. 3., vermehrte und verbefferte Auflage. Lahr, o. J. Schauenburg. (376 S. 8.) Geb. 4.

Rippold, Friedrich, Das bentiche Chriftuslieb bes 19. Jahr bunderts. Leipzig, 1903. Bunderlich. (389 S. Gr. 8.) # 3.

Frommel, Otto, Renere bentide Dichter in ihrer religiblen Stellung. Acht Auffage. Berlin, 1902. Gebr. Pactel. (VII, 237 S. Gr. 8.) & 5.

Die bestimmte, auch national bestimmte Art Bartels, wie fie insbesondere in feinem größeren Werte, ber beutschen Literaturgeschichte, zu Tage trat, hat benen wenig gefallen, bie bestimmten Urteilen geiftreiche und witzige vorziehen und bie einen Schauber über ben Leib ziehen fühlen, wenn ein Rrititer einen entschieden nationalen Standpunkt einnimmt. Daß auch biefes Buch (1) nicht allen gefällt, die barin bortommen, ift natürlich. B. nimmt tein Blatt vor ben Mund und läßt sich nicht burch Mobeerfolge bestechen; man lefe jein ablehnendes Urteil über Guftav Frenffen, bas wir vollfommen unterschreiben. Endlich einer, gubem einer bon borther, wo Frenffen zu Baus ift, ber von ber allgemeinen Jörn Uhl-Arantheit nicht angestedt ift! Das Urteil über Rataly von Eschstruth lautet turz und gut: "Ihre Romane find Schund." Bon Baul Lindau, Blumenthal und Lubliner, bie in der Uebersicht vortrefflich charakterisiert werden, heißt es: "Ihre Berke anzusühren hat keinen Zwed", von Julius Bolffs Dichtungen: "Der wirkliche Wert bieser Dichtungen ift gleich Rull." Man sieht aus biesen wenigen Ansührungen, daß B.s Urteil scharf ist, aber, wenn man nicht bloß einzelne Urteile ausschichtliche Entwicklung richtig gewürdigt hat, so wird man den meisten zustimmen. Eine ganze Reihe Urteile freilich hätte ich etwas eingehender begründet und scharfer und genauer gefaßt gewünsicht, und darauf dürfte sich vielleicht die Durchsicht der nächsten Auslage mehr beziehen als auf Beisügung neu erschienener Werke oder neu austauchender Dichter. Jedenfalls aber beweist die rasche Folge von fünf Auslagen, daß das Buch B.s wirklich das leistet, was der Berf. von ihm hofft, "als Führer durch das moderne Literaturchaos gute Dienste zu thun".

Denfelben Dienft, wenn auch in anderer Beife, thut B.s Sammlung: "Aus tieffter Seele" (2) für die, welche fich an ben lyrischen Gaben beutscher Dichter erbauen wollen. Sie ift nicht bestimmt für die Literatengunft, fonbern für die Bedürfniffe weiterer Rreise. Das geht icon baraus hervor, baß B. feinen Bert barauf legt, bie einzelnen Dichter mit Beitragen zu Worte kommen zu laffen, in welchen fich gerabe ihre Eigenart ausspricht, sonst hatten z. B. von Arnbt, Rovalis, Gilm, Hentell u. a. ganz andere Gebichte ausgewählt und einzelne Dichter mit weit mehr Proben vertreten fein muffen. Bon vielen find bloß ein ober zwei Gebichte gegeben, bafür aber nicht weniger als 223 Dichternamen, nach ihrem Geburtsjahr aneinander gereiht. B. liegt offenbar baran, breitere Schichten unseres Bolles mit bem befannt zu machen, mas bie beutsche Lyrit in 150 Jahren an ben berichiebenften Empfindungen, Stimmungen und Tonen hervorgebracht hat, und fo burchwandern wir mit ihm biefes reiche Gebiet von bem 1724 geborenen Rlopftod bis zu dem 1876 geborenen Banfelow: welch eine unendliche Fulle und reiche Abwechslung Diefe 509 Gebichte bieten, braucht nicht erft gefagt ju werben. Mit bem Berausgeber einer Anthologie über die Aufnahme ober Nichtaufnahme irgend eines Gebichtes ju rechten, ift nicht ratlich; Liebhabereien spielen auch beim objectivften Sammler wie objectivsten Rrititer eine Rolle, und Grunde für ober gegen die Aufnahme eines Gedichtes find genug vorhanden. B. will zubem nicht bloß bie allerhochften Offenbarungen ber Lyrit geben, die boch nur auf bas Berftanbnis weniger rechnen burfen, sonbern läßt alles gelten, "mas aus tiefer Berfonlichteit und bewegterem Gefühlsleben ftammt, wenn es auch nicht die geschloffene innere Form gewinnt". foließt auch nicht bas aus, was in anberen Anthologien icon fleht; benn es giebt einen eifernen Beftanb beutscher Lyrit, ben tein Lefer bermiffen mochte. Diefen immer zu vermehren und zwar aus alter wie aus neuer Beit, ift bie Aufgabe eines tundigen Sammlers. Daß B. im ganzen feinen Zwed erreicht hat, zeigt biefe rasche Auflagenfolge. Für fünftige Auflagen empfehlen wir bem Berleger einen etwas weniger vorfintflutlichen Ginband, benn mit einem mobernen Borfagblatt ifts nicht gethan; bie Iluftrationen find die für Anthologien feit fünfzig Jahren üblichen: Dichter-Bilbniffe mit lanbichaftlich-fymbolischem Drum und Dran. Und endlich: hoffentlich find die Proben im Text richtiger wiebergegeben, als ber Uhlanbiche Bers auf ber Titelzeichnung. In unserem Uhland wenigstens steht: nicht an wenig stolze Ramen, (nicht große Ramen) ift die Liebertunft gebannt.

Die beiben nächsten Bucher erganzen sich gegenseitig und geben viel mehr, als ber Titel vermuten läßt. Nippold nämlich beschränkt sich bei seiner umfassenden und ins einzelnste gehenden Untersuchung nicht auf das Christuslied allein, sondern geht ben Spuren bes Religiösen in der

ganzen schönen Literatur bes 19. Jahrhunderts nach. Und Frommel sieht die Dichter nicht bloß auf ihre religiöse ober gar kirchliche Stellung an, sondern untersucht ihren ganzen sittlichen Lebensgehalt und ihre ethisch-äfthetischen Ueberzeugungen.

In dem Buche Nippolds ist so ziemlich alles zusammengetragen, mas irgendwie in ber poetischen Literatur bes 19. Jahrh.& Beziehung auf Chriftus, im weiteren Sinne auf bas Christentum ober bas Religiose überhaupt hat. Es ift eine Stoffsammlung von einem bestimmten Befichtspuntte aus, wie fie noch nie gegeben murbe, und bie Fulle beffen, was R. ans Licht gezogen hat, überrascht auch ben, ber biefer Dinge tundig zu sein glaubt. Als hiftoriter reiht R. feinen Stoff geschichtlich ein, nachbem er ihn in brei Teile geteilt hat: Brotestantismus, Ratholicismus und außerfirchliche Literatur, und unterscheidet z. B. im Protestantis. mus die folgenden Beiten: bas erfte Drittel bes 19. Sahrhunderts (bie Beit ber nationalen und religiöfen Erhebung), 1835—1858 (bie theologische und politische Revolution und Reaction), 1858-1877 (die nationale und religiofe Biebererhebung; mit bem Jahre 1878 läßt R. die neue Oberherrschaft bes Papsttums über bas Deutsche Reich beginnen), endlich 1878—1900 ("Latente Kräfte"). Es fallen hierbei scharfe Streiflichter nicht bloß auf bas religiose Leben bes 19. Jahrh.s, fondern auf bas ganze Geiftesleben unferes Bolfes und ber Kirchen, und es ist höchst interessant, ben Kirchenhistoriter bes 19. Jahrh.s hier aus reicher Renntnis und tiefer Einsicht reden zu hören, manchmal scharf, aber bann auch wieder verföhnlich und mild, immer mit bem Beftreben, gerecht zu fein. Die Darftellung felbft ift ziemlich ungleich: Stiggenhaftes neben forgfältig Ausgeführtem, turze Aufgablungen neben eingehender Darlegung, und babei manchmal einfach Berweis auf andere Schriften und Bücher bes Berfaffers. Storend ist die fast burch bas ganze Buch hindurchgehenbe, an und für fich fehr erklärliche Bolemit gegen ben engherzigen Confessionalismus bes Dr. Wetstein und sein Buch: "Die religiose Lyrik ber Deutschen im 19. Jahrhundert". Und noch zwei Bemertungen muffen wir machen: wenn man ungenaues Citieren fo ftreng tabelt wie R., barf man felbst nicht ungenau citieren, wie ber Berf. bei Arnbt, Uhland und R. Stieler thut. Dann: bei ber ungeheuren Stofffülle, burch die fich D.s Bucher auszeichnen, wodurch fie fast unentbehrliche Rachschlagebucher werben, bedürfen fie mehr als andere Bucher eines genauen Sach- und Ramenregisters, bas überhaupt teinem Buche fehlen follte. Der Berf. icheint aber ein Feind aller Register zu sein; er hat auch biesmal unterlassen, ein solches beizusugen und baburch selbst bie Brauchbarkeit seines Buches geschäbigt. Wir munichen, bag bas Register schleunigst noch für die erste Auflage nachgeholt werde.

In ausführlichen, teilweise schön abgerundeten Aussäten untersucht Otto Frommel eingehend und liebevoll sieben bebeutende Dichter und ihre Werke auf ihren religiös-sittlichen Gehalt. Und gerade diese sieben, fünf Protestanten, Fr. Hebbel, G. Reller, Th. Storm, C. F. Meyer, Th. Fontane und zwei Katholiken, Marie von Ebner-Eschenbach und Peter Rosegger verdienen eine solche eingehende Untersuchung; sind doch jene fünf die Großen des vorigen Jahrhunderts, denen sich die noch lebenden zwei ungezwungen anreihen, da auch sie im vorigen Jahrhundert wurzeln. Es ist reizvoll, die Weltanschauungen dieser Dichter gegen einander zu halten, und mit dem Berf. den äußeren und inneren Gründen nachzugehen, warum der eine sich so religiös-sittlich-ästhetisch entwickelt hat, der andere anders. F. ist wie andere in ähnlichen Fällen vielleicht nicht ganz der naheliegenden Gesahr entgangen, möglichst viel religiöses, bezw. christliches in diese Dichter hineinzusehen oder aus

ihnen herauszuholen, und sie möglichst nahe an den Geist bes Christentums zu rüden; wie andere, die auf dem entgegengeseten Standpunkt stehen, der anderen Gesahr unterlegen sind, sie möglichst weit vom Christentum abzurüden. Aber er ist objectiv genug, Hebbel, Reller oder gar Storm nicht für das Christentum retten zu wollen, und bezeichnet den Standpunkt Hebbels und Rellers als pantheistische Mystik, den Meyers als protestantischen Humanismus, zeigt Ebner-Eschendach in ihrem culturbegeisterten Optimismus und Rosegger in seinem schlichten Bolkschristentum. Kirchlich ist keiner dieser sechs; den Gründen hiersur nächer nachzugehen, lohnt sich; bei Keller liegen sie am ossensten zu Tage; aber unreligiös ist auch keiner, eben weil sie große Dichter sind. Sagt doch sogar Hebbel: "wenn ich dichten kann, so kann ich jeder Zeit auch beten."

In gewissem Sinne ist das Buch F.s eine Verteidigungssschrift für das Christentum, obwohl es durchaus nicht auf eine Apologie angelegt ist. Denn mit Recht sagt er im Schluswort: "Auf dem Boden unserer geistigen Gultur bebeutet der Kampf um die Religion so viel wie Kampf um Christentum. Denn auch vor dem Forum der geschichtlichen Religionswissenschaft kann es den Anspruch erheben, für die reichste und mächtigste Entfaltung der religiösen Idee zu gelten. Die Wahrheit des Christentums auch dem modernen Bewußtsein zu erweisen und der Religion damit wieder die Stellung im Geistesleben zurüczuerobern, die ihr gebührt, dies scheint mir die größte und wichtigste Culturausgabe der Gegenwart zu sein."

Einen guten und beherzigenswerten Beitrag hierzu hat F. sicherlich mit seiner Untersuchung geliefert.

Richard Weitbrecht.

## Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3927/28.

Cont.: (3927.) Besant on eighteenth-century London. — Matthew Arnold's notebooks. — The house of Seleucus. — Two notable church workers. — Harley, Earl of Oxford. — Fitz Gerald's Omar in French. — Books on China. — The early church. — History and biography. — Spanish literature. — Scotch history. — Fiction and fact. — Augustus J. C. Hare. — M. de Blowitz. — The royal historical society's "transactions". — "Nova Solyma". — The publishing season. — (3928.) The life and letters of Martineau. — The religions of ancient Egypt and Babylonis. — Two books on Ireland. — Chateaubriand's memoirs in English. — A companion of Shelley's last days. — American books. — Short stories. — The late Warden of new college. — The metrical form of FitzGerald. — The earliest Dublin edition of Shakespeare's plays. — Prof. Earle. — (3927/28.) Our library table. — List of new books. — Literary gossip.

Dentice Runbicau. preg. von Julius Robenberg. 29. Jahrg. Beft 5.

Inh.: Baul Bepfe, ein Ibealift. — J. v. Berdy bu Bernois, Molttes Operationsplan zu einem Kriege gegen Frankreich aus dem Jahre 1859. — B. Suphan, ein unbekannter Brief Goethes aus Rom. — M. Kalbed, Schumann und Brahms. — Otto Pfleiberer, die fittliche Macht bes Chriftentums. — Aus der Berliner Hofgesellschaft der Jahre 1805 und 1806. Tagebuchaufzeichnungen. — Rich. Ehren berg, beutsches Bankwesen. — Rud. Euden, Weltgeschichte in Charafterbildern. — L. hed, die Popularisterung der Naturwissenschaften.

Dentice Revne, oreg. von R. Fleifcher. 28. Jahrg. Februar.

Inh.: Friedrich Delitsich, die mosaische Geletzebung. Bortrag. — Georg von Below, ber Rirchenstreit in Breugen in den Jahren 1838 und 1839. — B. Groller, die filberne Benus. — Hambery, der Sturm auf Englands Machtstellung und die englischeutschen Beziehungen in Afien. — Ulrich v. Stosch, Denkwurdigkeiten des Generals und Admirals Albrecht v. Stosch. —

Engelmann, die Rervenkrantheiten und ihre Bekampfung. — Aus bem Leben Leopold v. Rankes. Erinnerungen von seinem Sohne. — Dito Jentsch, die Fortschritte der Funkentelegraphie. — A. de Gubernatis, Goethe und Italien. — Marte v. Bunsen, eine eble Frau. — F. B. Rüfter, Wasser und Luft auf dem Monde.

Dentice Monatsichrift für bas gefamte Leben ber Gegenwart. preg. von Jul. Lohmeyer. 2. Jahrg. 5. heft.

A. b. Inh.: Otto v. Leitgeb, das Gelübbe. — B. Foerster, zur Psiege umfassenberen Gemeinschaftslebens der Deutschen der Erde. — Erich Meber, Maurice Maeterlind. — C. Klingemann, die nationale Bedeutung der Krupschen Boblfahrtseinrichtungen. — Bode, Goethes bester Lebenstat. 2. — H. Rohne, die Entwicklung der modernen Feldartillerie. — Ab. Bartels, Rudyard Kipling. — Th. Schiemann, die katholisch-theologische Fakultät an der Universität Strafburg. — Gedanken Goethes über Religion, aus B. Bobe "Meine Religion". Bertrauliche Reden. — hans v. Wolzogen, Kraf Gobineaus Tragödie Alexander. — Friedrich Zimmer, ein Frauendiensfiabr.

Denticland. Monatsichrift für die gesamte Cultur. Oreg. von Graf v. Coensbroech. Rr. 5.

A. d. Inh.: Lujo Brent ano, die Getreidezolle als Mittel gegen die Rot ber Landwirte. — Bur polnischen Frage. 1. Teil. — Graf v. hoensbroech, die tatholischeheologische Fakultät zu Strafburg. — B. Bornemann, der Religionsunterricht in den Schulen. 2. Leil. — Emil Mauerhof, aus der hauptstadt Frankreichs.

Die Beimat. Monatsichrift bes Bereins 3. Pflege der Ratur- und Landestunde in Schleswig-holftein, hamburg u. Lubed. 13. Jahrg. Rr. 2.

Inh.: Sager, Lauenburg an der Elbe. 1. — Philippfen eine Nordseefahrt mit dem Schleppneg. 2. — Derf., ein Schleswig-Holfteiner als schwedischer Feldmarschall. — Biffer, das Märchen von der untergeschobenen Braut.

Deutice Beitichrift für Bolitit und Boltewirtschaft, Litteratur und Runft. Greg. von E. Bachler. 5. Jahrg. heft 5.

A. b. Inh.: A. Birth, was Deutschand allein noch retten fann! — Jur Los-von-Rom-Bewegung. — Eb. v. Mayer, die Renaissance — ein Problem der Physik. — J. Burchardt, Provençalisch. — B. Clemens, Schlestens Dichter der Bergangenheit und Gegenwart. 1. — D. Schwindrazheim, Wir haben das Sehen verlernt! — Gartenstädte. — Max Frbr. v. Münchhausen, Maeterlinds Monna Vanna. — Albrecht Wirth, Jean Paul.

Der Tärmer. Monateschrift für Gemut und Geift. Gregbr. C. Frbr. b. Grotthuß. 5. Jahrg. heft 5.

gryt. v. Grotthus. 5. Japtg. Deft 5.

A. d. Inch.: A. Hried, die hauptschlichken Misverständnisse über die Friedensbewegung. — J. Abd erley, Stephan Remarx. (Forts.)

— G. Korn u. Peter Koseger, Bekenntnisse eines Arztes. —
Beter Cornelius, die Bohnensenne. — hans Prus, Ottokar Lorenz contra Bismarck. — G. Diercks, Marotto. — F. Poppenberg, Kirchselberd Epigonen. — Was ist Clektricität? — Die Zunahme der Erdberölkerung. — Joh. Moser, zu Klingers Beethoven. — K. Storck, Mustkpflege und Musikindustrie, Konzertagentenwesen und Decentralisation. Allerlei tritische Ein- und Ausblicke. — Künstlerischer Tanz. — Franz Liszts Briefe an Karl Gille.

Monateblatter für beutiche Litteratur. freg. von Albert Barnete. 7. Jahrg. 5. heft.

Inh.: Gebichte. — R. S. v. Lucius, Eva. — A. Bergemann, die Tautropfen. — W. v. Schneben u. a., das Geheimnis des geistigen Schaffens. — Chr. Schmitt, Friz Lienhards gefammelte Schriften. — Hans Landsberg, ein vergessener Lieblingsschriftseller. — herm. v. Blomberg, die Culturprobleme der Gegenwart.

Literarifche Barte. Monatefdrift für icone Literatur. Red.: 4. Lohr 4. Jahrg. Beft 5.

Inh.: J. G. Babner, neue Erzählungsliteratur. — Ferd. Gruner, Reue Dramen. 2. — M. v. Eten fteen, Pietat. — Deutsche Lyrit. — Alfond Frig, Theater und Tagestritit. — B. Fleischer, Kunstliteratur. III. — Graf Bruno v. Holnstein, Sie schimpfinicht mehr. — Br. Willram, die Bestalin. (Forts.) — Ebg. Lichten, burg, Tatarische Dichttunft.

Internationale Literaturberichte, Red.: Det. Bebel. 10. Jahrs. Rr. 3.

Inh.: Sand Beber-Luttow, beutsche Buhnenwerte. - Sanne Bauchwis, die deutsche Atademie ber freien Runfte. 1. - Otto Bromber, beutsche Dichterinnen ber Gegenwart.

Dichterftimmen ber Gegenwart. freg. v. Leo Lepe van heem. fte be. 17. Jahrg. Beft 5.

A. b. Inh : Gebichte. — Grete Arens, Baul Reller, ein ichle-fifcher Dichter. — Marie Dirbach, Bogu? — A. Deppifc, Eichenborff und Beine.

Dentice Dichtung. Gregbr.: R. E. Frangos. 33. Bb. Geft 9.

A. d. Inh.: Gine beutsche Atabemte. 9. Meußerungen bon Dr. Rarl Borinsti in Munchen, Benno Ruttenauer in Mann-beim, Brof. Dr. Max Roebiger in Berlin und Wolbemar Freiherr b. Biebermann in Dresben.

Reme Bagnen. Salbmonateichrift für Runft und öffentliches Leben. Gregbr.: D. Stauf v. d. March u. Karl M. Rlob. 3. Jahrg. 3. heft.

A. b. Inh.: Rarl M. Rlob, zwifchen zwei Theaterfelbzügen. — Anton Beis-Ulmenrieb, die Ritter bes Trufis und Rartells als Bioniere des Zufunftsftaates. — Franz Schamann, hoensbroech.

Dentige Stimmen. Salbmonatefdrift. Reb. 2. Rofter in Berlin. 4. Jahrg. Rr. 21.

Inh.: Sofmann, fritische Bemerkungen ju Brofessor Dr. Labands "Barlamentarischen Rechtsfragen". — Frbr. v. Wigleben, Die Socialpolitit im Jahre 1902. 1. Arbeite- und Lohnverhaltniffe. — Brutner, Juderpolitit verschiebener Staaten. - Ruhne, die Ergiebung ber Eingeborenen zur Arbeit. - gur Rieben, die geplante Resorm bes Personentarife der sachsischen Staatsbahnen. - August Sannes, Freiherr vom Stein. 1.

Das freie Bort. Reb.: Mar henning. 2. Jahrg. Rr. 22.

Inh .: Bebels Raiferrede. — Speater, Rommerspolititer. — May De B, jur wirticaftlichen hebung bes beutiden Dftens. — Eb. v. Mayer, Soulbant und Erziehungsheim. — R. Somidt, Die zwei famofen Chriftusreliquien bes Laterans und ber "wiffenschaftliche Gewährsmann" ber "Kölnischen Boltszeitung".

Die Butunft. oreg. von DR. harben. 11. Jahrg. Rr. 19/20.

A. b. Inh.: (19.) B. Georgewitsch, die Frauen ber Obrenowitsch. — h. Gelzer, Ochriba. — R. Scheffler, Jsabora Duncan. — G. Jaffé, Bodenspeculation und Wohnungnot. — Plutus, Reichsbantsorgen. — (20.) Werner Sombart, Deutschland und ber Beltmartt. — Fris Rauthner, Schopenhauers Bierfache Burgel. — Billy hellpach, die Aerztesteuer. — h. F. helmolt, Deutschtum und Beltgeschichte. — Plutus, Bertheim.

Bahne und Belt. Grag. v. E. u. G. Elener. Schriftl.: S. Stumde. 5. Jahrg. Rr. 9.

Inb .: 28. Reller, Chatespeare und ber fof der Elisabeth. -2. Furft, bas Pathologische auf ber Buhne. — S. Stumde, von ben Berliner Theatern 1902/1903. — G. L. Luditig, aus ber Berliner Mustwelt 1902/1903. — Felisch, die Rechtsprechung in Schiedegerichtefachen bes Deutschen Bubnenvereine.

Reclam's Univerfum. Chef-Reb.: E. Befctau. 19. Jahrg. peft 21/24.

Inh.: (21/24.) E. v. Ablerefelb-Balleftrem, Trix. Roman. (Forts.) — (21.) S. Bobl, teramische Scherze. — hanne v. Bobeltig, unser Feldzugefrige. Gine Artegeerinnerung. — G. Buttner, moderne Brobleme. Schwere Sorgenkinder. — S. Scherbel, eine viel "besprochene" Arantheit. — Leo Silberstein-Gilbert, Butnuftstraume eines Lechnitere (Eteinbatis). — Low. Fulb., Frauen in kunftstraume eines Lechniters (Steinbatift). — Low. Fuld, Frauen in der Baifen- und Kinderpsiege. — (22.) heinz Krieger, die Mendelbahn. — Karl Ewald, der Regenwurm und der Storch. — C. K. Kreuschner, wie Briefe verloren geben. — Schenkling-Prévôt, Schneeglocken. — Luise Folle, hauswirtschaftliche Plaubereien. Mehl und Mehlpräparate. — (23.) A. Binhoffer, die Bewertung des Venschnelbens. — Emil Peschau, Reues aus einer alten Mappe. — humoristische Frauen auf dem Throne. — S. Scherbel, die Augenpsiege im Binter. — (24.) Max hes dörffer, winterliche Fruchtzweige. — E. Florinus, Frantesiche Bulestichtung in Frankeich. Fruchtzweige. - C. Florinus, Franto! Gine Briefmarren-piauverei. - Racte Schirmacher, Die erweiterte Boltsbildung in Frantreic.

**Militär-Bochenblatt.** Red.: v. Frobel. ,88. Jahrg. Rr. 9/12.

3nh.: (9/12.) Personal-Beranberungen ac. — (9/10.) Bur Frage ber Infanterietattit. - (9.) Reues von ber öfterreich-ungarifchen Bebrver Inquntertetarit. — (8.) Neues von der operteteg-ungarigen Wernacht. — (10/11.) Einiges zur Auftlärung über Rohrrudlauf und Banger. — (10.) Das franzöfische Generalftabswert über ben Krieg 1870/71. — Einweihung eines Clubs für die Generalftabsoffiziere in Warschau. — (11/12.) Jur Taktik der Ravallerie. (Eine Erwiderung). — (11.) Reues vom italienischen heere. — Die neue Pferdegeldvorschrift. — (12.) Aus der Geschichte des 4. Rheinbund-Regiments herzoge von Sachsen. V. Spanien 1810. - Reues über die Entwidelung bes Remontierungewefens in England. — Bum Raifermanover 1902.

Die Ration. Greg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Rr. 18.

A. b. Inh.: Th. Barth, politischer Muth. — R. Schraber, bie latholisch-theologische Hatuliti Strafburg. — Proteus, Barlamenisbriefe. 12. — A. Lindt, Demmalfchub. — Golimer, bie bisherigen Erfolge ber Lungen-heilftütten Behandlung. — F. Boppenberg, Ihfen jonno — Ihfen ains.

Die Grengboten. Reb.: J. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 6/7.

Inh.: (6/1.) Hr. Seiler, eine Inselreise durch das griechische Mer. 3. Bon Baros dis Thera. (Schl.) — A. Andreas, Fener! Erinnerung ans dem russtigen Bolizelieben. (Forts.) — (6.) Die orientalische Frage und die Berteidigung Konstantinopels. — Katheber und Kangel im preußischen Protestantismus. — Galizien. (Schl.) — Die Kunst des Langes. — (7.) 3. Hayelt, die Irrtimer der Demotratie. — Der Reichsbaushalt und die Finanzen der Bundesstaaten. — Die Stuling Schwedens und Korwegens im europäischen Konzert. — A. Müller, Shafespeares Falstaff vom medicinischen Standpunkt aus betrachtet.

Die Gegenwart. freg. von Rich. Rordhaufen. 63. Bb. Rr. 6/7.

A. d. Inh.: (6.) Cajus Moeller, Bavaria indeledilia. — B. Bruhns, die Feftungen. Eine geographische Stigte. — Ed. Sofal, socialhygienische Marmzeichen. — G. Biedenkapp, eine Helmholt-Biographie. — Mil Richter, diffentliche Biacate u. die Reelamekunft. — D. Karrig. Friederlik Brion und das Toeishehmal in Strafburg. — (7.) L. D. Müller, Speculation und Spiel. — L. Roetel, ca canny. — A. Semerau, Amalie Stram. — Cagni's Schlitten-Expedition zum Rordpol.

Das Land. Beitschrift für die socialen u. vollstumlichen Angelegen-heiten auf dem Lande. Greg. v. G. Cohnrey. 11. Jahrg. Rr. 9.

A. b. Inh.: Die Lochlifte, ein prattifches Bohlfahrtsmittel. — Das Sutewesen im Arrise Maimeby. — hans Muller-Brauel, bas handwert auf ber Geeft. — A. Arug, Andreas Beter Chriftoph herbing. Badagogifche Bohlfahrts-Thatigkeit eines philantropischen Laudpfarrers. (Schl.)

Mugemeine Beitung. Beilage. Greg. v. D. Bulle. (1903.) Rr. 19/29.

Allgemeine Zeitung. Beilage. Hreg. b. D. Bulle. (1903.) Ar. 19/29.
Inh.: (19.) C. I. Fuchs, die jüngste Entwickung der Wohnungsfrage in Deutschleind.
Lend. — Ludw. Geiger, Sahrduch des Freien Deutschlein hochtigten Pochfifts 1902. —
(20/21.) Karl Gapper, eine Reife ins Ausbrachsgediet des Bullans Santa Waria (Guatemals). — (20.) Ed. Gofal, die räumlichen Gernzen des Leden.
— Aus Italien. 3. — (21/22.) I. Mi nor, Iheise Ledenswerf. — (22.) H. S. Singer, das Polarwerf des Derzogs der Abrugen. — (23/24.) H. Brey.
— mann. zur Geschichte der Franzbsischen Orthographie von 742—1901. — (23.) Otto Flate, wied Auffen. — G. Edward, die Reiselitation Boes. —
(24.) Otto Rieten, eine neue Gradbe-Ausgabe. — (25.) A. v. Beez, germanische Spuren in Rordafrika (Marosto). — I. Hof milter aus dem zunftigen Schriftum Englands. — Baul Deples "Waria von Magbala". —
(26.) Bellegrino, la kills alnde de l'Eglise. III. — (27/28.) Die russtlügen Egartriss. — (27.) A. Berner, zum zahnügstiden Endum. — E. R.
Brem, zu Lavaters Erhöhung. — (28.) Franz Strunz, Ausgaben und Ziele des historisch zutwirssellschaftlichen Endum. — E. R.
berich, Enwicklung ung gegenwärtiger Stand der dentschen Melopotamiens. — Ratholische Rrieft.

Sountagsbeilage Rr. 5/6 z. Boffischen Zeitung 1903. Rr. 53 u. 65.

Inh.: (5.) Paul Haafe, die holnische Thromeanbiatur Angusts des Starken.

M. Genée, der Schlegel-Liecksche Shakelpeare und seine Berbesstere.—K. Genée, der Schlege-Liecksche Shakelpeare und seine Berbessferer. (Schl)

H. Woewes, ruhendes Leben. — (5/6.) Benno Röttgers, der Riedergang des französsigken naturaliktischen Romans in französsische Rechtung.

— (6.) G. Elitinger, der erke praeceptor Germaniae. (Indob Bimpheling.)

— D. Rolahs, über die Bornossseungslossische der Wissenschaft. — IN Kinor, ein ungedruckter Brief Schlegel-Liecksche Schlegel-Liecksche Spakespeare. — Franz Bendt, Technische Aundschan. 1.

Norbbentiche Allgem. Beitung. Beilage. 1903. Rr. 12/35.

A. d. Inh.: (12) Alara Auge. Mer Merker Stimmungebilder. — (13.) Arth. Ad leitner, Glatteis im Hochgebirge. — (17.) Eugen d. Jagow, Parifer Brief. — (18.) Guftav Zieler, Hebbels "Diamant" und das dentifche Luftspiel. — Die Reuerwerdungen der Nationalgallerie. — (19.) Aud. Piege, quies Deutich. — (20.) Baul Paijg, Winterpoeffe. — (22 u. 30.) Hollmar, aus dem Berliner Aunfleben. — (22.) Hund Piege, maissanischen Exampleben. — (22.) Hund Piege, missanischen Exampleben. — (23.) Ab. Bollmar, aus dem Berliner Aunfleben. — (27.) Gustav Jeiler de Aufglührbarteit von Shalespeares "Heinrich V". — (30.) Kaifer Wilhelm I. und Bildhauer d. Adopt. — (32.) Rich. Degen, Streitiges in Lord Byrons Leben. — (33.) Dito Franz Genflüchen, Einiges über Welfpeine. — (34.) Ed. Plashoff-Leseune, Bostschitensahrt in den Alpen. — (35.) G. Biedenstapp, ein sprachgeschichtlicher Spaziergang.

Biener Abendpoft. Beilage gur Biener Beitung. 1902. Rr. 286/298.

A. d. Inh.: (286.) B. Madjera, Sethelmann in Wien. — R. Solzer, Stebhan Milow. — (288.) S. Feilbogen, zur Kartellfrage. — Die jüngke Berdlferungsftatiftlt in Frankreich. — (290.) A. Frant, die neue Shftem urtunde der Gobelsbergerichen Stenographie. — Ragele, Fordiungen zur öfterreichischen Schulgeschie. — (296.) A. Frank, die kunden zur betregraphie. — (298.) L. Bittmab er, zur Sewerbenovelle.

· 1903. Rr. 2-28.

— 1903. Rt. 2—28.
A. d. 3.nh.: (2) R. Shaukal, ein öfterreichischer Goha (Alfr. Kubin). — E. Brosh, die Tiepolo-Fresten im Balazzo Labia. — (5.) K. Höß, die Museen Wiens im Dienste der Bolls- und Jugenderziehung. — (7.) R. v. Aralit, über einen dichterischen Kumanismus. — (11.) F. Lippmann, zur Geschichte bes dentischen Humanismus. — (11.) F. v. Meinzingen, Bollszählungsergebnisse. — Die Frauen im öfterreichischen Staatsbienste. — (13.) T. Rittner, Stephan Zeromsti. — (17.) R. v. Ehrhart, ein neues Werf über Hogel. — (19.) Rzist. — (18.) Texici, der moderne Schmischer frauenroman. — (21.) R. v. Aralit, das Riefentor von St. Stephan. — F. Löhr, über die Darstellung des Lodes in der griechischen Aunft. — (23.) E. Guglia, der lehte Band von Jatob Burchardts griechischer Enturgelsichte. — (25.) R. Hirfafeld, das deutsche Liebt mis. Jahrd. — Briefe von Hugo Wolf. — (27.) Leo Wittmaher, der Formalismus im öffentlichen Rechte. — (28.)

Das öfterreichifde Schulmufeum in Bien. - E. v. Gilet, Jugendlecture. - Impreffioniftliches Beiden.

Die Beit. hregbr. 3. Singer, D. 3. Bierbaum u. h. Ranner. 34. Bb. Rr. 435/36.

34. 20. At. 200/00.
Inh.: (435.) Die neue alte Majorität. — E. F. Seemann, der Bertrag über ben Banamacanal. — Baul Rohrbach, Anatolische und Bagdabbahn. — Ludw. Geiger, eine Denfschift Metternichs. — A. v. Ende, der ameritanische humor. — 3. Meier Graefe, von Bouffin dis Maurice Denis. — (435./18.) Rich. M. Meher, Abalbert Stifters "Rachsommer". — (436.) Das flumme Barlament. — Aarl Jentsch, ein Bild auf die politische Weltlage. — E. Oppert, das chnefische Bank- und Sparzystem. — Lerte, zur Frage der neunjährigen Schulpsticht. — 3. Loewenderg. Gustav Frensen.

Die Beit. Rational-sociale Wochenschrift. Red.: Paul Robrbach und Paul Bichorlich. 2. Jahrg. Rr. 19/20.

3uh.: (19.) Kr. Raumann, ungleiches Wahlrecht. — Paul Aohrbach, der neue ruffiche Joltarif. — Schulze-Sävernis, die dadische Landwirtschaft zu Beginn des 20. Sahrhunderts. — M. Wend, unsere Recisolätter. — Paul Zichorlich, Biertei-Edus. — (20.) d. v. Gerlach, die Agrarpartei in Sicht. — L. Raticher, ein socialpolitischer Colonialisterungsversche Deugo Böttcher, die drei Postakann, auf dem Wege zum Bonapartismus. — Vaul Schubring, die Turiner Ausstellung. — Ed. Sotal, die Katurgeschichte des Berbrechens.

Banbern und Reisen. Red.: L. Schwann u. Sans Bienbl.

Banbern und Reizen. Aco.: E. Symun.

1. Jahrg. 2. heft.

A. d. Inh.: Arth. Adleitner, Alpbetrieb im Winter. — Baul Linden berg, in der Salzie-Etald. — Sanns Barth, die Guglia die Brenta und ihre britte Besteigung am 15. August 1901. — M. Breindlöberger-Mrazović, Abseits vom Wege. Aus Bosnien. — Jul. Naeher, ein rufstiges Schulhaus an der Elbe. — A. Bachmann, eine Sommernacht im Rocken Islands. — D. Tehner, Entwurzelt. Rovelle aus dem Pleizenlande. — F. Riehne, Mühle am Harz. — Th. Girm. Hocherg, ein Erinnerungs, blatt an heinrich Ros.

Deutsche Belt. Gregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 19.

A. b. Inh.: Sans v. Wolgogen, ber Beroismus in ber Raffenfrage. — Th. Bell, Konnen Raturvoller wittern?

Die Silfe. pregbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 6/7.

A. b. 3nh.: (6.) Beinhaufen, politifche Bitterungeveranberung. — Baul Mombert, die babifche Landwirtschaft am Ansange bes 20. Sahrhunderts. — (6/7.) Raumann, Briefe über Religion. — (7.) Raumann, die neue Agrarpartei. — h. van Marten, vom Streit der Eisenbahner in holland.

Die Umfdan. Ueberficht über die Fortidritte und Bewegungen auf bem Gesamtgebiet der Biffenschaft, Technit, Literatur und Runft. oreg. von 3. h. Bechhold. 7. Jahrg. Rr. 4/8.

Freg. von J. H. Bechholb. 7. Jahrg. Ar. 4/8.
Inh.: (4.) P. J. Möbins, das Soma Geschlecht. — R. Jahn, die Ansgrabungen auf Areta. (Schl.) — Rußner, das Spiem brahtlofer Telegraphie Bodyn-Branty. — I. Ziehen, Erziehungswisspischaft, (5.) R. Lorn, europäische Colonien. — L. Keh, die Ermittelung der Blantton-Organismen in Klüssen und Seen. — d. Koblig, Beneditt: leder das biomedanische (nevotialische Denken in der Medicin und in der Wedich und in der Medicin und in der Michael Renes aus Babylon. — Anud Rasmussen, Briefe von der Grönkändischen literarischen Erzedition. — (6.) Th. Fischer, Marosto. — Bolhmann, über die Mechants im geben. — B. Dessau, Khisti. — Kriegswesen. — (7.) I. Lanz, Liebensells, Masse und Milien. — Hand v. Liebig, Ledense weise eines Schleswisse. — G. W. Balberthal. Schonsell, Ledense weise eines Schleswisse. — G. W. Balberthal. Schöne Lieratur. — Heinz Arieger, Automobil Doppelmotoren. — L. Reh, Boologie. — Bon der schwedischen Südvolarerpedition. — (8.) R. Tigerstedt, zur Phydioschen einer Schlesselftlichen Korschung. — Piscicalizäggis elektrische Schnelbriesselfsesorberung. — A. Gaubert, die Wanderungen der Sardinen und die Sardinenkrise in Frankreich. — Mehler, Insuforien als menschliche Varassten. — W. Denn niedt, Kener im Hause. — F. Lampe, Erdande. Oppermann, Boltsbildung. Oppermann, Bolfebilbung.

Belt nub Saus vorm. Die oberen Behntaufend. Red. R. Beichardt. 2. Jahrg. Nr. 3-6.

2. Japig. Nf. 3—6.
A. d. 3nh.: (3/6.) Urzula Zöge v. Manteuffel, helmuth von Lopfen. (Forts.)
— Kr. Jacobsen, die Glieber der Kette. — (3.) G. Biedenkapp, Roosevelt über Rockeller. — A. Noth. über die Austern. — H. Devermans., Stadbwerordnetenwahl. Humoristische Elizse. Deutsch von E. Otten. — E. Keichel, hochberg und hülsen. — (4.) I. G. Meher, vom Werben des Lebendigen. — B. Siegfried Schulkenssein. Wir und das Märchen. — G. Gardonni, was unsere Enkelfinder erzählen werden. 5 Märchen. Uebers. a. d. Ungar. v. E. Biumgrund. — (5.) Berta Katscher, die wirtschaftliche Abfängigseit der Frau. — R. Th. Senger, das New Yorker Willianenviertet. — Ed. So of al., die schädichen Wirtungen des Eiswassers. — (6.) Baul Liman, Kaiser und Bolk. — E. Esther, ein Ballest der Krupp. — Eine Erinnerung. — Detta Zilden, Köln und die Kölner.

Dentiche Beimat. Blatter fur Runft und Bolletum. Greg. von Ed. Bend. 6. Jahrg. Beft 15/19.

E. Pepit. O. 3ahrg. Pet 10/19.
A. b. Inh.: (15.) Aus Thoreaus Einsiedlerpoessen. — Gebichte von Julius Havemann. — Raiderintas Finnliche Erzählungen. — D. Anwand, Theaterbericht (Rovember und December.) — Karl Meiffner, Abolf Bartels' Geschichte ber beutschen Literatur. — (16/19.) Ed. Heud, Scheffel in Donauschlingen und sein Markungroman. — (16 u. 18.) Aus Audolf Puche Binterwanderung. — (16.) Clara Biebig, der Fuhrmann. — (17.) Carl Enders, Lyrische Wirfungen. — (17/18.) Frida Schanz. After. — (18.) Dichtungen von Auft won Erranß und Torney. — (19.) Ernft Bachler. über die gegenwärtige Lage der deutschen Literatur. — Pol de Mont, Dichtungen. — Mumbauer, der heilige Anton.

Gartenlaube. Reb.: Abolf Rroner. Rr. 1/5.

3nh.: (1/5.) Rub. Bergog, die vom Rieberrhein. — Marie v. Ebner. Efchen. bad, 3hr Beruf. — (1.) Aler. Sotolowelh, Frauentopfput ber Ratur.

völler. — C. Fallenhorft, im herzen von Afien. — R. haug, heil-mittelschwindel bei Ohrenleiben. — (2.) Karl Wolf, Tragodien und Lo-möblen des Aberglaubens. — Fr. Road, ein beutiches Künnlerheim in Rom. — Fr. Knauer, Golbside. — (3.) hand Bohrte, Leuchtener und ihre Barter. — Ed. heyd, Spielleute und sahrendes Boll — (4.) A. heilbern, Wintervergnigungen. — H. Lange, Franzinot in Frauenbernfen. — (5.) M. hagenau, die Jähne als Zeugen vor Gericht. — Jul. hartmann, Bilber aus der hohen Karlsschule.

Beiträge jur Colonialpolitit und Colonialwirtschaft. Schriftleiter: A Seibel. 4. Jahrg. Beft 7.

Inh: H. Singer, Kartograbhilche Arbeiten über bie bentschen Schutgebiete. — Sans Schroeder, auf ber Reise nach Sayban (Mariannen) Tagebuch-blätter. 3. — Herm. Heffe, Glebt es eine unmittelbare Reichsangehörtzeitet? 4. — G. M. Kannen gießer, Uebersicht über die bebeutendften Forschungsreisen in Nordoftafrita. 1.

Bobular-wiffenichaftliche Monateblatter jur Belehrung über bas Jubentum. Greg. von Ab. Brull. 23. Jahrg. heft 1.

Inh.: Universalismus und Partifularismus im Jubentum. — Urber Gesetes-religion in ihrer Bedeutung für ben Einzelnen und für die Gesamtheit. — Harnads Borlesungen über das Wesen des Christentums. — Auffallende häusige Krantheitserscheinungen der Juden. — Eine Jüdin Pfeudokönigin von Schweben.

Die 283 oche. 5. Jahrg. Rr. 2,5.

A. d. 3.1h.: (2.) Tjard Schwarz, zum Kampf um die Borherrschaft zur See.
— E. A. Ewald, Nahrungsmittel als Arankseitsursache. — E. E. Schleich, die Hand des Chirurgen. — (2/4.) Kud. Strat, die Retterin. Robelle. — (2/5.) Kedor v. Zobeltig, "Arenz wende dich". Roman. (Fortf.) — (3.) E. Eulenburg. der "Aerziehreit" in Gera. — Kriedrich Frhr. v. Din all Lage Campe, Hoffestlichkeiten im Winter. Blauderei. — Dugo v. Luffer. aus dem neuen Südafrila. 6. Kom Deutschum in Südafrila. 2. — A. Sololowski, wie er Volarmenfalebt. — Lehmann, elektriche Enkladungen auf photographische Flatten. — L. Hattom kli. zur Frage der dertigen russischen Garlen Gerkenten. — A. Frage der dertigen Westellichen Berkeinungen. — Westellich des Petroleum in Deutschland. — A. Berson, die Ersorschung des Kuftmeers über dem Diean. — R. Erson, heim, Winter in Amerika. — D. Fechner, Liebkaberkunft. — (5.) Paassachen, Kaufmannsgerichte. — Ravul Pictet, die Berstüssigung der permanenten Gase und der industrielle Sauerstoff. — W. Bode, neue Erwerbungen der Berstiner Galerie.

#### Mitteilungen.

In Samburg nahm bie Burgericaft ben Senatsantrag an, bem Dichter Guftav Falte einen lebenslänglichen Chrenfolb von jahrlich 3000 # ju gewähren.

Der Goethebund in Riel hielt eine Protestversammlung gegen bas Aufführungeverbot von Paul Bepfes ,,Maria von Magbala" ab. Un ben Dichter murbe ein Sulbigungetelegramm gefandt.

3m hamburger Stadtth:ater ift mit iconem Erfolg bebbele "Genoveva" jur erften Aufführung getommen.

3m Gothaer hoftheater erlebte Bilhelm Dengens poefievolles Runflerfpiel ,, Die Deifterfchaffel" mit burchichlagenbem Erfolg bie Erstaufführung.

Betanntlich ift im vergangenen Jahre am 10. Rovember ber Schifter-Breis nicht jur Berteilung gelangt. Die Beratungen ber Commission haben wie üblich ftattgefunden, fie endeten jedoch, wie die "Rational-Beitung" mitteilt, damit, daß man keinen Borichlag für einen Pteisempfanger machen tonnte.

3m Refibenatheater ju Stuttgart brachte es ber breiactige Somant "Der Bielgeprufte" von Wilhelm Mener-Forfter ju einer recht freundlichen Aufnahme.

Im Acfidengtheater ju Diesbaden bat ein modernes breiactiges Goulpiel "Bauer Martfelb" von Baul hermann hartwig fein Glud gehabt.

3m Deutschen Schauspielhaus ju Samburg hatte Copholles' Glettra" in Bilbranbte Bearbeitung einen großen, Detar Bilbes "Salome" einen geringen Erfolg.

Im Stadttheater ju Gifenach fand ein neues breiactiges Luftfpiel von Ernft Claufen: "Die Manuerwage" vielen Beifall.

3m Stadttheater ju Brunn fand ein neues Drama ,, Domitian" bon Fr. v. Desteren eine sehr beifällige Aufnahme.

Einer une jugegangenen Mitteilung jufolge fieht fich "Die Ge-fellichaft" aus Grunden, die nicht borber ju feben waren, genotigt, ihr Ericheinen bis auf Beiteres auszusenen.

## Die schöne Literatur.

## Beilage zum Literarischen Centralblatt für Deutschland.

Mr. 5.]

Beransgeber und verantwortliger Redactene Brof. Dr. Cb. Barnde. 4. Juhlaulf.

#### Berlegt von Chuard Avenarius in Leibzig. Sinbenftraße 18.

Erscheint zweimal monatlich.

- 7. März 1903. s-

Preis jährlich 6 Mark.

Aren, R., Tas Leben ift boch fchön! (69.) Friedrich, B., Rapoleon. (72.) Hennig, A., Die da hungern nach Glück u. Liebe. (69.) Anh fer, L., Göttingens Reformation. (73.) Reller, B., Waldwinter. (65.) Luca, P. de, "Alla Porta della folicità. (74.)

| Oppermann, A. F. W., Die Sicilianische Besper. (70.)
| Forten, O. v. d., Friedrich der Brose. (71.)
| Pratesi, M., Il poccato del dottore. (75.)
| Reardo Venoziani. (75.)
| Rosegger, B., Beligift. (67.)
| Sofott, A., Der Bauernfönig. (67.);

Mie Bicherfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Eyeb. b. Bl. (Sinbenfraße 18), alle Briefe unter ber bed Gerandgeberd (Anifer Withelmite, 29). Mur folde Werfe Bunen eine Befprechung finben, bie ber Reb. vorgelegen haben. Bei Corresponbenzen über Bicher bitten wir fiels ben Ramen von beren Berleger anzugeben.

#### Moderne Romane.

Reller, Baul, Baldwinter. Roman. Mit Bilbern v. B. Brod-muller. herausgegeben von ber Deutschen Literatur-Gefellichaft. Munchen, 1903. Allgemeine Berlagsgefellichaft. (453 S. 8.) 4 4.

Schott, Anton, Der Banerntonig. Roman. Mit Bilbern von A. Rudtafchel. Berausgegeben von der Deutschen Literatur-Gesellschaft. Ebb., 1903. (391 S. 8.) .# 4.

Rofegger, Beter, Beltgift. Roman. 8. Taufend. Leipzig, 1903. Staadmann. (402 S. 8.) # 4.

Bilbrandt, Abolf, Billa Maria. Roman. Stuttgart u. Berlin, 1902. Cotta Rachf. (332 S. 8.) .# 3.

Stenglin, Felig Freiherr von, Das Sochfte. Roman. Dreeben u. Leipzig (1902). Minben. (348 S. 8.) # 3, 50.

Aren, R., Das Leben ift boch fcon! Roman. Dresben u. Leipzig, 1902. Moewig u. höffner. (276 G. 8.) & 3.

hennig, Alfred, Die ba hungern nach Glud und Liebe. Roman aus dem hochgebirge. Iluftriert von B. Rammer, h. Krepffig u. h. Bolfert. Weinheim (1902). Adermann. (106 S. 8.) . 1, 50.

Die diesmalige Sendung war eine Art Beihnachtsfreude für mich. Denn abgesehen von anderen Buchern, beren Berfasser schon von vornherein Bertrauen erwecken, verschaffte sie mir die Bekanntschaft mit einer so liebenswürdigen Erzählerindividualität wie Paul Reller. Ich habe nachträglich gesehen, daß er schon seit einigen Jahren schriftstellerisch thätig ist; für mich war er ein homo novus. "Walbwinter" ift ein in jebem Sinne erquidliches Buch, erquicklich für bas Gemut, aber nicht minber auch für bas afthetische Empfinden, eine schöne Bereinigung von manchen realistischen Elementen mit nicht wenig echter Romantit, die aber nie ins Phantaftische fich verliert. Die ernfte Grundhanblung ift burchfest mit Lichtern echten humors; auf einem eigenartigen Schauplat treten uns eine Reihe besonders gearteter Menschen in ungewöhnlicher Lage entgegen, die wir am Schluß bes Buches erlöft von dem Rummer ihrer Bergen und von ber Ralte bes Binters in iconem Glude verlaffen. Ein junger Schriftfteller, beffen Aufzeichnungen ber Roman uns giebt, flüchtet fich eines Winters vor bem zerftreuenben Leben der Großstadt auf den Burgfit eines befreundeten Grafen im schlesischen Gebirgsland und fühlt sich hier im Bechsel von Arbeit und Erholung balb so recht innerlich wohl im Busammensein mit bem Buter ber Burg, bem viel-Beilage ju Rr. 10 bes Lit. Centralbl. f. Dentfoland.

erfahrenen, tiefgebilbeten und ichmerzgeprüften Balbhofer, seiner iconen, frischen Tochter Ingeborg, bem Factotum bes Saufes, bem treuen Baumann, bem außerlich fragburftigen, aber mit einem golbenen Bergen begabten Oberförfter Gerftenberger und einer Reihe borflicher Perfonlichteiten; eine auffteigenbe fanfte Reigung zu ber lieblichen Ingeborg ftort sein inneres Gleichgewicht nicht ernstlich. Da tritt als neues Element beren Freundin Marianne, die eben ihre von schwerften Lebensschichalen verfolgte, von ihrem Gatten verlaffene Mutter verloren hat, in diesen harmonischen Kreis ein. hat unser helb fie im Anfang wenig beachtet, so wird bas boch allgemach anders, und schließlich ift es klar, daß sie sich leibenschaftlich lieben. Auf einer unendlich reizvoll geschilberten Winterfahrt im Riesengebirge, auf der die beiden als gewandte Stilaufer viel zusammen find und einmal durch Mariannes tropigen Bagemut bem Tobe verfallen icheinen, tommt es zur Aussprache. Der Selb erfährt, wie heiß ihn Marianne liebt, aber auch, baß sie ihm nie gehören will; ihre Mutter, deren sie mit liebender Berehrung gebenkt, hat fie vor ber Ghe als bem größten Unglud gewarnt. Bie es ihm mit hilfe treuer Freunde gelingt, diefen Wiberstand zu überwinden, wie Marianne zu einer richtigeren Anschauung über ben Buftanb ber Mutter, die gulett bem Bahnfinn verfallen gewesen ift, und zur Berfohnung mit bem tobtrant heimkehrenden Bater gelangt, das erzählt in reizvollster Beise ber lette Teil des Buchs. Entzüdende Genrebilden find wiederholt eingestreut; die Sprache ist bisweilen in echte Poefie getaucht; anheimelnde Landschaftsbilber erfreuen uns mehrfach. Und bas Buch ift nicht nur liebenswürdig, fondern, wenn es auch feinen großartigen Gebanten burchführt, in seiner Art auch bedeutsam. Auch die weniger hervortretenben Bergensgeschichten erweden innigen Anteil, am meiften vielleicht bie bes wilbernben Bauern hartwig, ber aus einem Frrtum heraus fast jum Mörber bes Belben wirb. Unter ben humoriftischen Figuren fteht bei weitem in erfter Linie ber alte Oberforfter mit feinem golbenen Bergen und seiner immensen Fähigfeit zum Schimpfen und Cognactrinken. Aber auch Baumann und ber Gaftwirt Sternigte bieten nach biefer Richtung reichliche Ausbeute, wahrend Balbhofer eine im schönsten Sinne durch reife Milbe und echteste Hilfsbereitschaft erfreuende Perfonlichkeit ift. Der Roman spielt im tatholischen Schleffen und Buge inniger Frommigkeit sehlen barin nicht; von katholischer Tendenz aber ist erfreulicher Beise nicht das mindeste zu bemerken. Die hvielen eingestreuten, teilweise sehr hübschen Bilden sind eine angenehme Zugabe; auch die Ausstattung ist vortrefflich; kurz man kann der Deutschen Literaturgesellschaft zu dieser Ber-

öffentlichung nur Glud munichen.

Nicht in bemfelben Dage gilt bies von Schotts "Bauernkönig". Der Bauernroman, ben er uns erzählt, hat boch zu wenig Originalität; aber er bietet eine Reihe von im gangen mit Confequenz burchgeführten glaubhaften Charatteren und ift in feiner Tenbeng burchaus gefund. Auch bie Sprace ift fraftig; boch hatten eine Angahl Rurgungen bie Wirkung des Ganzen gewiß noch gesteigert. Leider führt ber Bunfc bes Berf.s, bie beiben Sauptpersonen, ben Gohn bes Reichenhofbauern, ben eine Beit lang aus feinem natürlichen Birtungefreise herausgetretenen und vom Gitelfeitsteufel gepacten Galli Beber und feine Jugenbliebe, die arme, aber brave Liefel nach aller Schuld und aller Not boch noch zu einem gludlichen Baar werben zu laffen, zu einer gewiffen Abstumpfung ber Conflicte. Die Sineinziehung bes Wiener Parlaments (Galli wird zum Abgeordneten bafür gewählt) geschieht mit ber beutlichen Absicht, zu zeigen, daß der Bauer bort nicht an feinem Plate fei; nebenbei ermöglicht fie Gallis erfte Che mit einer gebilbeten Stäbterin, bie beiben Teilen viel Leib bringt. Die Bilber icheinen mir nicht ganz so gut wie im "Waldwinter".

Den Roman "Weltgift" burchzieht ein guter und gugleich echt Rofeggericher Gebante von Anfang bis zu Enbe. Wir erleben darin das immer vollständigere Verkommen eines durchaus nicht ichlechten Menichen, ber von vorn herein burch bie ungefunde Luft ber Corruption, in ber er aufwuchs, vergiftet worden ift und ber bei seinem schwachen Charafter aus ben Schlägen, die ihn treffen, trot mannigfacher Unterstützung burch andere nicht die Kraft zu ziehen vermag, die allein ihn zu einem thatigen und nütlichen Mitglied ber menschlichen Gefellschaft gemacht hatte. Habrian hausler ift ber Sohn eines erfolgreichen Großinduftriellen; aber ihm mangelt völlig die Thatfraft, die ber Bater bei allen seinen Fehlern hat. Im Bechsel von faben Ber-gnügungen und freudloser Rechenarbeit vergeben seine Junglings. und ersten Mannesjahre; seine Mutter hat er frut verloren; wir erfahren gar nichts von ihr. Gine Geliebte raubt ihm ber beffer gablenbe Bater, und sein erfter Bersuch, fich selbständiger zu machen führt bazu, daß ihm jener sein Pflichtteil auszahlt und ihn von fich ftößt. habrian begrußt bas mit Freuben; begleitet von bem jungen Knechte Sabin, zu bem er eine eigentümliche Zuneigung fühlt, fahrt er ziellos hinaus in bie Welt und tauft balb einen vermahrloften Ebelfit an. Bu beffen Bewirtschaftung gewinnt er einen in seinen Augen fehr tuchtigen Inspector; Sabin aber, ben er als seinen Sohn erkannt und nach und nach in dies Berhältnis eingeweiht hat, bleibt trop seines Migverhältniffes zum Inspector ber Gegenstand seiner Liebe. Nach einem Brande ift ber Inspector verschwunden; er hat sich schändliche Unterschlagungen zu schulden kommen lassen. Hausler ist nun ein armer Mann und geht mit Sabin nach einem Bauernhof, auf bem biefer einen Freund hat. Bon bem Besiter bes hofes tauft er ein fleines Borwert und sett sein unthätiges Leben fort, während Sabin alle Arbeit thut. Auch ber Bersuch, Habrian burch abergläubische Befürchtungen für seine Gesundheit zur Thatigkeit zu bringen, schlägt schließlich sehl. Sabin schwankt in seinen Empfinbungen bem Bater gegenüber zwischen Berachtung und einer Art wehmütiger Liebe. Als der früh alternde Mann schließ-lich bavon ist (wie sich herausstellt, hat er sich wieder mit ber ihm vom Bater entriffenen Geliebten zusammengefunden,

die turz vorher auf dem Bauernhof aufgetaucht war), ift ihm bies fast eine Beruhigung. Erst als er erfährt, baß ber Bater trant in einem Hospital liegt, erwacht seine Liebe wieber; er eilt zu ihm; ber Aermste erkennt ihn noch und stirbt nun freudig; er war ja burch seine Jugend unheilbar vergiftet. Sabin bagegen ift immun gegen jenes Gift geblieben; er wird gemeinsam mit ber treuen Liefel, ber Tochter bes Bauernhofsbefigers, feinen Meinen Befig wieber hochbringen, und bas gleiche wird seinem Freunde, Liesels Bruber, mit bem väterlichen Hofe gelingen, mahrend beffen ältere Brüber burch ihr Studium nur zu einem recht fümmerlichen Loose gelangt find und dabei boch ben Bater fast zu Grunde gerichtet haben. Ift so der Grundgedante bes Romans durchaus gut und tüchtig, so leibet die Ausführung leiber an einer großen Breite; langere Bartien könnte man ohne weiteres wegstreichen, und bas übrige ließe fich ftart fürzen. Für ein Wert von folcher Musbehnung find weber ber untüchtige Habrian noch ber tüchtige Sabin intereffant genug.

Ein Problem gang anberer Art beschäftigt Bilbranbt in seinem neuesten Buche. Er benutt die Schickale der beiben Schweftern Abele und Maria, die in ber Samburger Billa Maria wohnen, und ber Menschen, die mit ihnen in Liebe und haß in Berührung fommen, um feine Stellung zu ber Frage bes rechten Berhältniffes zwischen Mann und Weib barguftellen. Dies geschieht burch eine fehr intereffante Sandlung und in einer fehr sympathischen Beife. Er erweift fich ale entschiedener Gegner ber neumodischen Lehre von ber Wesensgleichheit beiber Geschlechter. Maria, Die jungere ber Schwestern, die herrlich begabte Bertreterin biefer Bee, geht nach ben ichwersten Enttäuschungen elend zu Grunde. Sie vermag ben ihr wirklich "Gleichen" nicht zu finden; ber, ben fie bafür gehalten hat, erweist sich ihrer als völlig unwürdig; körperlich ein Herkules ist er ohne jede seelische Feinheit, wenn auch nicht so gemein, wie er ihr und ben andern ichlieflich ericheinen muß. Die weiblich hingebende Abele bagegen wirb, endlich befreit aus ben Banben ber herrsch- und habgierigen Hermine von Linden, glücklich in ber neuen Bereinigung mit ihrem Gatten, von bem fie fic, burch Marias Drangen bewogen, wegen einer finnlichen Berirrung besselben hat icheiben lassen. Gine hochst sympathifche Geftalt ift bie "geschlechtslose", überall einspringende Luife Mangold, eine von jenen Frauen, die wirklich ben Mann nicht brauchen, und eine rührende Figur hat ber Dichter in bem budligen Mufiter Rarnat geschaffen, ber abgesehen von seinem Gebrechen ein fraftiger Mann ift und für Maria heiße Liebe empfindet. Man bentt wohl an bie Möglichkeit, daß fie noch mit ihm glüdlich werden konnte. 23. mag biefe Löfung ale eine Concession an weichherzige Lefer erschienen sein; ich meine, fie ware wohl zu rechtfertigen und burch fie murben Marias Unichauungen erft recht ad absurdum geführt werben.

Stenglins Roman "Das Höchste" ift eine kunftlerisch nicht so beträchtliche Leiftung, aber immerhin gesund und erfreulich. Die meisten seiner Personen sind geneigt, auf die Frage: Was ist das Höchste? zu antworten: Rastlose Arbeit um des Erwerbes willen; andere würden antworten: die Liebe; der Verf. aber sagt mit den tüchtigsten der Menschen, die er uns vorführt: Arbeit vereint mit echter Liebe. Schon in den Schilderungen des Fadriklebens, obgleich sie manches Conventionelle enthalten, zeigt sich Talent; in den humoristischen Partien aber, in den Stellen über das Leben in der Familie des Privatlehrers Neubert, verrät sich etwas von Dickensscher Art, manches darin ist geradezu entzäckend; gelegentlich erhebt sich S. auch zu echt poetischen

Wirkungen; das neue Buch bebeutet bem "Dichterling" gegenüber einen Fortschritt.

Auch R. Arens Roman mit bem etwas gezierten Titel "Das Leben ift boch schön!" ist hübsch ersunden und gut durchgeführt; allerdings tritt bisweilen das Bestreben störend hervor, Schwierigkeiten zu umgehen, Bersöhnung und Friede da einziehen zu lassen, wo man psychologisch eher das Gegenteil erwartet. Die beiden reizvollsten Gestalten sind ein mildgesinnter katholischer Psarrer und die frisch-natürliche, dabei geistig regsame und für alle Bildungskeime empfängliche Kreszenz, in der ber bedeutende Waler Weltzien eine prächtige Frau sindet. Wit der sonstigen Natürlichseit steht in Widerspruch eine gewisse Reigung zur Wohlredenheit, zu einem sast docierenden Ton, namentlich wenn religiöse Fragen in Betracht kommen.

Biel unerfreulicher wirkt hennings "Roman" (in Wirklichkeit ift es eher eine Novelle "Die ba hungern nach Glück und Liebe". Es ift die nicht mehr neue Geschichte eines jungen Mannes, der Priester werden soll, aber ein Mädchen liebt und dadurch (noch dazu mächtig erregt durch eine Aufführung von Halbes "Jugend", die er in München erlebt) in schwerste Bein kommt. Aber dieser Conslict wird nicht einsach und schlicht entwickelt, sondern durch eine Reihe von Zwischenfällen und Berwickelungen sensationell zugespitzt, bis wir am Ende, nachdem er sich in dem unseligen Irrtum, die Geliebte sei seine Schwester, das Leben genommen hat, glauben sollen, sie habe ihn gar nicht wirklich geliebt.

Edmund Lange.

## Oskar Wildes Salome.

Ostar Wilbes einactiges Drama Salome erlebte am 1. Februar auf der Bühne des Königl. Wilhelma-Theaters in Stuttgart-Cannstatt seine erste öffentliche Aufführung in Deutschland, nachdem es einige Tage vorher den Mitgliedern des württembergischen Goethebundes, die sich gerne als eine Elitegesellschaft von literarischen Aestheten angesehen wissen möchten, als Sondervorstellung dargebracht worden war, nicht ohne gegen Schluß hin Zischlaute des Widerspruchs erregt zu haben.

Bas etwa ein wirklich großer und dabei selbstverständlich ethisch gesunder Dramatiker aus dem Johannesstoff machen könnte, die Beranschaulichung eines großen, darf ich sagen, culturhistorischen Ideedramas meinetwegen naturalistischer Art, das hat Bilde ebensowenig sertig gebracht, als es Sudermann mit seinem Johannes vermochte.

Bildes Motiv hat im letten Grunde geradezu psychopathischen Charafter. So kann es gar nicht anders kommen, als daß alles, was er in die Seelen seiner Bersonen insbesondere diejenige seiner Salome hineinlegt und in Handlung umgesetzt sich wieder herausgestalten läßt, abnorm, namentlich auf der Tetrarchenseite im Rerne saul und krank ist. Herodes, der Biersürst, offenbart bedenkliche Anzeichen beginnender Paralyse. Herodias ist ein durchweg auf Sadismus gestimmtes Ungeheuer, wie sie ja immerhin da und dort auszutauchen psiegen, wann und wo eine Geschichtsepoche der Cultursäulnis aheimzussallen beginnt. Salome ist eine kleine lüsterne Bestie, ein schleichendes lauerndes Raubtier, ruchlos in allen Instincten, das zucht und sinnlos unter widernatürsicher Triedkraft Wollust mit Blutgier vermengt, die echte Tochter ihrer Mutter, ein Zeugnis ihrer Zeit.

Solche Charaftere tragen bie befannte für bas Schidfal bes Täufers verhängnisvolle Salome. Episobe. Bon ber rein technischen Seite aus gesehen, tann man allerdings, um bies

hier einzuschalten, nicht in Abrebe ziehen, daß fich Bilbes Salome bem Subermannichen Johannes gegenüber burch starte Concentrations. und Stimmungskunft auszeichnet. Die stoffliche Behandlung aber halt felbft von einem reinen L'art pour l'art-Gefichtspunkt aus betrachtet nicht Stanb: benn unfagbar abstoßend wirkt bie Stelle gegen Schluß, wo Salome mit bem blaffen Totenhaupt bes Johannes, bas ihr ber lange Arm bes ichwarzen Benters auf filberner Platte aus ber Cifterne herauf gereicht hat, ihr frevelhaft tosenbes Spiel treibt. Diese Stelle ift berart etelhaft, baß ber Befehl bes trunkenen die Terraffe hinaufschwankenben herobes: "Man tote biefes Beib" immerhin wie eine Art Erlösung wirkt und daß der Zuschauer wie erleichtert aufatmen mag, wenn nun die Palastwache in Ausführung bes Befehls aus bem Hintergrund hervorbrechend mit ihren Schilden die Salome zusammenschlägt wie eine raubige Rate. Man möchte biefen Schluß gerne parabigmatisch aufnehmen, inbem man sich in Salome benjenigen Geist verkörpert bentt, ber in ben letten 30 Jahren mittels Reminismus und Hysterismus, den Borboten der Perversität, die deutsche Literatur, soweit er in ihr zur Herrschaft kam, geschänbet bat.

Um Tage nach ber Sonberaufführung dieser Salome vor dem Goethebund gingen dem Intendanten der Königl. Theater aus der Witte seiner Bündler folgende "Offene Fragen an den Borstand des Württembergischen Goethebunds" zu:

1) Sind wir im Goethebund, um unsere Seelen peinigen, unsere Sinne anekeln zu lassen? — 2) Sind wir im Goethebund, um begreisen zu lernen, daß eine Lex Heinze gewissen literarischen Auswüchsen gegenüber höchst wünschenswert wäre? — 3) Sind wir im Goethebund, um die Freude an moderner Poesie zu verlieren? — 4) Sind wir im Goethebund, um unsere feineren ästhetischen Gesühle burch Brunnenvergistung einzubüßen? — 5) Sind wir im Goethebund, um unsere Begeisterung für eble Sitte totzuschlagen? — 6) Sind wir im Goethebund, um uns durch perverse Sinnensust tigeln zu lassen? — 7) Sind wir im Goethebund, um das Urteil über gut und böse zu verschieben? — 8) Sind wir im Goethebund, um ben hohen Beruf der Kunst besudelt zu sehen? — 9) Sind wir im Goethebund, um Goethes Ibeale zu verzessen?

Eine für Biele, Jung und Alt, Mann und Frau ge-

E. . . . von S . . . .

Cannstatt, ben 31. Januar 1903.

Theodor Mauch.

## historische Aramen.

Oppermann, Rarl F. B., Die Sicilianifde Besper. Trauerspiel in funf Aufgugen. Dreeben u. Leipzig, 1902. Bierson. (132 S. 8.) .# 1, 50.

Bforbten, Otto von ber, Friedrich ber Große. Siftorifches Drama in vier Aufzugen mit einem Rachspiel als Borfpiel. Seibelberg, 1902. Winter. (137 S. 8.) .# 2.

Friedrich, Baul, Rapoleon. Servische Trilogie: I. Fontainebleau. Drama in fünf Aften. II. Giba. Drama in funf Aften. III. St. Selena. Tragodie in einem Aft. Berlin, 1902. Janke. (VII, 143 S. 8.) M 1, 50.

Raufer, Rarl, Gottingens Reformation. hiftorifches Festiviel in funf Atten. Gottingen, 1902. hofer. (98 6. 8.) . 40, 80.

Trumpelmann, August, Die Berftbrung Magbeburgs. Drama in funf Atten. Magbeburg, 1902. Faber. (136 G. 8.) .# 1, 50.

Die "Sicilianische Besper" gehort zu ben Stoffen, bie fich Schiller in seinem Ralenber zur bramatischen Bearbeitung

vormertte. Die ficilianische Ueberlieferung, daß Johann von Prociba, der Führer der sicilianischen Ghibellinen, durch die Gewaltthat eines vornehmen Franzosen gegen seine Tochter zur Rache getrieben worden fei, muß von felbft ben Dramatiter auf die Gestaltung bes fonft ziemlich fproben Stoffs leiten. Schiller wurbe hier an feinen eigenen Berrina und Gianetto Dorias Frevel an Bertha gemahnt worben fein. Oppermann, ber neuefte Bearbeiter bes icon ofters behandelten Stoffes verbarb fich felbft bie gunftige Sandhabe, indem er Procida nur aus allgemeinem Saffe gegen Rarl von Anjou handeln ließ, bas Motiv von ber Schandung ber Tochter aber einem Bahnfinnigen, ber weiter an ber Handlung nicht teilnimmt, zuschob. Dagegen erinnerte er fich in übelster Weise bes Schillerschen Borbilbes, indem er bas Liebespaar Max und Thekla nachbilbete, bas hier nicht wie im "Ballenftein" eine bramatifche Aufgabe zu erfüllen hat. Die Scheußlichkeit von Rarls erftem Ratgeber Drouet, ber gleich bem Prafibenten in "Rabale und Liebe" immer bavon fpricht, bag er alles für feinen Sohn gethan habe, wird nicht (wie es Mar' Aufgabe gegenüber Ballenfteins Berbrechen ift) gemilbert, sondern erhöht, wenn ihm ein Sohn voll überschwänglichen Ebelmuts zur Seite gestellt wird. Dieser Mexander Drouet liebt die Tochter des trotigen Führers der Sicilianer, Beatrice, die seinetwegen fich ins Meer fturzt, mabrend ber Bater ben burchaus unschulbigen Bewerber um seiner Tochter Hand ersticht. Weber bie Boltsscenen, beren erfte beutlich bie Ginwirtung ber Eingangsscene von Subermanns "Johannes" verrät, noch die Berschwörung ber ficilianischen Eblen ober die als absolute Bosewichter gemalten Soflinge Karls von Anjou haben Leben gewonnen. Gine Charatterifierung ber Franzosen und Italiener ist nicht einmal versucht. Matt und farblos fcleichen bie unrhythmischen fünffüßigen Jamben mit einigen Reimen zum Scenenschlusse babin. Man tann von biesem neuften, völlig unbebeutenben und miglungenen Berfuche nur wiederholen, was Weinhold über Leng' hiftorisches Gemalbe "Die ficilianische Besper" urteilte : ber Berfasser habe "bie Freiheit sehr ausgebehnt, die Thatsachen ganz verschoben, andere als die hiftorischen Sauptfiguren aufgestellt, und große geschichtliche Charaftere, bie ihm ben größten Dienft hätten leiften konnen, gang verzerrt".

Die alte Frage, wie weit der Dichter in Umwandlung geschichtlicher Borgange und Berfonlichteiten geben burfe, hat Otto von ber Pforbten neuerdings in seiner Studie über "Werben und Wesen bes hiftorischen Dramas" behandelt, gleichzeitig aber in seinem Drama "Friedrich ber Große" ein lehrreiches Beispiel vorsichtiger und geschickter Behandlung eines heiflen hiftorischen Problems gegeben. Bei ber Mengftlichteit, mit welcher man in Preußen verftorbene Mitglieber bes Herrschauses von ber Buhne fernzuhalten befliffen ift, besteht freilich trot ber gunftigen Aufnahme bes Studes bei ber Weimarer Erftaufführung wenig Aussicht, daß v. b. Pf. für sein neuestes Wert die Pforten bes Rgl. Schauspielhauses gu Berlin so offen findet wie vor einigen Jahren für sein Schauspiel von Ports rettender Selbsthilfe "1812". Allein bei einer von folden höfischen Rudfichten freien Bergleichung beiber Dramen kann man fich freuen über ben beutlichen Fortschritt, welchen "Friedrich ber Große" gegenüber "1812" aufweift, wie auch gegenüber früheren Bersuchen, den Con-flict des Kronprinzen Friedrich mit seinem strengen Bater bramatifch zu geftalten. Als einen gludlichen Griff tann man schon die eigenartige Gruppierung bezeichnen. Borfpiel tritt uns ber große Ronig auf ber Sohe feines Ruhmes nach Beendigung bes fiebenjährigen Krieges entgegen. Da naht ihm noch einmal ber Jugenbtraum von Freiheit und Glud in Geftalt bes schuldigen Genoffen bes nichtigen Fluchtplans und in ber anmutigen Geftalt ber Tochter bes Wittelsbacher Raisers Rarl Albert die Bersuchung, seine Macht zu großartig ehrgeizigen Planen zu verwenden. Wie wenig die Menschen zur Freiheit geschaffen find, hat ber längst ben jugenblichen Schwärmereien entwachsene herricher und Menschenverächter zur Genüge erfahren, um über Reith zu lächeln, aber auch bie seinen Chrgeiz locenbe Bersuchung weift ber erfte Diener bes Staates gurud. Er verfinkt in Träume und für ben Zuschauer gestalten sich nun biese Träume zu bem vieractigen Drama, wie ber junge Kronprinz ber Bucht seines Baters entfliehen will, unter bem furchtbaren Ginbrud ber Sinrichtung feines Mitfoulbigen Ratt zusammenbricht, um bann sich zur Ginficht burchzu-ringen, wie sein harter Bater boch nur bas Beste bes Staates erstrebt, ben Thronerben zu diesem Dienst erziehen wollte. Berföhnt und einig reichen fich ber fterbenbe Friedrich Wilhelm und ber fein Wefen und Wollen nun gang verftebenbe Sohn bie Banb. An Gustows "Bopf und Schwert" erinnernd sett ber erste Act fast lustspielmäßig ein, um schon im zweiten sich tragisch zu vertiefen. Die Charaktere sind fest und klar gezeichnet, ber Prosabialog trägt, ohne archaistisch störend zu wirten, die Farbung ber Beit und die Handlung ist im ganzen sehr geschickt geführt. Rur die Scene zwischen bem Kronprinzen und bem vertommenen Leutnant von Reith im britten Acte ist mehr Theatermache als bramatische Dichtung. Im ganzen aber hat v. d. Bf. mit seinem "Friedrich ber Große" eine gelungene praktische Probe zu seiner theoretischen Studie über "Befen und

Berben bes historischen Dramas" geliefert. Richt so gut übereinzustimmen scheinen mir bie theoretischen Aeußerungen in Paul Friedrichs Borwort zu seiner Napoleontrilogie mit ber bramatischen Leiftung felber. Friedrich will "bie gewaltige tragische Schuld eines Beit-alters, die durch die That eines einzelnen gekrönt, burch ben Sturz eines einzigen gefühnt wirb", vorführen. Ginen ähnlichen Busammenhang hat auch Hebbel als bie "ungeheuere Aufgabe" eines Napoleondramas bezeichnet: es muffe fich Bergangenheit, Gegenwart und Butunft zugleich zur Aufgabe setzen, Napoleon burch die Vergangenheit und die Zutunst durch ihn motivieren. Davon ist dei F. nicht das geringste zu verspüren, odwohl eine Trilogie ihm die Aufgabe erleichtert hätte. Die Vorsührung des Pariser Pöbels und hungernder Napoleonicher Gardiften einers, bes Boutbonenhofes andererseits ift gar nichts weiter als ein uner. laubt schwächlicher und unbeholfener Abklatsch ber entsprechenben traft- und humorvollen Auftritte in Grabbes "Napoleon". Statt einer Borführung bes Wiener Congresses horen wir nur Talleyrand in Wien barüber reben. F.s Borwort bringt Napoleon mit Nietiches Uebermenschen zusammen; wie biefer Uebermensch in seiner besonderen geschichtlichen Erscheinung darzustellen ift, hat Gebbel gelehrt: "Napoleon als barzuftellenber Charatter will nur burch ein Gewitter von Thaten gezeichnet fein; mit Worten muß ber Darfteller so sparfam fein, daß er ihn kaum befehlen laffen darf". F.8 Napoleon ift ein sentimentaler, über alles reflectierenber Bielredner. F. behauptet, daß Napoleon erft in absteigenber Linie für bas Drama möglich sei. In Bleibtrens "Schickfal", bas trop aller seiner Fehler bis jeht bas beste beutsche Napoleonbrama ift, haben gerade die brei erften Acte, die uns bas Emporfteigen bes Generals Bonaparte schilbern, bei ber Aufführung wie beim Lefen bie größte Wirkung gethan, aber auch Bleibtreus wortkarges kurges Bühnenbild, Napoleons Abschied von seinen Garben, ift mehr wert wie die Scenenreihe von F. Wenn man uns eine Napoleontrilogie zumutet, bann barf bas erfte Stud nicht mit bem Einzuge Raisers Alexander I in Baris beginnen. Und wenn bas Schlußstüd auf St. Helena spielt, bann barf es nicht bloß eine matte Nachahmung der Chamissoschen Scene sein, sondern "alle die großen auf das heil der Menschheit abzielenden Tendenzen, deren er auf St. Helena gedachte", müßten wenigstens hier verwertet werden. Hat hebbel, den ich damit zum britten Mal gegen F. ansühre, doch geglaudt, daß nur durch Ausnutzung dieser Tendenzen Rapoleon der Held einer echten Tragödie werden könnte. F.s Trilogie, die ihr Berf. selber als Lesebrama ansieht, die also auch nach der Seite theatralischer Brauchbarkeit keinen Borzug vor Gradbes "Napoleon" ausweist, kann in keiner Weise neben Gradbes und Bleibtreus Napoleondramen genannt werden, sie ist in jeder Hinsicht völlig mißlungen.

Ein gang anderer Mafftab als an bie brei eben besprochenen Dramen ift an die beiben zur Berherrlichung bes Brotestantismus gebichteten Werte von Rarl Rapfer und August Trümpelmann anzulegen. Zwar hat nur der erftere feine Darftellung von "Göttingens Reformation" als "hiftorisches Festspiel" bezeichnet, aber auch Trumpelmann hat bei seiner bramatischen Borführung ber "Berftörung Magbeburgs" wohl an Bollsfestspiele gebacht. Sat boch Trumpelmann felbft bereits ein Lutherfestspiel nach Art von Devrients, Herrigs und Henzes Festspielen gebichtet, und auch feine Berherrlichung ber Glaubenstreue von Magbeburgs Bürgern und Ratmannen würde außerhalb bes gewöhnlichen Theatertreibens zu größerer Wirkung gelangen als bei ber Aufführung burch Berufsichauspieler. Bon Rapfers Feftspiel versteht sich bas von selbst, benn ber Sieg ber evangelischen Gilben und Patrigier Göttingens über ihren burch einen Gib zur Nieberhaltung ber neuen Lehre gebundenen Bürgermeifter hat boch eine zu beschrantt örtliche Bichtigkeit. Der Fall Magbeburgs war für ganz Deutschland ein folgenschweres Ereignis; bie Ginführung von Luthers Lehre in Göttingen hat in ber Geschichte ber Reformation nicht epochemachend gewirtt. Aber als locales Festspiel ift bie Dichtung fehr gut geraten. Die vom Lutherlied übertonte Procession, die bramatisch spannenbe Berhandlung auf bem Rathaus und ber von Gattenliebe gemilberte religiöse Begensat im Fürstenhause, bas alles ift lebensvoll und für eine festliche Liebhaberaufführung höchft wirkfam hervorge-hoben. Bon Trümpelmann weiß man von feinem Lutherfeftspiel ber, bag er bie Gegner Luthers icharf anzugreifen liebt. Um so mehr ift die Macht ber geschichtlichen Bahrbeit anzuerkennen, die auch Trumpelmann zwingt, die alte, einftens von Schiller fo ichneibend hervorgehobene Legenbe bon Tillys Morbbrennertum bei Seite gu laffen. Die Frage, ob ein Berschulden Guftav Abolfs vorliegt, hat Trumpelmann nicht berührt; ben Blan gur Berftorung Dagbeburgs läßt er aber vom Bertreter bes Schwebentonigs Oberft Falkenberg faffen und burch seine Braut, die Tochter bes Stadtsynditus Dr. Martus, ausführen, welche die Fadel in den mit Bulver gefüllten Reller schleubert. Man wird bei dem Liebespaar etwas an Scenen des Körnerschen Brind erinnert. Für die fünf Acte ist auch nach Zuhilfenahme biefer Liebesepisobe ber Stoff zu burftig geblieben; trop ber fteigenben Rot bieten bie Ratsfigungen mehr Wieberholung als Steigerung. Die Scene, in der ein Monch die schwedische Wache betrunken macht, ist sehr schwach ausgefallen. Das Göttinger Festspiel hat trop bes viel weniger dankbaren Stoffes doch mehr bramatisches Leben als die wohlgebauten Jamben Trumpelmanns.

Max Koch.

#### Italienische Literatur.

De Luca, Pasquale, Alla Porta della felicità. Turin, 1902. Streglio. (236 S. 8.) L. 2, 50.

Valcarenghi, Ugo, Alta Marea. Turin, 1902. Roux & Viarengo. (309 S. 8.) L. 3.

Pratesi, Mario, Il peccate del dettere. Mailand, 1902. Baldini Castoldi & Co. (316 S. 8.) L. 3.

Ders., Ricordi Veneziani. Palermo, 1902. Sandron. (300 S. 8.) L. 3.

Venturini, L., L'Armajole di Milane. Mailand, 1902. L. F. Cogliati. (371 S. 8.) L. 3.

Die als neapolitanischer Roman behandelte Erzählung von de Luca "Auf der Schwelle der Glücheligkeit" enthalt bie Liebesgeschichte eines schwindsüchtigen Barbiers und einer üppigen Bafcherin, welche, taum verheiratet, burch eine Berschlimmerung ber Krankheit verhindert werben, sich ber fo beiß ersehnten Bereinigung zu erfreuen. Gin junger Arzt will biefe Lage für seine Zwecke ausnuten, was aber gur Folge bat, bag bie gezwungen auferlegte Enthaltfamteit ber Beiben bie Sochzeitsnacht beschleunigt, welche bem jungen Chemanne bas Leben toftet. Diefer Roman spielt im Rleinleben Reapels und giebt Gelegenheit zu ein paar hubschen Stizzen, allen voran bas Strafenleben, wo fich die Brautzeit abspielt. Leiber vermißt man eine grundlichere Ausführung anderer an fich vortrefflicher Figuren, welche nur erscheinen, um wieber zu verschwinden. Der Berf. hatte nicht zu fürchten gebraucht, burch ein Buviel zu langweilen. Echt burchgeführte neapolitanische Typen find felten geworben; bie in ben letten Jahren vorgeführten find zu frangösisch angehaucht. So ift ber toftbare Conflict zwischen bem Bi Prete, bem Geiftlichen und bem von untlarem patriotifchen Empfinden und liberalen Phrasen genährten Jüngling leiber nicht über ben Anfang hinweg gekommen, wodurch ber Roman Localfarbe erhalten hatte, mahrend die wohl finnlich wirken follende Bergögerung ber Brautnacht und bie Schluftataftrophe in jebem paoso hatte ftattfinden tonnen. Das Buchlein ift Wolbemar Raben gewibmet.

Der neueste Roman von Balcarenghi "Hochflut" bilbet ein Seitenftud zu bem im Jahrg. 1902, Rr. 12, Sp. 194 fg. b. Bl. besprochenen. Wie bort, so auch hier beleuchtet ber Berf. eine Seite jenes Princips, welches bie beiben Geschlechter als zwei sich feindlich entgegengesette Naturgewalten betrachtet, zwischen benen es heißt, zu überwinden ober überwunden zu werben, Sammer ober Amboß au fein. Den nachftliegenben Grund gum Bufammenftoß bietet bie Liebesleibenschaft, bie Anziehungstraft bes Rörpers ober ber Seele. Im vorliegenden Roman vertritt die leicht hysterische, weil in ber Che unbefriedigte Clarice ben erften Standpunkt, ber Schriftsteller Tullio ben andern. Der tug of war, zuerft in Form von Liebesplankeleien, beginnt fofort, als Beibe fich in einem abgelegenen Babeorte tennen lernen. Interessant ift es zu beobachten, wie bei zunehmenbem Rampse jebe Partei unwillfürlich die Waffe ber andern ergreift, wenn bie eigene nicht hinreicht. Der Preis ift, ben Stolz bes Anderen zu verwunden, bann zu bemütigen. Run ist die Frau immer im Borteil, so lange bas Kampffelb bie Sinnlichkeit bleibt; indem fie ihr Spiel barauf anlegt, Gifersucht ju erregen, wird fie ben Gegner leicht verführen, seine Schwächen zu zeigen. Das ift aber leiber Clarices einzige Baffe, und indem fich Tullio immer mehr auf ben Standpunkt fittlichen Ernstes stellt, versagt bieselbe mehr und mehr. Jedoch auch er hat fich verrannt; er sucht jest in ihr die schöne Seele, die fie zu ihm hinaufziehen foll. Die zu finden, giebt er bie hoffnung nicht auf, ja, wie er in ber Schlugbetrachtung fagt, murbe fie, von Allen

verstoßen und verachtet, einstmal ben Beweis seiner so oft gepriesenen selbstlosen Liebe von ihm verlangen, so fühle er sich im Stande, ihr Berteidiger vor der Welt zu sein, um ihrer Seele willen. Soweit der geistige Inhalt. Die Ausführung leidet an ermüdender Länge, an sich wiederholenden Episoden, an rätselhaften Dialogen, deren Wert (sollen sie boch zur Entwicklung der Charaftere dienen) der Leser wohl begreift, ohne sie deshalb zu verstehen. Dann wirkt Clarice, odwohl für den Zweck als Studium gut gewählt, doch höchst unsympathisch, man bedauert Tullio, der ihr eine Seele zu geben versucht. Nüchterne Augen werden in ihr ein Wesen sehen, welche im Mann den dezu male sieht und sürchtet und ihre Widerstandskraft instinktmäßig aus ihrer eigenen Schwäche schwächen sch

Der fteptische Ton, welchen Bratesi in seinem Roman "Die Schuld bes Arztes" einschlägt, paßt vorzüglich zu ber Charafteristif seines Helben und ber behandelten These von ber Undulbsamkeit, wonach jeder Mensch von seinen Mitmenfchen mehr verlangt, als fie geben tonnen, und fich entruftet, wenn biefelben hinter ben von ihm geftellten Unforberungen zurudbleiben, bagegen für bie eigene Sanblungs. weise glaubt nach freiem Gutbunten verfahren zu burfen und zu nichts verpflichtet zu fein. Wie Flavios langjähriges Liebesverhaltnis zur Grafin A. boch feinen Abichluß erreicht, weil er immer wieber vergißt, baß er es mit einem schwachen launenhaften Weibe zu thun hat, er bann im ploglichen Merger fie und fein Rind ber Rancune bes Chemanns überläßt und diese Beriode in feinem Leben für ausgelöscht betrachtet, fo muß er fich nun in spateren Sahren bekennen, als burch Bufalligkeiten bas Gespenft ber Jugend ihm wieber in ben Weg tritt und er erfahrt, bag fein Rind, gehett und gejagt, endlich ein Afpl in bem Beruf als barmberzige Schwester gefunden, daß seine Schuld als Mann bie bei weitem größere war, indem er vorgezogen die Consequenzen feiner Banblungsweise und feine moralifden Berpflichtungen als Bater bem Egoismus und bem Berbruß als gefränkter Liebhaber hintangufeten. Bergebens fucht fein Stepticismus bie Schuld einem unvermeiblichen Schicfal, einer gebeimnifivollen Dacht im Menichen felbit, bie benfelben gu Thaten treibt, über welche er fich teine Rechenschaft zu geben weiß, weil fie einem unbefannten Grunde entspringt, gur Last zu legen und vom stoischen Standpunkt zu betrachten. Das bittere Gefühl eines Unwiederbringlichen, die Unfahigfeit, wieder gut zu machen, die Erinnerung an langft vergeffen geglaubte Sehnsucht, alle biefe Gebanten laffen ihn por feinem Gemiffen nicht besteben.

Ein anderes gutes Buch von Pratesi find seine "Benezianischen Erinnerungen", welche mit großer Liebe und Berständnis die vaterländische und Kunftgeschichte der schönen Königin der Lagunen schilbern und ein willsommener Reisebegleiter für den Besucher sind.

Schlicht und recht erzählt Benturini in seinem bürgerlichen Roman "Der Wassenhändler" die Geschichte einer Ehe,
in welcher die Liebe erst später unter hestigen Wehen zum
Factor des Ineinanderausgehens zweier freiwillig für das
Leben vereinigter Wenschen wird. Der gutsituierte, nur
für seine eigene Bequemlichteit besorgte, sonst ganz für alles
ihn nicht direct angehende teilnahmslose Vernunstsmensch
Untonio lebt in fünssäriger Ehe mit der schönen Paola.
In blindem Egoismus hat er nie darüber nachgebacht, ob
benn seiner Frau eine solche materielle engsinnige Lebensanschauung genüge, und erst allmählich bewirken kleine äußere Eindrücke, die ihn in seiner Behaglichkeit stören, dann ein
blinder Argwohn, der unter den Foltern der rasendsten Eisersucht seine Seele peinigt, eine Selbsterkenntnis. Glücklicher Weise ist ihm seine schon sehr entnüchterte und in ihrem Stolz und Herzensgefühlen tief beleidigte Frau tren geblieben, und so liegt nichts vor, was nicht noch wieder einzuholen wäre. Ist das Thema auch uralt, so ist es doch natürlich, weil es eben eine jener hausbadenen Wahrheiten einschließt, welche jedermann ganz genau kennt, deren Einhaltung aber sehr schwierig zu sein scheint. So kann es nicht schaden, einen solchen Fall ohne Beihilse tiefsinniger und wissenschaftlicher Betrachtungen behandelt zu sehen, zumal der Verfalle Rhetorik streicht und seine Erzählung auf das innere Gedankenleben des Mannes beschränkt, welcher in den Tag hineinlebend, plöslich ausgeschreckt, jest gezwungen wird, Schritt sur Schritt sein vergangenes Leben und die grenzenlose Selbstsucht desselbstelben einzusehen und seinem Schöpfer zu danken, daß es noch gerade Zeit ist umzukehren.

Federico Brunswick.

## Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3929/30.

Cont.: (3929.) The works of John Lyly. — Sophocles and Euripides in English verse. — Politics and religion in Scotland. — Highways and byways in London. — Travel. — Prof. Cowell. — The Williams diary. — Edna Lyall. — Translations from Tolstoy. — Maria Alinda Brunamonti. — The publishing season. — (3930.) The life of Goschen the publisher. — An author at Grass. — The red paper book of Colchester. — The poetry of Wither. — Minor biography. — Translations. — Mr. R. H. Stoddards manuscripts. — The metrical form of FitzGerald. — The publishing season. — "Boisterous" — "Avaunt". — (3929/30.) The Cormac Saga. — New novels. — Our library table. — List of new books.

Frauen-Runbichan (Dotumente ber Frauen) Red.: helene Stoder u. Carmen Teja. 1. (4.) Jahrg. Rr. 1/4.

A. b. Inh: (1.) Unser Programm. — Anna Pappris, die Pädagogit der sexuellen Auftlärung. — Karin Michaelis, meine große Sunde. Rovelle. — Helene Stöder, Lou Andread-Salomé. — E. Leja, ein verschollenes Schillerbildnis. — Dies., Max Klinger Frauengestalten. — Henry van de Belde, Tracht und Mode. — (1/2.) Gelene Stöder, neue Culturideale. — E. Gott hein er, die Bersicherung der Mutterschaft. — heinr. Pudor, Frauenresormsteidung. — (1/2 u. 4.) Isolde Kurz, La bella Simonetta. — (1/4.) Gabriele Reuter, Solche, die geliedt werden. — Lucien Muhlfeld, die Benossin. Roman. — Elsa Lindberg, Annelis. Roman. — Th. G. v. hippel, über die bürgerliche Berbesserung der Meiber. — Irma v. Troll-Borostyani, Katechismus der Frauenbewegung. — (2.) Alice Salomon, das Bereinstecht der Frauen. — Käthe Schirmacher, die Wehrppslicht der Frau. — Marg. R. Zepler, Käthe Kollwiß. — Max Klinger in Leipzig. — (3.) Kosa Mayreder, der Krollwiß. — Max Klinger in Leipzig. — (3.) Kosa Mayreder, der Krollwiß. — E. Stiehl, zur Fädagogis der servellen Austlärung. — J. Bédier, Tristan und Isolde. — (3/4.) Kath. Scheven, aus der Geschichte eines Kreuzzuges. Zur Entwicklung des Abolitionismus. — (4.) M. Lischnewska, der Boltschullehrerinnentag in Berlin. — B. Wetetamp, zur Frage der Coödukation. — Julie Eich holz, hamburger Kasseeverleserinnen. — Mosalie Schoen slies, die Arbeitsleistung der Hausstrau und ihre Wertung. — Ella Menschießerschießerstung der Kasseeverleserinnen. — Mosalie Schoen slies, die Arbeitsleistung der Hausstrau und ihre Wertung. — Ella Menschießerschießer, — hans Merian, ein Rassalie im Reich der Töne. — Ferd. Kosh, Arthur Nitsch. — Warg. Zepler, der Töne. — Ferd. Phoh, Arthur Nitsch. — Warg. Zepler, der Töne. — Ferd. Phoh, Arthur Ritsch. — Warg. Zepler, der Töne. — Ferd. Phoh, Krine der Breis der Brief an Freiin Frieda v. Bullow.

Rord und Gub. Gine beutsche Monatsschrift. Greg. von Paul Lindau. 26. Jahrg. Marg. 1903.

Ind.: Felix Philippi, das dunkle Thor. Schauspiel in 4 Aufgügen. (Schl.) — Rud. Lindau, Dsman hamdy Bep. — Julius v. Pflugt-harttung, das Berlin Friedrichs des Großen. — Aurt holm, Grabbe in seiner eigenen Beleuchtung. — Dla hansson, das Tagebuch einer schwedischen Königin. — A. Rogalla v. Bieberftein, die heeresteform und Bedeutung der Wehrmacht Desterreich-Ungarns für den Dreibund. — Aurd v. Strans, die Borbereitung sür den Richter- und höheren Berwaltungsblenst. — Paul Anders, eine Mutter. Rovelle. (Schl.) — E. v. Tymen (Elsbeth v. Tempsty), Warum? Novellette aus dem normännischen Boltsleben.

Monateblatter bes wiffenschaftlichen Club in Bien. Red.: Felig Rarrer. 24. Jahrg. Rr. 4.

Inh.: Ernst Franz Beisl, Auswanderungs- und Colonifations.

Defterreichifde Monatsfdrift für ben Drient. Reb. von R. von Roegler. 29. Jahrg. Rr. 1.

Inb .: Algerifche Induftrie. - Die Entwidlung ber beutschen Soungebiete. — Reiseeindrude aus Schantung. — Deutsche wirtschaft-liche Intereffen in ben Bertragebafen Chinas. — Das britifche Bachtgebiet Beihaimei. — Der Banbel von Durban.

Befermann's ifinftr, bentiche Monatshefte. Reb.: Ab. Glafer u. F. Dufel. 47. Jahrg. Rr. 6. Marg 1903.

Inh.: Paul Benfe, Moralifche Unmöglichteiten. Rovelle. (Chl.) Int.: Paul Debje, Moratische unmogitorieren. Noveue. (Sui.)
— Erich Saenel, Eduard Behrer jun. — Anna Brunnemann, Malwida von Meysenbug. Ein idealistisches Frauenleben. — Bith. Hegetex, Daniel Klinghammer. Roman. (Schl.) — E. Löwy, die Amazone in der griech. Kunst. — Franz Joepe, die Ermordung Kaifer Bauls I. Rach den neuesten Quellen dargestellt. — L. hagen, deutsche Arbeiterwohnungen und deutscher Arbeiterbaustat. — L. Rafael, eine Doppelliebe. Erzählung aus Westfalen. — Wish. Kleefeld, aus dem Reiche des Taktstods. — Karl Roepel, Alfred Lichmark und die Gunterriebung. Lichtwart und die Runfterziehung.

Reclam's Univerfum. Chef. Reb.: E. Befchtau. 19. Jahrg. Deft 25/26.

Inh.: (25/26.) C. b. Ablerefelb-Balleftrem, Tiir. Roman. (Forts.) — Emil Ertl, Flammenschrift. Rovelle. — (26.) Gertrub Triepel, die Rinder und die Runft. — L. Algenstaedt, heilerziehung. — R. Curti, Edelsteinmoden. — (26.) heing Arieger, die Ferntelephonie durch die Welt. — M. Calm, feuchte Wohnungen. — L. Aleinow, der Roman eines Arzneimittels.

Die Rultur. halbmonatsschrift. hregbr.: S. Simchowip. 1. Jahrg. beft 17.

A. d. Inb.: Bolf v. Schierbrand, der Ifthmifche Canal. -Eliza Iden haeufer, Die Frauenftubienfrage in Deutschland. — Clizabeth Lee, englische Romane ber Gegenwart. — Leonid Andrejew. - Frang Oppen beimer, Combarts "moberner Capitalismus". - C. F. van Bleuten, Thomas de Quincoy. Gin Berfuch über Opiumwirtung in ber Runft.

Das litterarifde Edo. fregbr.: Jofef Ettlinger. 5. Jahrg. Rr. 10/11.

Inh.: (10.) F. Gregori, Schauspieler und Rritifer. — Max Reperfeld, neue englifche Romane. - Rich. Beitbrecht, Bauernand. — Baul Remer, neue Frauenlyrit. — Bilh v. Schold, Totentanz der Liebe. — Th. Acelis, zur Gobineau-Literatur. — M. Beutler, h. Lachmann, Gedichte. — (11.) Rud. Arauß, das ftoffliche Interesse. — hand Bethge, Ricarda huch. — Stefan 3weig, Stizzen- und Rovellenbücher. — Ernst Stöckbardt, symbolische Oramen. — A. Luther, Anti-Tolstoi. — Ric. huch, die Cobne ber Farfalla.

Internationale Literaturberichte. Reb.: Det. 2Bebel. 10. Jahrg.

3nh.: G. A. Erbmann, fritische Spaziergange. 1. — Otto Bromber, beutsche Dichterinnen ber Begenwart. (Schl.) — Reuerfdeinungen bes Berlages hermann Seemann Rachfolger, Leipzig. (Gol.)

Dentiche Dichtung. hregbr.: R. E. Frangos. 33. Bb. heft 10.

A. b. Inh.: Eine beutsche Atabemie. 10. Meußerungen von Brof. Dr. Bolfgang Golther in Roftod, Borries Frbr. v. Munch-hausen auf Schloß Bindischleuba bei Altenburg, Karl hendell in Rufchliton, Georg Bormann in Berlin, heinrich Seibel in Großelichterfelbe bei Berlin und Guftav Frenssen in hemme in

Rene Bahnen. Salbmonatefdrift für Runft und öffentliches Leben. hregbr.: D. Stauf v. b. March u. Rati D. Rlob. 3. Jahrg. 2. heft.

A. b. Inh.: Fr. S. Krauß, ein Attentat auf die Rritit. — B. Erichen, bas gute Recht. — E. S. Schmitt, ber Egoismus.

Dentiche Stimmen. Salbmonatefdrift. Red. 2. Röfter in Berlin. 4. Jahrg. Rr. 22.

Inh.: Sincerus, vom Anschluß bes elfaffichen Aleritalismus ans Centrum. — v. Bigleben, Die Socialpolitit im Jahre 1902. 2. — Brutner, Buderpolitit verfchiebener Staaten. 4. — 6. 6. Graf v. Comeinis, ber neue Colonial-Gtat und die Dentschrift über die Deutschen Schupgebicte. - v. Raven, politische Ginftuffe in China und an ber oftaftatischen Rufte. - August Sannes, Freiherr vom Stein. 2. - Darg. Lon, Dramatifches, bon jungft und beute.

Das freie Bort. Reb.: Mar henning. 2. Jahrg. Rr. 23.

3nb.: Berue, ultramontane Reformerhege. -- Die Betere-Ugitation. — J. Lang. Lieben fele, die Armee bes fcmargen Papftes. B. — J. Beiß, das zwanzigfte Jahrhundert im Lichte bes neunzehnten. — Frip Meper, Frankfurter Credit-Berhaltniffe.

Die Bufunft. freg. von M. harden. 11. Jahrg. Rr. 21/22.

Inb.: (21.) Benezuela. — Fris Mauthner, Schopenhauers Bille. — 3. Großmann, therapeutischer Spynotismus. — Plutus, Siemens-Schudert. — (22.) Goethes Gott. — Ernft Graf zu Reventlow, vom Abel. — Low. Gumplowicz, die Zufunft der Sociologie. — Georg Treu, Auguste Robin. — Arno holz, Lieber auf einer alten Laute. - 6. Furth, Mutterfchaftcaffen. - Blutus, Somindelhauffe.

Buhne und Belt, breg. v. G. u. G. Elener. Schriftl.: f. Stumde. 5. Jahrg. Rr. 10.

A. b. Inh.: Mary Möller, Die Hussiten vor Raumburg. Gin Festspiel. — S. Soott, Lessinglana. — Erich Freund, Bilma Juing +. — Frip hartmann, das hostheater in Braunschweig. - 6. Stumde, von den Berliner Theatern 1902/1903. 10.

Jugenbidriften-Barte. Red.: 6. Bolgaft. 11. Jahrg. Rr. 1/2.

A. d. Inb .: (1.) C. D. Baron, die "Jugendichriften-Commiffion" im Babagogifchen Bereine ju Dresben. — (2.) G. Febberfen, Muftertataloge und Mufterverzeichniffe. — J. Bed, Reine Bruchftude mebr!

Militar-Beschenblatt. Reb.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 13/17.

Inb.: (13/17.) Bersonal-Beranberungen 2c. — (13/14.) Die franzöfische Ravallerie im Jahre 1902. — (13.) Schallericheinungen bei Feuerwaffen mit großer Geschobgeschwindigkeit. (Mit 1 Stizze.) — Ein Besuch bes Schlachtselbes von Sedan. — (14.) Zum Andenken an den Generalmajor z. D. v. Eftorff. — Bericht über die Thätigkeit bes Kaiserin Augusta-Bereins für deutsche Töchter im Jahre 1902. — Formel zur Berechnung der Zeit, nach welcher der einer marschierenden Eruppe entgegen. oder nachgesandte Besehl dort eintrifft. — Einige erganzende Bemerkungen über "Pferdepstege" und "Druckschäen". — (16.) Aus der Geschichte des 4. Rheinbund-Regiments herzoge von Sachsen. VI. 1812/13. Rufland und Danzig. — Jur Frage der Insanterietattit. — Militärisches aus der Schweiz. — Einiges zur Auftlärung über Rohrrucklauf und Panzer. — (17.) Bas lehrt und ber Burentrieg für den Sanitätsdienst auf dem Schlachtselbe? — Erlaß des Kriecoministers Auropattin gelegentlich der Krier des Erlag bes Rriegsminiftere Auropatfin gelegentlich ber Feier bes 100jahr. Bestehens bes ruffifden Rriegsministeriums. — Reues vom belgischen heere. — Die Aufgabe bes englischen heeres und beffen Reform.

Beiheft jum Militar-Bochenblatt. Greg. von v. Frobel. 1903. 2. Deft.

Inh.: Rlos, bie Rriegevorbereitungen Ruglands und feine beeresbewegungen im Jahre 1877 bis jur erften Schlacht bei Blewna. Bortrag. — v. Caemmerer, die fubbeutiden beeresbewegungen im Main-Feldjuge von 1866. Bortrag. (Mit 6 Stiggen.)

Nuova Antologia. Riv. di lettere, scienze ed arti. Anno XXXVIII. Fasc. 747.

Somm.: A. Graf, i naviganti. Poema drammatico. — G. Ascoli, a proposito dell' università italiana a Triestè. — G. Deledda, Cenere. Romanzo. Parte III. — P. Barbèra, Andrea Carnegie. — L. Dal Verme, il libro di De Wet. — A. Venturi, l'esposizione del primitivi Fiamminghi a Bruges. — A. Rosselli, una buona iniziativa. — G. Frascara, il problema del mezzogiorno e d'Italia. — Valetta, rassegna musicale. — O. Zanotti-Bionco, futuro remoto. — M. Ferraris, il credito agrario di stato in Australia.

Die Ration. oreg. von Ih. Barth. 20. Jahrg. Rr. 19/21.

Die Nation. Hrsg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Ar. 19/21.
Inh.: (19.) M. Broemel, Aubolf von Delbrüd. — Wilh, Cahn, Delbrüd und Laker. — D. E. Scandi, Aumänien und die 185 Millionen Anleide.
— M. Jacobs. Carl Jauptmann. — A. Sewett, ein neuer Angenklemanach. — Ernft Heilborn, von der Bühne der Berbotenen. — (20.) Th. Barth, die agrarischen Jacobiner. — Alice Salomon, Mutterschaftsversicherung. — Hogo Nichaelis, ein neuer landwirtschaftlicher Erogbetrieb. — Wilh. Cahn, Heimatbrecht der Brünzessen Konft das ist, ein neuer landwirtschaftlicher Erogbetrieb. — Wilh. Cahn, heimatbrecht der Brünzessen Konft der Anderschaftlicher Erogbetrieb. Sern, der Schußband von Stägemanns Briefwechsel. — D. E. Candi, Freiherr von Hammerstein und die dramatische Literatur. — S. Nehring, das Ende des daplerenen Zeitalters. — A. Bettelheim, der Abvolat in der beutsche überautsche Erentsche I. S. Deberna un, zur Frage vom Außen der Getreibezölle für die Landwirtschaft. — E. B. Evans, das Deutschum in Südamerika und die Ronvoedockrin. — W. Schwalb, Ursagen lichglicher Unduldsamische Von Geothes Werten. — (119/21.) Broteus, Parlamentsbriefe.

Die Grengboten. Reb.: 3. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 8/9.

Inh.: (8/9.) Karl Alonau, jur Reform der preußischen Berwaltung. — Dito Eb. Schmidt, herbstütter von der Köder und der Betwaltung. — Dito Eb. Schmidt, herbstütter von der Köder und der Bulknis, (Schl.) — A. Andreas, Fener! Erinnerung aus dem russischen Polizeileben. (Forts.) — (8.) Jul Bahelt, die Irritmer der Demokratie. (Schl.) — Ju den Jugenderungen eines alten Mannes. — A. Miller, Späckelpeares Halkast vom medicinischen Standpunst aus betrachtet. (Schl.) — Babel und Bibel. Ein Handspreiben seiner Wasselätzer. Ein kanzischen des Jweiten. — (9.) Woderne englische Schungsture. — Ein kranzsschaft der Bestingt. — Wilhelm Gundlach, die Mouwments Germaniso historics, ihre disherige Leitung und Leistung. — König Laurin.

#### Die Gegenwart. freg. von Rich. Rord haufen. 63. Bb. Rr. 8/9.

A. d. Inh.: (8.) Kaiserin Angusta und der Clericalismus. — Paul Seliger, das Alite Testament im Lichte der neueren Oththen und Sagentunde. — Rorl Roepel, Ca canny. (Schl.) — R. Bartolomäns, Franziska da Rimint. Tragodie von Martin Greis. — Anton Weis-Ulmenried, Toskoj — Bropbet oder Charlatan? — I. Norden, Alfred Aubin. — (8.) Graf Crailsheim und unsere Diplomatie. — U. Huld, Aerzte und Autypicher. — Rarl Vilnd, die neueste Bolssächung in Island. — G. Engels, von den Ursachen der gegenwärtigen Culturstodung. — Anna Brunnemann, Ellen Key. — War Kempff, ein anderer Armer Heinrich.

Das Land. Beitschrift für die focialen u. vollstumlichen Angelegen-heiten auf bem Lande. oreg. v. D. Sohnrey. 11. Jahrg. Rr. 10.

Inh.: Ioh. Corvey, die Leutenot in sächsischen Dörfern. — R. Mielte, bas Bauernhaus im Deutschen Reiche und in seinen Grengebieten. — Grüne-berg, Notverbandtaften. Ein Beitrag zur Waldarbeiter Wohlfahrteibssige, Wald und Hörker. — H. Weigand, der Gewerbebetried auf dem Lande.

#### Magemeine Beitung. Beilage. Greg. v. D. Bulle. (1903.) Rr. 30/41.

Algemeine Zeitung. Beilage. Freg. v. D. Bulle. (1903.) Rr. 30/41.
316.: (30.) M. Scheler, Euftur und Religion. — Wilh, Göt, über das "Jad der Beil" nach Agliggar. — (31.) Hans Prut, Bismards ältefter und intimfter Freund. — Th. Achelis. Ursprung und Bedeutung des Märchens. — (32/33.) Hr. Nohr, das Kroblem der Bildensfreihelt vom Standpunfte der Phydiatrie aus. — (32.) And Influsion der Wilkensfreihelt vom unn, über Forfdungs, und Bergnügungsreisende. — (34.) Franz Kiß, Sermann Seuffert f. — S. Koth (a. ild., schufflichtige Kinder auf der Anflagebant. — (34/35.) Georg Adam, in der bulgarischen Proding. — (35.) A. Lang, zur wirtschaftlichen Bedeutung des Antomobilismus. — (35.) B. Altmann, Socialpolitis und Berwaltungswissenschaft. — And. Fürft. Goethes Komannechnik. — (37/39.) Th. Ziellinski, Kom und feine Gott, St. — (37.) Arztimen aus Salerno. — (38.) Die wirtschaftliche Bedeutung der bahrlichen Klöster zur Zeit der Agitulfünger. — (39.) A. Geiger, Sippolite Taines "Höliophie der Kunff". 2. Vand. — S. Günther, Landskund von Egypern. — (40/41.) I. Riefe, zur Geschiche Warostlos. — (40.) Sterblichkeits, und Gesundheitsverhältnisse nach verschen.

## Die Beit. fregbr. J. Singer, D. J. Bierbaum u. f. Ranner. 34. Bb. Rr. 437/38.

34. 20. At. 430/38.

In.: (437.) Die Salzburger Universität. — Karl Jentsch, ein Blid auf die politische Weltlage. — Arpad, Regierung und Regierungspartei in Ungarn. Mar Abler, ein Handwertsgesellenbrief aus dem Jahre 1726. — Leop. von Schroeber, durch India nach Arpal. — H. B. Kreici, Jaroslad Brchlich. — Wills. Uhbe, der Deutsche und sein Vaterlad. — (438.) Die Armee und der Staat. — Citramontanus, fatholische Wissenschaft. — Wald. Mehrer-Kübke, die Bölker Italiens. — Hr. d. Depeln-Bronitowski, Gorges Robenbach. O. I. Bierbaum, Lyrik. — (437/38.) Karl Streder, Goethes und Schopenhauers irritmiliche Humoraussalfassung.

Die Beit. Rational-sociale Wochenschrift. Red.: Paul Rohrbach und Paul 3fcorlich. 2. Jahrg. Rr. 21/22.

und Paul Bichottle. 2. Japtg. It. 21/22.
Inh.: (21.) Fr. Naumann, der Todesweg des Nationalliberalismus im dentschen Often. — Fr. Meinhaufen, die socialpolitische Reichstagswoche. — Graf v. Pfeil, Marotto, die Westmächte und die deutschen Interessen. — Baul Rohrbach, Benezusta. — A. Bahprits, Frauenbildung draußen und Frauenberuf daheim. — Wilb. Föllmer, Dentmals-Schändungen. — Baul Izich orlich, Kritit und Bublitum. — (22.) H. v. Gerlach, der preußische Wetterwinkel. — R. Charmas, der neue österreichischungarische Jositarif. Entwurf. — Bolff, Jandelssacherständige für das Austand. — Piedrich Raumann, zweierlei Freisinn. — Baul Nohrbach, der Raiser und Delitzsch. — Max Brie, Bantrotteure und Speculanten im Lichte der Bühne.

Sountagebeilage Rr. 7/8 3. Boffifchen Zeitung 1903. Rr. 77 u. 89.

Inh.: (7/8.) S. Fitte, ber Reichsbeputationshauptschuß. (25. Februar 1803.) — Leo Berg, Bater Gleim. (Gestorben 18. Februar 1803.) — (7.) S. Lofabt, iber bie Borausseigeungslofigfeit ber Wiffenichert. (Schl.) — (8.) R. S. o ener, bas Forum Romanum nach den neuesten Ausgradungen. — Zum Stand der

Die hilfe. bregbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 8/9.

A. b. Inh.: (8.) hilbebrand, Graf Bojadoweth. — Fr. B. Schulte, die Unterindung von See-Unfulen. — (8/4), Naumann, Briefe über Religion. (9.) hilbebrand, Bund der Landwirte ober Socialbemofratie. — J. Rraforf, der "Deutige Boftbote". — Fr. B. Schulte, die Uebergabe der Bache auf den Seefchiffen.

Die Umicau. Ueberficht über die Fortschritte und Bewegungen auf bem Gesamtgebiet ber Biffenschaft, Technit, Literatur und Runft. oreg. von J. o. Bechholb. 7. Jahrg. Rr. 9/10.

Inh.: (9.) Baul Bollad, Marim Gorti. — Dito Rammerer, über bie Un-freiheit. — See, Rotationsdampfmaichinen. — Mehler, Medicin. — F. Lampe, die beste Landestunde von China. — (10.) Iwan Larwin, die

beiben Arten bes »perpetuum mobile«. — F. Quilling, moberner Schmad. — Bitter, Bonhoeffers Stubien über Profituierte. — Das Urwildbfreb. — B. Gallentamp, ber Arzt und bas Strafgefet. — Rußner, Eleftretechnit. — Sven Stebin.

Dentiche Welt. Gregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 20/21.

A. d. Inh.: (20/21.) C. Beber, mosaisses und driftlich beutsches Sittengeses.

— (20.) Otto Ammon. Francis Galton und die Bererbung. — Rathinka Freifran v. Rosen. Binicke an den Berein deutscher Fürstinnen zur Debung der Sittlichkeit. — (21.) Auguste Sprengel, unsere jungen Mädden und ihre schönken Jahre. — Meher, die Entwicklung des gefellschaftlichen Anglandsgefühls in Deutschand.

Banbern und Reifen. Reb.: 2. Schwann u. Band Biendl. 1. Jahrg. 3. Deft.

A. b. Inh.: Elisabeth Lemte, aus Westpreußen. — Rub. Greinz, Danstlere in ben Alpen. — Denry Hoet, Sti. Saison im Schwarzwald. — Richard Merkel, ber erste Spatenftich. Dorfgeschichte aus dem Bogtland. — Wolf Kettner, Bau einer Jabeburgwarte auf bem Altvier. — R. E. Betermann, der Centralgipfel der Rax im Winter. — Franz Wytopil, Greisenstein und Dürnstein. — Rud. Leinpaul, der Wanderstab.

Belt und Saus vorm. Die oberen Behntaufend. Red. R. Beichardt. 2. Jahrg. Nr. 8-9.

A. b. Inh.: (h/d.) Ursula Jöge v. Manteuffel, helmuth v. Lohsen. (Forti.)

— Hr. Jacobsen, bie Glieber der Kette. (Forti.) — (8.) Hr. Frhr. von Dindlage, "Standeserhösungen auseigenen Gnaden". — R. Rosen that, Thalers Erdenwallen. — E. Plaifhlen, Fragmente. Aus einem Lagebudroman. — Eugen Reichel. Tempelkunft und Tiergartenkunft. — (9.) Ed. Engel. die Zeitung der Zukunft. — K. Beerwald, der Hunger. Eine hygienische Betrachung. — A. Schackel, unsere deutschen Ortsnamen. — K. Th. Senger, der moderne Indianer.

Dentice Seimat. Blatter für Runft und Boltstum. Oreg. von Eb. hend. 6. Jahrg. heft 20/21.

Inh.: (20.) Ernft Bachler, über bie gegenwärtige Lage ber beutschen Literatur.
— Einstellerzeitung. — (20/21.) M. Rumbauer, ber heilige Anton. (Schl.)
— (21.) Inl. Savemann, "Lenette". — E. Lemte, bes oftbeutschen Bauern Bettertunde. — Reue Lytit.

Bopular-wiffenschaftliche Monateblatter jur Belehrung über bas Jubentum. Greg. von Ab. Brull. 23. Jahrg. Geft 2.

3nh.: Universalismus und Partikularismus im Jubentum. — Stillftand und Fortschritt. — Daubenspec als Erzieber.

#### Mitteilungen.

Im hamburger Thaliatheater hat hepfes "Maria von Mag-bala" eine tiefe Birtung erzielt. Der Berliner Goetheverein mill bas Stud nachftens fur feine Mitglieber im Leffingtheater ebenfalls jur Aufführung bringen.

3m nationaltheater ju Chriftiania fand ein neues breiactiges Drama von Gunnar Beiberg: "Die Liebe jum Rachften" eine gunftige Aufnahme.

3m Burgtheater ju Bien ift in einer Mittagevorftellung mit Erfolg Rleifts ,, Robert Guistarb" und ,, Amphitryon" jur erften Aufführung getommen.

3m Stadttheater ju Blauen erzielte die Uraufführung von Rar Schumme Schauspiel "Bergeltung", einer Fortfepung bon Suber-manne "Beimat", einen burchichlagenden Erfolg.

3m Deutschen Theater in London ift am 11. Februar Saupt-manns "Berfuntene Glode" und vielem Beifall jum erften Ral in Scene gegangen.

Im Schauspielhaus ju Frankfurt a. D. erzielte ein neues mobernes Runftlerdrama von Dr. Rubolf Breeber "Benus Anabyomene" einen burchichlagenben Erfolg.

In Dresben warb am 13. Februar auf bem Trinitatisfriedhofe bie Bitwe bes Dichtere Otto Ludwig beerdigt; ber Trauerfeier wohnten u. a. Se. Excelleng ber Generalbirector der Königlichen hofbuhnen Graf Seebach, ber einen prächtigen Lorbeerkranz niederlegte, und Geh. hofrat Prof. Dr. Abolf Stern bei.

Bon Rarl Gerote "Balmblattern", 1856 guerft ericienen, wird nach Mitteilung ber Berleger Greiner & Pfeiffer in Stuttgatt nächstdem das vierhundertste Taufend als Jubilaumsausgabe, ju der Ernst Pfannschmidt den Buchschmud geliefert hat, jum Preis von # 6, 50 herausgegeben werben.

## etteratur. ído

## Beilage zum Literarischen Centralblatt für Deutschland.

Mr. 6.]

herausgeber und verautwortlicher Rebacteur Brof. Dr. Eb. Barnde.

4. Jahraana.

#### Berlegt von Eduard Avenarius in Leipzig. Sinbenftraße 18.

Erscheint zweimal monatlich.

🗝 21. März 1903. 🗪

Preis jährlich 6 Mark.

Artops, A., Blinde Liebe. (81.)

Bagot, R., The Just and the Unjust. (88.)

Erm R. B., Bringeffin des Oftens n. andere Novellen. (82.)

Gerard, D., Holy Matrimony. (90.)

Bramm, J., Elifaba. (86.)

Febje, B., Rovellen bom Gardofee. (83.)

Febje, B., Rovellen bom Gardofee. (83.)

Foffmann, J., Mariä Traum. (87.)

Lebif, R., Der zerbrochene Rrug und andere Gerichichen. (82.)

Sabil, M., Otfrieb. (85.)
Shluttig, M., "Ein neues Lieb". (88.)
Twain, M., A Double-Barrelled Detective Story. (89.)
Benbt, M., Sogoro. (87.)
Benbtlanb, C., Drei Rovellen. (81.)
White, P., The New Christians. (91.)
Bilbenrabt, 3. v., Signetlik. (88.)
Billés Werbegang. Bon Ribeamus. (97.)

MMe Buderfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Egpeb. b. Bl. (Binbenfraße 18), alle Briefe unter ber bes heransgebers (Anifer Wilhelmftr, 29). Anr folde Werfe tannen eine Befprechung finden, die der Ard. vorgelegen haben. Dei Correspondenzen über Blüber bitten wir freis den Namen von beren Berleger anzugeben.

#### Gesammelte Rovellen und Geschichten.

Wendtfand, C., Drei Rovellen. Dreeben u. Leipzig, 1903. Pierson. (107 S. 8.) .# 1, 50.

Artope, Theodor, Blinbe Liebe. Berlin, 1903. Golbichmibt. (169 S. 8.) # 2; geb. # 2, 50.

Liebifch, R., Der zerbrochene Rrug und andere Geschichten. 3uw ftriert von Raftor. Deffau, 1903. Dunnhaupt. (101 €. 8.) .# 1; geb. # 1, 50.

Ernft, Paul, Pringeffin bes Oftens und andere Rovellen. Leipzig, 1903. Insel-Berlag. (297 S. 8.) M 5.

Muellenbach, Ernst (E. Lenbach), Aphrobite und andere Rovellen.
Stuttgart u. Berlin, 1903. Cotta Rachs. '309 S. 8.) . 5. henfe, Baul, Rovellen vom Garbafee. Ebb., 1903. (309 S. 8.)

Bfeifer, Eduard, Fran Engenie. heitere Befdichten. Berlin, 1902. Ronfordia, Deutiche Berlagsanftalt. (128 S. 8.) .# 1, 50.

Bendtlands drei Novellen "Hochflut", "Reisebegegnung" und "Mann über Bord" find ein icones Stud vornehmer Unterhaltungeliteratur, einfache Stoffe, nett und spannend behandelt. In "Hochflut" weiß der Berf. in traftigem Symbolismus das Milieu der Naturereignisse am Strande ber Oftfee mit bem Charafter, bem Denten und Dichten ber biberben Menschen bortselbst in Einklang zu bringen. Die "Reisebegegnung", bei ber die verlassen Frau mit ihrem treulosen Manne in einem Coups besselben Zuges zusammentrifft und bemselben eine empfindliche Abfuhr erteilt, wird ben Bertreterinnen ber Frauenehre viel Freude machen. Es find fpipe Nabelftiche, mit benen ber Unhold langfam und schmerzhaft tätowiert wird, indem man aus dem Munde bes Kindes, das mit der Mutter reift, allgemach erfährt, daß an der Endstation ein neuer, manierlicherer Bapa bie Mama und bas Sohnchen erwartet.

Theodor Art opé hat unter bem Titel "Blinde Liebe" brei anmutige Novellen gefammelt, beren erfte eine nicht nur in gewöhnlichem Sinne, sonbern im wortlichen, physiichen "blinde Liebe" in ihren Aeußerungen und bem gluch lichen Endziele barftellt. Die Blinde, eine reiche Erbin, liebt mit leibenschaftlicher Blut ben berühmten Augenarzt Profeffor Bertov, ber ihr, ohne fich zu ertennen zu geben, burch eine glückliche Operation bas Sehvermögen herstellt. Sie liebt ihn auch noch, ba fie feinen miggestalteten Rörper leiblich vor sich sieht, tropdem der edle Mann in der Erkenntnis beffen sich zurudzuziehen strebt. Das gelingt ihm nicht und er muß schließlich capitulieren. Der Berf. weiß mit hochinteressanter psychologischer Detailmalerei ben Sieg bes tapferen und felbstlofen Mabchens zu motivieren. Auch in ber zweiten Novelle "Tannwaffergold" wird ein schier barbeißiger, weiberfeindlicher Redacteur von einer kleinen Alavierlehrerin, beren Kräfte er anfangs unterschät, in Retten geschlagen. Der Stoff ber britten Rovelle "Wilbfcmane" befaßt fich mit bem Berliner Arbeiterelend. Freilich macht ber großmütige Baftor, ber bas heimatlofe Mabchen aus seinem bosen Zustande burch seine Liebe befreit, ben Einbruck eines gunftigen deus ex machina. Aber es ist ja eben "blinde Liebe", die geschildert wird, und ba ist von vornherein bie Frage nach Grunden ausgeschloffen.

Die Novellen bes befannten ichlefischen Lyriters Rubolf Liebisch, ber fich übrigens auch fonft bereits in ber Novelle mit Glud bethätigt hat, find harmlofe Geschichten, welche tiefere Probleme zu erörtern sich nicht zur Aufgabe gestellt haben. Manche Stoffe, wie ber im "zerbrochenen Rrug", find für novellistische Behandlung icheinbar fogar zu einfach, boch weiß ber Berf. in geschickter Beise seinen eigenen subjectiven, lyrischen Ginschlag zu geben, fo baß bas Gefamte boch genug Farbe erhalt. Die anmutigste ber fünf Novellen ift wohl "Abebar und bas Prinzlein"; ba bricht bes Dichters schafthafter, stellenweise farkaftischer humor burch; ber wadere und vorübergebend leichtsinnige Storch wird vom Bater bes Pringen zum hofftorch und, ba ber Pring ben Thron befteigt, jum Gebeimen Sofftorch ernannt. Diefe Bointe ift thatsachlich wißig und man lernt da ben Dichter von einer gang anderen Seite tennen als in ben vier anderen Ergab.

lungen, die traurig und mystisch ausklingen.

Harmlos in anderem Sinne find auch Paul Ernfts Bringeffin bes Oftens und andere Rovellen"; in ihnen herrscht allenthalben die gewisse Harmlosigkeit vor, welche bie ungertrennliche Begleiterin ber Ungereimtheit ift. Berwidelte, groteste Bedantenreiben, bie einen möglichft unnatürlichen, fonberbaren und überraschenden Ablauf nehmen, gewöhnlich in ein manieriertes, bubbhiftisches Nichts, aufgeworfene Fragen, bie ungelöft bleiben und tieffinnig fein sollen, Absonderheiten des Stils, die eigentlich als Stilfehler gröbster Art bezeichnet werden muffen, bies bie Cha-

ratteriftita ber Erzählungen, bei benen man jum Schluß trop mancher vorübergebenber Momente, in benen stiggenhaft echte poetische Bilber begonnen werben, nie weiß, mas ber Berf. eigentlich bamit will. Man tann seine und ber hanbelnben Personen Weltanschauung nur unbestimmt erraten. In "Warum leben benn nur die Menschen!" ichilbert er, wie fich einer zum Schluß trot aller Selbständigkeitsgelüfte "treiben" läßt, "wie alle anbeten Menschen". "Quaffitthi", eine bubbhistische Ronne, ift endlich gludlich, weil fie teinen Schmerz und fein Wollen mehr fühlt und gegen alles gleich. giltig geworben ift. So scheint ber Berf. bas Glaubensbekenntnis ber hochmobernen Schule an Incarnationen, an lebendigen Beispielen aufzeigen zu wollen. Das hatte er aber jebenfalls nicht in Ratfeln thun follen, wenn er auf Erfolg Anspruch machen will. Auch barf in poetischer Profa benn boch nicht alles gesagt werben, was man sonft in anftanbigem Rreife auszusprechen meibet. Als Brobe (S. 27): "So stand er auf, setzte sich auf die Erbe vor fie und gebot ihr, fie folle in laufen. Sie gehorchte, holte ben Ramm und tammte." "(Es) pfiff ber Rauber seinen Sohnen, und fie tamen, einer nach dem anderen, wie die kleinen Ferkel zur San." Die Initialen, Bignetten sowie der Titel, die venetianischen Druden gegen Ende bes 15. Jahrh. entnommen find, bilben bas Schonfte an bem Buche, boch paßt biefer heitere Renaiffanceschmud zum Inhalte ber Novellen wie die Fauft aufs Auge. Die einzige der 17 Novellen, in welcher ber Dichter seinem Talente teine Gewalt anthut, so daß bieses wirklich flott vorwärts kommt, ift "Die Göttin ber Bernunft". Er weiß hier einen hiftorischen Stoff mit eigener gesunder Erfindung berart icon anszugestalten und abzurunden, daß man nur wünschen fann, daß die Anlagen bes Dichters auch fonft in fo urfprünglicher, unangefrantelter Rraft fich bethätigen möchten.

Ernst Muellenbach (E. Lenbach) könnte "Aphrobite und andere Novellen" mit bestem Rechte durchweg als historische Rovellen bezeichnen. Alle brei, "Aphrodite", "Der Rlausner von Hemberg" und "Brumaire" find auf bewegtem, geschichtlichem Grunde, ben ber Berf. gewissenhaft und genau ftudiert hat, aufgetragene Culturftigen. "Aphrobite" behandelt ben Sturm und Drang bes aufftrebenben Chriftentums in ber Epoche bes Sinkens ber romischen Belt. Der Schauplat ift bas fprische Emeja, die Beit die bes schwachen Raisers Eugenius und seines gewaltigen frankischen Ratgebers Arbogaft. Der "Klausner von hembera" führt uns in die inneren Berhaltniffe bes Deutschen Reichs und humanistischen Wesens zu Beginn bes 16. Jahrh.s, "Brumaire" in die Stimmungen eines von den Franzosen erbrudten beutschen Territoriums, bes Erzbistums Roln. Bumal in ber lettgenannten Erzählung find bie Ereigniffe, bie Napoleon zum erften Conful machten, in ihrer Rudwirtung auf bie rheinischen Gebiete vortrefflich gekennzeichnet und bennoch ift ber hiftorische Stoff nirgends so aufdringlich vorgeführt, daß er das Uebergewicht über die eingeflochtene Boefie zuerft migverftanbener, fpater abgeffarter Liebe bes Oberften Martin Roland und Goblevas von Roll gemanne. Alle brei Rovellen find burch fein nüancierte Berwicklung und Lösung ber Handlung ausgezeichnet.

Paul hehje, ber Meister ber Novellistit, hat uns "Novellen vom Garbasee" beschert, also Geschichten aus bem Paradiese auf Erben, das er sich selbst als zweite Heimat ausertoren hat. Man würde auch ohne gelegentliche Bemerkungen des Dichters, daß er Selbsterlebtes und Selbst beschautes schildere, auf den ersten Blid erkennen, daß der liebenswürdige Stammgast des herrlichen oberitalienischen Sees mit seiner feinfühligen Beobachtungsgabe hinter den Dingen und Ereignissen steht. Es ist eine echt tuskulanische

Stimmung, bie biefe Rovellen atmen; ber Dichter hat feine eigene tiefe Empfindung in die geschilberten Objecte übertragen. Man ift in Berlegenheit anzugeben, welche biefer nach Stil und Inhalt gleich reigenden Gilhouetten ben Borgug verbiene; alle find wie aus einem Guffe, von Anfang bis zu Ende harmonisch ausgearbeitet. Gine einzige berfelben, "Gine venetianische Racht", frankt an wiberwartigen Schicfalsfägungen ober vielmehr an ausgesuchten Bosheiten bes Bufalls. Gine junge Amerikanerin wird ftets in ihrem Liebesglud burch einen zufällig fallenben Schuß geftort. Diefe faft grufelige Confequeng mare ein gang prachtiges Motiv für ein Drama à la Raupach! Wie kommt die Gespenstergeschichte in diese heitere, frohe Belt, die Baul Betfe sonst so herzlich und herrlich als Folie für seine "Robellen vom Garbafee" verwendet? Aber alles übrige ift bafür burchaus menschlich und naturwahr. Wie tofflich weiß er uns aus ben "Antiquarischen Briefen" einer alten gelangweilten Jungfer nachzuweisen, wie aus einer Raritatensammlerin wie von felbst die Pflegemutter eines armen, vermaiften Rinbes werben tann (G. 379-434).

Bas uns Ebuard Pfeifer von Frau Eugenie und ihrem Manne ergablt, inbem er an bes letteren Stelle fein eigenes 3ch treten läßt, find feine Geschichten von großen Schwingungsweiten ber Ibeen und Empfindungen, es find behagliche Blaubereien über charatteriftische Wechselfalle im friedlichen Krieg, ber fich ab und zu in einem gemutlichen beutschen Hause abwidelt, beiberseitige Schwächen und Plankeleien, bie, in tagebuchartigem Rudblid unter bie Lupe gefunden humors genommen, fich jeweilig zu reigenden Chestandsbilbern gestalten. Fern von jeder Frivolität und boch ohne prube zu erscheinen, ftromen biefe "beiteren Geschichten" bie wohlthuende Barme eines beutschen heims aus; jede für fich ift ein abgerundetes Ganges, wie fie benn thatfachlich ursprünglich als feuilletoniftische Beitrage in größeren bentichen Beitungen, fo ber Bogifchen, ber "Bobemia" (Brag) n. a. zuerft veröffentlicht waren. Die acht Erzählungen, Die burch Lebhaftigkeit bes Stoffes, treffenden, felbst neueste Tagesfragen berührenben Big und Gewandtheit ber Darftellung burchaus ursprüngliches und mobernes Geprage tragen, enben mit überraschenden, natürlich und schlagend entwickelten Pointen. Die heiteren Situationen breben fich um harmlofe Gegenftanbe, fo beifpielsweise in ber erften Gefchichte um bie Rolle, die der angehende Strohwitwer beim "Einsommern" ber Wohnung mit Raphtalin burch die auf Sommerfrische gebende Gemahlin, ober als Freund ber Freundinnen berfelben mit überlegener Jovialität spielt. Der Berf., ber felbft gesteht, baß er meift "ober bem Strich" arbeite, hat in biefen "beiteren Gefchichten" ben beften Befähigungenachweis erbracht, daß er auch ganz vorzüglich "unter bem Striche" bas Leben zu erfassen verfteht, und jeder Freund harmlofer Beiterkeit wird an bem kleinen Buchlein feine helle Frende haben.

Karl Fuchs.

#### Epos.

Sabil, Meinr., Otfrieb. Erzählenbe Dichtung. Stuttgart u. Wien, 1903. Roth. (85 S. Gr. 8.) # 1, 40; geb. # 2, 50.

Looff, Eb., Burg Chrenstein. Gine Sage vom Riederwald. Dresben, 1901. Pierson. (VII, 156 S. 8.) # 2, 50; geb. # 3, 50. Wilbenrabt, Joh. v., Signelil. Episches Gedicht. Samburg, 1902. Meißner Berlag. (267 S. 8.) Geb. # 5.

Gramm, Jos., Lilalpa. Ein Sang aus ber Beit ber Eroberung bon Beru burch bie Spanier. Paberborn, 1902. Schoningh. (III, 182 S. 12.) Geb. # 2, 20.

1901. Evangel. Berlag. (XV, 152 S. 12.) Geb. 4 3.

Doffmann, Imman., Marie Tranm. Gin Gebicht. Berlin, 1902. Siegismund. (29 S. Gr. 8.) & 1.

Binis Berbegang. Scenen aus dem Familienleben v. Ribeamus. Drit Zeichnungen v. Edm. Edel. 6.—10. Taufend. (6. Auflage.) Berlin, 1902. harmonie. (62 S. Gr. 8.) 2 2; geb. 2 3. Bunte Bretts- u. Theaterbibliothet VII. (Gerie B.) (Jünftr. Bände.)

Binbheimer, Frg., Rarl Roland. Roman. Umichlag v. Com. Cbel. Berlin, 1902. Dr. Ebelheim. (180 G. 8.) # 2; geb. # 3.

Schluttig, A., "Gin nenes Lieb". Romange. Dreeben, 1899. Bierfon. (IV, 83 S. 8.) . 1, 50; geb. 4 2, 50.

Es muß ein unausrottbarer Drang zu epischen Dichtungen im beutschen Bolke leben, sonst könnte nicht jedes Jahr eine ganze Reihe Werke dieser undankbarsten Dichtgattung hervordringen, die niemand liest. Ein Lyriker hat wenigstens noch Aussicht, daß man ab und zu in seinen Gedichten blättert, oder daß ein Lieb seinen Ramen bekannt macht; die ärmlichste Rovelle, der traurigste Roman darf immer hossen, wenigstens einigen Leuten als Lesefutter zu dienen, aber wer in deutschen Landen kauft und liest Epen? Zwar auf einer der uns vorliegenden epischen Dichtungen steht 6.—10. Tausend, aber warum gerade diese Dichtung einen Ersolg hatte, liegt auf einem anderen Brette, nämlich dem Ueberdrettel.

Run kann man aber burchaus nicht sagen, daß das beutsche Publicum gegen die Ependichter ungerecht sei; benn ich wüßte in der That nicht viele Epen, die zu lesen ich den Benten empfehlen könnte; und auch von den uns vorliegenden sind höchstens ein paar, die man mit Bergnügen einmal, kann eines, das man zweimal lesen möchte. Eine Bereicherung unserer deutschen epischen Literatur gar hat das ganze vergangene Jahr nicht gebracht, wenn man nicht Spittelers "Olympischen Frühling" dafür gelten lassen will, dessen zweiter Teil nun erschienen ist.

In allen Gattungen epischer Dichtungen versuchen fich unfere Dichter: mythologische und Sagenstoffe, geschichtliche Episoben aus allen Landern und Beiten, moderne und alte, sociale und religiöse Brobleme, Rovellen- und Romanstoffe in Berfen, alles bas ftellt fich in buntem epischen Reigen bar. Und verschieden wie die Stoffe ift bie Form: Die bofen vierfüßigen Trochaen, Ottave Rime, Hegameter, gereimte und ungereimte fünffüßige Jamben, ftreng burchgeführte Form und lofe Gefange mit ober ohne lyrische Ginlagen, alles, was man nur will. Immer tommt es hierbei auf ben Grab allgemein bichterischer Begabung an, ganz abgefeben von ber besonderen epischen, ob bie Form uns, wie fie and fei, anziehe; und baffelbe ift mit bem Stoff ber Fall. Ein epischer Dichter mablt zwar von selbst einen Stoff, ber fich gur epischen Behandlung eignet, ohne fich natürlich burch irgend welche herkommliche Begriffsbestimmung beffen, mas man episch nennt, binben zu laffen; aber ob es ihm gelingt, einen episch sproben ober gefügigen Stoff uns nahe zu bringen, bas hängt nun wieder von seiner poetischen Rraft und ethisch-poetischen Berfonlichkeit ab. Denn felbft hinter ber objectivften aller Dichtungen, bem Epos, muß bie Berfonlichkeit bes Dichters steden, auch wenn fie nicht, wie bei ben Ottaverime-Epen üblich, alle Augenblide ernft ober humoriftisch-satirisch hervortritt und fich felbst und bem Lefer breinfpricht.

An ben Anfang bes Mittelalters führt uns Meinrab Sabils "Otfried". Dieser Otfried ist ber bekannte Otfried von Weißenburg, ber im neunten Jahrh. die Evangelienharmonie bichtete, und zwar wie er selbst berichtet, um damit ben weltlichen und unanständigen Gesang der Laien, der die Ohren frommer Männer verlete, zu verdrängen.

Der Berf. stellt benn auch die frommen Gefänge des Fulbaer Plofterfculers Otfried in Gegensatz zu ben weltlichen eines Laien Sunolt, Die fich im Sangertampf meffen. 3mar find nach den mitgeteilten Proben die Berse des Otfried taum beffer als die Hunolts, aber die hehre Minne Otfrieds gewinnt boch ben Preis und - beinahe auch bas Mägbelein. Da aber nach ber Ansicht bes Berf.s nur ein eheloser Mann bas Socifte erreichen tann, fo icheibet Otfrieb fich von seiner Liebsten und geht ins Kloper zurud. Das Epos, ein Sobelied ber Chelofigkeit, ift in burchaus mitttelalterlich astetifchem Beifte gebichtet, und mittelalterlich ift auch bie Auffaffung bes Beibes lediglich als Gegenftand niebrigen Begehrens. Die epische Runft ift eine mäßige, die Berfe (gereimte fünffüßige Jamben) laufen meist glatt, boch gerät ber Berf. manchmal auch in Reimverlegenheit und rettet fich baraus nicht immer poetisch ober auch nur geschmachvoll.

Un ben Ausgang bes Mittelalters führt uns Looff mit seinem Sang von der Burg Ehrenstein am Niederwald. Die Dichtung ist gang im üblichen Stile bes "Sangs" verfaßt; auch wird bei jeber möglichen und minder möglichen Gelegenheit gesungen, damit der Berf. seine, übrigens teilweise nicht üblen Lieder anbringen kann. Es ist ihm aber nicht recht gelungen, unfer Intereffe für die Ehrenfteiner Berhaltniffe zu gewinnen und feinem Sang Farbe zu geben, obgleich bie Sidinger Fehben und beffen Ende mit hereingezogen werben. Das ift freilich bei biefen Abenteuergefangen, in welchen bie Bfpchologie teine Rolle fpielt, überhaupt fcwer, und nur allgu leicht werden bie mittelalterlichen Belben blutlose Enben, bei benen man frob ift, wenn fie nur wenigstens richtige Beittypen find und wenn die Berfonen nicht reben und handeln, als ob fie im neunzehnten Jahrbunbert lebten. Die vierfüßigen Trochaen find teilweise nichts anderes als in Beilen abgeteilte Profa.

Daß man auch biefem Bersmaß Kraft und Wohllaut abgewinnen tann, zeigt Johann von Bilbenradt in "Signelil". Er hat allerbings fich schon baburch einen Borteil gegenüber Looff gesichert, bag er nicht wie jener in ber Bergangenheit, sondern burchaus in ber Gegenwart ergablt; baburch wird ein Berabgleiten in die Profa, bas bei biefem Bersmaß so leicht ift, gehindert. Aber Bilbenrabt beherrscht auch sein sprackliches Rüftzeug ganz anders als Looff und weiß uns von Anfang an zu fesseln und bas Interesse bis zulett festzuhalten. Allerdings mit psychologischer Entwicklung, mit Entwicklung überhaupt beschwert auch Wilbenrabt sein Spos nicht: bie Personen sind von Anfang an fertig und bleiben wie fie find, in allem Bechfel ber Dinge und Abenteuer. Das Epos spielt auch irgend einmal im Mittelalter unter ber Greuelherrichaft irgend eines schwedischen Rönigs Erich, ber nicht bloß die Frau seines Maricalls in beffen Abwesenheit verführt, fonbern fich auch schone Madchen im Sande gusammen rauben läßt, wie Signe, die Tochter bes Haupts ber Schiffergilbe in Mibbelfahrt, Bessel hummers. In biesen beiben Angeln breht sich bas Epos, und es ist Wilbenrabt gelungen, bie beiben treibenden Rrafte mit Gefchid zu verbinden und bie Löfung ohne Gewaltsamteit zu finden. Epen mußten eigentlich borgelesen werben und tommen nur so gur Birtung; biefes Epos ift bas einzige unter ben mir heute vorliegenben, mit bem ich biefe Probe machen mochte, ohne über ben Erfolg ungewiß zu sein.

Nach Mexiko führt uns Gramm in "Lilalpa". Sie ist die Tochter jenes Inka, den Pizarro gefangen setze und hinrichten ließ. Bei Erstürmung des Palastes verliebt sich ein Spanier, Fernando, sosort in sie, girrt ihr Liebe in sentimentalen Redensarten vor, nach einiger Beit erwiedert sie die Liebe ebenso sentimental und slieht trop des Fluchs

ihres Baters mit ihm nach Spanien, um bort Chriftin zu werben und sich bann mit ihm zu vermählen. Aber am Tage vor ber Hochzeit wird Fernando im Auftrage von Ines, die er früher umworben, ermordet, da sie es ihm nicht verzeihen kann, daß er eine Mezikanerin ihr vorzieht. Lilaspa sieht das als Ersüllung des Fluchs ihres Baters an, büßt ein paar Monate in einer Felsenhöhle und stirbt dann. Diese rührende Geschichte ist so farblos als möglich in reimlosen, oft recht prosaischen Jamben vorgetragen. Der Berf. hat seinem Sang auch nicht eine Spur jener wilden Conquistadorenzeit einzuhauchen verstanden und erzählt mit recht mäßiger dichterischer Begabung die Geschichte wie einen Backsischroman mit unglücklichem Ausgang aus einem Familienblatt des vorigen Jahrhunderts.

Eine japanische Geschichte lernen wir in Abolf Benbts "Sogoro" kennen. Es ist die Geschichte eines klugen und aufopferungsvollen japanischen Dorficulzen aus bem 16. Jahrhundert, der unter ähnlichen Umftanden, wie fie bei uns im 16. Jahrh. herrschten, gegen Bauernunterbrudung fich wehrt und bafür nebft seiner gangen Familie ben Rreuzestob erleibet. Um diesen Kern ranken sich allerlei heitere und ernste japanische Anetboten ber verschiebensten Art, und so gewährt diese Dichtung einen außerft anziehenden Ginblid in japanisches Leben, Fühlen und Denten. Doch ift es nicht bloß das frembartige, was uns anzieht; gegen den Schluß hin enthält die Dichtung wirklich ergreifende Schilberungen, und ber Sogoro, ber uns anfänglich ziemlich fremb gegenübersteht, gewinnt auch als Mensch unsere warme Teilnahme. Der Berf. hat nach einer japanischen und englischen Sogorobiographie gearbeitet und versichert, trot ber Umsetzung in vierfüßige Trochaen bie japanische Originalfarbe möglichst getreu bewahrt zu haben.

In Klopstockschen Wegen wandelt J. Hoffmann in "Mariä Traum", Inhalt und Form (Hexameter) erinnern an den Messias, sogar der berühmte halbe Hexameter sehlt nicht, ebensowenig Klopstocksche veraltete Ausdrücke und Satwendungen; nur im Umsang unterscheidet sich das Epos wohlthuend von Klopstocks Messias. Und in der That, beim Lesen umfängt es einen wie Jugenderinnerungen, als unsereiner am flutenden Bohllaut des Messias sich berauschte, und man kann sich dem Zauber dieser Sprache auch in dieser Nachahmung nicht entziehen. Nur wird es heutzutage wenige Leute mehr geben, denen Klopstock einen Teil ihrer Bildung bedeutet; für die anderen wird dieser Traum Mariä nichts weiter als eine stimmungsvolle kirchlich-religiöse Studie sein.

Ganz in bas moberne Leben greifen "Willis Werbegang" von Ribeamus, "Rarl Roland" von Frang Lindheimer und "Ein neues Lieb" von A. Schluttig. "Billis Berbegang" ist ein Teil ber "Bunten Brettl- und Theaterbibliothet" und sein Inhalt gehört zum Bortragsrepertoir des Ueberbrettl. Diese "Scenen aus bem Familienleben", in ber Art ber Jobsiade gedichtet, find die blutigfte Berhöhnung bes Familienlebens, wenigstens nach anftanbig beutschen Begriffen, und boch ber große Erfolg biefer faben und wis lofen Schilberung, wie ein junger Berliner fich bon feinem 16. Geburtstag über bas Stubentenleben bis zu feiner Sochzeit am Ewigweiblichen entwickelt. Mit cunifder Offenheit wird hier bas Dirnentum und die Familien in Beziehung gesetht; mit 16 Jahren fängt ber eble Sproß eines eben so eblen Baters an und mit ber Hochzeit schließt bie Sache, und das Dirnentum fängt wieder von vorn an. Wenn man so die Berliner Familie prostituiert, so soll man sich wenigstens nicht auf die alten Germanen berufen, von benen Tacitus gerabe in biefem Stud etwas gang anderes zu fagen weiß. Das Familienleben, bas Berhaltnis von Eltern und Kindern ist unseres Erachtens überhaupt eine viel zu ernste Sache, um in solcher Weise verulkt zu werden, und die Prostitution ist wieder eine so sürchterlich ernste sociale Frage, daß man sie nicht mit schlechten Wigen abthun sollte. Doch für all das hat offenbar der Bersasser bieser "Scenen aus dem Familienleben" schlechterdings keinen Sinn; er glaubt, eine lustige. Schnurre geschrieden zu haben, und das 6.—
10. Tausend beweist, daß sein Publicum die Sache ebenso ausgesaßt hat.

Beibes mit einanber, bas wißig-sarkastische und ein gewisser tiessinniger Ernst in ber Behandlung ber socialen Frage sindet sich in Franz Lindheimers Roman "Karl Roland". Bon der Freiheit des deutschen Ottaverime-Spos, die schrecklichsten Worte zusammenzureimen und zu leimen, macht der Dichter ausgiedig Gebrauch; die Sätze aber brauchte er, wenn er ein Dichter war, um des dreisachen Reimes willen nicht so entsetzlich zu zerhaden, daß man sich die Zunge dran zerbricht. Auch die andere Freiheit des humoristisch-satirischen Epos, selbst immer dazwischen zu springen, hat Lindheim reichlich und nicht immer witzig oder sessen, dar ganzen ists eine ziemlich verworrene und unklare Geschichte; es werden in ihr allerlei sociale Gedanken in seltsam verschnörkelter Form mit wenig Witz und viel Behagen eines offendar ebenso selbstbewußten wie unreisen Boeten vorgetragen.

Besser und glätter sind die Ottaverime in Schluttigs "Ein neues Lieb". Warum der Titel in Ansührungszeichen gesetzt wurde, ist mir aus dem Spos selbst nicht klar geworden; bei der Vorliebe der Frauen sür die Ansührungszeichen war es uns aber eine Hindeutung darauf, daß der Verf. eine Frau ist. Sie scheint das Spos übrigens nur als Rahmen für die lyrischen Sinlagen gedichtet zu haben: es ist die ziemlich philisterhaft vorgetragene Geschichte einer hoffnungslosen Liebe, die zuletzt nach mannigkachen Leiden und Läuterungen der Heldin doch zur Vereinigung führt. Sowohl in dem Spos wie in den lyrischen Sinlagen, in diesen vielleicht noch mehr, zeigt die Versasserintungen, in diesen vielleicht noch mehr, zeigt die Versasserintungen der wirkliche Leidenschaft hervor; vieles freilich ist arg condentionell.

Richard Weitbrecht.

## Amerikanische n. englische Erzählungen.

Bagot, Richard, The Just and the Unjust. 2 Vols. Leipzig, 1902. Tauchnitz. (295, 271 S. 8.) 4 3, 20.

Twain, Mark, A Double-Barrelled Detective Story. Ebd., 1902. (247 S. 8.) # 1, 60.

Gerard, Dorothea (Madame Longard de Longarde), Hely Matrimony. Ebd., 1902. (302 S. 8.) 4 1, 60.

Milne, James, The Epistles of Atkins. Ebd., 1902. (279 S. 8.) # 1, 60.

White, Percy, The New Christians. Ebd., 1902. (279 S. 8)

Philips, F. C., Schoolgirls of To-Day and other Sketches-Ebd., 1902. (246 S. 8.) # 1, 60.

»The Just and the Unjust« ist eine lange und sorgfältig ausgearbeitete Erzählung, die zum Hauptzwede hat, gewisse moralische Fragen mit der den Geist der Jetzeit in dieser Beziehung immer mehr kennzeichnenden Ausrichtigkeit und Furchtlosigkeit zu erläutern und zu lösen. Die Helbin ift eine Englanderin, die in großer Jugend eine abereilte Partie macht, um ber unerträglichen Herrichaft einer argwöhnischen und boshaften Stiefmutter zu entgehen, zieht sie sich jedoch badurch noch schwerere Leiden zu, denn ihr Gatte, ein Officier ber oftindischen Armee, ist ein Trunkenbold und behandelt sie äußerft grausam. Aus Berzweiflung und um eine Chescheibung zu erleichtern fnüpft fie ein Liebesverhaltnis mit einem Manne an, ber fie zu beiraten verspricht. Wegen ber Untreue will ber Gemahl fich von ihr scheiben laffen, stirbt aber, ehe er es zustande bringt. Darauf verschwindet ber Geliebte und überläßt fie ihrem traurigen Schicffal. Auch bon ihrem Bater verftogen, fehrt fie nach Europa zurück, nimmt einen anderen Ramen an, ernahrt fich von einer fleinen mutterlichen Erbichaft und fangt an, ihre literarischen Naturgaben auszubilben, balb erlangt sie nicht nur große Berühmtheit, sonbern auch ein beträchtliches Bermögen als Romanbichterin. Da fie einen mannlichen Schriftstellernamen führt, hat niemand eine Ahnung von ber Autorichaft ber allgemein beliebten Schriften. Gin Bufall ober vielmehr ein Unfall, ber ihr am Comerfee begegnet, macht fie mit einem Englander von hohem Abel befannt, ber fie schäten lernt und fich schließlich in fie verliebt. Ohne Borbehalt legt fie ein Bekenntnis ihrer Bergehen ab; aber die von ihr begangenen Fehler haben auf die Entwidelung ihres Charafters nur verebelnd eingewirft und ihre angeborenen großherzigen Gigenschaften noch ftarter hervortreten laffen. Die beiben Liebenben bringen ben Sommer in Italien zusammen zu und tehren bann nach England gurud, wo fie bie intimen Beziehungen ju einander fortfeten und ein außerft gludliches Leben führen. Als sein alterer Bruber plötlich stirbt, geht bas Familiengut samt der Grafenwürde durch Vererbung auf ihn über und legt ihm als Stammhalter die Berbindlichkeit auf, fich zu verheiraten, um für bie Fortpflanzung bes Befclechts zu forgen. Er will fich mit ber Geliebten ber-mablen, aber aus Liebe zu ihm und in feinem eigenen Intereffe verweigert fie eine Che mit ihm zu schließen, und um allen weiteren Berwidelungen und hinberniffen vorzubeugen, reift fie ohne sein Biffen ab und verschwindet vollständig von ber Bilbfläche. Spater erfahrt man, bag fie auf einer Reise durch die Schweiz in einen Abgrund gestürzt und ums Leben gekommen sei; in ber That hat sie, nicht aus Berzweiflung, sonbern mit bochfinniger Selbstaufopferung Selbstmord begangen. Unterbeffen tommt ber Graf feinen Stanbespflichten nach und beiratet ein schönes, liebenswürdiges Fraulein von Abel, das er hochachtet und nach ber Geburt eines Sohnes auch herzlich liebt. Diese gebrangte Inhaltsangabe giebt natürlich nur einen mangelhaften Begriff von ber an Begebenheiten und Betrachtungen ungemein reichen Geschichte. Die aus berselben zu nehmenbe Lehre ift, bag bie in ber Jugendzeit und aus Unwissenheit begangenen argen Berftoge gegen allgemeine Grundfage bes fittlichen Berhaltens nicht immer ein verborbenes Befen in fich schließen, sondern oft aus löblichen Motiven hervorgeben und zur Entwidelung eines ebeln Charafters beitragen. Moralisch und kunftlerisch ift ber Roman ein eigenartiges Erzeugnis ber bichterifchen Ginbilbungs- und Ausgeftaltungs. traft.

Mark Twain ift so erfinderisch und unterhaltend, baß felbst ber ftrenge Rrititer bas Unwahrscheinliche und Unnatürliche in feinen humoresten mit Stillschweigen übergeht und sich bem Genuß ber luftigen Uebertreibungen ohne Borbehalt hingiebt, benn es liegt in benselben ein tieferer Sinn verborgen als ber eilfertige Leser mahrzunehmen pflegt. Dies ift ber Fall auch mit ber vorliegenden »Double-Barrelled Detective Story«; babei bürften mir bemerken, baf

seine Geschichtden überhaupt öfters mit zwei Läufen verseben find, mit benen er rafch nach einander in zwei ver-Schiebene Scheiben zu treffen pflegt, aber nicht ohne Gefahr zu laufen, hie und da über das Ziel hinauszuschießen. Gine von ihrem Manne entsetlich mißhandelte Frau läßt ihren Sohn in der Ansicht aufwachsen, es sei seine heilige Pflicht, bie von ber Mutter erlittenen Unbilben an bem bor seiner Geburt verschwundenen und ihm beshalb ganz unbekannten Bater gu rachen; aber an ben tomifchen Diggriffen, welche fich aus bem Berfuch, biefes Borhaben auszuführen, ergeben, wird die Tollheit bes ganzen Unternehmens bewiesen. Ob es möglich fei, ben icharfen Geruchsfinn eines Bluthunbes einem Menschen angeblichermaßen zu übertragen, laffen wir bahingestellt sein. Die Sammlung schließt mit einer rubrenben hiftorischen Novellette, bie uns eine Spisobe aus Cromwells Leben vorführt und eine köstliche ironische Berteibigung bes Generals Funfton und ber Art und Beife,

wie er Aguinalbo gefangen nahm.

In . Holy Matrimony will bie Berfafferin ben Lehrfat beleuchten und betonen, bag eine Ehe ohne Gelb und auch nur mit Gelb nicht gludlich fein tonne, und um die Richtigkeit dieser Anschauung zu beweisen, erzählt sie die traurigen Schidsale zweier wohlgeborener und wohlerzogener Schwestern, welche als abschredenbe Beispiele aufgestellt werben. Rach bem Tobe bes Baters, eines öfterreichischen Generals, ber mit seinem hoben Gehalt verschwenderisch umging, ohne bie geringfte Rudficht auf die Butunft zu nehmen, lebten bie hinterbliebenen in ziemlich burftigen Umftanden, aus benen bie altere Tochter fich zu befreien sucht, indem fie einen etwas bejahrten und fehr reichen Gutsbesitzer heiratet, für ben fie eine gewiffe Achtung, aber teine warmere Empfinbung hegt, obwohl ein junger Leutnant, zu bem fie eine ftarte Reigung faßt, fie innig liebt und um fie wirbt. Diefe fogenannte "Bernunftehe" nimmt ein tragifches Ende. Die junge Frau fängt an ben alten Gemahl zu verachten und fich über feine ftets zunehmenbe Bartlichkeit zu argern. Der früher abgewiesene Freier nähert fich ihr wieber und es gelingt ibm, fie gu entführen. Der leibenschaftlich erregte Gatte fest ber Entlaufenen nach, um fich an ihrem Berführer zu rachen, aber bei bem Berfuch, ibn zu erschießen, wird bie untreue Chegenoffin bon ber Rugel getroffen und getotet. Die jungere Tochter heiratet aus reiner Liebe einen eleganten und ebelsinnigen Herren. Das glückliche Ehepaar ift ohne Bermögen, glaubt aber, es könne burch Sparsam-keit mit einem ganz kleinen Gehalt auskommen und sich burch bie Zaubermacht ber gegenseitigen Liebe über alle berartigen Schwierigkeiten leicht hinwegfegen. Rach einigen Jahren sehen die beiben ein, daß fie einen verzweifelten Rampf zu führen haben, ber fie ins Berberben zu fturzen broht. Noch verschlimmert wird die Lage durch einen fast totlichen Unfall, ber bem Ernahrer ber Familie bei ber tapferen Erfüllung seiner Amtspflicht zuftößt, und ber zur Berzweiflung gebrachte Mann erklart, er habe ein Berbrechen begangen, als er sich trauen ließe, ba er gar kein Recht hatte, burch Liebeswerbung ein unschuldiges Fraulein ju überreben, mit ibm bie Armut zu teilen und ein elendes Leben zu führen. Sie sucht ihn zu tröften, tann aber nicht leugnen, baß in einem gewiffen Sinne er ihr Leben sowie bas feinige verborben habe, um eine alle beibe hinreißenbe Leibenschaft zu befriedigen. Plöglich und gang unerwartet tritt ein reicher Oheim, ein Gutsbesitzer im Rheinland, bazwischen, nimmt ben bettlägerigen und völlig hoffnungslofen Reffen an Rinbesftatt an und rettet ihn aus ber Rot. Solche Gludsfälle tommen aber im wirklichen Leben außerst felten vor. Geschichte spielt in ber höheren öfterreichischen Gefellschaft, tennzeichnet jedoch die socialen Ruftande in allen mobernen

92

Enliurländern. In der Behandlung der Shefrage schlägt die Berfasserin eine starke Tonart an, aber die frastigen Ausdrück, deren sie sich bedient, tragen das Gepräge der Wahrheit und sollten von voreiligen und unbesonnenen Heiratslustigen zu Herzen genommen werden. Die einzige richtige Lösung des Problems sei "der Tod des tyrannischen alles vergistenden Luxus unseres Zeitalters". Die Ersindung und Darstellung der Begebenheiten zeugen von einer scharfen Beobachtungsgabe und tiesem psychologischen Sinn und zeichnen sich durch ungewöhnliche Kunstsähigkeit aus.

Fiona Macleob hegt eine besondere Borliebe für altgallische und keltisch-standinavische Legenden, die den Stoff
zu ihren zahlreichen Prosadichtungen liesern. Der Inhalt
bes vorliegenden Bändchens » Wind and Wavo« besteht aus
21 kurzen Erzählungen, welche die Versasserin aus vier
Bänden ihrer Schriften zusammengestellt und in zwei Hauptabteilungen, Geschichtliches aus der Vergangenheit und aus
der Gegenwart, geteilt hat. In einigen wird die Bermengung des Christentums und des Heibentums zur Darstellung gebracht. Zum Schluß haben wir zwei aus der
Mythologie geschöpfte Traumgesichte. Das Ganze beruht
auf sleißigen Forschungen und zeigt eine lebendige Phantasie;
ob die Gegenstände den Durchschnittsromanleser besonders
interessieren werden, dürfte dahingestellt bleiben.

James Milne hat fich die Aufgabe geftellt, ben englischen gemeinen Solbaten »Tommy Atkins« zu verherrlichen und die von ihm im subafrikanischen Priege bewiefene Sutmutigkeit und Capferkeit besonders hervorzuheben. In biefer Absicht hat er Auszüge aus Briefen ber Solbaten mit eigenen Betrachtungen und Beschreibungen verbunden und in ber Form einer Ergahlung veröffentlicht. Daß biefe ben englischen Nationalftolz in so hohem Grabe befriedigenben Mitteilungen authentisch find, wird niemand bezweifeln; bennoch geben fie teinen richtigen Begriff von ber Beschaffenbeit ber ganzen britischen Armee, ba fie die in berfelben vorhandenen ichlechten Elemente garnicht in Betracht gieben, und werben burch bie von Oberbefehlshabern erftatteten Berichte über bie vielen Diebe, Morber und berufsmäßigen Berbrecher, die die Rhaki-Uniform tragen, vollständig widerlegt. Die allgemeine Lobpreisung ist ebenso einseitig wie bie Schilberungen und Schlußfolgerungen in Conan Doyles » The Great Boer War und namentlich in seiner zur Bemantelung ber britischen imperialistischen Politik verfaßten Schrift »Tho War in South Africa . Dagegen find noch andere Rud fichten in Unschlag zu bringen.

Die Ausbreitung ber sogenannten "driftlichen Wiffenschaft" ift eine überraschende und wenig erfreuliche Erscheinung, bie bem gefunden Menschenverstand in teiner Beise zur Ehre gereicht. Diese mit bem religibsen Glauben und ber menschlichen Gesundheit getriebene und ungemein einträgliche Gautelei, die fich gur Beit in bebauerlichem Grabe ausbehnt und immer größeres Auffeben erregt, liefert ben Stoff zu bem Roman > The New Christians <, in bem bie bamit verbundene Beuchelei und Schurferei an ben Branger geftellt werben. Der Berf. schilbert besonders die entfittlichenbe und verberbliche Einwirtung bes Schwindels auf die Urheber und Berkundiger besselben. Am Ende führt ber Wetteifer ber zwei Hauptbetrüger zu einem Fauftkampf in ber Rirche, wobei bie beiben neuchriftlichen Evangeliften übel zugerichtet werben und einige gläubige Frauen in Ohnmacht fallen. Die Ausgestaltung ber Charaftere und bie Ausführung der wunderlichen Buftande und Berhältnisse find vortrefflich und die braftische Satire wohl verdient.

Der fruchtbare und im ganzen recht tüchtige Schriftfteller F. C. Philips bietet uns in »Schoolgirls of ToDay and other Skotches« eine ziemlich bunte Reihe von

Novelletten, die in keinem inneren Zusammenhange miteinander stehen. Die Sammlung scheint beim ersten Aublide der Ausleerung einer Schublade in des Vers. Schreibpult ihre Entstehung zu verdanken, was bei allgemein beliebten Romandichtern öfters geschehen soll. Sie enthält mehrere gut ersundene und frisch und lebendig erzählte Geschichten und, wenn unsere erste Bermutung richtig ist, so sind wir herrn Philips dankbar, daß er sie vor dem Papierkord gerettet hat. Das längste Stüd ist ein Drama, an dem auch Leonard Merrid mitarbeitete.

E. P. Evans.

## Beitschriften.

The Athensum. Nr. 3931/32.

Cont.: (3931.) Some eighteenth-century men of letters. —
The Old Testament in the light of history. — Cities of India.
— Life in mind and conduct. — Books on Dante. — Recent verse. — French history. — Zigeunerlied. — Mr. Danby Fry.
— Essex's poem of "The Bee". — Sale. — The publishing season. — Sir Thomas Malory. — (3932.) The campaign of Adowa. — Letters of a mystic. — Through the heart of Patagonia. — Nietzsche in English. — German books. — Short stories. — Classical translations. — The Camden miscellany. — The "John Bull" letter to Lord Byron. — The London library eatalogue. — The publishing season. — (3931/32.) New novels. — Our library table. — List of new books. — Literary gossip.

Dentice Aunbichau. oreg. von Julius Roben ber g. 29. 3ahrg. beft 6.

Inh.: E. v. Bilbenbruch, auf ben Trummern von Afragas-Eine Mar. — J. v. Berdy du Bernois, Moltes Operationsplan zu einem Ariege gegen Frantreich aus dem Jahre 1869. (Schl.) — I. Reinke, das energetische Belibilb. — Aus der Berliner hoffel, — Schaft der Jahre 1805 und 1806. Tagebuchauszeichnungen. (Schl.) — Aus den Memoiren von August Schneegans. 2. Die Rationalvesammlung in Bordeaux und die Abtretung des Elsasses. — Richard Garbe, die Bitwenverbrennung in Indien. — R. hennig, über die Bedeutung nationaler Seetabel. — h. hoffmann, der Belg. — E. Schmidt, biographische Denkmale. — Arend Buchholp, Graf Repserling.

Deutschland. Monatsschrift für bie gesamte Cultur. Oreg. von Graf v. Go en ebroech. Rr. 6.

Inh.: E. v. hartmann, ber Wert ber Welt. — Friedrich der Große und die nordamerikanische Republik. — Bur polnischen Frage von einem Westpreußen, (Schl.) — Th. Achelis, über die cultubistorische Bedeutung der Kolonisation. — Capelle, helgolands strategische Bedeutung. — Frbr. v. Oftini, zum Kunststreite Berlim München. — L. Geiger, Briefe beutscher Manner. 1. Bom alten Körner. — R. Strap, "Und vergieb und unsere Schuld". Rovelle.

Dentiche Arbeit. Beitschrift fur bas geiftige Leben ber Deutschen in Bohmen. 2. Jahrg. heft 1/2.

A. b. Inh.: (1.) h. Rauch berg, bas Jahlenverhaltnis der Deutschen und der Tschichen in Bohmen. — D. Weber, die Schwarzenberge. — G. E. Pazauret, die Errichtung von Runftarchiven. — E. Drlit, aus einem Briefe. — H. Pubor, Runft in der Schule. — (2.) G. Eaube, der Dienstag. Aus der Erinnerung eines alten Prager Studenten. — Karl Krattner, die Wiener Ausktellung beutscher Künftler aus Bohmen. — R. hilgenreiner, das fociale Birten der latholischen Kirche in Bohmen. — J. Reuwirth, die Miniaturmausftellung der Wiener hofbibliothet und ihre bohmische handschiften gruppe. — Julius Leisching, aus den Privilegien der Prager Bruderschaft der Maler.

Jugenbichriften-Barte. Red.: S. Bolgaft. 11. Jahrg. Rr. 3.

3nb.: A. Berbied, Detar Boder ale Jugenbichriftfteller. - 3. Zeme, eine Mufterfritit.

Dichterftimmen ber Gegenwart. freg. v. Leo Tepe van heemftebe. 17. Jahrg. heft 6.

Inh.: Gebichte. — E. D. hamann, Otto von Schaching. - E. Goebel, Bala. — h. Brofchto, Kreuz und Lorbeer.

Der Turmer. Monatefdrift fur Gemut und Beift. Gregbr. E. Frhr. v. Grotthuß. 5. Jahrg. Beft 6.

A. d. Inh.: J. Reinte, ein neues Softem ber Raturphilosophie.

3. Conrad, die Lagune. — Dagob. v. Gerhardt-Ampntor, Gioffen eines Sonderlings. — J. Abberley, Stephan Remarr. (Schl.)

4. Puurbach, Alopstock. Bur hundertsten Biederkehr seines Lodestages. - 28. Genfel, aus ben Berliner Rufeen. - F. Boppenberg, bon Königen, Bettlern und bertiete Aufern. — g. poppen Beis-Ulmenrieb, nomoris divina. — Das alteste Gefegbuch ber Belt. — Die Firma Krupp. — R. Stord, vom Urfprung ber Musik und ihrer ersten Entwicklung. Ein vernachlässigtes Capitel der Musik gejdidte.

Dentice Beitforift für Bolitit und Bollswirtschaft, Litteratur und Runft. Greg. bon G. Bachler. 5. Jahrg. Beft 6.

Inb.: R. Krauß, eine Mannerfrage. — J. v. Liebenfels, Gulturbilder aus ben beutichen Landen Desterreichs. — h. Frhr. v. Egloffstein, herzog Bernhard von Beimar. — Albrecht Wirth, Diplomaten. — B. Rießner, ber Bostivismus August Comtes. — h. France, heibels Lyrit. — B. Clemenz, Schleftene Dichter Bernangen beit und Accommant 2 — Beienhard nach einmal ber Bergangenheit und Gegenwart. 2. — F. Lienhard, noch einmal "Monna Banna". — G. G. Bohm el, bie Rirchweihen im Berrathale, ein Rachtlang altgermanischer Feftfeier. — Bom beutschen Marchen. — F. Lienhard, Beinrich von Ofterbingen. (Schl.)

Die Anltur. halbmonatsschrift. hregbr.: G. Simcowis. 1. Jahra. peft 18.

Inh.: Bolf v. Schierbrand, ber Ifthmifche Ranal. — Rarl Jenisch, Marotto. — A. Drews, henry Thodes Michelangelo. — Bolas drittes Evangelium. — h. Röpfchte, eine Reise nach dem ruffischen Orient. — Franz Oppenheimer, Sombatts "moderner Lapitalismus". — h. Landsberg, Berliner Brief. — hand von Rahlenberg, Ulrite Ohunm, eine schon Seele. (Schl.)

Juternationale Literaturberichte, Red.: Det. 2Bebel. 10. Jahrg. Mr. 5.

Inh.: f. Friedrich, Graf Moris von Strachwig. - G. Ab. Erbmann, fritische Spagiergange. 1. (Schl.) - f. Bauchwig, Die beutiche Atabemie ber freien Runfte.

Dentice Dichtung. Oregbr.: R. E. Frangos. 33. Bb. Geft 11.

3nh .: Gine Deutsche Atabemie. 11. Aeugerungen von Brof. Dr. Georg Bittoweti in Leipzig, Prof. Dr. Abolf Fren in Burich, Rarl Bleibtreu in Charlottenburg, Georg Engel in Berlin, Paul Rerrlich in Berlin und Rarl Blind in London.

Rene Bahnen. Salbmonateidrift für Runft und öffentliches Leben. Gregor.: D. Stauf v. b. March u. Rarl M. Rlob. 3. Jahrg. b. Seft.

A. b. Inh.: R. Bleibtreu, die Siebenburger Sachsen und die Stefanstrone. — A. Beis-Ulmenried, die Ritter der Trufts und Kartelle als Bioniere des Butunftsftaates. — M. G. Conrad, Bolter-Theale.

Dentige Stimmen. halbmonatofdrift. Reb. L. Roefter in Berlin. 4. Jabrg. Rr. 23.

Inh.: Die Staatstunft von heute. — D. Ranpp, ber Kampf um die Religion innerhalb der Socialbemotratie. 2. Lofinsty. — v. Wigleben, die Socialpolitit im Jahre 1902. (3. Organisation und Arbeitsverhaltnis. 4. Arbeiterfürsorge und Arbeiterschus.) — R. v. Biberftein, Marotto, Spanien und die spanische Alliangfrage. . A. Sannes, Freiherr vom Stein. 3. - DR. R. Bepler, vom Tangen. - Ifabora Duncan.

Das freie Bort. Reb.: Dar henning. 2. Jahrg. Rr. 24.

Inh .: Rorum. - Fr. Steubel, Biffenschaft, Dilettantismus und Theologie, ein Bort jur Babel-Bibel-Bewegung. — Bur Tattit ber Aleritalen in Desterreich. — F. Meyer, Rechtspflege und Inter-effenpolitit. — Berus, Bluten und Früchte ultramontaner Biffen-schaft. — Alfr. h. Fried, bas internationale Leben der Gegenwart.

Die Butunft. oreg. von M. harben. 11. Juhrg. Rr. 23/24.

Inh.: (23.) Die Epistel an hollmann. — F. v. Erdert, das britische Transvaal. — R. hecht, Banknoten. — Johan Bojer, Beltenschickstal. — (24.) Batilana. — F. v. Erdert, Buren und Briten. — Paul Goehre, der Glaube des Raifers. — Plutus,

Bubne und Belt. freg. v. E. u. G. Elener. Schriftl.: f. Stumde. 5. Jahrg. Rr. 11.

Inh.: 6. Conrab, Byron ale Dramatiter. - 6. v. Bengel, Schatten bee Bweifele. Drama. - Alice Frein von Gauby, Clara

Salbad. - E. Rilian, Rleifte Schroffenfteiner auf ber Bubne. -6. Stumde, von ben Berliner Theatern 1902/1908. 11.

Reclam's Univerfum. Chef. Reb.: G. Befotan. 19. Jahrg. Peft 27/28.

A. d. 3nh.: (27/28.) G. v. Ablerefelb. Balleftrem Roman. (Forts.) — (27.) E. Babe, Bommberberber und Wallberwüster. — Stoba-Tannhausen, Schmerz und Schmerzstillungsmittel. — E. Engel, vom praktischen und vom unpraktischen Engländer. — (27/28.) E. Ertl, Flammenschrift. Rovelle. (Forts.) —
(28.) G. Triepel, ein Bertiner Ainberalpl. — D. Ratt der, eine wunderbare Berfuchsftation. — 2. Fulb, ber Rechtsichus ber Toten.

Militar-Bochenblatt. Reb.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 18/20.

Inh.: (18/20.) Berfonal-Beranberungen zc. — (18.) Die neue frangofifche Schiefvorschrift für die Infanterie. — (18/20.) Bas lehrt uns ber Burentrieg für den Canitatebienft auf bem Schlachtfelbe? (Schl.) — (18.) Gebanten über bas Schägen von Breitenausbehnungen. (Rit Stigge.) — fleber Schützenentwicklung und Sprünge. — (19/20.) Die militär-technische hochschule. — (19.) Renes von der öfterreich ungarischen Behrmacht. — Die Engelsverg in Gegenwart und Zufunft. — (20.) Scrapnell contra Granate. (Dit Abb.)

Nuova Antologia. Riv. di lettere, scienze ed arti. Anno XXXVIII. Fasc. 748.

Somm.: A. Mosso, l'arte di educare. — T. Massarani, Anastasio Bonsenso.
Carlo Baravalle. (Con ritr.) — G. Deledda, Cenere. Romanso. Parte IV.
D. Chilovi, le società di abbellimento e le esposizioni per l'arte pubblica.
(Con illustr.) — E. Mancini, l'artimetica degli snimali. — G. Menasci, recente letteratura tedesca. — M. R. Vesnitch, un italiano statista in Serbia. — Pompeo Molmenti, i tre stendardi in Pisaza San Marco. (Con illustr.) — Vit. Cian, l'asonia d'un grande Italiano sepolto vivo. (Con illustr.) — V. Sieros zews ki, un episodio di esilio. Novella. — Camillo Fanti, a proposito dei nostri ordinamenti militari.

Onse Eeuw. Maandschrift voor Staatkunde, Letteren, Wetenschap en Kunst. 3. Jaarg. 1./3. Aflev.

schap en Kunst. 3. Jaarg. 1./3. Aflev.

A. d. Inh.; (1.) E. B. Kielstra, erbekening met Indiä. — Esther, »Die wijfelt aan eigen twijfelt. — E. Kuiper, de Opkemst der Attischs walsprekendheid. — F. Bastiaanse, Versen. — B. H. C. K. v. d. Wijck, Byzantium. — J. D. Bierens de Haan, Dante in het Paradijs. — G. F. Haspels, Noorsche Contrasten. — (2.) P. Smissaert-Boogsert, em crisia. — J. D. v. d. Waals jr., statistische Natuurbeschouwing. — D. J. de Geer, een Morgonnevel. — Najaarslaan. — E. Lehmann, Denemarken en zijn volkshoogsecholen. — G. F. Haspels, Humor en Literatuur. — E. E. W. Strootman, Winckelmann's lastste reis. — (3.) H. T. Colenbrander, Gijsbert Karel van Hogendorp in zijn rijpen leeftijd. — P. D. Chantapie de la Baussaye, Potgieter's Brieven. — H. Smissaert, het inwerkingstreden der Ongevalleuverschering. — B. Bana, Gobed. — I. Haak man, Zonnedag. — D'Aulnis de Bouronill, de oersprong van het stelsel van Karl Marx. — E. B. Koster, Wagner. — J. de Jong, mit het Eijk der Tonen.

Die Grengboten, Reb.: J. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 10/11.

Inh.: (10/11.) Das Riquelifes Einkommenstenergefet im Jahre 1903. — (10.) lieber Besoldung und Penstonierung der französlichen Generale. — (10/11.) Ernst Eurtius. — (10.) E. H. Geemann, der Kreuzung gegen die Sebbinger. König Laurin. (Gall.) — (10/11.) A. Andreas, Hreri Erinnerung aus dem russtigen Volizelicken. (Food.) — (11.) Wild. u. Volezen des amerikanischen Ansgewossen. — Die Bangewossenichaften und die Wohnungs. — Die Bangewossenichaften und die Wohnungs.

Die Gegenwart. freg. von Rich. Rorbhaufen. 63. Bb. Rr. 10/11.

Inc.: (10.) Caliban, Lurezugulagen. — A. v. Strant, Polonis irredunta. — A. Aubyin, mederne Weltenschaumg und Riebiche iche Philosophie. — Ah. Achteles, Wilhelm Boliche. — 3. Saulte, vom Wefen und von der Erzeugung vos Aunstwerts. — Cagnis Schlitten Erpebition jum Nordyol. (Schl) — (11.) E. Andresse, aus Christoffunge. — C. v. Wartenderg, die hrenfischen genen von 1848. — And. Lein, Bünger-cultur. — O. Wenterf, zu Alopkock Gebenken.

Die Ration. Dreg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Rr. 22/23.

Die Kartum. Prog. Don Lp. Varty. 29. 340tg. At. 12/28.

U. d. 3nh.: (22.) H. Shadi, bas liberale Banernprogramm ber Gorcilbemotratie. — (22/28.) Brotens, Variamentsbriefe. — (22.) Mamroid, die Reform des Strafproceffes. — D. Welti, hwo Wolf. — G. Ganther, der zogenwärtige Stand der Erdbekenforschung. — D. Stocht, su Admun über Leonardo du Binci. — E. D. Swald, Golgen und Gilcen. — (22.) Theod. Barth, Bischof Low und Graf Billow. — I. Golbkrin, der agrarische dechique in Frankreich und der neue duntsche Hollands. — E. Bettelbeim. Berthold Anerhaufe. Meiner Rhoulandsscher Daubrende". — G. Ransohoff, Envillier-Plewed. — E. Fritz. D. Eleichen. Anstwurm, zum hundertjährigen Indiland der Beaut von Bestina.

Das Band. Beitfdrift für bie focialen u. vollstumlichen Angelegenbeiten auf bem Lande. Greg. b. G. Coburen. 11. Jahrg. Rr. 11.

3mb.: 7. hauptverfammelung bes Ausschuffes für Bobifabrtapliege auf ben Laube: Borträge: Bericht über bas Geschaftsjahr 1902/1903. Die heimatipliege burch bie Landichule.

Mugemeine Beitung. Beilage. freg. v. D. Bulle. (1903.). Mr. 42/53. Inf.: (42.) Retter, van Callens Gutachten über d. Frage d. Stuafrackungern.—
Ans Stalien. 4. u. 6. — (43/44.) E. hirr, Bouerkungen zur Pfechebagte der Aunft d. Muflerischen Schaffens.— (43.) W. v. Biffing, ein neuss Königsgrad in Tieden. — W. Böge, ein Handbuch der alleren französischen Kunft.—
(44.) D. Christensfen, Betwackungen über die Arbeitsprage in den der einigten Stante.—
einigten Staaten. — L. Karell, die Abfünderungen der Liere und Pfianzen.
— (46146.) A. Farinelli, Bittorio Alfterl nach den neussten Forschungen. — (45.) Die Bebeutung Aumäniens für Anfland im Ariege gegen die Türkei 1977/76. — A. Biese, frote Jugendtage. — (46.) I. Freudenberg, zur Literatur der Frauenbewegung. Mit einem Rachwort des Herausgebers. — (47.) A. Syreiber, Trunlincht und Sasthausteform in England. — Elf Briefe von Lavieter an Wieland. Mitgeteilt von Heinr. Hud. — Babel und Bibel. der Aufer u. Brof. Hannad. — (48.) M. Beneditt, wie sind Wienschen mit abnormer Lebensstührung gesehlich zu behandeln. — H. Loch Breuden mit abnormer Lebenssährung gesehlich zu behandeln. — H. Loch Breuders, General Paul d. Liebensche der Bellegring, auch ein Stild Aenaissancesusture. — M. Laufmann, Eelio Walespint, auch ein Stild Aenaissancesusture. — (50.): Deschichte der beutschen Kondwirtscher (50.) Der älteste von hermann Premann Aurz' Roman "Echillers heimatjahre". Witgeteilt von hes beutsche Wischer Hiller Hermann Elicken Websterdung der Brückerdung der Aberglaube Rapoleons L

Deutsche Belt. oregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 22/23.

A. b. Infi.: (22) S. Albrecht, rudwarts ftolger Eibl Ein Beitrag jur fpanischen Bollspfuchologie.— Deutschand, befinde Entwidelung b. gefellichaftlichen Anftanbegefühlts in Deutschland. (Schl.) — Lina Burger, jur Reform bes Frauenfleibes. — (22/23.) Pt. Wendt, ber heilige Plato. (Schl.) — (23.) P. Lienhard, ein Morgen in Weimar. — H. v. Hooven, lebende Zeugen ber Borzeit.

Die Bett. fregbr. J. Singer, D. J. Bierbaum u. f. Ranner. 34. Bb. Rr. 439/40.

Inh.: (439.) Amisfill. — L. Jentich, ein Buch über bie preußische Bolenfroge. R. Agabb, die Kinderschutzgeschagebung in Bentschland. — Fr. B. Hoerfter, wie man mit Kindern ethische Lebenstragen besprechen soll. — Emil Ernatinger, altgriechische Kriffensheil. — E. Froft, Goethes Mutter. — (440.) L. Khein. Landberteslung in Canada. — S. Kraus, Kinderschutzgut und Erunffundsgeses. — Baul Rohrbach, die Angradungen in Babilon. — Armiger, der Offizier in der Literatur. — L'Italico, italienisches Theater. — & Gurn de Montagenschaft Armiger, ber Offizier in ber Literatu Theater. — B. Schurt, bas Bfiangenicaf.

Die Beit. Rational-sociale Bochenschrift. Reb.: Paul Robrbach und Baul Bichorlich. 2. Jahrg. Rr. 23/24.

Inh.: (23.) F. Naumann, tatholisches Wetterleuchen. — H. v. Gerlach, Königlich Preußische Loalitiausfreiheit. — W. Borgius, wischen Marx und Rrapottin. — Lürz, die Robelle zum Kranken Bersicherungsgeset, — B. Ishorita, Hago Wolf +. — (24.) F. Naumann, Wandlungen im conservativen Denken. — B. Derkner, Brasilien und siem Bedeutung für Deutschlands Handel und Industrie. — A. Döring, Kritik der Kausmannsgerichte. — Araub, die Friedensbewegung.

Die hilfe. hregbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 10/11.

Inh.: (10.) Weinhaufen, socialpolitifche Flidschiereri. — Sildebrand, bas große Loch bes Marzismus. — (10/11.) Raumann, Briefe über Religion. — (11.) Stoftenberg, Alfoholismus und Sefehgebung. — E. Sofal, bie Abnahme ber Zuberfulose in England. — Alb. Leihfch, Berliner Wirt-

Die Umfcan. Ueberficht über bie Fortschritte und Bewegungen auf bem Gesantgebiet ber Biffenschaft, Technit, Literatur und Runft. oreg. von 3. o. Bechold. 7. Jahrg. Rr. 11/12.

Preg. von J. P. Dech 901. 7. Jahrg. Rt. 11/12.
Inh.: (11.) Rewcomb, das Universum als einheitlicher Organismus. — Georg Alberts, Prof. Artemiess Schubsteldung gegen hochgehannte elektriche Ströme. — W. Gallenkamb, die Bersachung unferer Universtäten. — Ruff ner, sahrbare Sationen sin brahltofe Leigraphie bei der velischen Krmee. — Restler, das Leuchten des Pieliches und die Wirtung des Baterienlichtes auf die Pflanzen. — R. Nasmussen, weiter Brief von der dackterichteit auf die Pflanzen. — Russussen ungener Verenzal, Stenographiermaschune. — (12.) H. Tog, woderne Verbrecher. — W. Leb, die Rusdarmachung des andophärischen Sticksoffen. — I. Marcusse, woderne altrömische Thermen. — Ariegswesen.

Banbern und Reifen. Red.: 2. Schwann u. Sane Bienbl.

5anbern und verjen. Ites. C. Symunn m. June Orine. 1. Jahrg. 4. heft. A. d. Inf.: F. v. Opheln-Bronitowsti, nach Balermo. — A. Schlüter, Muine ber St. Antonio-Rapelle auf Capri. — E. Kanoldt, an ber Riviera bi Levante. — A. v. Radio Radiis auf den Actua. Gine Ofterfahrt. — F. v. Opheln-Bronitowsti, Boltsleben in Reapel. — El-Correi, vom Garbafee. — Ch. Riefe, Antichtia. Eine Plauderel. — A. Blaschnit,

von Rom nach Ofice. Eine nächtliche Wanderung. — R. Schoen Hohenftaufenschlof in Apulien. — L. v. Bezold, Edmund Kanoldt.

Welt und Saus vorm. Die oberen Behntaufend. Reb. R. Beichardt.

2. Jahrg. Rr. 10—11. A. b. Inh.: (1011.) Urfula Zöge v. Manteuffel, Helmuth von Loyfen. (Fortf.)— (10.) I. B. Meher, vom Leben in der "toten" Ratur. — Ed. Soldal, Wundersucht und Spiritismus.— (10/11.) P. Jacobsen, des Ciledrades Lette. (Fortf.)— (10.) L. Th. Senger, der moderne Indianer. (Schl.)— O. v. Briefen, die erfte Jagdbeute.— (11.) L. Küster, Arzt und Andhister. Eine Entgegnung.— B. Pasig, Friedrich Gottlieb Alopstod.— E. Weshoff, im "Lustulum" Ciceros.

Dentiche Seimat. Blatter fur Runft und Bolletum. Greg. bon

Ed. hepd. 6. Jahrg. heft 22/23. Inh.: (22.) E. Hepd., bie fahrenden Schüler und ihr Lieberbuch. — (22/23.) B. Storm, die ole Maria. (Schl.) — (22.) Sebichte von Otto Arenter. — (23.) F. Lienhard, Rachtgelpräch im Bart von Weimar. — Earl Enders, von neuen Gedichtlichern. — Sedichte von L. Fr. Krehmann und Rud. Presber.

Die Beimat. Monatsichrift bes Bereins 3. Bflege ber Ratur- und Ranbestunde in Schleswig-holftein, hamburg u. Lubed. 13. Jahrg.

Nr. 3.
3nh.: Sager, Lauenburg an der Cibe. 2. — Callien, das alte Angler Bauern-haus. — Kähler, die Gräber zu Ottensen. — Körner, ein merkwürdiger hamburgifcher Rechtschandel aus dem 16. Jahrh. — Meyer, plattdeutige Redensarten vom Trunte. — Langfeldt, Beiträge zur Erflärung schleswig, scher Ortsnamen.

Beiträge zur Colonialpolitit und Colonialwirtschaft. Schriftleiter: A.

Seidel. 4. Jahrg. heft 10.
3nh.: W. v. Vilow, die deutsche Sprache in Deutsch-Samoa. — Rieder ift der Ropong schischer Wiebeburg nach Subwestarita. — Dittmer, Reife des Hoffinessinspectors E. B. Schreidber Miffions einspectors E. B. Schreidber auf dem Arbeitsgebiet der Rorddutschen Miffion in Togo. — E. Berb, die Ausfichten neuer Unternehmungen in Gubamerita. 1.

Rordbentiche Allgem. Zeitung. Beilage. 1903. Rr. 40/44. A. b. 3nh.: (40.) A. Sußmann. Endwig, vom hamburger Theater. und Piesse ballfest. — Ein "Urolf". — (41.) Baut Pasig, Bater Gleim. Zu seinem 103. Tobestage. (18. Febr.) — (42.) A. Friedmann, Aafelfrenden. Ein culturhiftorisch-gaftronomischer Streifung. — (43.) 3. Wiese, Fastnachtebräuche. — (44.) Bernhard Ernft v. Bülow.

#### Mitteilungen.

Die Dentice Dichter- Gebachtnis- Stiftung wirb, obwohl bie ihr bieber zugefloffenen Gelbmittel fehr geringe find, boch mit ber prattifchen Thatigteit nunmehr beginnen: es follen in bicfem Jahre 500 Boltebibliotheten in Deutschland, Desterreich und ber Schweig mit je 7 Berten (in 9 Banden) unterftust werden. 5 Berte (7 Bande) follen von den betreffenden Berlagsbuchhandlungen in einer Auslage von je 500 Exemplaren angekauft werden, darunter Marie von Ebner-Eschenbachs "Gemeindekind", Fontanes "Grete Minde", eine Auswahl der "Deutschen Sagen" der Brüder Grimm und Roseggers frische Erzählungen "Als ich noch der Baldbauernbud' war". Zwei andere Bücher (Kleifts "Nichael Kohlhaas" und ein Band "Ausgewählte humoriftische Erzählungen") werden von der Stiftung selbst in guter Ausknattung hergestellt und zu billigem Preise in den Buchhandel gebracht werden. Wer der Stiftung mit einem Jahresbeitrage von mindestens 2 "Geitritt, erhält eins dieser Bücher zugesandt. — Bewerdungen von Boltsbibliotheken um Zuwendung der Bücher können schon jest an den Schriftsührer der Stiftung. Dr. Ernst Schulze-Hamburg, gerichtet werden. An dieselbe Abresse werden Beiträge erbeten, die in jeder höhe entgegengenommen werden; der Ausruf steht auf Wunsch gern zur Berfügung. (Mitteilung der D. D.-S.-Stiftung).

Der Berliner Goethe-Bund hielt am 8. März eine start besucht Bersammlung ab, in der die Abeatercensur als unwürdige Bevormundung des deutschen Boltes verworsen und der Borstand beauftragt wurde, dem neugewählten Reichtstag ein Gesuch um reichsgeseptiche Abschaffollen von den betreffenden Berlagebuchhandlungen in einer Auflage

bem neugewählten Reichtstag ein Gefuch um reichsgefepliche Abichaf-

bem neugewählten Reichtstag ein Gesuch um reichsgesepliche Abschaffung ber Theatercensur zu unterbreiten.

Im Stadttheater zu Coblenz hat Calberons "Wunderthätiger Magus" in der Bearbeitung von Karl Dalmonico sehr gesallen.

Im Stadttheater zu Köln fand ein modernes Trauerspiel von Emil Kaiser: "An der Grenze" reichen Beisall.

Im Biener Jubilaumstheater haben Studenten, durch einigt Kunstlerinnen unterstügt, mit schonem Ersolg Felix Dahns "Martgraf Rüdiger von Bechelaren" zur 1. Aufsührung gebracht.

Im Berlage von Beitg Dahns sämtlichen Weerken poetischen Inhalts (15 Lieferungen zu je 1 & ober 4 Bande zu je 3—5 Lieferungen. Sie enthält die Romane und Erzählungen Dahns bis auf die neuste Beit. Auf der zweiten Umschlagseite der 1. Lieferung besindet sich Beit. Auf der zweiten Umschlagseite der 1. Lieferung befindet fic eine ausführliche Untundigung der Berlagebandlung, in der es beißt: "Felir Dahn hat wie tein anberer lebenber Dichter ein freubigts, geschichtlich wohlbegrundetes Deutschtum verfundet. Geine Berte find ein Schap ber nationalen Literatur und follten in teinem beutiden baufe fehlen." Dem tann man ohne Beiteres guftimmen.

# Die schöne Literatur.

Beilage zum Literarischen Centralblatt für Deutschland.

Hr. 7.]

Beransgeber und verantwortlicher Rebactent Brof. Dr. Cb. Barnde. 4. Juhranng.

Berlegt von Chnard Avenarins in Leivzig. Sinbenftrafe 18.

Erscheint zweimal monatlich.

→ 4. April 1903. ↔

Preis jährlich 6 Mart.

Bulow, F. Frein v., Hiter ber Schwelle. (102.) Bunte Brettle und Theaterbibliothef. S. 9. 12. (104.) Cam orino, F., Umanità. (105.) Civinini, R. P., Riflorimento. (105.) Engel, Ch., In der Waldmühle. (99.) Fulba, L., Raltwasser. (103.) Gerhard, A., Bilgerfahrt. (102.) Grilli, L., Visioni o Bogni. (106.) Hauscher, A., Daatjes Hochzeit. (98.)

Deer, 3. C., Joggeli. (100.) Jante. E., Das Geifterichlof. (104.) Jungfans. E., Dumen. (102) Rlindomftrom M. b., Die vier Gloden bes herrn Riindowström, A. v., Die vier Gloden des herrn von Berna. (102.) Roeller-Brud, M., Die moderne Literatur. (106.) Rash, E., Garbe in Royanh. (101.) Rordmann, R., Ein Contesseroman. (102.) Petrocchi, P., La lingua e la Storia letteraria d'Italia. (108.)

Bovetta, G., Casta Diva etc. (105.)
Rüfi, E., Die Baroniche. (101.)
Schott, A., Tas Glückgias. (199.)
Svetl, A., Brickelab. (198.)
Bibmann, B. B., Die Batristerin. (199.)
Bilbenbruch, E. v., Bice-Rama. (197.)
Bisterfeld-Barnow, E. v., Roberne Ingenb. (102.)
Zuccoli, L., Ufficiali etc. (104.)

Mie Bilderfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Czpeb. b. Bl. (Binbenfrage 18), alle Briefe unter ber bes heransgebers (Raifer Wilhelmir, 29). Mur folde Berte tounen eine Befprechung finden, bie ber Reb. vorgelegen haben. Bei Correfponbengen über Bucher bitten wir fiels ben Ramen von beren Berleger angugeben.

## Erzählungen und Rovellen.

Bitbenbruch, Ernft b., Bice-Mama. Gine Ergablung. Berlin, 1902. G. Grote. (306 S. Rl. 8.) Cart. M 3; geb. M 3, 60.

hanfcner, A., Dantjes hochzeit. Robelle. Bb. 52 ber "fleinen Bibliothet Langen". Munchen, 1902. Langen. (142 G. Rl. 8.)

Sperl, August, Bridelnb. Rovelle. Erfted Taufenb. Salle a. S., 1903. C. Cb. Muller. (62 C. Rl. 8.) Cart. # 1.

Schott, Anton, Das Gladeglas. Erzählung. Iluftriert von Fris Bergen. Freiburg i. Br., 1902. herber. (318 G. 8.) .# 3; geb. # 4.

Engel, Ch., In ber Balbmable. Erzählung aus bem Erzgebirge. Leipzig, 1902. Gachfischer Boitsschriftenverlag. (168 S. 8.) # 1, 50; geb. # 2.

Bibmann, J. B., Die Batrigierin. Rovelle. 3weite, vom Berf. burchgesebene Auflage. Buchschmud von 23. Gorge. Bern, 1903. A. France. (208 G. 8.) . 3, 50; geb. 4, 50.

heer, 3. C., Joggeli. Die Geschichte einer Jugenb. Stuttgart und Berlin, 1902. Cotta's Rachfolger. (336 G. 8.) ... 3, 50; geb. # 4, 50.

Ungleich an Umfang und Wert, wie die Bande find, bie fich auf unferm Tifche angehäuft haben, tann man fie als Rufterfarte moderner Productions- und Compositionsweise auf bem Gebiete ergablender Literatur betrachten, wobei jedoch bas Wort "Mufter" nicht burchwegs im Sinne eines anzustrebenben Borbilbes zu nehmen ift.

Die altere Richtung vertritt vor allem Bilbenbruch mit ber Ergählung "Bice-Mama". Im Cabettenhause zu Botsbam schließen sich zwei Knaben in inniger Freundschaft an einander. Der eine, ein berber, gutmutiger, aber geiftig nicht hervorragender Junge, ift ber Sohn einer armen Majorewitwe, der andere, ein schöner, zarter und hochbegabter Anabe, hat ben General v. Drebfau zum Bater. Der Sohn ber Witwe will seinen Freund in ihr Haus bringen und nun erkennt fie aus feinen Angaben, daß beffen Bater kein andrer ist als jener glänzende Offizier, dem sie als Mabchen in leibenschaftlicher Liebe zugethan war, ber fie aber feinem Chrgeize geopfert und Die reiche Tochter eines jubifden Bankiers geheiratet hatte. Schwerer innerer Rampf, ber mit bem Siege weiblicher Reugier und bes

Berlangens, das Kind des noch immer nicht vergessenen Jugendgeliebten tennen ju lernen, endigt. Anfänglich ihn nur widerwillig und mit Diftrauen aufnehmend, empfindet fie für ben feinen ungludlichen Knaben, ber feine Mutter früh verloren hat und dem Bater entfremdet ift. balb freundlichere Gefühle, die von ihm auf bas stürmischste erwidert werben: fie wird ihm gur "Bice-Mama". Schmerzliche Trennung burch Berfügung bes von feiner bofen Schwefter aufgeftachelten Baters. Die Folge bavon: Erfrantung bes schwächlichen Rnaben, zu beffen Bflege bie "Bice-Mama" auf feinen unwiderftehlichen Bunfch und bes Baters flebentliche Bitte nach bem Guben eilt und bem fie bis ju feinem Tobe jur Seite fteht. Schließlich: Buggang bes Generals, ber bei ber eblen Frau Erhörung findet. Dies in Rurge ber Inhalt. Um gelungenften, von prachtigen humoriftischen Schlaglichtern belebt, find bie Scenen im Cabettenhaufe. hier ift ber Dichter in seinem Elemente und alles atmet größte Naturwahrheit. Sehr anziehend, mitunter rührend, wird das Entstehen und ber Berlauf der Freundschaft zwischen ben beiben so ungleichartigen Anaben geschildert. Im weiteren verflacht sich etwas das Interesse, woran hauptsächlich bie allzu wortreiche Art bes Berf.s und seine auf bie Dauer ermubende Manier ber Gebanten-Rudblide Schulb tragt. Auch läßt fich nicht leugnen, daß die Liebe bes jungen Drebtau zur "Bice-Mama" teilweise einen unangenehmen pathologischen Beigeschmad hat.

Belch ein Gegensat zu Sauschners fleiner Rovelle! Dort ein behagliches Sichgebenlassen, bier tein Wort zu viel und jedes an seinem Plate. Und trot ber Knappheit wie lebendig treten uns bas ferne hollandische Fischerborf und beffen arme kinderreiche Bewohner mit ihren schweren Sorgen und naiven Freuden entgegen! Großartig ist bie Schilberung ber Seefahrt mahrend bes Baringsfangs, bie Tragodie auf der See und endlich "Daatjes Hochzeit" mit dem Morder ihres Geliebten. Wir ftehen nicht an, biefe Novelle ein fleines realiftisches Meisterwert zu nennen, bas eines Maupaffant murbig mare.

Realistisch ift auch die Scene, die August Sperl aus ber Rrantenftube eines Schriftftellers bringt, boch ift ber Borwurf für die Buchform wohl allgu burftig. Gin fieber-

Beilage ju Rr. 14 bes Lit. Centralbl. f. Dentfoland.

kranker, notleibender Schriftsteller erhält ben Besuch seines Berlegers, der seine Schreibweise nicht genug "prickelnd" sindet, und füs die ihm vorgezeigten, aber zurückehaltenen pikanten Zusätze zu dem übernommenen Romane eine hohe Summe dietet. Der Kranke überläßt sie ihm. Kaum ist der Berleger fort, so fällt er in schreckliche Fieberparopysmen, in denen die durch seinen Roman auf Ubwege Geratenen und Berdorbenen vor ihm erscheinen und ihn mit surcht baren Unklagen und Borwürfen peinigen. Rettung bringt die Mitteilung der Gattin des Schriftstellers, daß sie den Berleger noch rechtzeitig zur Zurückgabe jener "prickelnden" Zusätze gezwungen habe. So löblich die Tendenz dieser kleinen Rovelle ist, so scheint mir die Sache doch etwas auf die Spize getrieben. Auch wäre die dramatische Form wohl noch wirksamer gewesen.

Auf breiterer, volkstumlicher Grundlage ruben die beiben Erzählungen von Schott und Engel. Sie find, wenn auch ohne literarischen Wert, boch Beispiele ber Beimatstunft. Beibe haben Bohmen, die eine ben Bohmer Balb, bie andre bas Erzgebirge jum Schauplat ber Begebenheiten, Land und Leute find gut gezeichnet und bie in jenen Gegenben üblichen Munbarten finden häufige Anwendung. Babrend aber "Das Gludsglas", die Geschichte ber auf- und niebersteigenden Schichale eines Bauernhofes, bie ber Boltsglaube mit bem unversehrten Besitze eines alten Glafes in Berbinbung fest, wenigstens für naivere Lefer, feffelnb geschrieben und überdies mit einem wunderhubschen Buch fcmud ausgestattet ift, tann man ber Ergablung aus bem Erzgebirge "In ber Balbmuble" jene schlimmfte aller Rachreben, Die einem Werte ber Unterhaltungs-Literatur gemacht werben tann, nicht ersparen: sie ist lang-weilig. Dieses weitschweifige Gerebe, mit dem die wichtigsten Dinge breitgeschlagen werben, vermag auch dem anspruchs-loseten Leser aus dem Bolte keine Unterhaltung zu bieten. Dem Berfasser fehlt eben bas für seine Aufgabe Rotwendigste: bas Erzählertalent.

Dieses Talent besitzen in hohem Grade die Schweizer Bibmann und heer, die uns wieber mit zwei schönen, wenn auch fonft recht ungleichartigen Baben ihrer bewährten Runft erfreuen. Auch hier ift heimatstunft und aus ben Blattern ber Bucher weht uns etwas wie die fraftige, erquidenbe, über hobe Firnen und liebliche Bergfeen ftreichenbe Alpenluft entgegen. Und babei ift boch bie Art bei ben Ergablern eine febr verschiebene. Bibmann, befanntlich von Abstammung Deutsch-Defterreicher, erzählt in bem breiten, behaglichen Tone ber alteren Schule. Als streitbarer Journalift und Politifer tann er es auch nicht laffen, in bie Schöpfungen seiner Bhantafie Beitfragen zu verweben und zu ihnen Stellung zu nehmen. In seiner neuen Rovelle behandelt der Dichter die Lage jener Geschlechter altabliger Bertunft, die in einem freien Lande wie die Schweig noch an Standes-Borrechten und Borurteilen festhalten mochten. Daß ein so großer Demofrat wie ber Berfaffer solchen Beftrebungen nicht gunftig gegenüberfteht, ift leicht begreiflich. "Abelsprätentionen in einem freien Lande hielt er (Dr. Almeneuer, die manuliche Hauptfigur ber Rovelle, burch ben ber Berf. wohl feine eigene Anficht wiebergiebt) "für nichts anbres als gleichsam für einen mertwürdigen antebiluvianischen Knochen, ben man im Ruseum vorzeigt . . . Und nicht einmal an jene Reinhaltung guter Raffe glaubte er, auf die sonft der moderne Abel Wert legt." Auf diesem socialpolitischen Gegensat ift nun eine ungemein gart empfunbene Liebesgeschichte aufgebaut. Dr. Almeneuer, ein tüchtiger, ftrebsamer Gelehrter von untabelhaftem Wandel und vorteilhaftem Aeußern, aber von sehr bescheibener Hertunft, tommt als hanslehrer in eine Familie ber oben bezeichneten Art. Zwar

ber Bater seines Böglings ift ein moberner Mann, ber ben Forberungen ber Beit und seines Landes Rechnung trägt und fogar bas "von" vor feinem Ramen wegläst. Um fo größer ift aber ber Abelsstolz ber liebreizenden Tochter bes Hauses, die ben Haushalt leitet: fie fühlt fich gang als "Batrizierin", als Angehörige eines Stanbes, ben eine nicht zu überbrückenbe Kluft von dem gewöhnlichen "Bolke" trennt. Bas freilich ben Bertreter ftrenger bemokratischer Grund. fage nicht hindert, fich in die abeloftolze schone Dame fterb lich zu verlieben. Aber auch fie merkt zu ihrem Schrecken, baß ihr ber junge Lehrer ihres Brubers trop feiner niedrigen Abstammung nicht gleichgültig ift, ja in steigenbem Maße herz und Sinne gefangen nimmt. Wie nun bie beiben, die fich innerlich so gu einander hingezogen fühlen, fich außerlich abzustoßen suchen und ihre Gefühle zu betampfen trachten, indem fie als Sausgenoffen fich bestandig in Sechterftellung gegenüberfteben, ift überaus anmutig ausgebacht und geschilbert. Die Losung bes Conflictes ift aber gewaltsam und, wie mir scheint, nicht gut motiviert. Rein Bernünftiger wird einsehen, warum ber junge Mann, nach bem er bem Mabchen die Unwürdigkeit besjenigen, mit bem fie fich aus Born über seine vermeintliche Untreue verlobt hatte, enthullt hat, ohne auch nur irgend einen Bersuch ber Bereinigung zu machen, sie Knall und Fall verläßt, um eine ihm angebotene Professur in — Argentinien anzutreten. Ihr Abelsftolz ift ja bem Besen nach gebrochen und fo find es nichts als Migverständniffe, die bie Liebenben trennen und bie mit ein paar Worten zu beseitigen gewesen waren. Man muß fich jum Schluffe fagen: bas find tindifche Trogtopfe, bie eigentlich bas Intereffe nicht rechtfertigen, bas man ihnen bisher entgegen gebracht hatte. Bar bem Autor ber Ans gang, baß "fie fich triegen", ju banal, fo mußte er ben Knoten gang anbers fcurzen und in bem festgehaltenen Patriziertum bas unüberwindliche Sinbernis ber Bereinigung aufrichten und beutlich bervortreten laffen. Ungeachtet biefes Compositionsmangels ift die Rovelle recht lefenswert, zumal sie, wie alles, was aus ber Feber Widmanns herrührt, geiftreich und in fehr forgfältigem, vornehmem Stile go schrieben ift.

Biel tiefer bringend ift bie Wirfung, bie von bem neuen Buche Heers, des andern Schweizer Schriftstellers, aus-"Joggeli" ift niemand andres als ber Schriftsteller selbst, ber bie Geschichte seiner eignen Jugend erzählt. Und welcher Jugenb! Benn bie Ginbrude und Ginfluffe ber Rinderzeit wirklich, wie man behauptet, für die weitere Entwidelung ber Menschenseele maßgebend find, so mar bie Rinderzeit bes Berfaffers in feltenem Grabe vom Glude begunftigt. Bor allem bie Eltern! Man follte glauben, bag aus ben Sanben folder Kernmenschen, wie fie hier in ruhren ber Lebenswahrheit geschildert werden, nur wieder etwas Braves und Tüchtiges hervorgeben tann. Und auch bie übrigen einfachen, bieberen Dorfbewohner tommen bem felt famen, traumerifden Rinbe ihres angefebenen Mitburgers mit Liebe und Freundlichkeit entgegen. Und so wächst ber Anabe in bem stillen Frieden einer lieblichen Lanbschaft auf und kann sich frei in Balb und Flur ergeben, stets im innigften Bertehr mit ber Ratur und allen ihren Meufe rungen mit Gifer nachforschend und fie belauschend. Dabei erwacht und entwickelt fich in ihm jener mertwürdige hang jum Rachfinnen und Fabulieren, ber ihn für alle praftischere Thatigkeit unfahig zu machen scheint. Aus biefer Anlage aber ergeben fich für ben Jüngling bittere Schicffale, bie ben heiteren himmel feiner bisher fo fonnigen Jugend mit schwerem Gewölf verdüftern, bis er fich nach schweren äußeren und inneren Lämpfen zur Erkenntnis seines mahren Berufes und dadurch zu einer gludlicheren Butunft empor

ringt. Das alles hat heer mit einer Runft barguftellen verftanben, bie gerabe wegen ber Schlichtheit und Unaufbringlichkeit ber angewendeten Mittel so überaus einbruckvoll ift. 3ch für meinen Teil habe felten ein Buch in Sanben gehabt, aus bem eine größere Tiefe und Innigfeit bes Gemutes gesprochen hatte. Und nicht minder groß ift die Fähigkeit bes Dichters, mit wenigen Strichen Menschen und Dinge und gleichsam plastisch vor bas Auge zu führen. Etwas Rührenberes als die Schilberung ber Seelenconflicte bes Anaben und etwas Reizenberes als die kindliche Liebesibylle Joggetis und Friedlis ift überhaupt schwer auszubenten. Heers Jugenbgeschichte gehört zu jenen Büchern, von benen man wunschte, bag bie beutsche Literatur beren recht viele hervorbrachte; es ist tein Buch für Sensationsbedürftige, aber ein mahres Erbauungsbuch für finnige Lefer, bie auch in ihrer Unterhaltungslecture Anregung für Geift und Gemut luchen.

Carl Seefeld.

#### Moderne Franenromane.

Rap, Clara, Garbe in Rorgany. Roman aus bem litauisch-russischen Grenzleben. Zwei Teile in einem Banbe. Berlin, 1902. Jante. (171 u. 174 C. 8.) 4 4.

Raft, Ebela, Die Baronice. Gin Roman aus Oftpreußen. Berlin, 1902. Coftenoble. (301 G. 8.) .# 3.

Binterfeld-Barnow, E. von, Moberne Jugend. Berlin, 1902. Jante. (308 S. 8.) ..... 4.

Alindowftrom, A. von, Die vier Gloden bes herrn von Berna. Dresben u. Leipzig, 1902. Reifiner. (368 G. 8.) # 5.

Junghaus, Cophie, Symen. Ebb., 1902. (356 G. 8.) .# 4.

Rordmann, Richard, Gin Comteffenroman. Berlin, 1902. Fontanc. (358 S. 8.) # 5.

Gerhard, Abele, Bilgerfahrt. Berlin, 1902. Gebr. Paetel. (223 6. 8.)

Bilow, Frieda Freiin von; Siter ber Schwelle. 2 Ale. in 1 Bb. Dreeben fund Leipzig, 1902. Reifiner. (212 u. 240 S. 8.)

Sofern man unter "Beimattunft" etwas Reueres unb Engeres verfteben will, als bie alte Bahrheit, bag für alle gestaltenbe Dichtung wurzelechte Urfprünglichkeit ber unmittelbaren Anschauung notwendig ist, kann der Begriff nur in biefer Deutung fruchtbar wirten: Das Gigentumliche bon Stammesart und naberer Beimat bes Dichters fest fich mit ber unwillfürlichen Raivetat jeber wirklichen Runft in innerliche und formale Gigentumlichteiten bes Runftwertes um, wie z. B. bei Reller, Frenffen, Clara Biebig u. a. Das Schlagwort wird aber gefährlich, wenn es untergeordnete Antoren veranlaßt, ihren oberflächlichen Dachwerten burch eine gefuchte Manier ber letten Aeußerlichkeiten, als Localität, Eigennamen, Dialettformen, womöglich mit Anmertungen, nebenfachliche Gebrauche zc., absichtlich den Stempel provinzieller Sonberart aufzubruden. Golde Machwerte finb bie beiben erften ber obengenannten Romane. Clara Raft's "Garbe in Rorgany", im fibrigen ein fentimentaler Liebesroman, mag zu bem natürlichen "litauisch-ruffischen Grenzleben" etwa in bemfelben Berhaltnis steben, wie Blumenthal's "Theaterdorf" zu der Realität oberbairischer Bauern. Ungefahr ebenfo ift es mit Ebela Ruft's Roman aus Oftpreußen. Sonft gehort bie "Baron'iche" in bie fürchterliche Rategorie ber humoresten; und brittens handelt fie von ber unverftandenen Frau, die fie obenbrein noch ziemlich ernft nimmt, als humoreste!

Nachdem wir Emmy von Binterfeld's "Moderne Jugend", eine rührselige und moralisterende Familienblattgeschichte, die sich tantenhaft über die philosophischen Un-holde des Beitalters entrüstet, schnell dei Seite gelegt haben, sehen wir in den "Bier Gloden des Herrn von Perna" einen besseren modernen Unterhaltungsroman vor uns, der den Leser in die Münchener Künstlerkreise einsührt, mit ganz leidlicher Beichnung und zuweilen nicht ohne gesunden Humor. Das erschöpft die Bedeutung des Klindowström'schen Buches. Sein Gegenstand ist das alte Wotiv der ungläcklichen Ehe, in der beibe Gatten durch einen wunderbaren Zusall noch zur rechten Stunde merken, daß sie sich inzwischen lieben gelernt haben.

Fast baffelbe Motiv behandelt Sophie Junghans, boch mit alter vornehmer Runft, die es ftilifiert. In "hymen" ift die Che nicht ungludlich, fie ift eine aus talter Bernunft eingegangene Scheinebe, im vollsten Bortfinne. Die Charatterifierung ift fein und fanber; es find hochcultivierte Menfchen, und ber Gatte hat einige byronhafte Buge. Soweit mutete mich die Erzählung wie eine gute psphologische Novelle ber alten Schule an. Im zweiten Teil nimmt fie eine Wendung zur Robinsonabe. Umftanbe, beren Bericht ich mir berfagen muß, verschlagen die Beiben auf eine unbewohnte Fluginsel im brafilianischen Urwald. Die wilbe Einsamkeit mit ihrem Tobesbroben läßt bie fubl verhaltene Reigung beiber gur flammenden Leibenschaft emporlobern, die in dem schweren Duft bes tropischen Balbes eine phantaftische Brautnacht feiert. Dann werben fie unverhofft gerettet. Es ift schabe, daß ber Wert des Romans durch diesen "gludlichen" Schluß, und noch mit bem geradezu gewöhnlichen Ausblid auf einen reichen Rinberfegen, gang bebeutent herabgebrudt wirb.

Beruhte das kennzeichnende Wesen der besprochenen Erzählungen in der bloßen Schliberung oder irgend einer nicht specifisch weiblichen Tendenz, so fallen die drei noch übrigen Bücher in die "Bewegung", und damit kommen wir erst jeht zu den eigentlichen Frauenromanen der vorliegenden Sammlung.

Richard Nordmann (Frau Margarethe Langkammer), die sich bisher vorwiegend im Dramatischen versucht hat, beschäftigt sich im "Comtessenvoman" ausschließlich mit dem geschlechtlichen Berhältnis des Weibes zum Manne. Ihre technisch geschulte psychologische Ich-Studie gestaltet das zeitgemäße Thema mit Takt, doch ohne eigenes Erleben, vielleicht eben deswegen mit Takt. Alle die überheizte Leidenschaftlichkeit, die auf die Dauer langweilig wird, und der wir den angelesenen und abgelernten Stil wohl anmerken, kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß wir es mit keiner personlichen Leistung, sondern nur mit der wohlüberlegten, artistischen Nachahmung einer bekannten Gattung zu thun haben.

Nicht weniger subjectiv ist der Bolkswirtschaftlerin Abele Gerhard "Pilgersahrt" gehalten, trot der objectiv erzählenden Form. In der Heldin ist die rein sexuelle Auflehnung gegen die Gewaltherrschaft des Mannes zum Berlangen nach allgemeiner ethischer Berselbständigung emporgeläntert, das sich, wie so oft dei heutigen Frauen, mit dem Bedürsnis wirtschaftlicher Unabhängigkeit verquickt. Sympathisch an dem Buch ist der unerschrodene Mut, mit dem die Heldin die sletten praktischen Consequenzen aus ihrer Ueberzeugung zieht. Dieser sympathische Eindruck wird leider erheblich beeinträchtigt durch die gehetzte und manchmal recht schwülstige Sprache, die überdies viel schablonenmäßiges hat. Eine Schablonensigur ist auch der männliche Gegenspieler, die übliche blonde Bestie mit der "undändigen Natur" und "Lebensbrutalität".

Der lette und beste ber acht Romane enthält viel mehr

perfonlice Rraft, als die beiden soeben besprochenen, obwohl er fich lange nicht fo unruhig und aufgeregt prafentiert. Auch hier ift die im Mittelpunkt ftebenbe Geftalt ein ringendes Beib; aber ihr fehlt die fieghafte Starte ber Belbin in ber "Bilgerfahrt", und beshalb hat ihr Schicfal eine ichlichte und natürliche Wahrheit, die dem Triumph diefer Programm. figur abgeht. Der Fall ber gegen bie sociale Ordnung opponierenden Frau ift in Sinficht auf einen beftimmten Stand specialifiert. In ben "butern ber Schwelle" stellt Frieba von Bulow bar, wie bie fich selbst suchenbe Seele einer jungen Ebelfrau burch die bigotte und rudwartsschauende Tradition ihres Sauses, burch bie schlechthin objectiv und absolut giltige Autorität diefer Tradition allmählich wund und murbe gescheuert wird. Die hohe und feste Wand ber Familienüberlieferung, beren Schwelle feiner übertreten barf, ift ins Gespenstische übertrieben. Denn ber Bergangenheit bes Saufes wird eine mehr als religiöse Berehrung gezollt, ber Uhnen- und Bermandtencultus ift zum Lebenszwed geworben, fo bag bie tote Bergangenheit wie ein götterhaftes, allgegenwärtiges Gespenft ift, bas bem einzelnen Nachlebenden taum eine individuelle Besonderheit gestattet und somit alles Frische und Lebendige, Entwicklungsfähige erstickt. Dagegen führt bie machtlose, alleinstehenbe Frau einen vergeblichen Rampf, und es ift von einer inneren Folgerichtigkeit, wenn fie zuletzt auch leiblich an bem Familien-cultus zu Grunde geht. Sie hat eine fehr schwere Geburt, welche die Entscheidung forbert: entweder das Kind ober die Mutter; ohne Weiteres wird ihr blühendes Leben ber ungewiffen Butunft bes Hauses, bem Stammhalter, ge-Dag bie Charafteriftit mohl zu Gunften ber opfert. Tendenz ziemlich einseitig ift, habe ich bereits angebeutet, und boch wird ber Leser erschüttert burch die Tragit bieser Geschichte, bie mit einer einfachen, energischen Sprache erzählt ift. Umsomehr wundert es mich, daß B. die haßliche Participialbildung "beeindruckt" (II, 77) stehen laffen tonnte.

Karl Hoffmann (Charlottenburg).

## Luftspiele und Schmanke.

Fulba, Lubwig, Raltwaffer. Luftspiel in brei Aufgugen. Zweite Auflage. Stuttgart und Berlin, 1903. Cotta. (208 S. Gr. 8.)

Naute, Erich, Das Geifterfolog. Luftspiel in einem Aufzuge. Bredlau, 1902. Tremendt. (38 G. Gr. 8.) M 1.

Bunte Brettl- und Theaterbibliothet. Berlin, 1902. Berlagsgefellichaft harmonie:

VIII. Die beiden Anipfer. Berliner Szene von Sand Syan, (38 S. 8.) # 1.

IX. Die kleine Rammer. Poffe in einem Att von hans Syan. (47 S. 8.) .# 1.

XII. Interviews. Szene aus bem Runftlerleben von Elfa Rema. (39 G. 8.) M 1.

Fulbas Luftspiel hat bis jest keine besonderen Erfolge errungen. Die Feststellung, daß seine nüchterne Prosa von den graziösen Versen der "Zwillingsschwestern" weit abstehe, ist zweisellos richtig, aber damit sollte noch kein Vorwurf für das eben ganz anders geartete Stück verbunden werden. Wit der Skizierung der Nebenpersonen hat Fulda es sich entschieden zu bequem gemacht, aber die Hauptsigur, der von den Frauen verwöhnte, nur in Liebesintriguen lebende Capellmeister und Virtuose bietet einem Schauspieler eine nicht minder dankbare Ausgade, als die Zwillingsschwester sie Schauspielerinnen bot; nur hat sich für ihn eben noch keine Sorma gefunden. Die Anlage des Lustspiels ist ergötlich

genug. Bie Pilgram sich vor weiblicher Liebe in Dr. Slevogts Kaltwasserheilanstalt slüchtet, dort der Frau seines Arztes den Kopf verdreht, schließlich aber mit keiner seiner dreie Liebsten, sondern mit seiner eigenen Frau durchgeht, hat der Dichter mit etwas derber Hand, aber lustiger Steigerung des Wirrwarrs dargestellt, freilich ohne seine Ersindungsgabe eben sonderlich anzustrengen. Der Gegensatz zwischen dem Naturarzt Krauthofer und dem wissenschaftlichen Mediciner Slevogt ist etwas plump geraten. Aber im ganzen betrachtet ist diese Scenenreihe in Dr. Slevogts Sanatorium doch ein weit unterhaltenderes Lustspiel als alle die in der letzten Spielzeit ersolgreichen Komödien und Kossen.

Dagegen verdient Jankes bilettantische Wirtshausscene in Bersen taum Erwähnung. Gin armer Jägerbursche entlarbt den reichen Bräutigam seiner Geliebten, ber sich ben Geisteraberglauben ber Bauern zu Nuten gemacht hat, als Räuber und erringt damit die hand ber resoluten, hübschen

Birtstochter.

Die erften vier hefte ber bunten Brettlbibliothet find schon im Jahrg. 1902, Beil. Nr. 13, Sp. 207 befprochen worden und auch die neuen Sefte zeigen einen ben früheren Ginactern verwandten Charafter. Bon Shans beiben Scenen ift bie erfte eigentumlich burch bas gewählte Local. Bon zwei Bahnfteigschaffnern (Anipser), beibe an ihren Blat gebunden, macht ber eine feinem Collegen eine Gifersuchtsscene, mabrend seine Frau thatsachlich mit einem andern Galan eine Lustfahrt antritt. Der zweite Ginacter "Die kleine Kammer" behandelt das Lieblingsmotiv der alten italienischen Novellen, wie die Frau ihren Liebhaber vor dem ju früh nach hause gekommenen Gatten zu verbergen und hinauszuschaffen versteht. Die Feigheit bes Mannes wird in höchst unwahrscheinlicher Uebertreibung ausgemalt. Elsa Remas "Interviews" erinnern etwas an Webekinds vielgespielten Ginacter "Der Rammerfanger". Gin in Berlin gaftierender Romobiant fagt, um jebem zu Gefallen zu reben, zu verschiebenen Interviewern bas gerade Gegenteil, bie bubiche Journalistin aber labt er zu einem Interview im Chambre separée, beffen Inhalt nicht gang "für bie Deffentlichkeit geeignet fein wirb". Dit wenig Big und viel Gelbftbehagen suchen so alle brei Stude pitant zu wirten.

Max Koch.

## Italienische Literatur.

Zùccoli, Luciano, Ufficiali etc. Rom, 1903. Rassegna Internazionale. (295 S. 8.) L. 3.

Camerino, Fortunato, Umanità. Catania, 1903. N. Giannotta. (474 S. 8.) L. 3.

Rovetta, Gerolamo, Casta Diva etc. Mailand, 1903. Baldini Castoldi & Co. (321 S. 8.) L. 3, 50.

Civinini, R. P., Biflorimento. Turin, 1903. Roux & Viarengo. (278 S. 8.) L. 2, 50.

Grilli, Luigi, Visioni e Sogni. Ebd., 1903. (76 S. 8.) L. 1. Petrocchi, P., La lingua e la Storia letteraria d'Italia-Rom, 1903. Loescher u. Co. (304 S. 8.) L. 4.

In dem Roman "Offiziere, Leutnants, Kaporale und Soldaten" schafft Zuccoli ein lebendiges anschauliches Bild des italienischen Militärlebens. Die Erzählung, welche sich in dieser Atmosphäre abspielt, ist eigentlich mehr eine Aufreihung von Stizzen, lose zusammengehalten durch die Liebschaft des Capitäns Giorgi zu einer flotten Witwe, welche ihn so lange compromittiert, dis er versetzt wird. Die wechselnden Episoden, wie die großen Mandver, bei welchen

ein Regiment zulett boch noch im Triumph ben ihm angewiesenen Sammelpunkt erreicht, obgleich es eigentlich schon lange kriegsgesangen sein sollte, die Abenteuer auf Märschen und in den Kasernen, die bärbeißigen Commandeure im Gegensatz zu den leichtlebigen jungen Offizieren, die tollkühnen Wetten derselben, die köstlichen Unterhaltungen und Hähnen der Soldaten, alles das sließt zu anregenden Bilbern zusammen, welche humoristisch ironisierend gegeben und dabei so lebenswahr sind, daß man wohl nicht irre geht, wenn man annimmt, daß &. aus Ersahrung erzählt. Das Buch dürste in Wiltarkreisen besonders gefallen.

Borwiegend von humanem Standpunkt ergeht fich Camerino in seinem Roman "Menschheit" (ober besser gesagt ein Studium unserer Beit), welchen er barauf angelegt hat, bag fein Belb Belegenheit finbet, fich über bie großen Butunftsfragen ber Gefellichaft im focialen und moralisch-philosophischen Sinne auszusprechen. Rach bem Tobe seiner Schwester ift Mario ins Ausland gegangen, um die Mittel zu erwerben, fich an bem Berführer berfelben zu rachen. Auf Cuba erlebt er die Unruhen, welche die Insel ben Amerikanern überliefert und bie inneren Berhaltniffe auf ben Ropf ftellt. Rach Italien zurudgefehrt, fahnbet er nach feinem Feinbe, ben er in allen Schichten ber Gesellschaft sucht, wobei immer neue Conflicte geschlungen und bie uns bewegenben Brobleme, wie Bolts- und Arbeiteraufftanbe, ber Mammonismus in feinen verschiedenen Formen, die Corruption in allen ihren Phasen, die Berrohung ber Sitten, der Altoholismus, ber Aberglaube, die Unrechtlichkeit in Handel und Wandel, ber Militarismus und vieles andere behandelt, jugleich aber auch Gegenmittel vorgeschlagen werben, welche sowohl auf bie menschliche Ratur als auf ihre Bedürfniffe aufgebaut find. Im gangen find biefe Beobachtungen gelungen, wenngleich C. manchmal, bon feinem Ibealismus hingeriffen, bebenklich über bas Biel schießt. Jeboch beffer zuviel Enthu-fiasmus als Gleichgültigkeit. Im Grunde ift ber Inhalt bes Buches kerngesund, wenn auch die Erzählung burch bie fortwährenden Raisonnements bes Selben eine gewisse Unbeholfenheit erfährt. Der Berf. follte eins ber angeregten Themata für eine neue Arbeit gründlich behandeln, damit wir feben, ob die vorgebrachten Deinungen nur Bucherweisheit find ober aus Selbstnachbenten ftammen.

Der beliebte Schriftsteller Rovet ta, gleich tüchtig burch bie Rraft ber Empfindung und Darftellung und bie gelungenen Analysen in Romobien ober Romanen (wie jest auch wieber sein neufter Bieracter "Romanticismus" siegreich über bie italienische Buhne geht), bringt heute eine Reihe furzer gut burchgearbeiteter Novellen. » Casta Diva«, bie erste berfelben, behandelt ben Liebestraum eines Staatsminifters; "Fernanda" eine Spisobe aus bem Mailander Rachtleben; "Bergmelodien" die Rettung ber hübschen Felicitas aus bem Fregarten der Liebe; das "Clubeffen" zeigt Rosanna, auf der Schwelle zwischen Treue und Untreue zaubernb, wie fie bie Borzüge ihres Mannes als eine Art Barrifabe gegen ben Berführer aufbaut, aber ach, bas Liebesmal ift bem angetrauten Gatten ichlecht betommen und in übelfter Laune bemoliert er Stud für Stud biefer Befestigung ; A rovescio ift noch feiner beobachtet. Hier zieht ber Liebhaber ben Kürzeren, weil Fulvia, entrüftet über ben Berrat ihres Mannes mit ihrer beften Freundin, in moralischem Ragenjammer bem Freunde bas entgelten läßt. >In Extremis« schilbert die fromme Notluge eines enragierten Socialbemofraten am Bette bes fterbenden Baters, welche ihn zwingt bie Chriftusworte als die Grundlage seiner Meinung hinzuftellen. Gin Empfehlen bes Buches ift nicht weiter notwendig.

Es ift ichwierig, über ben Roman von Civinini eine flare Ueberficht zu geben. Der Titel "Bieberaufbluben"

bezieht fich auf Cosimos Rudfehr nach langer Beit aus bem leibenschaftlich bewegten Leben in die ftille Beimat, wo er bie Sugenbliebe in jungfraulicher felbstgebilbeter pfpchischer Entwidlung findet. Im Befit bes geliebten Beibes erbleichen bie auf seinem Lebensweg lagernben Schatten. Eigentlich ift der Roman die Rundgebung bes seelischen Buftandes zweier Befen, wobei ber Mann gerabe burch bie gemachten Erfahrungen die Eigenschaft errungen hat, zwischen Gut und Bofe zu unterscheiden, in Worten und Bilbern die ihn bewegenden Gefühle zu erklaren, auf ben Grund seiner Seele ju icauen und fich felbst zu beurteilen und erkennen, mahrend bem Mabchen bie bewahrte Seelenreinheit gerabezu eine Art Bebankenfessel auferlegt. Bei einem folden Studium tommt es leicht vor, bag ber Berfaffer fein Bublicum barüber vergift und Stimmungen anregt, welche bagu bienen, bie Begenfate zu vertiefen, und bann wieber aus ber Handlung verichwinden, mahrend ber Lefer vergebens fich fragt, wo benn bie für ben 3med eingeflochtenen Berfonen geblieben finb. Daburch macht biefer Roman einen abgehadten Ginbrud. Aus einem Guß ift die Figur ber Cecilia, welche, mit Frische und Raturlichfeit gezeichnet, febr erquidenb wirft. Der unmotivierte tragifche Schluß ift unafthetisch und hatte wegbleiben konnen. Dem Schrei bes Rinbes bei seinem Tobe tonnte man freilich eine tief-symbolische Bebeutung geben.

Unter ber Fulle von Poefien, welche in Italien jahraus, jahrein im Drud erscheinen, findet fich ab und zu eine Perle, beren Fund bann wieder aussohnt mit bem harten Loofe, all ben Rlingklang lefen zu muffen. Gine folche ift bie fleine Sammlung von Grilli "Bisionen und Traume", welche, wenn auch nicht auf ben Gipfeln bes Barnaffes entftanden, ihr Dafein bem geheimnigvollen Ginflug bes weiten Meeres verbankt. Man leje nur bie fehnfüchtigen Seufzer nach biefem Element, an welchem bes Dichters Biege ftanb. Selbst bas myftische Umbrien mit seinen großen Erinnerungen tann die Erinnerung nicht verwischen; im Wachen und Traumen bort er die Wellen rauschen, welche ihr Rind loden und rufen. Der Rhythmus biefer Mufit ift fo in fein Befen übergegangen, daß ihr harmonischer Ausfluß fich auch in ben anderen Stimmungsbilbern, welche mehr feelischer Art find, bemerkbar macht. Ein gefunder Berftand und ein liebenswürdiges Berg fprechen aus ben Strophen. B. ift in ber Literatur bekannt burch bie treffliche Wiebergabe und Erlauterung ber humaniftischen Dichter bes 15. und

16. Jahrhunderts.
Der Berfasser einer neuesten Geschichte der italienischen Literatur, P. Petrocchi, ift leider plöglich gestorben, sodaß nur der erste Band fertig geworden ist, welcher ein sehr genaues, aussührliches Studium über den Ursprung der neulateinischen Sprachen, ihre Entwicklung und gegenseitige Einwirkung bietet, dis zur Berbannung Dantes sortgesührt ist und sich besonders durch große Klarheit und gleichmäßige Behandlung des Gegenstandes auszeichnet. Das Buch verdient, in Schulen und Gymnasien einen dauernden Platz zu sinden. Gerade diese Ansänge des Wiedererwachens des menschlichen Geistes verlangten dringend für Italien eine gründlich ausholende Bearbeitung.

Federico Brunswick.

## Berschiedenes.

Moeller-Bruck, Arthur, Die moderne Literatur. Berlin u. Leipzig, 1902. Schuster & Löffler. (VIII, 793 S. Gr. 8.)

Das Buch ist im wesentlichen eine Gesamtausgabe ber Aufsatzerie, die vor wenigen Jahren von demselben Verf. unter dem Titel erschien: "D. mod. Lit. in Gruppen und

Einzelbarstellungen" (1900/01). Die "Einzelbarstellungen" überwiegen bei weitem bie "Gruppen". Moeller-Brud greift etwas willfürlich einige Personlichkeiten heraus, die ihm bebeutsam und typisch erscheinen; und somit ist die Be-handlung bes angegebenen allgemeinen Themas überhaupt nicht erschöpfenb. Das nichtnaturaliftische moberne Drama und ber neuere Roman wurden übrigens absichtlich ausgelaffen, wie in einem Nachwort bemerkt ift. In ber Sauptsache sind es folgende Autoren, die besprochen werden: Nietfche, Conradi, Liliencron, Holz, Schlaf, G. Hauptmann, Brzybyszewski, Dehmel, Halbe, Stehr, Bierbaum, George, Bahr und Jung Wien, v. Hofmannsthal und Altenberg wieber besonders, dann noch Scheerbart, F. Wedekind, Dauthenben und Mombert. Unerflärlich bleibt es mir, bag von ber Bebeutung, welche bie Frauen neuerbings in unserer Literatur gewonnen haben, so gut wie keine Rotig genommen ift (nur einmal wird eine bichtenbe Dame erwähnt); und gerade bei ber Stellungnahme bes Berf.s ift es auffällig, baß Lyriter wie z. B. Franz Evers und Morgenstern gar nicht genannt find. Das Buch ift nämlich eine Art Parteigangerbuch bes Symbolismus, mit allen Borgugen und Schwächen bes Parteigängertums. Es zeigt Frische, ehrlichen Gifer und sympathische Begeisterung, aber auch mitunter eine Unfahigfeit bes fritischen Blids, bie affectierte Boje mit echter originalex Große verwechselt. Wenn fie auch ftart übers Biel hinausschießt, fo läßt fich bie Bochichatung Dehmels wenigstens begreifen; jedoch M.B.s überftiegene Schwärmerei für Dauthenben und Mombert ift unverständlich. Ein Gesamturteil über die Schrift läßt fich schwer fällen, ba ihr gemäß ihrer Entstehung die Einheit ber inneren Structur abgeht, und ba bie einzelnen Effans, bie meift feuilletonistischen Charafter tragen und bei mangelhafter technischer Sorgfalt eine natürliche schriftstellerische Begabung aufweisen, febr verschiebenen Wert haben. Auf gute Gebanken und feine Aussubrungen folgen breitgetretene Selbftverftanblichfeiten und weitlaufiger, hochtrabenber Schwulft. Der priefterhafte Ton, ber häufig angeschlagen wird, geht Sand in Sand mit einer recht burftigen Fublung mit ber literarischen Bergangenheit unseres Bolles. (In ben Beobachtungen über Metrisches tritt bas am beutlichsten zu Tage.) Man hat manchmal ben Einbruck, als ob bie Entwidlung beutscher Dichtung erft etwa 1885 anfinge.

K. Hoffmann (Charlottenburg).

## Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3933/34.

Cont.: (3933) Canon Overton on the Nonjurors. — A literary history of Persia. — The history of the Exchequer. — Slang and its analogues. — A history of factory legislation. — Classical books. — History and biography. — M. Gaston Paris. — Marine artillery at the siege of Paris. — The authoress of "The Flower And The Leaf". — The publishing season. — (3934) Two books on Japan. — The new English dictionary. — Two biographies of Bishop Bedell. — Memories of a hundred years. — Theological literature. — Assyriological books. — The late Dean Bradley. — The British Academy. — The booksellers' provident institution. — The publishing season. — M. Ernest Legouvé. — More Darwin letters. — Hakluyt's voyages. — Comets and their tails. — (3933/34) New novels. — Our library table. — List of new books. — Literary gossip.

Dentige Meune, freg. von R. Fleischer. 28. Jahrg. Mary 1903.
Inh.: Friedrich Graf Revertera, Erinnerungen eines Diplomaten in St. Betersburg 1860—1863. — M. Grad, Janie, der Dieb. — U. v. Stofd, Denkwürdigkeiten bes Generals und Admirals Albrecht v. Stofd. Briefe und Tagebuchtlätter. (Forti.) — h. Bambert, der Sturm auf Englands Machtstellung und die englisch-beut-

schen Beziehungen in Afien. 2. — A. hagenbach, einiges über bie Berlegung bes Lichtes. — G. v. Below, ber Kirchenstreit in Preußen in den Jahren 1838 und 1839. Aus der Correspondenz des Generals v. Brangel. (Schl.) — Marquis de Radaillac, die Märtyrer des Rordposs. — M. v. Brandt, was in China zu thun ist. — Frang Fund-Brentano, die Theater in Frankreich zur Zeit Corneilles, Macines und Boltaires. — M. Cantor, Phantasse und Mathematik. — Der Robel-Friedenspreis und die norwegischen Preistichter. Bon einem Preisgefrönten. — Mepler, Entlastung und Belastung unstrer Armee. — C. Abel, moderne englische Stulptur.

Dentice Monatsichrift fur bas gefamte Leben ber Gegenwart. oreg. von Jul. Lohmeper. 2. Jahrg. 6. heft.

Inh.: G. v. d. Gabelens, das schwarze Luch. Rovelle. — A. Matthias, die deutsche Kinderftube. — A. v. Beez, Ueberfall der Römer auf heffeniand. — R. Streder, die Franzosenherrschaft auf der deutschen Bühne. — R. Sehmann, Gleichberechtigung und Shuiresorm. — Paul Dehn, das Problem des Stillen Meeres. — E. France, Staatshise u. Selbsthisse in der Socialresorm. — Capelle, welche militärischen Mittel hat eine Seemacht, um ihr Recht einem iderseetschen Staate gegenüber zur Geltung zu bringen? — Max Christlieb, 4. Auflage der Grundlagen den Chamberlain. — B. Plüthgen, höhenkritik. — F. Lienhard, John Ruskin und sein Werk. — h. Rohne, Geschichte der Besteiungskriege 1813—1815. — P. Warnde, zur Psiege der Kunskempsindung.

Monateblatter bes wiffenschaftlichen Club in Bien. Reb.: Felig Karrer. 24. Jahrg. Rr. 5.

Inh .: G. Frbr. v. Plenter, Spiritiftifces. — Theobor von Frimmel, dem Andenten Beethovens (Beethovens handichrift). — 2. Karell, eine neue Theorie über Leben und Tod.

Die Rultur. Beitfdrift fur Biffenicaft, Literatur u. Runft. freg. v. b. Defterreichifchen Leo-Befellicaft. 4. Jahrg. 2. hoft.

Inh.: P. A. Zimmermann, Professor Fairbain und die Orford-Bewegung. — J. Seeber, die Wodan-Religion. II. — J. Zeidler, über Stil und Wesen der deutschen Legende. — J. Frhr. v. Selfert, Erlebnisse und Erinnerungen. v. Beihnachten 1848. Reujahr 1849. — E. Riesgen, Baul Berlaine. — A. Dürrwaechter, Jakob Bibermann und das Zesuitentheater. — P. G. Gietmann, die neuere Kunft auf der Duffeldorfer Ausstellung.

Dentiche Arbeit. Beitschrift für bas geiftige Leben ber Deutschen in Bohmen. 2. Jahrg. heft 3/6.

A. b. Inh.: (3) J. Leifding, die Biener Ausstellung des Bereins deutscher bildender Künftler in Böhmen. — P. Lederer, die Landwirtschaft in Böhmen und die Erneuerung der Jollverträge. — (3/4) J. hau deck, jum Andenken an B. h. Beit. — (3) J. Peter, die Bauernstude im Böhmerwalde. — R. Urd an, das "Gericht des Jupiter" von Paulus Rtavis. — (4) D. Biener, deutschöhnische Ex lidris-Aunst. — F. Jeffer, Boltsbildung und Boltsbücherrein. — B. hoenig, die Gestalt Wallensteins in der Boltsmythe und auf der Kühne. — (5/6) R. Richter, Theodor Körner in Böhmen. Mit einigen disher unveröffentlichten Gedichten und Driefen. — (5) R. Leundensteinschaftet. — R. Hata, heinrich Borges. — R. F. Kaindl, deutsche Arbeit in der Buldwina. — (6) B. haende, beutsche Bildhauer in Böhmen im XVII. Jahrhundert. — W. Biechowsti, jur Pflege des Glücks. — J. L. haase, zur Erinnerung an einen Rtassiste der Poltsmuse. — Einnsprücke aus einem Rachlasse den Jusus Fred.

Monateblatter für beutiche Litteratur. Greg. von Albert 2B arne fe. 7. Jahrg. 6. Geft.

A. b. Inh.: Gebichte. — G. Souler, Gebichte von hermann heffe. — A. Bartels, vom bichteriiden Schaffen. — E. A. Regener, Bilhelm Scholz', Der Spiegel". — A. Schaab, Ch. Riefe, G. Schüler, bas Geheimnis bes geiftigen Schaffens. — A. Bilbrandt, ber arme Mann in Lockenburg. — C. Buffe, literarische Streislichter.

Bestermann's illustr, beutfige Monatshefte, Red.: Ab. Glaser u. F. Düsel. 47. Jahrg. Rr. 7. April 1903.

Inh.: E. Bichert, die Pflegemutter. Rovelle. — P. Lange, Ednard von Gebhardt. Ein religiöfer Maler der Gegenwart. — M. v. Ebner-Efchenbach, Genesen. Dialogisierte Rovelle. — A. Fred, Arnold Böcklins Berbältnis zu Poesse und Ruft. — Fr. Frhr. v. Dindlage, and Zenghans und Ruhmeshalle. — C. Busse, die heeper. Eine Geschichte aus Posen. — M. Spahn, Pabst Leo XIII. — A. Sotolowsky, dentsche Kolonialbilder. Ratur und Renschelben in Bestafrisa.

Frauen-Runbichan (Dotumente ber Frauen) Reb.: helene Stoder | u. Carmen Teja. 1. (4.) Jahrg. Rr. 6.

M. d. Inb .: R. Man feber, von ber Mannlichfeit. - Th. Roofebelt, ber ameritanische Junge. — S. Stoder, offener Brief an Frau Elebeth Arufenberg. — Aus ber Frauenbewegung. Berichte und Rotizen. — M. Raffow, brei Frauenharaftere Subermanns. — DR. Geemann, moderne illustrierte Jugenbbücher.

Die Aultur. halbmonatsschrift. hregbr.: S. Simchowis. 1. Jahrg. Deft 19.

Inb.: S. Furth, ber Kongreß bes Bereins jur Betampfung ber Geschlechtstrantheiten. — D. Reigel, Sugo Bolf. — Balter Bater. — S. Samosch, Giolus Carbucci. — S. Köpichte, eine Reise nach bem rufficen Orient. — F. Oppen heimer, Combarts "moderner Rapitalismus". - 3. Dantas, bas Rachtmabl ber Rarbinale.

Dentice Stimmen. Salbmonatsichrift. Reb. 2. Roefter in Berlin. 4. Jahrg. Rr. 24.

Inb.: Bur Lage. - D. Raupp, ber Rampf um bie Religion innerbalb ber Sozialbemofratie. III. Baul Gobre. - Philalethes, Aleritale Schulfpionage. — A. Salomon, Frauenbildung. — A. Sannes, Freiherr vom Stein (Schluf). — M. Lon, neueftes vom frangöfischen Buchermartt. - R. D. Breithaupt, Jugenbtongerte.

Reue Bahnen. Salbmonatefcrift für Kunft und öffentliches Leben. Grögbr.: D. Stauf v. b. March u. Karl M. Klob. 3. Jahrg. 6. heft.

A. b. Inh.: B. Frhr. v. Appel, Religion? — f. Gartel-mann, hebbel als Dramaturg. — A. Beiß-Ulmenried, die Ritter der Trufts und Kartelle als Pioniere des Zufunftöftaates (2. Fortfegung).

Das freie Bort. Red.: Max henning. 3. Jahrg. Rr. 1.

Inh.: Die Pflichten bes Reichtums. — J. Jaftow, bas Roa-litionsrecht ber Gisenbahner. — G. Ferrero, die Ehescheidungsfrage und die Klerikale Bartei in Italien. — A. Böhtling?, unsere deut-schen Eisenbahnen. — Fr. Jod I, göttliche Weltordnung und religions-lose Sittlichteit. — J. Marcu se, Arzliche Ebilt und Rurpfuscherei. - 3. D. Raben, Die Ginheitsschule in Danemart.

Die Butunft. freg. von D. Garben. 11. 3abrg. Rr. 25/26.

Inh.: (25) hammurabi. — G. Landauer, Mauthners Werk.

— G. R. v. Stradonit, Goethe als Bathe. — B. Rosegger, das gelbe Pulver. — J. Jessen, Ifrael Zangwill. — Plutus, ber Kampf um den Prospett. — (26) Das Blumenmedium. — L. Braun, die Lieder der neuen Frau. — M. Bolff, Shakespeare und Nacine. — Plutus, politische Kausseute. — M. h., der Schleier

Das litterarifce Ecos. hrögbr.: Josef Ettlinger. 5. Jahrg. Mr. 12.

Inh.: R. Lothar, ber Einafter. — Bela Lagar, Roloman Mitigath. — Anfeim heine, neues von Carl hauptmann. — F. Boppenberg, eine moralische Phantastin. — B. Golther, Bagner-Grinnerungen.

Literarifche Barte. Monatefdrift für icone Literatur. Reb.: A. Lohr 4. Jahrg. heft 6.

3nh.: C. C. Scapinelli, bramatifche Reubeiten. - 3. Ranftl, Rofeggere "Beligift". — Ab. Jof. Cuppere, berg-Dame. — Deutsche Lyrik. — E. D. Samann, Ratholische beutsche Ergählerinnen ber Gegenwart. — Br. Billram, Die Bestalin (Forts.) — B. Eggert, Impromptus. — L. Riesgen, Rachbichtungen frangofischer Lyrik. — Br. Felician, Mgr. Dr. Schaepman+.

Internationale Literaturberichte. Reb.: Det. 28 eb el. 10. Jahrg.

3nh .: 3. Dably, bas Phantom von Paul Bourget. - D. Prom. ber, Spruchhumoriften ber Wegenwart. - B. Frand, neue beutsche

Dentiche Dichtung. Gregbr.: R. E. Frangos. 83. Bb. Geft 12.

Inh .: Gine Deutsche Atabemie. XII. Meußerungen bon Beinrich Ing.: Eine Deutsche Ataoemie. All. Aeugerungen von Peintigen han faledo in Freiburg i. Br., Georg Scherer in Munchen, Bring Emil von Schönaich. Carolath in Haselvorf, Febor von Zobeltig in Berlin, Paul Schlenther in Wien, Philipp Aniest in Lübeck, Leo Berg in Berlin, Prof. Dr. hermann Fischer in Tübingen, Privatdocent Dr. Fr. Bobertag in Breslau, Prof. Dr. Edward Schröder in Göttingen, Eduard Engel in Berlin und P. R. Rofegger in Grag.

Banne und Belt. freg. v. E. u. G. Elener. Schriftl.: f. Stumde. 5. Jahrg. Rr. 12.

Inh.: G. hetich, bas Ronigliche Theater in Ropenhagen. — h. Conrad, Byron als Dramatifer. (Schiuß.) — henrit Ihfen. Gebentblatter jum 75. Geburtstage. — E. Braufewetter, Die neue beutiche Ihfenausgabe. — h. Stumpte, P. Legband, J. L. Budgtig, bon ben Berliner Theatern 1902/1908. XIL.

Reclam's Universum. Chef.Reb.: E. Pefctau. 19. Jahrg. Deft 29/31.

M. b. Inb .: (29/31) E. b. Ablerefelb-Balleftrem, Trig. M. 5. 318.: (28/51) E. B. Abletofelo-Ballefrem, Etif.
Roman. (Forts.) — (29) C. Burger, jum Jubildum der Offtwaltion Bosniens. — S. Scherbel, der gegenwärtige Stand der Krebstrant-beitfrage. — (29/30) E. Ertl, Flammenschrift. Rovelle. (Schluß.) — (29) C. Müller, Frühlingsboten. — (30) B. hörftel, ein italie-nischer Bilbhauer. — P. Chr. Eisenbans, Berufswahl und Militär-diens. — (31) R. R. Kreuschner, der Kreuzestod. Eine Ofterschiede. - G. Faltenborft, neues von ber Befuntheitspflege. - 2. Solle, hauswirticaftliche Blaubereien.

Militär-Bochenblatt. Red.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 21/26.

Inh.: (21/26) Berfonal-Beranberungen 20. — (21) Aus ber Geichichte bes 4. Rheinbund-Regiments herzoge von Sachien. VII. 1813. poigre des 4. Ihreinvundeziments herzoge von Sachsen. VII. 1813. Das "hataillon do marcho herzoge von Sachsen" wird das "Thüringer Bataillon" des Yorkschen Korps. — (21/23) Schrapnell contra Granate. (Schlüß.) — (21) Die Ereignisse in Nordastista zugleich IX. Fortsetzung zu "Frankreichs Rordastista-Feldzug" aus Rr. 106/1902. — (22) Die Geschtsausbildung der preußischen Insanterie von 1806. — Zur Taktik der Kavallerie. (Eine Antwort.) — (23/24) Der Feldzug 1814 in Frankreich. — (23) Die Reuformierung der englischen Armee. — Reues vom italiensschen Geere. — (24) Das Hannoveriche Krons - Reues vom italienischen heere. — (24) Das hanvoeriche Kron-pring-Dragonerregiment. — Ruffische Stimmen gegen die Jagbkom-mandos und die Spezialisterung der Ausbildung im allgemeinen. — (26) Der Sanitätsdienst in der ersten Linie. — Reues vom belgischen beere. - Gin neues Miliggefes in ben Bereinigten Staaten.

Beiheft jum Militar-Bochenblatt. Greg. von v. Frobel. 1903. 8. peft.

Inb.: Ueber ben Gefechtewert von Truppen auf bem Rudjuge (S. 135-162).

Die Grenzboten. Red.: J. Grunow. 62. Jahrg. Rt. 12/13.

Inh.: (12/13) D. Laemmel, die Deutschen in Rom. — (12) Die Bangenoffen-schaften und die Wohnungsfrage. Z. Grundstelliche (Saluk). — (12/13) W. v. Polenz, die Erenzen des amerikanischen Aufschungs. (Schluk). — (12) R. Hischer, Eduard Wörlte als Aunfler. — Ein Sommerukand in Bommeru. (Saluk). — (12/13) A. Andreas, Feuerl Erinnerung aus dem rufflischen Polizeileben. (Hortf.). — (13) Jur neuen Kraftschreibung. — Ed. König, die kleikeraduren der Debtagen und Vohnblonder. Ein Beitrag zu ihrer kulturgeschichtlichen Würdigung. — B. Cauer, eine alabemische Berufung vor hundert Jahren. Ungebruckte Briefe von Iohann helmrich Bos.

Die Gegenwart. freg. von Rich. Rordhaufen. 63. Bb. Rr. 12/13.

Inh.: (12) Calidan, ber General-Heldmarschaft. — R. v. Stran 8, das Angelfachtem und Deutschand. — E. Grottewis, seit wann besteht Leben auf der Erde? — H. Driesmans, das Gesch Gotte's in der Weben auf der Erde? — H. Driesmans, das Gesch des Gesch des neuen Ducke. — (13) R. Bewer, Bismarck. — R. v. Bruch hausen, zur Schutzlichen. — E. Ruppin, Tod und Unsterdichteit. — D. Achells, zur Weitergeburt des Marchens. — P. Warschlichteit. — D. Achells, zur Weitergeburt des Marchens. — P. Warsch, Schutzlich, zur wiederzeichte des Marchens. — P. Warsch, Schutzlich, echte und salfche Bilder.

Die Ration. Hreg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Rr. 24.

M. b. Inh.: Ah. Barth, Bahlvorbereitungen. — M. b. Brandt, das moderne Jahan. — Broteus, Barlamenisbriefe XVIII. — E. Ehd, der Sozialismus des Jean Jaures. — 3. B. Wid bin ann, zu Alopftod's Gedächnis. — B. Bord harbt, Bandlungen der atomitischen Anschaungen. I. — H. Welti, Gustav Charhentier's Mustroman.

Dentiche Belt. Greger .: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 24/25.

Inh.: (24) M. Agahd, Alopfods Bebentung für das Dentschum. — G. Bieden-tapp, nach Babel ober St. Lautis? — (24/28) L. Berger, herzog Karl Eugen von Württemberg. Eine geschichtliche Charafterstuble. — (25) H. Schmidtung, die Kunst im Leben der Eltern. — W. Bölsche, eine Milliarde Aahre

Die Beit, fregbr. 3. Ginger, D. J. Bierbaum u. f. Ranner. 84. 9b. Rr. 441/42.

Inh.: (441) Landsmanmunisster. — Ein Brief Rieger's an Abolf Fischhof. — L. Lamprecht, Entwicklung der modernen Production. — h. v. Zwiebined die Gründung des Neutschen Reiches. — W. Altmann, der Combonist Baul Juon. — (442) Der Trümphator. — G. Betta, ungarische Obstractionen. — W. Lumann, das Lass Balentreil. — A. Dobet, Bibet und Babel. — E. Engel, neue Enthüllungen über die spanische Jugustition. — W. Richt, Bainer Maria Kille. — F. Calten, eine kurze, aber notwendige Auseinandersehung.

Die Beit. Rational-fociale Bochenfdrift. Reb.: Baul Robrbach und Baul Bichorlich. 2. Jahrg. Rr. 25.

3ub : C. Efdierfdib, jur Reichefinangreform. - Eraub, Internationalis-mus. - 3. Marcufe, Rongreß gur Befampfung ber Gefdlechtstrantheiten.

— Bimm er, Erziehung durch Arbeit jur Arbeit. — F. Gregori, lyrifche

Die Bilfe. Gregbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 12.

n: Silbebrand, ber Brogrammftreit beginnt! — G. Sohmann, ber Rampf gegen die Geschlechtstrantheiten. — Fr. 21. Sohulhe, Seemannisches. Raumann, Briefe über Religion XII.

Die Umschan, Uebersicht über die Fortschritte und Bewegungen auf dem Gesantgebiet der Wissenschaft, Technik, Literatur und Aunst. Freg. von J. H. Bechhold. 7. Jahrg. Rr. 13/14.

31h.: (13) L. Lory, der religiöse Entwidlungsgang des lehten Infrhunderts.
— O. Flamm, Shlingersiele. — Katatybin. — R. France, Botanik. — (14) P. Rohrbach, Badylon. — Hoche, über die Grenzen der gespiede von Bollat und Birkg. — Jantwig, das neueste Studium der Schnelktelgraße von Bollat und Birkg. — James Dewar's Forschungen in der Rähe des absoluten Russpunktes. — Die Bekömpfung der Reblaus durch Cettrizität.
— G. v. Walberthal, "Wahrheit". Zolas letter Koman. — Rußner, Elekrotechnik. Eletrotednit.

Banbern und Reifen. Red.: L. Sowann u. Sans Bienbl. 1. Jahrg. 5. Deft.

Inh.: B. Shullze-Smibt, bei Bremen. Ein Ibhl aus Moor und Marfc. Mit Abb. — F. Günther, Hochwild und Wildflitterung im Oberharze. Mit Abb. — A. v. Lendenfeld, nach Reufecland. Mit Abb. — B. Benn-dorf, in Bufch und Sumpf. Mit Abb. — F. Namsauer, Burgdaufen an der Salzach und sein Schloß. Mit Abb. — B. Bruns, Bonlagernd. — B. Lessenhild, aus dem Riesengebirge. Mit Abb. — E. Engel, aus der Reiseprafis. — G. Tumbült, eine Wanderung nach St. Blasten im Schwarzwald. Mit Abb.

Belt und Saus vorm. Die oberen Behntaufend. Red. C. Beichardt. 2. Jahrg. Rr. 12—13.

M. b. Inc.: (12/13) U. Jöge v. Manteuffel, helmuth von Loufen. Roman. (Fortf.) — (12) G. Aubl., hugo Wolf. Dem Liebertonige zum Gebenken. — (12/13) F. Jacobsen, bie Mileber ber Kette. Roman. (Fortf.) — (12/13) b. Sanben, Rinderfehnight. — J. Marcuse, Krantenpflege im hause. — (13) P. K. Marohn, Magbalenen!

Dentiche Seimat. Blatter fur Runft und Boltetum. Greg. von

Ed. hepd. 6. Jahrg. heft 24. Inh.: 3. Lie, die Seebögel. – A. Miegel, Gebenktag. – C. Enders, von neuen Gebichtbüchern. (Hortf.) – Gebichte von Luin von Strauß und Torney. A. Langer, schlesisches hirtenleden.

Allgemeine Beitung. Beilage. Greg. v. D. Bulle. (1903.) Rr. 60/64.

Amh.: (60)61) Fr. Friedrich, Renaissance und Antike. — (60) Ed. Sokal, die nemeren Fortichgritte in der Gärunge-Bhistologie und Lechnik. — (61) A. Bötfch, der blinde im modernen Orama. — (62) Chr. Eidam, Rudolf Genée und Schiegel-Lieck. — Ein neuentbecker deutschamerikanischer Dichter — (63) Th. Boofevolf, die Monroe-Lechne. — K. Vordan, Stigten aus der Aultur- und Literarturgeschichte romanischer Länder im Mittelalter. L. — R. Boll, Bayreuth und seine Aunstehenmale. — (64) A. Fischel. Liche germanische Wechselseitsteit. — A. Wessen bei Geschichtsphilosophie Kants. — Gastano Regri.

Rorbbentiche Allgem. Beitung. Beilage. 1903. Rr. 47/57.

A. b. Inh.: (47) A. Ruge, allertet aus New-Port. — (46) Novellen von Maxim Gorti. — (49) Meerchgenstubien. — (50) H. Bollmar, im Künsterbause. — (52) E. v. Iagow. Barifer Brief. — (53) Franzssen und Elfässer im Jahre 1871. — (54) Theo Seelmann, Winters Abjug. Eine Plauberei über Schnee und Elsschweigen. — (55) H. Bollmar, Oerliner Kunstalons. — A. Susmann et ub wig, Weiteres über neue Frauenberuse. — (57) L. Reichner, Genies intognito.

Sonntagsbeilage Rr. 10/12 z. Boffifchen Zeitung 1903. Rr. 113,

Inh.: (10/11) C. Sterne, ber Hirsmontag. Ein Karnevals-Effap. — (10) R. Schoener, das forum Romanum nach den neueken Ausgrabungen. (Schlus). — Henzmann, die Balladendichter der Gegenwart. (Schlus). — L. H. Fi (der, matrifique Bollshoefte. — (11) Jur Erimerung an Alophode Todestag. (14. März 1803.) — H. Hoffer in, Schillers "Braut von Meisina" vor hundert Jahren. — (12) E. E. hunnn, ist die anglikanispe Kirche eine protestantische Kirche ? — A. Laar, eine Ergänzung des Fragments "Ester" von Grillparzer. — H. Maync, die Romantische Schule. — A. Franz, Goa.

Tägliche Runbichan. Berlin. Unterhaltungsbeilage. Reb. G. Dang. (1908.) Rr. 37-60.

(1908.) Rr. 37—60.
A. b. Inh.: (37) Rich. Wagners Lunftanschauung. (In 25 Aussprüchen aus seinen Schriften und Briefen.) — (37/38) I. herrings, Gemitlichteit und Bolitik. (A. d. Leben ber Deutschameritaner.) — (38) Semitlichteit und Bolitik. (A. d. Leben ber Deutschameritaner.) — (38) Se. Engel, zum Reubau der kgl. Bibliothet in Berlin. — (39) Fred. Bin cent, vom Rupen und Schaben unseres Storches. Jagdplauberei. — (39. 43. 49) Kinderstuben Weform. — (40/41) Fr. Bödel, Juhav Halle. — (40) I. B. E. Gleim. — Eine Expedition in Kamerun. — (40. 41. 42. 47. 53) Lethbibliothet der hour heine hibliothet? — (42) E. Bel o w. bie Lehre vom Eden. — Die Seufscheckenplage in unseren afrikanischen Kolonien. — R. Reuse, die Wahrheit über die englische Leutschaftschaft. — (43) "Frau Kat". — I. v. Gra evenit, Bahrenth und seine Kunfdenkmale. — (44/45) W. Bruchmiller, Dinliches Kannetolistreiben einst und jest. — (44/45) W. Bruchmiller, Juhar von Geschalbeiten Instituten Farben. — (45) R. Betahardt, Haldingserlebusse un Sebächnis Hugo Wolfer. — (46) Eine Briefertragöbte. — Jum Gedächnis Hugo Wolfer. — (47) M. Willer. — (48) Eine Friefertragöbte. — Jum Gedächnis Hugo Wolfer. — (47) W. Willer. — (48) Eine Friefertragöbte. — Sum Gedächnis Hugo Wolfer. — (47) W. Willer. — (48) Eine Friefertragöbte. — Sum Gedächnis Hugo Wolfer. — (47) W. Willer. — (48) Fehn, Heistätten strechtliche in Deutsche Soldwestafria. — (49) F. Etrung, Theophraftus Baarcelins. — (50/52, 56/57) D. b. Leigner. Christinsgestalt und Lefugedausen in der beutschen Dicktung (1883—1903). —

(50) Die babylonischen Ausgrabungen und bas Alte Testament. — (51) Die Anstedelung Lungenkranter in Deutsch-Südwestafrika. — Kano. — (52) Weslade, Bekenntnisse eines Arzies. — (52) W. b. Hanneden, des Astaten Lehrmeister. — (53)38. Schott. aus beutschen Ausstern. Blaubereien. — Aus Schisten Leben. — (54) Beiträge zur Alsoholfrage. — (55. 60) Erbesser und andere Leben. — (54) Beiträge zur Alsoholfrage. — (55. 60) Erbesser und andere Heinschmeder. — (55) Erinnerungen an Hugo Wolf. — (56) Die Stella Bolan wie Einner. — (57) G. Braft, de kanftlerschaft bes Arzies. — Del molt, das Lehrbuch der histor. Methode (Bernheim). — (58) Erinnern und Bergessen. — B. Majn. Arthur Schnibler: "Der Schleier der Beatrice". — (59/60) A. B. Bogu elaw Stl., zur Schach bei Wörth. — (59) Jum Aampf um Tibel und Babel. — (60) H. Singer, Beters Buch, Im Soldland des Altertums". — Die Einweihung des Aetteler-Denkmals in Peting.

Heber Land u. Meer. Deutsche illustr. Beitung. 2. Schubert. 89. Bb. 45. Jahrg. Rr. 17/22. Berantw. Reb .:

Shubert. 89. Bb. 45. Jahrg. Rt. 17/22.
 d. Inh.: (11/21) R. Boğ, für die Krone. — (17) D. Jentfch, die elektriche Beleuchtung der Eisenbahnige. — Aus dem Reiche der Sterne. — M. Rades, Affinan und die Tröffnung des Riffnamerts. — Th. Haller, Winterschlaf. — (18) B. Bölsche, geseinmisvolle Liere. — E. Franken, Bürgele Aunstächfereien. — A. Denike, Buenos Aires. — (19) S. Boschinger, die Bosche al Cattaro. — A. Blumenthal, moderne Operationsräume. — (20) E. Müller, der Sardinerfang an der Küfte der Bretagne. — R. Bischingte Exphighivolitei im Kuntagus und in Trankfalpien. — A. M. Kolloden, Böchlarn und das geplante Ribelungen. Denkmal. — (21) A. Lange, zwei Bortraits von Thomas Gainsborough in der Stuttgarter Staatsgemüldgalerie. — D. Intisch, die Funkenriegrachsie in der Armee. — Stork, Dr. Hanks heimat. — F. Mewins, die Erforschung der Auft durch Prachen und Ballons. — (22) H. B. Bellich, der goldene Kifg. — H. Froben uns, zur "Burenkaltit". — W. Lampablus, die Maoris von Reu-Seeland. — E. Lund, gefährliches Schiffsgut. — F. Bichfel, die Holzschen des Berner Oberlandes.

Gartenlanbe. Red.: Abolf Rroner. Rr. 7/13.

Int.: (7/13) R. Herzog, die vom Riederrhein. — (7) H. Stowronned. Eisfigierei. — Kohner, bie Tänger und die Tängerin. — M. b. Ebner. Efcerbeiderei. — Kohner, bie Tänger und die Tängerin. — M. b. Ebner. Efcerbe den dach ihr Bernf (Schl.). — (8) Die "Stella Bolare" im Eismert. — (8/9) C. J. Wolf, das Fremdenbuch. — (9) C. Halten hork, alte und moderne Buluschelmtenoricher. — L. Latell, Eddfrüchte. — (10) J. L. Deer, aus dem deutschiefchweizeischen. — Sarell. Schleichen. — Eintrich. — Ewert, der Buft. — (11) J. H. Daas, Schule. Schultrantzieiten und Schulrefrutierung. — Wischlinge zwischen Löwen und Tigern. — (11/13) G. Frir. v. Ompteda, deet Korte. — (12) R. Cronau, der verkeinerte Bald Arigonas. — Ar ott, die Ungwertschigkeit unterer Sinnerwahruspenngen. — Der "beste" Spargel. — (13) Briefe Bismards an seine Gattin aus dem Ariege 1570/1871. — F. Strom, die Bahn Swalgmünd-Windhoel. — G. Egelhaaf, der Herzog von Reichfabt. Egelhaaf, ber Bergog von Reichftabt.

Die Boche. 5. Jahrg. Rr. 6/10.

Die Boche. 5. Jahrg. Ar. 6/10.
A. d. Inh.: (6.) v. Wisteben, die Beschiehung der venezolanischen Küftensorts Clementine, aus dem Pariser Theaterschen. — R. Clauning, die Wehrsteuten. — (610.) K. d. Jobe Litz, "Areuz wende dich". — (6.) Eraf sigmund kbelmann, im Land der Mauren. — W. Müller. "Schön Wellesten, des dedeutendfte Frauen. College der Bereinigten Staaten. — J. Springer, wie Liere leiden. — R. Rijd, der Hervorrus beim Theater. — (7.) Gewy Abler, neue Probleme der Socialresonn. — J. Leffing, das Festgaug im Aunsgewerbemusseum. — W. Bolfd, ein Besch der wirterm Fingertier. — E. Bade, die Brieftavde beim Willitär. — H. d. Lubifter, and dem neuen Güdestika. — (8.) E. d. d. alle, der Panamakanal und seine wirtschaftlicke Bedeutung. — P. Rosegger, Gelassendt. — E. Debrendt. des wussenställiche Ohr. — A. d. urich, die deutschaftlicke Bedeutung. — P. Nosegger, Gelassendt. — E. Debrendt. — (9) Ammer. die Conservierung der Schaitstumen auf Ets. — (9) Amplischertum und Suggestion. — Die Heftstma Wetternich. — Kriedensd durz, der Kondruf. — W. Rein, fremdprachlicke Unterricht in der Bolkschule. — A. D. Laußmann, Radinettskuriere. — D. Raug werd, die Verlends der Geschlichen wird diese Kleindachletriebes. — M. Setah, im Legerise. Mit 4 Abb. — (10) h. d. Dopfen, Chrensoft für Olchter und Denter. — Blum, die Sicherung der Chiendachletriebes. — M. Setah, im Sleierlos. Monan. — A. defa, wie kand der ag ger, Winterarbeit am Legerise. Mit 4 Abb. — (10) h. d. Der Affin den der der Bern. Wit 8 Abb. — Sernfeld, die Bedeutung der Affinsohnetriebes. — M. Setah, im Sleierlos. Monan. — A. defa, wie kand der Alben dern. Wit 8 Abb. — S. Bernfeld, die Bedeutung der Affinsohnetriebes. — W. Setah, im Sleierlos. Monan. — A. defa, wie kand der Bern. Wit 8 Abb. — S. Bernfeld, die Bedeutung der Affinsohnetriebes. — W. Setah. — S. Bernfeld, die Bedeutung der Affinsohnetriebes. — W. Setah. — S. Bernfeld, die Bedeutung der Affinsohnetriebes. — B. Wit 8 Abb. — S. Bernfeld, die Bedeutung der Affinsohnetriebes. — S. Setah. — S. Bernfeld, die

#### Mitteilungen.

Bon ber im Berlage von G. Fifcher in Berlin ericheinenben Bantheon-Ausgabe liegen und wiederum 3 Banbe vor. Gie enthalten Goethes Leiben bes jungen Berther, Beinrich Beines Buch ber Lieber und Shateipeares Sommernachtstraum in ber Leberfepung von A. B. v. Schlegel. Die fleinen in Leber gebundenen, auf feinem Bapier vorzuglich gedruckten Bandchen find allen Freunden icon ausgestatteter Bucher warm zu empfehlen. Die Textrevifion und Ginleitung jum Berther find bon Otto Pniower beforgt, bas Buch ber Lieber hat Projeffor Elfter herausgegeben. Der Breis beträgt für Goethes Berther und heines Buch ber Lieber # 2, 50, für Chatespeares Sommernachts traum # 2.

In Bremen foll am 25. April eine Berfammlung famtlicher beutider Goethebunbe flattfinden, um über Dagnahmen jur Be tampfung ber Theaterconfur und über eine babin gielende Organisation bes Goethebundes ju beraten.

3m Wiener Burgtheater brachte es ein Ginactercotlus ,, Bu fpatt

von Marie Eugenie delle Grazie nur zu einem Achtungserfolg.
Im Berliner Theater fand Abolf Wilbrandte "Timenbra"
eine fehr wohlwollende, wenn auch nicht gerade begeisterte Aufnahme.
Die Berliner Leffinggesellschaft wird am 29. Rärz Mittage im Berliner Theater Giordano Brunos "Brüderschaft" zur 1. Aufführung bringen.

# Die schöne Literatur.

## Beilage jum Literarischen Centralblatt für Deutschland.

Mr. 8.

heransgeber und verantwortliger Rebactent Brof. Dr. Cb. Barnde. 48 Aultufila

### Berlegt von Chnard Avenarins in Leivaig. Sinbenftraße 18.

Erscheint zweimal monatlich.

🗝 18. April 1903. 🖦

Preis jährlich 6 Mark.

Ander 8. H., Dottor Duttmüller und sein Freund. (115.)
Bennett, A., The Grand Badylon Hotel. (123.)
Crawford, F. M., Cocilia. (121.)
Freund, R., Schiff (113.)
Deffe. H., Schiff (113.)
Diffe. H., Schiff (114.)
Boff mann, C., Wagis filler Abende. (118.)

Morrison, A., The Hole in the Wall. (121.) Shoembe, J., Ohne Shulb verschulbet. (115.) Traut, B., Lente vom Burgwald. (113.) Bierordt, H., Baterlanbsgefänge. (116.) Wells, H. G., The Sea Lady. (122.) Weyman, St. J., In King's Byways. (122.)

Mie Båderfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Cypeb. b. Bl. (Binbenfraße 18), alle Briefe unter ber bed Herandgeberd (Raifer Wilhelmftr. 29). Rur folde Werte Munen eine Befprechung finben, bie ber Reb. vorgelegen haben. Bei Correspondengen über Båder bitten wir field ben Ramen von beren Berleger anzugeben.

### Erzählungen und Geschichten.

Freund, A., Licht! Dresben u. Leipzig, 1902. Pierfon. (212 G. 8.)

Tranbt, Balentin, Leute vom Burgwalb. Gine Ergablung aus bem oberheffischen Bolteleben. Dit Buchfdmud von Dito Ubbelobde. Marburg, 1902. Elwert. (286 S. 8.) # 3; geb. # 4.

hin und Burud. Aus den Papieren eines Arztes. Bon dem Berf. bon "Schild und Pfeil", "Blide in herz und Belt" 2c. Zweite Auflage. halle a. S., 1902. Muller. (330 S. 8.) .# 4.

Schoembs, Jacob, Ohne Schuld verfculbet. Gine Ergablung. Dortmund, 1902. Rubfus. (315 S. 8.) . # 3, 50; in Leinenband **4**, 50.

Anders, Fris, Dottor Ontemaller und fein Freund. Gine Befchichte aus ter Gegenwart. Leipzig, 1902. Grunow. (548 G. 8.)

Soder, Baul Detar, Es blafen bie Trompeten. Gine Reitergeichichte. Leipzig, 1902. Lift. (224 S. 8.) # 3; geb. # 4.

A. Freund icopfte ben Stoff zu feiner Geschichte eines Maddens offenbar aus eigner schmerzlicher Beobachtung ber Diefes Mitgefühl und abfichtsvoller Ernft Birklichkeit. geben seiner lebenswahren Erzählung bas eigentümliche Geprage. Frangden ift ein ungewöhnliches Geschöpf, bei aller natürlichen Beiterkeit boch felbftbenkend und reich in feinem Gefühlsleben. Ihr Entwidlungsgang vom Rind gur Jungfrau wird burch die Schulb ihrer Umgebung zu einem Leibenswege. Fast typisch tritt bas Schickal bes Rinbes aus entzweiter Che bem Lefer vor die Augen. Bas Berftanbnislofigfeit ber Eltern, laffige Gutmutigfeit bes Baters, Eigenfucht einer ungebilbeten Mutter, bequemes Sinweggebn ober verlegenes Aufbrausen über findliche Bergens, und Gewiffensnöte anrichten können und möchten, das stellt F. überzeugend bar — bas Buch heißt Licht! verbreitet gewiß auch peinlich helles Licht über eine buntle Seite bes Menschendaseins, weniger über seinen Titel. Absichtsvoll habe ich es genannt; bas ift es auch, aber im beften Sinne, so daß ihm recht viele und recht ehrliche Leser zu wünschen find. Aus biefer Absicht erklärt fich wohl auch bas ziemlich unvermittelt angehangte Schlugcapitel.

Befen und Leben ber oberheffischen Bauern icheinen bie "Leute vom Burgwald" wahrheitsgetreu abzuspiegeln. Freilich, wie immer bei solchen Erzählungen, steht auch hier die Sache fo, bag, wer bie örtlichen Berhaltniffe nicht tennt,

bes Erzählers Bericht auf Treu und Glauben annehmen muß. Aber Traubt ichilbert wirklich eigentümlich lebensvolle Menschen in einem ihrer Eigenart burchweg entsprechenben Gebahren und innig verwurzelt mit ber Stätte ihrer Geburt. Andererseits fallen diese Bauern nie aus ihrer Rolle, bleiben fich von Anfang bis zu Enbe, in Glud und Rot gleich in ihrer kalten Berechnung, liebeleeren Selbstsucht, ihrem Stolze und ihrer zerstörenben Prahlerei, bafür auch in ihren befferen Gefühlen, wo beren eins in folder Umgebung nicht verkummerte. Bas T. erzählt, ergiebt ein handlungsreiches Bilb mit zahlreichen Ginzelgruppen. Mehr noch feffelt bie Art, wie er ergablt. Dit ficherer Sand führt er bie Faben, alles greift ineinander, festgeschloffen wie die Handlung im Drama. Ein Bergleich mit 2B. von Bolenzens "Buttnerbauer" liegt nabe. Dit biefem anerkannten Schriftftcller hat E. Birflichteitfinn, forgfältige Beobachtung, angemeffene Sprache, die ungescheut auch zur nicht eben leichten Mundart greift, endlich spannende Darftellung gemein. Rur im Schluß geben beibe Erzähler auseinander. Gewiß hat nun E. Die Hilfe aus Amerita geschickt begründet. Indessen nach meinem Gefühl verlangte sein Roman einen tragischen Ausgang, wie ihn v. Polenz als unvermeidlich erkannte; und bei ihm liegen boch bie Berhaltniffe genau wie bei E.

Schlimme Erschütterungen hat ber Offenbarungsglaube in unsern Sagen erfahren, schwere Rampfe hat er noch gu bestehen. Zwar fteht ja zu erwarten, bag ber wiebererwachte philosophische Bug ber Beit auch bas Interesse für bie letten und höchften Fragen ber Menschheit neu beleben werbe. Immerhin ift jeber berufene Rampfer gegen bie Gottentfrembung fehr willtommen.

Auch ber Berf. von "hin und Burud", ein Arzt, ber seinen Ramen verschweigt, bricht eine Lanze für ben alten Glauben. In seinem Buche erscheint er als wohlgefinnter, gebildeter Mann, der vielleicht an fich felbst den Wandel ftrenger Gottesfurcht jum Materialismus und bie Umtehr jum frommen Glauben erlebt hat. Unparteiifch verteilt er Licht und Schatten. Und ber fünftlerische Aufbau feiner gewandten Erzählung wird auch feineren Geschmad befriebigen. Doch muß ich fragen: Für wen schrieb ber Berf.? An die Gottesleugner in den bekannten Schriften hat er gewiß selbst nicht gebacht. Und die Gebilbeten unter ben Berächtern ber Religion? Glaubt ber Berf. wirklich bie

landläusigen Zweisel, Bebenken, Einwände, beren er ja im ersten Teile eine so stattliche Auswahl beibringt, alle beseitigen zu können mit dem Hinweis auf das Bedürfnis des Menschenherzens, sagen wir: dem metaphysischen Bedürsnis? Löst er auch nur einen Widerspruch? Auch mit Sätzen, die allzu sehr an das bekannte si Dieu n'existait pas etc. gemahnen, läßt sich nichts beweisen. Befremden muß auch der Ausfall auf Darwin. Gesetzt einmal, dieser Forscher hätte sich zur Schöpferfrage geäußert, so hat sich doch nachgerade das Urteil der Wissenschaft über seine Lehre soweit geklärt, daß dem toten Löwen Fußtritte erspart werden möchten. Wahrhaft hehr steht das Christentum in des Bers. Begriff da. Halbheit kennt er nicht. Doch erinnert mich das Waß des von ihm gesorderten Glaubensinhalts an das Wort: Qui trop embrasse, mal streint. Es gilt heutzutage vereinen und sammeln, nicht noch tieser scheiden.

Schoembs ift ein ebenso phantafiebegabter Erzähler wie eigenständiger Denter. Dem Unterhaltungsbedürfnis kommt fein Buch mit ber reichgeglieberten wechselvollen handlung entgegen. Den eigenen Reis und Wert befitt es aber in dem Beiwert von Urteilen, Anschauungen, Erfahrungen, mit dem ber Berf. bie Handlung arabestenartig umspinnt. Bur Selbstprüfung, zum Rachbenken über aller-hand Fragen, über Diesseits und Jenseits, freilich auch ju icharfem Biberfpruch wird ber Lefer von Sch. ohne jebe Aufdringlichkeit angeregt. Der Gebanke arbeitet in Sch. gewaltig, und aus ber Denkarbeit fließen ihm bie Motive für seine Darstellung so leicht und so reichlich zu, daß er fast verschwenderisch bamit umgeht, nur bas eine ober andere gu voller Birtung entfaltet, magrend andere, nach fraftigem Anfat, balb verhallen. In schönem Gegenfat zeichnet ber Roman ben Talmiglanz bes Hauses Thorbect und bie martige Schlichtheit ber Müllersamilie Wilbe. Der Liebe bes Müllersohns und ber Fabrifantentochter tritt bie abelftolze Mutter sogar mit mörberischen Mitteln entgegen, während ihr Gatte bie verliebte Einfalt Baul Bilbes zur Rettung aus gahlungsschwierigkeiten migbraucht. So ohne Schuld verschuldet wird Paul noch schuldiger burch unberfculbete Branbstiftung. Er flieht. Die Geliebte wird eines andern Beib, ohne eigentlich recht zu wiffen, wie es fo gefommen. Todtrant tehrt ber Berratene zurud, um in ber Beimat zu fterben, gepflegt vom Bruber, ber nach mancher Fresahrt ein tüchtiger Mann geworden ift gleich bem Aeltesten bes Saufes, bem ehemaligen Beiftlichen.

Eine Inhaltsüberficht verbietet mir bei Unbers' Buche ber Raum. Und boch bebauere ich, ben Leser nicht einmal burch eine Stige ber entgegengefest verlaufenben Entwidlungsgange bes Dr. Duttmuller und seines Schulkameraben Banderer, durch Andeutungen ber verschiebenen Lebenstreise, beren Mitglieber in bie Sandlung eingreifen, burch einen hinweis auf biefe handlung felbft (es wurde übrigens an fich eine schwierige Aufgabe fein) von ber Gute bes Buches überzeugen zu konnen, mich vielmehr auf die Berficherung beschränken zu muffen, bag auch wer bie Geschichte bereits in den "Grenzboten" gelesen hat, sie mit Genuß nochmals zur Hand nehmen wird. Runft und Eigenart der Dar-stellung machen die Stärke des Berf.s aus. Mit scharfer Beobachtung ber bunten Bielgeftalt bes Lebens im Rleinen, wie in einigen für unfere Beit tennzeichnenben Erfcheinungen, mit einbringenber Menschentenntnis, bie gu viel erfahren hat, als daß fie auch allzu Menschliches migverftehn tonnte, giebt A. ein Bild aus ber Gegenwart, in bem fröhlicher humor, wohl auch treffende Satire bie Lichter aufsehen. Reiferen Lefern wird bas Buch burch die anregende Mischung von verstedtem Ernft und launigem Scherz ein lieber und werter Unterhalter werben.

"Es blasen die Trompeten" und den "tollen Settingen" lodt ihr Rlang unwiderstehlich zum alten Regiment zurud. Seit seinem allen unerklärlichen Abschied lebt er in ber Stille eines oftpreußischen Bürgermeisterbaseins eine beglüdte Johle mit seiner angebeteten Frau. Run erwacht trop allebem bie alte Reiterluft; aber bie Liebe zur Gattin und bie Pflicht gegen sein Rind bewahrt ihn vor ber brobenben wie andern Berirrungen. Die Trodenheit Dieser Inbaltsangabe fteht im umgekehrten Berhältnis zur Lebensfülle bes Romans von Soder. In voller Rorperlichkeit ftehen feine Geftalten ba, bon ber garten Burgermeifterin bis zu ben fraftstropenben Reiteroffizieren, bie fich als folde nicht allein burch die Aeußerlichkeit ihres beluftigenden, bilberreichen Rafinobeutsche ausweisen, sonbern ebenso burch ihr ganzes Denken und Thun. Doch unterhalt bie Geschichte nicht nur. Seelische Liefe gewinnt fie aus ber Schilberung ber Rampfe bes helben mit fich felbft. 3ch habe an der flotten, farbenreichen Erzählung meine helle Freude gehabt.

R. Friedrich.

### Lurik.

Bierorbt, heinrich, Baterlaubsgefänge. 2. Aufl. heibelberg, 1908. Binter. (151 G. 8.) Broch. # 2; geb. # 3.

Seffe, hermann, Gebichte. Berlin, 1902. Grote. (VII, 196 6. 8.) Broch. M 2; geb. M 2, 50.

Reue Deutsche Lyriter. herausgeg. u. eingeleitet von Carl Buffe. 3. Banbchen.

Hoffmann, Camill, Abagio filler Abenbe. Gebichte. Berlin u. Leeffler. Mit Original-holzschnitten von Ab. Bbrafila. (109 S. 8.) Broch. & 2.

heinrich Bierorbts "Baterlandsgefänge" find Lieber, benen man anmertt, wie leicht und rasch fie bem bewegten Herzen bes Dichters entströmt sein muffen. Es sind fließenbe, mitunter nur allzusehr fließenbe Berfe. Der Hauch bes Augenblick hat sie gezeugt. Sie tragen gewiffermaßen ben Stempel ber Actualität. Manchmal tritt bieses Moment etwas aufbringlich zu Tage, boch vermag es ihnen nicht alle Schönheit und bas ftarte Localcolorit, bas fie aufweisen, wegzuwischen. Der Titel "Baterlandsgefange" ift etwas zu weit. Aber ber Dichter konnte boch unmöglich als Titel "Lieber meines engeren Baterlandes" schreiben. Rein Mensch hatte großes Berlangen getragen, ein Buch mit einem so unmobernen und altmobischen Titel zu taufen. Allzu vornehm und erlesen ift gerade ber gewählte Titel auch nicht. Daß aber bas Buch besungeachtet, ja vielleicht gerabe beswegen ichon in zweiter Auflage vorliegt, lehrt, daß er seine Schuldigkeit gethan bat. Biele Intimes finden fich in ben Gebichten, die die gute alte Beit mit Bopf, Buber, Berrude und Winkelftaaterei behandeln. Es liegt ein verklarender hauch über allem, ber die verblaßte Bracht allfrankischer Bopfigkeit farbig belebt und golbenes Licht über verklungene Lebens-Johllen ausgießt. Geradezu rührend in seiner schlichten Einfalt und boch ein entzückenbes kleines Runftwert ift bas Gebicht:

### Radtbilbden.

Es freuzen sich brei Gassen Am alten Linbenbaum, Der Bollmond gießt den blassen Goldichein aus blauem Raum. Die Menschen in den spisen Schlasmügen kommen für, Gespräche haltend figen Sie lang noch vor der Thur. Im Schirme ber gerühmten Stadtscharwacht ift gut ruhn! Mondhell glühn die geblümten Schlafröde von Rattun. — Rachtwächterhorngeschmetter Scheucht all' ins Bett mit Macht, Und Rachbar, Bas und Better Sie wünschen sich: Gut Racht!

Auf einen goldig lyrischen Ton find die "Gedichte" Hermann Beffes gestimmt. S. ift ein Bertreter ber neuromantischen Strömung in ber mobernen Literatur und barf sich rubig ihren großen Ramen anreihen. Er ift ein fanfter Melancholiter, ber bie Welt burch ben violetten Scherben ber Wehmut fieht. Gin gutes Stud Perfonlichkeit und eine großangelegte Runft ftedt in feinem Buche. Buffe bat nicht Unrecht, wenn er im Borwort fcreibt, bag bas Buch "Stil" habe. Dabei ift es naturwüchsig und bobenständig und nicht im entfernteften angetrantelt von ber Sucht nach Sensation und bewußt fünftlerischem, also gewiffermaßen erfünfteltem Effect. Es ift ein Buch, bas Stil hat, aber tein ftilifiertes Buch. H. & Gebichte muten nicht gleich so vieler neuerer Lyrit wie Pflanzenornamente und geschnörkelte Arabesten an. Gine große Linie tennzeichnet biefe Runft: eine Schonheitslinie im eigentlichsten Sinne. "An die Schonheit" ift ein Teil bes Buches überschrieben. Dieser Teil enthalt Bekenntniffe. Die Runft ift bem Dichter ein Altar. Die Schonbeit aber ift nicht bie Gottheit, vor ber er inbrunftig und in Anbetung versunten tniet, fonbern bie teufche Beftalin, bie an biefer Gnabenftatte maltet. S. ift im Befige ber Bunschelrute, die aus den Dingen alle Schönheit hebt, die in ihnen ruht. Dies ift nur baburch möglich und erklärlich, baß bie Schonheitsinbrunft als ein latentes Gefühl in ihm felber rubt und von allem Schein magisch angezogen wird. Bon tiefem Gehalt und einer wundersamen Melodie find feine Berfe. Ihre hervorragenofte Eigenschaft aber ift, bag ein ganges Leben mit seinen Freuden und Leiben, Ertasen und Enttauschungen in ihnen liegt. Biel Selbstbeobachtung, viel Selbstzerglieberung, aber auch Selbstbewußtheit und eine ftolafreudige Renntnis bes Selbft und feiner Grenzen zeichnen fie aus. Bu manchem Gebichte hat Lenau, zu manchem ber "arme Belian" Bate gestanben. Die meisten und ge rabe bie iconften aber atmen einen ftarten Gigenbuft, g. B.

### Lanbftreicherherberge.

Wie fremb und wunderlich bas ift, Daß immerfort in jeder Racht Der leife Brunnen weiterfließt, Bom Ahornschatten fühl bewacht,

Und immer wieder wie ein Duft Der Mondichein auf ben Giebeln liegt Und burch bie tuble buntle Luft Die leichte Schar ber Bolten fliegt!

Das alles fieht und hat Beftand, Bir aber ruhen eine Racht Und gehen weiter über Land, Bird uns von Riemand nachgebacht.

Und dann vielleicht nach manchem Jahr, Fällt uns im Traum der Brunnen ein Und Thor und Giebel, wie es war Und jest noch und noch lang wird sein.

Bie heimatahnung glänzt es her Und war boch nur zu kurzer Rast Ein fremdes Dach dem fremden Gast, Er weiß nicht Stadt, nicht Ramen mehr.

Bie fremb und wunderlich bas ift, Daß immerfort in jeder Racht Der leise Brunnen weiterfließt, Bom Ahornschatten ftill bewacht.

Nimmt man nach biesen Dichtungen Camill Hoffmanns "Abagio stiller Abende" in die hand, so hat man die Empfindung, aus bem lauten Tag und seinem grellen Licht in eine feierlich-dämmrige Kirche zu treten, burch beren Farbengetäfel bie Sonne nur gebampft aber verklarenb hereinfällt. Die Altare find von einem anbachtigen Schauer umweht. Die Bilber find alle auf Golbgrund gemalt. Die Strebe-pfeiler ragen wie Zeugen ber ewigen Kraft. Doch ift die Rirche nicht in einem ber bekannten Stile gebaut. Stilarten icheinen fich zu einer neuen höheren Form bereinigt zu haben. B.s Originalität besteht barin, bag er Bermanbtes seiner eigenen und eigenwilligen Art, bas er in fremben Driginalitäten fand, absorbiert und umgewertet hat. Seine geistige Physiognomie hat einen effettischen, aber olympischen Bug. Eine große befreiende Runft offenbart sich in Schlichtheit, eine Baubertunft, in ber magische Rrafte wirten und suggeftiv an bie Seelen ruhren. S.s Gebichte find zu ben beften zu gablen, die die Moderne ber letten zwanzig Jahre hervorgebracht hat, und bereichern die beutsche Literatur um neue Farben und Tone. Es find Schöbfungen aus ber Tiefe eines großen Bergens, bas fich aus Sturmen zu einer wunderbaren Rlarheit burchgerungen hat. Man fühlt sich versucht, in ber Diction und ber Psychologie bieser Berfe eine Linie zu suchen, die auf Heine und auf Rietsiche gurudführt. Die Wegweiser find ba, aber bie Spuren find verwischt und verweht. Und so muß man fich barauf be-ichranten, bie Thatfache zu conftatieren und im tiefften Bergen bantbar zu fein, bag ein folches Buch gefchrieben werben tonnte. Freudig tann man fich babei bewußt werben, bag allerdings ein tertium comparationis zwischen der Kunst H.s und ber beiben Borangegangenen besteht, nämlich baß S. bie beutsche Sprache mit einer Berve und Birtuosität spricht wie selten Giner. Und boch hat seine Runft, auch bas hat er mit Nietsiche gemeinsam, ein so gar nicht germanisches, fast typisch flavisches Geprage. Die buftere Schwermut und Bersonnenheit, aber auch die sanfte bezwingende Melancholie ber melodiösen flavischen Bolksweisen ist in ihr. H. hat fehr viel Berftanbnis und Sympathie für die flavische Runft, bie er in manchem gehaltvollen Effan behandelt hat. 3ch schreibe bies zu guten Teilen auf Rechnung bieser Kunft felbit, andererseits aber auch, und ich glaube mit Recht, auf eine Art Rindheitgludsmufit. D. ift im Bergen Bohmens in einer flavischen Umgebung aufgewachsen und hat icon als Kind ben flavischen Liebern gelauscht und fie, bem oben angebeuteten eflettischen Bug feines Wefens, alfo faft einem Naturtrieb folgend, feiner eigenen Art zu Grunde gelegt. Die Lieber, die er seiner Heimat fingt, sind neben bem seiner Mutter gewidmeten Gebichte "Mein leises Lieb" bie foonften, die wir feiner Mufe verbanten. Das bezeichnenbfte in dieser hinsicht ift ficherlich bas

### Beimwehlieb.

Einft bab' ich mitgefungen Die bohmischen Lieber so schlicht, Sie machten gang ftill und traurig Die wilbesten von uns Jungen, Und bas vergift man nicht.

Es brannten unsere Wangen, Ein Schmerz warb in uns wach Und eine große Liebe —; Und alle Fernen sangen Bie aus dem Schlaf uns nach.

Ber weiß, wer fie gesponnen, Die Beisen so wundersacht Des Abends vor vielen Jahren; Bohl hat fie die Sehnsucht ersonnen, Der niemand Troft gebracht. 119

Und Traumer haben gefunden Sie mal im Balb am See, Sie haben ein Glud verloren Und ihre feligsten Stunden, Drum ward ihr herz so web.

Die Geige fle haben genommen Und trugen die füße Rot hinaus in die kalte Frembe; Und find fle dann beimgekommen, hat noch ihr herz geloht.

Und hör ich die böhmischen Lieber, Ich weiß nicht wie mir wirb, Rach meiner heimat wandern Will meine Seele wieder, Als ware fie nur verirrt.

Max Fleischer.

## Aphorismen und Gleichniffe.

Annab, Baul, Aphorismen. Dresben u. Leipzig, 1901. Bierfon. (80 C.) - 41, 50.

Raffner, Rudolf, Der Tob und die Maste. Gleichnisse. Leipzig, 1902. Inselverlag. (145 S. Gr. 8.) .# 3, 50.

Paul Kunads "Aphorismen" habe ich etwas abzubitten. 3ch muß offen gestehen, daß ich mit Borurteilen an bas Bandchen herangetreten bin. Ginmal bringe ich Aphorismenfammlungen von vornherein ein leises Mißtrauen entgegen, das ja wohl fo gang unbegrundet nicht ift, benn die Beifter und Perfonlichkeiten, die ohne in geiftreich aufpolierte Alltäglichkeiten zu verfallen, ihr Beftes in biefer fcmer zu pragenden, die außerste Busammenfassung verlangenden Form bes treffenben Schlagworts auszugeben vermögen, find boch fehr bunn gefat. Auf biefem Gebiet find nur fehr wenige Auch feine Gemahr für die Gebiegenheit bes Inhalts bes vorliegenden Bandchens tonnte mir ber Berlag von Pierson bieten, benn bie von ihm herausgegebenen Werke haben mich bis jest nicht verwöhnt. Auf ben Rullpuntt fclieglich fant mein Bertrauen, als mir nun gar noch ein bem Werkchen beiliegender lobhubelnber Baschzettel in bie Sanbe fiel. Alle biese Umstanbe liegen mich nicht mit gerade freudigen Gefühlen an die Lefung bes Buches berangeben. Um fo mehr freue ich mich, hier öffentlich bekennen zu dürfen, daß ich durchaus angenehm enttäuscht wurde und mit immer fteigender Anteilnahme biefe Aphorismen von Unfang bis zu Enbe gelefen habe. Es find wirklich Gebantenperlen in ebler Faffung, die R. bietet, zum Rachdenken anregende Musspruche eines gescheiten und befinnlichen Ropfes, bie bleibenben Wert befigen. Selbstverftanblich ift nicht alles auf ben 80 Seiten gleichwertig, aber ber brobenbften Gefahr, bie es auf biefem Gebiete giebt, in leere Beiftreichelei ober aufgeblasene Plattheit zu verfallen, ift R. niemals erlegen. Natürlich fann eine folche Aphorismensammlung nicht bogmatische Geltung verlangen und je nach der Bilbung bes Lesers wird bald dieser, bald jener Ausspruch Billigung finden oder Kopfschütteln erregen, obgleich der Verf. vom gesucht Paradogen Augerweise sich ebenfalls fernhält; aber bas Buchelchen wird boch fast jedem bentenben Ropf etwas geben konnen und es sei baber, ba auch in ber Form bes Aphorismus R. sich als Meister zeigt, allen Freunden ber Gattung warm empfohlen.

Wie ein Schritt aus sonnenklarer Lanbschaft ins Nebelreich ber Schatten mutet es einen an, wenn man nach bieser Sammlung verständiger Lebensweisheit Audolf Rassners Gleichnisse, die den tiefsinnigen Titel "Der Tob und die Maste" führen, in die Hand nimmt. Rassner wäre an und für sich nicht der Erwähnung wert, wenn er nicht ein typischer

Bertreter einer Gattung ware, die, wie ich glaube, aus Rudfict auf unsere Bolksgesundheit gar nicht scharf genug bekämpft werben kann. Es ist bies bie Richtung, bie sich heute als Mysticismus breit macht, auf die die Maeterlind. narrheit verheerend eingewirkt hat und die ihre verworrenen Seichtigkeiten in ber außerlich nachgemachten Symnenform alttestamentarischer Sprache als tiefgrundige Beisheit uns gern vertaufen möchte. Diese Mobe, bie ben großen Borteil hat, daß bie verfassenden Auguren ihre platten Alltäglichkeiten für profanen Sinnen unergrundbaren Tieffinn ausgeben können, die erst einer gewählten Gemeinde Ginge weihter sich erschließen, ift aber boch wohl nachgerade so abgeschmadt geworben, bag nur noch gang harmlose Gemüter wirklich barauf hineinfallen konnen. Ich wenigstens scheue mich nicht, offen zu gestehen, bag ich mir bieser Raffehausmustit gegenüber auch nicht bie geringste Dube gebe, nach irgend einem verborgenen Sinn ihrer Delirien zu fpuren. In ber Beife R.s und Genoffen zu bichten ift meines Erachtens eine so strafbare burch nichts zu entschuldigende Beitverschwendung, daß ich bagegen bie Bahlung ber Partitel de bei homer für eine verbienftliche Arbeit halte. Bei einer vernünftigen Gefengebung mußten Menfchen, Die fo viel Beit zu berartigen Boffen haben, entweber in harter Zwangsarbeit zu irgend einer fördernden Thatigfeit erzogen, ober in gang hartnädigen Fallen bei Baffer und Brot eingesponnen werden und täglich ein mindestens 10 Bogen starkes hochmobernes Werk des neuesten Decadenzsymbolismus zur geistigen Nahrung erhalten. Es ift thatfachlich schwer biefen Rebeleien gegenüber ernft zu bleiben, wenn es auch traurig und tein ermunternbes Beichen für bie literarische Bilbung unseres beutschen Bolles ift, bag biefe Schriftftellerei nicht von Anbeginn bem vernichtenben Sohngelachter ber ganzen Nation verfallen ift. Mit R. perfonlich brauche ich mich nach bem Gefagten nun nicht weiter zu beschäftigen, In dieser literarischen Richtung giebt es teine Individualitäten, hier ist alles Manier. Beliebige Stoffe, wenn man hier überhaupt von Stoffen reben barf, archaiftischemytho logisches ober erotisches Colorit, Pan und Nymphen, Ge stalten aus Tausend und einer Nacht find bevorzugt und nun wird möglichft zusammenhanglos und unverftandlich barauf los phantafiert. Der Stil ift ber migverftanbene Ton bes Hohenlieds mit möglichfter Bermeibung aller bas hauptwort ersegenber und ablösenber Fürworter, statt bessen mit bis zur töblichen Langeweile wiederholtem Hauptwort, was ben beb raifchen Barallismus vorstellen foll, bilbe ich mir ein. So tann man mühelos, wenns einigermaßen flott von der Feber geht, in ein paar mußigen Stunden icon ein ansehnliches Bandden zusammenschreiben, bas man bann möglichft auf Buttenpapier in neuester Ausstattung auf ben Martt wirft. Die bose Kritik, die etwa der Hypnose der Robe widerstehen sollte, wird, falls man nicht mit hoheitsvollem Hohnlächeln fie überfieht, für unfähig biefer feinen Rervenfunft gegenüber erklärt, und ber Erfolg ift fertig. Dehr wollen die Herren ja nicht. Der Kritik kanns recht fein. Ueber Mobethorheiten follte man fich eigentlich als Kritifer, wenn man feinen Standpunkt gewahrt bat, nicht mehr weiter erhipen. Die untrüglich richtende Beit wird einst bas Endurteil fallen. Und ba ift es ein beruhigendes Bewußtsein, daß immer noch die von Schopenhauer in der "Belt als Wille und Borftellung" mitgeteilte Grabschrift ihre Giltigkeit hat:

> "Banns aus ift, wird es offenbar, Dbs Talglicht oder Bachelicht war."

> > Aug. Gebhard (Friedberg).

## Amerikanische u. englische Erzählungen.

Morrison, Arthur, The Hole in the Wall. Leipzig, 1902. Tauchnitz. (271 S. 8.) # 1, 60.

Crawford, F. Marion, Cecilia. 2 vols. Ebd., 1903. (277; 279 S. 8.) # 3, 20.

Wells, H. G., The Sea Lady. Ebd. 1902. (271 S. 8.) .# 1, 60.

Hope, Anthony, The Intrusions of Peggy. 2 vols. Ebd., 1902. (286; 296 S. 8.) .# 3, 20.

Weyman, Stanley J., In Kings' Byways. Ebd., 1902. (302 S. 8.) 4 1, 60.

Levett-Yeats, S., The Lord Protector. Ebd., 1908. (279 S. 8.) # 1, 60.

Moore, Frank Frankfort, A Damsel er Twe. Ebd., 1902. (304 S. 8.) # 1, 60.

Bennett, Arnold, The Grand Babylon Hotel. Ebd., 1902. (279 S. 8.) # 1, 60.

The Hole in the Wall e heißt ein altes in Berfall geratenes Birtshaus, bas an ber Themfe in bem füblich von ben Londoner Docks gelegenen Stadtteil Bapping fteht und beffen Geschichte während einiger Monate, ehe es abbrannte, von dem Entel des Besitzers erzählt wird, einem Heinen unschuldigen Rnaben, ber bon bem üblen Rufe bes Locals und bem gemeinen Charafter ber Leute, die es zu besuchen pflegten, teine Ahnung hat. Bor den ihn umgebenden moralischen Gefahren wird er meistenteils burch bie Sorge feines im Grunde wirklich guten Großvaters bewahrt, ber es verfteht, die buntichedigen, pobelhaften und verbrecherischen Gafte seiner Schankftube icharf ins Auge zu faffen und auch im Baume zu halten. Arthur Morrison hat bereits in mehreren hochst interessanten Romanen untrugliche Beweise für seine gründliche Renntnis bes Londoner Gaffengefindels, sowie für die Treue und Tüchtigkeit seiner Darstellungskunft auf diesem Gebiete geliefert. Es ist keine erfreuliche Seite bes englischen Bolkscharafters, bie wir hier tennen lernen. Die Ginzelheiten ber Erzählung find etelhaft und emporend und greifen uns befto ftarter an, weil wir wiffen, daß fie nicht übertrieben, sondern ber Bahrheit gemäß ausgeführt find und ber graulichen Birtlichteit genau entsprechen. Der wohlwollenbe Lefer burfte fich mit bem Gebanten troften, daß ber junge brave Entel, ber bon Rindesbeinen an in einer fo verberblichen Gefellschaft von Bofewichten und Berbrechern lebt und über ihre Streiche berichtet, nicht selber zu Grunde, sonbern am Ende "in bie Schule geht", was mit seiner moralischen Rettung gleich gelten foll.

Etwas auffallend ist es, daß »Cecilia« von einem Ratholiten geschrieben worden ift, benn die Beschichte fest ben Glauben an Seelenwanderung, Hypnotismus, Spiritismus und ähnlichen von bem beiligen Stuhl verbotenen Lehren voraus und macht häufig phantaftische Streifzüge burch biefe bas ewige Beil bes Menschen gefährbenden Gebiete. Die Borguge und Mangel bes Berfaffers treten in ber Anlage und Ausführung abwechselnb hervor. Auf erfrischenbe Rurze und Bunbigfeit, treffliche Gebantenzuge und feltene Erzeugniffe ber dichterischen Schöpfertraft folgen Beitschweifigkeit und Wortframerei, fabe Sentimentalität und platte Gemeinplate. Auch die Charattere find gar oft nur Glieberpuppen und man merkt zu beutlich bie Drabte, die fie in Bewegung segen, und weiß voraus, was sie thun werden. Am besten ist die treue und lebendige Schilderung italienischer und besonders romischer Lebensverhaltniffe und Boltsfitten, obwohl ber vorliegende Roman nicht so Borzügliches in diefer Beziehung leiftet wie des Berf.s frühere Prosabichtungen; es scheint überhaupt mit ihm wahrscheinlich aus Nachlässigkeit in ber Schreibart sowie in ber Erfindung ber Situationen und ber Beichnung ber Berfonlichteiten einigermaßen auf bie Reige zu geben. Die Helbin ift ein abliges Fraulein, bas in bem Wahn lebt, fie sei in ber vorchriftlichen Beit eine Briefterin ber Befta gewesen, und im Traume ben Mann fieht, ber bamals einen magnetischen Ginfluß auf fie ausübte und beffen fie immer mit Liebe gebenkt. Blöglich begegnet fie ihm im Sause einer Bringesfin: beibe find erftaunt, benn er hat in abnlicher Weise von ihr getraumt, aber bis jest hatten fie einander nur im Traumlande gesehen. In ber folgenben Racht traumen fie wieber von einer gegenseitigen Liebesbeteuerung im Tempel ber Besta und treffen am nächsten Morgen auf bem Forum zusammen. Erschroden über | biese scheinbare Erfüllung ihres Traums schreit Cecilia vor Angst und läuft bavon. Daß sie bie Berlobung mit einem anberen Freier rückgängig macht unb fich mit bem Gegenstand ihrer franthaften Bifionen ichließlich vermählt, ift wohl vorauszuseben. Wir haben bier auch mit bem Spiritismus, Beifterflopfen, Tifchruden und bergleichen Gauteleien zu thun, die aber auf die Entwicklung ber Sanblung feinen Ginflug haben und beshalb gang zwedlos zu sein scheinen, wenn sie nicht als eine Art Concession an ben Beitgeift zu betrachten find.

In 'The Sea Lady ( läßt Hr. Wells die Zügel seiner unbändigen Phantasie wieder einmal schießen, indem er die Abenteuer einer Seejungfrau schildert, in die ein gewöhnlicher Sterblicher sich verliedt und mit ihr einige Zeit in einem Badeort zudringt, wo seine Freunde und Berwandten sich über ihr rätselhastes Wesen, ihre körperlichen und geistigen Sigentümlichseiten den Kopf zerdrechen. Um Ende wird er durch die bezaubernde Sirene zum Tode in den Wellen verlockt. Der Vers. hat ein besonderes Talent für solche wunderliche Darstellungen; wir lesen seine Romane jedoch lieber, wenn er uns Begebenheiten aus dem wirklichen Leben vorsührt wie in 'The Whoels of Chance. Die von ihm so tresslich beschriebenen Erlebnisse einer Radsahrerin interesssieren uns weit mehr als die Grillen und Launen eines Weerweides.

Anthony Sopes > The Intrusions of Peggy < ift fo fehr "modern", daß man fragen barf, ob bie Schilberungen bes Lonboner Lebens ber Wirklichkeit am Anfange bes 20. Jahrh.s in jeber hinficht entsprechen ober ob es fich um eine Reihe von Zukunftsbildern handelt, die ber Berf. entwirft und zu ben die jegigen gesellschaftlichen Buftanbe und Beitrichtungen ben Stoff liefern. Bobomiens von biefer Art, Stubenten, angehende Rünftler und Literaten mit ihren Freundinnen tommen in bem Bariser Quartier Latin bekanntlich vor, bürften aber in London ungewöhnliche Erscheinungen sein. Auffällig ift ferner ber freie ungezwungene Bertehr biefer Leute mit aristotratischen Areisen. Das Leben bieser Leute, obwohl in hohem Grabe unconventionell, wird als sittlich rein bargeftellt. Wenn biefe Beschreibung ber betreffenben Berhältnisse ber Birklichkeit entspricht, so hat die Londoner Gesellichaft in ber neueften Beit eine grundliche und erfreuliche Umwandlung erfahren. Uebrigens ift bie fünftlerische Ausführung, freilich hier und ba etwas weitschweifig, aber im ganzen recht intereffant. Auch bie Sauptpersonen werben mit plastischer Anschaulichkeit gezeichnet.

Die französische Geschichte ist besonbers reich an Stoffen, bie sich für die poetische Bearbeitung eignen und auch manchen Romanschriftseller bazu reizen. Stanley J. Weyman hat eine starke Borliebe für dieses Gebiet, das er mit unermüblichem Fleiß und ungewöhnlichem Erfolg ersorscht hat. Daß er die Ergebnisse seiner Studien auch als Prosadichtungen

mit Gewandtheit zu behandeln versteht, hat er in Count Hannidal« zur Genüge bewiesen. Die vorliegende Sammlung »In Kings' Byways« besteht aus zwölf kurzen Erzählungen, welche Begebenheiten aus der Geschichte Frankreichs im 16. und 17. Jahrh. und zur Zeit der Schreckensherrschaft zur Darstellung bringen. Die Charaktere sind meistens Schöpfungen der Phantasie, und einer wirklich historischen Persönlichseit wird der Leser selten begegnen.

Diese Einwendung paßt gleichsalls auf »The Lord Protoctor« von S. Levett-Peats, der einen Stoff aus der Geschichte Englands unter Oliver Cromwell behandelt. Ohne die Beistungen der betressenden Schriftsteller gering schägen zu wollen, halten wir das gegenwärtige Ueberhandnehmen des historischen Romans in der ameritanischen und englischen Literatur für eine verkehrte Richtung, welche die natürliche und trästige Entwicklung der Prosadichtung beeinträchtigt. Unseres Erachtens würden die beiden talentvollen Dichter ihre poetische Ersindungsgabe und künstlerische Gestaltungstraft weit mehr zur Geltung bringen, wenn sie sich der Schilderung von Situationen und der Zeichnung von Personen aus der Gegenwart widmen wollten.

Die Handlung bes Romans »A Damsel or Two» spielt in ber Jetzeit und zwar in ben besseren englischen Bürgertreisen. Daß ber Burentrieg einen hervorragenden Platz in der Erzählung einnimmt, dürste als selbstverständlich vorausgesett werden. Die edelsinnigsten und einsichtigsten Personen sind natürlich eifrige Patrioten, die sich nach dem Sieg der dritschen Wassen sehnen oder dasur persönlich kämpsen. Die Hauptcharaktere sind ein Ariegscorrespondent und zwei musterhaste Damen, die der Vers. vortresslich zeichnet. Es kommen auch viele untergeordnete Charaktere vor, darunter einige auf Gelderwerd erpichte schurtenhaste Speculanten, in deren Gestaltung ein seltenes Talent bewiesen wird.

Ein amerikanischer Millionar Namens Rachole macht mit feiner Tochter Rella eine Bergnugungereife burch England, steigt in bem vornehmen Londoner » Grand Babylon Hotel « ab und bestellt zum Abendessen ein Beefsteat mit einer Flasche Ale. Es wird ihm aber von bem Oberkellner in ziemlich hochmutiger Beise zu erkennen gegeben, bag er bies nicht betommen tann, weil es nicht auf ber Speisetarte fteht. Darauf geht ber Millionar jum Befiger bes Hotels und tauft es für 400 000 Pfund Sterling, bestellt bas Beefsteat nochmals und betommt es. Er übernimmt felber bie Führung bes Gafthofes und macht babei recht sonberbare und nichts weniger als erfreuliche Erfahrungen. Mertwürdig find bie Enthullungen über bie bon Rellnern, Buchhaltern und anderen Ungeftellten und ihren Selfershelfern verübten Diebereien und Spigbubereien und fogar versuchten Mordanschläge, beren Ausführung burch geheime Fallthuren, unterirbische Gange und geheime Schlupfwinkel erleichtert wirb. Diefen Uebelftanben versucht ber Millionar vergeblich abzuhelfen. Balb wird er seines neuen Berufes herzlich satt und giebt bas hotel jum Raufpreis bem früheren Befiger jurud, ber auch als Schweizer ein ftartes Berlangen nach ber Bieberaufnahme seiner gastwirtschaftlichen Thatigkeit tragt. Inbessen verliebt sich ein beutscher Prinz in Diß Rella und verzichtet auf alle königlichen Erbrechte, um sie ju beiraten. Da es bas bochfte Beftreben einer reichen ameritanischen Erbin sein soll, fich mit einem Manne von gutem Abel zu vermählen, fo ift es bes Millionars Tochter in diefem Falle gelungen, bas Biel ihres Ehrgeizes vollftanbig zu erreichen. Uebrigens wird Rella als eine außerft anziehende, liebenswürdige und lobenswerte Persönlichkeit geschilbert, die feine fonigliche Sobeit hatte leicht liebgewinnen konnen, ohne bie Große ber Mitgift in Betracht gu ziehen. Erot einiger Unwahrscheinlichkeiten ift bie Handlung

ber Erzählung in ber Anlage und Ausstührung ganz vorzüglich und erhält ben Leser immer in Spannung vom Ansang bis zum Enbe.

E. P. Evans.

## Beitschriften.

The Athensum. Nr. 3935/36.

Cont.: (3935.) Mr. Howells on literature and life. — Naples in 1799. — An essay on laughter. — Thirty years in Australia. — The conflict of duties. — Sports and pastimes. — Short stories. — C. G. Leland. — The Flower and the Leafs. — The Dickens exhibition. — The National Physical Laboratory. — (3936.) Greater Russia. — The career of Sir Donald Stewart. — Augustus an his times. — Life and letters of C. M. Yonge. — Wit Macdonald in Uganda. — Books on London. — Schoolbooks. — The Lylyan apocrypha. — Lord Lilford on birds. — The theory of optics. — The teaching of chemistry. — The Eversley Huxley. — Cook's handbook to Greek and Roman antiquities in the British Museum. — (3935/36.) New novels. — Our library table. — List of new books. — The publishing season.

Dentsche Revne, freg. von R. Fleischer. 28. Jahrg. April. 1903.

Jnh.: C. Frbr. v. d. Goly, Jahlenwut und Jahlenwert. —
Bayern und der Aulturkamps. Aus den hinterkassenen Papieren des Ministerpräsidenten Grasen v. Bray-Steinburg. — Georg Frbr. v.
Ompteda, die Witwe. 1. — Friedrich Graf Revertera, Erinne rungen eines Diplomaten in St. Petersburg 1860—1863. (Schl.) — A. Rußmaul, Studien zur Epilepsie-Arbeit. — U. v. Stosch. (Fort). — G. Bapst, Pariser Salons und Admirals Albrecht v. Stosch. (Fort). — G. Bapst, Pariser Salons und Diplomatie. Erinnerungen an den Pariser Kongreß von 1856. — H. Raulbach, Erinnerungen an Wilhelm Kaulbach. 1. — Frbr. v. Schleinis, Deutschlands nationale, wirtschaftliche und humanitäre Ausgaben in seinen Kolonien. — J. v. Werther, über Theaterbau vom Bühnenleiterstandpunste aus. — Babel und Bibel. Eine Paraphrase des Kaiser-Brieses. — Friedr. Delißsch, Borwort zur neuesten Aussage des zweiten Bortrages über Babel und Bibel.

Dentiche Runbichan. freg. von Julius Robenberg. 29. Jahrg. feft 7.

Inh.: A. Bilbrandt, das freie Klofter. Erzählung. — B. v. Boleng, ber ameritanische Charafter. — R. Ehrenberg, Entstehung und Bedeutung großer Bermögen. Das haus Barish in hamburg. — R. hennig, über die Bedeutung nationaler Seefabel. (Sol.) — harry Raync, David Friedrich Strauß und Eduard Mörite. (Mit zwölf ungedrucken Briefen.) — D. Frommel, Gustav Frenssen. — B. Ggelhaaf, Welanchthon. — R. b. Brandt, eine Geschichte der hinessischen Literatur.

Rord und Gub. Eine beutsche Monatsschrift. preg. von Paul Lindau. 27. Jahrg. April. 1903.

Inh.: B. henfe, ber Stern von Mantua. Schauspiel in zwei Atten. — h. Lindau, zu Ludwig Tieds fünfzigstem Todestagt. (28. April 1903.) — Jachmann, über den Kreuzerfrieg. — Abolyk Kohut, Friedrich Gottlieb Klopstod als Briefschreiber. — Erich Felder, "die Entwickung des Impressonismus" in der Wienen Secession. — B. Gebhardt, aus Wilhelm von humboldts Rachlas. — Ein Ausstug nach dem Sudan. — Fr. Lange, zum Kamplug nach Und Babel. — L. Blind, die wahre Geschichte von Gyges. — h. Luchs, gerichtet oder geopfert? Dem Leben nacherzählt. — L. Marholm, zwei Rigaer Stizzen.

Dentice Monatsichrift für bas gefamte Leben ber Gegenwart. freg. von Jul. Lohmeper. 2. Jahrg. 7. heft.

preg. von Jul. Lopmeyer. Z. Japrg. c. pert.

N. d. Inh.: H. Billinger, "'s Romans hutt". Rovelle. — F. Lienhard, Arnbts Mannesworte an unfere Zeit. — F. Road, antite Aunst und Kultur im Lichte der großen Ausgrabungen. I. — B. B. Dolenz, die Stände des Bolles von Rordamerika. 1. — Centurio, die Zufunstöschlacht. — H. Scholz, die Frauen im vaterländischen Dienst. — M. Christlieb, die ultramontane Gefahr. — W. Khristlieb, die ultramontane Gefahr. — W. Rohmeder, die Deutschenversolgung in Ungarn. 1. — A. Biese, immer frischere Lust und immer helleren Sonnenschein für unsen höheren Schulen. — F. Lienhard, ein Wort der Verständigung.

Dentichland. Monatefdrift für die gesamte Cultur. Greg. von Graf v. Boensbroed. Rr. 7.

A. d. Inh.: Th. Lipps, Malerei und Zeichnung. 1. — henr. Fürth, Schup ber Mutterschaft. — J. Frohschammer +, die Jesuiten. (Beröffentlicht von Dr. B. Mung.) — E. E. Lehmann, Betutten. Gerbssehrt icht von Dr. S. Mung.) — E. E. Lebmann, das neue englische Unterridtigesets. — A. v. Bruch hausen, "Wismar — 1908". — Otto Pfleiberer, was ist von der gegenwärtigen Reformbewegung innerhalb des Katholizismus zu erwarten? — F. S. Archenhold, ber Mars und seine Ratsel. — E. v. Hartmann, der Wert der Welt. (Schi.) — R. Straß, "Und vergieb uns unsere Schuld" Repelle (Seatt.) Sould". Rovelle. (Fortf.)

Franen-Runbican (Dofumente ber Frauen) Red .: helene Stoder u. Carmen Teja. 1. (4.) Jahrg. Rr. 7.

A. d. Inh.: E. Rey, an eine Freundin. — M. Stritt, Frauenfrage und Mutterschaft. — A. Pappris, herrenmoral. — helene Stöder, die Frauenbildung im Abgeordnetenhause. — J. Frapan, Bandlung. Erzählung. — M. Rassow, drei Frauencharaftere Sudermanns. — A. Smolian, Stella bel monte. — "Traum", Lied von Bringessin Lussen Lossana. — Carmen Teja, Anton Rlamroth alle Sindanas and Market Market Market. Rindermaler. - 3. Franten, Borlaufer moderner Dobel. - Marie Rafchte, Programm ber Rechtebeilage. - A. Brudmann, etwas bom Befen bes Interventionsprozeffes.

Rene Bahnen. Salbmonatefdrift für Runft und öffentliches Leben. hregbr.: D. Stauf v. b. March u. Rari R. Rlob. 3. Jahrg. 7. Beft.

A. b. Inh.: B. Frhr. v. Appel, Religion? (Schl.) — Theob. Roof evelt, die Monroe-Lehre. — Anton Beis-Ulmenried, die Ritter ber Trufts und Kartelle als Pioniere des Zufunftsftaates. (661.) - 2. Genbach, ber Gral.

Das litterarifde Eds. fregbr.: Jofef Ettlinger. 5. Jahrg. **Rr.** 13.

Inh.: F. Lienhard, Achill und homer. — Rich. Schautal, Arno holg. — B. Legband, neue Lyrit. — Th. herold, neue Lenau-Litteratur. — A. Rofter u. a., Rapoleon-Litteratur. — Arno Solz, Phantasus.

Juternationale Literatur- und Mufitberichte. Reb.: 2B. Duller-Balbenburg u. J. Urgig. 10. Jahrg. Rr. 7.

Inh .: 28. Duller . 28 albenburg, Josef Lauff ale Dramatiter. 3. Urgiß, Die Dufit ale Bolterziehung.

Dichterftimmen ber Gegenwart. Greg. v. Leo Tepe van Beem. fte be. 17. Jahrg. Beft 7.

Inb.: Bedichte. - F. E. Schrönghamer, Anton Schott, ein heimattunftler. — B. Bern, Victoria rogia. — h. Dransfeld, Benedig. — R. Lambrecht, ber Roman als Antläger ber Gefell-

Die Butunft. hreg. von M. harben. 11. Jahrg. Rr. 27/28.

Inh.: (27.) Moris und Rina. — A. Breyfig, die Entstehung ber Liebe. — R. Dehmel, Hörer und Dichter. — G. Brandes, der Dramatifer Bernard Shaw. — D. his, Stiggen. — Plutus, Frühling im Winter. — Anna Rothe & Co. — (28.) Oftern. — K. Jentsch, Chateaubriand. — h. Gelzer, im Lande der Tosta. — Emil Rarriot, Almas Che. — Plutus, zwei Monopole. — Spedden.

Bahne und Belt, freg. v. G. u. G. Elener. Schriftl.: f. Stumde. 5. Jahrg. Rr. 13.

3nb.: 2. Malten, "hochzeitsmorgen". Schauspiel in einem Att.
— E. Rloff, aus hans b. Bulows Glude, und Leibenezeit. — 3. Landau, Berliner Buhnenfunftler. XXVII. Dtto Commerftorff. — E. Bolff, die deutsche Ibfen-Litteratur (1872-1902). -- Beinrich Stumde, bon ben Berliner Theatern 1902/1903. XIII.

Reclam's Univerfum. Chef. Red.: E. Pefctau. 19. Jahrg. Deft 32/33.

A. b. Inh .: (32/33) E. v. Ablerefeld-Balleftrem, Trig. (Fortf.) — (32.) E. Babe, Baumtletterer. — Gin Lanbichaftebild aus ber Mart. — A. Reliner, Die Juwelen ber Ameritanerinnen. - D. Cobn, robe, fterilifierte und pafteurifierte Dild. — (33.) G. R. Burtarbt, ameritanifche hotels. — A. Kraas, moberne Schnell-telegraphen. — R. Curtius, Bigeunermufit.

Militär-Bochenblatt. Red.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 27/31.

Inh .: (27/31.) Perfonal-Beranderungen ac. — (27.) Bur Gefchichte ber Befreiungefriege. - Der Sanitatebienft in ber erften Linie. (Sol.)

— Die Aurse zur Ausbildung von Erziehern und Lehrern für die russischen Kadettentorps. — Reues vom frangofischen heere. — (28/29.) Die Ansichten des Generals Langlois über die moderne Taktit. — (28.) Deutsche Gebirgsartillerie in China. — (29.) Reues von der öfterreich-ungarischen Behrmacht. — Seben lernen! — (30.) Ueber die Gesechtsausbildung unserer Infanterie. — Pragision und Feuerge-schwindigkeit beim gesechtsmäßigen Schießen unserer Infanterie. — Reue Beidluffe über bie Cheidliefungen ber ruffifchen Offiziere mit Damen aus Militarfreifen 2c. — (31.) Bur Frage ber Infanterietaftit. — Reue frangofice Borfdriften fur bie Infanterie. — Berechnung bes Beitbedarfs für entgegen- ober nachgefandte Befehle und Relbungen.

Nueva Antologia. Riv. di lettere, scienze ed arti. Anno XXXVIII. Fasc. 749/50.

Fasc. 749/160.) C. Gioda, uno statista del seicento. Don Valeriano Castiglione. — (748) A. Chiappelli, una nuova questione a proposito del »David« di Michelangelo. — Dante Vaglieri, la storia di Roma secondo Guglielmo Ferrero. — G. Deledda, Cenere. Romanzo. — R. de Cesare, la diafda di Barletta nella storia e nel romanzo. — G. Urbini, Alinda Bonacci Brunamonti. — O. Grandi, la pergola di Don Senno. — Gius. Tarozzi, paganesimo e libertà in Giosue Carducci e Federico Nietzacho. — G. De Abata, Bellotti-Bon e la Compagnia Reale Sarda. — (760.) R. Masi, »Vérité« di Emilio Zola. — A. Pastore, l'evoluzione di Maurizio Maeterlinek. — I. M. Palmarini, La vecchia. Novella. — R. Bianciardi, il generale Lamarmora secondo recenti studi. — A. Sassi, La Contessa d'Albany. — A. Colasanti, sonetti inediti per Michelangelo e per Tixiano. — G. Faldella, Angelo Brofferio. — M. Gorki, nei bassi fondi. Seene drammatiche. per Tixiano. — G. Falde fondi. Scene drammatiche.

Onse Eeuw. Maandschrift voor Staatkunde, Letteren, Wetenschap en Kunst. 3. Jaarg. 4. Aflev.

Th. G. F. Haspels, Nicolass Beets. — P. J. Blok, de Aprilbeweging. —
Th. van Merwede, Geloof. — H. Smissaert, organisatic en Loonsverhooging. — K. Kuiper, Lysias en Isocrates. — De Letha. — Meimorgen.
M. P. C. Valter, boeken over Zuid-Afrika. — Geertruida Carelsen, verarmde adel.

Die Grengboten. Red.: J. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 14/15.

Ind.: (14.) Deutschiche Rirdenpolitit. — Seeristungen. — (14/15.) Indenium und Christentum im römischen Reiche. — Bom Hohenkaufen jum Hohenjum und Christentum im römischen Reiche. — Bom Hohenkaufen jum Hohenjollern. Eine Fuswanderung. — (14.) Dein Wort soll uns genügen. — Frih
kn dere, Stigen aus unserm heutigen Bollsleben. 3. Reihe. 11. Der
Mutterwis. — (14/15.) U. Underen heutigen Bollsleben. 3. Reihe. 11. Der
Bollzeileben. (Horts.) — (15.) D. Kaemmel, Rationalität und Kultur. — E. Higger, ber Seemann und seine soziale Loge. — Bismard in Barlur. —

G. Higger, ber Seemann und seine soziale Loge. — Bismard in Barlugenbon Enjes Tagebüchern (1835 bis 1858.) — Das wunderthätige Schlangentraut in Mythen, Sagen und Märchen.

Die Gegenwart. freg. von Rich. Rordhaufen. 63. Bb. Rr. 14/15.

Inh.: (14.) Th. v. Coenosty, Soldatenmishandlungen. Zeitgemise Betrachtungen. — E. Sotal, jur Sozialpsichologie der Suggestion. — U. Roffig, Theorien des Jukunftsbramas. — h. Budor, jur Aestell der Spige. — 3. Saulke, modernes Micenatenium. — (15.) E. Moller, ber Kopendagener Bejuch des britten beutichen Kaljers. — A. Ruepf, die univerlelle biopolare Auergie. — B. Refake, Lhomas Carthe. — W. hoffmann, husterliche Frauen. — 3. Anopf, socialdemotratische Freiheit.

Die Ration. Greg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Rr. 25/27.

Die Pentisn. Pteg. von Ah. Batth. 20. Jahrg. At. 25/27.
A. d. Inh.: (25.) Th. Barth, der Segen des Freihandels für die Landwirtschaft.
R. Bolfcheft, de Manisch des Jaren. (25/27.) Protens, Karlomentsbrieft. — (25.) G. Kansoboff, Jolas »Vérités. — B. Borchardt, Wandlungen der atomistischen Anschauungen. (Sch.) — E. Stengel, Gaston Verités. — B. Borchardt, Wandlungen der atomistischen Anschauungen. (Sch.) S. Seingel, Gaston Veritsselleralismus. — (26/27.) I. Lipbert, Dammuradi. — (26.) S. Samos da, die Wase des Aretin. — M. Philippson, Rapoleons I. Stellung in der Geschichte. — F. Boppenberg, Somniam breve. — Sigmar Mehring, Berliner Theater: "Lumanden". — M. France, Gesetsberhörung, Stigs. — (27.) Tb. Barth, eine Washbarole. — Eine "Berichtigung" von Herrn Brofesson Auchland. — A. Heine, "Was siehst du aber den Splitter..." — E. Holzner, die Clawen in Deutschland.

Dentice Belt. Gregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 26/27.

A. b. 3nh.: (26/27.) 3. Wolf, das Raffenproblem in der Weltwirtschaft. — (26.) 5. Rabla ff, Heftesen im Taurischen Balaft. — Karl A. Piber, Richard Kutbret "Geschichte ber englischen Malerei". — (27.) Wilh. Bölfche, eine Milliarde Jahre. (Forts.)

Die Beit. Gregbr. J. Singer, D. J. Bierbaum u. h. Ranner. 34. Bb. Rr. 443 u. 35. Bb. Rr. 444.

34. In. A. In. (443.) Rirdl. Sittenreformation. — Arpab, Ungarn n. die öfterreicifichungarische Armee. — G. Garofolini, das italienische Eisenbahnproblem. — N. Dobel, Bibel und Babel. — R. v. Zedlip, die Theatercensur in England. — K. Schaffer, ein vergessener Minkel Eurodas. — (444.) Czechsische Partei. und Nationalpolitik. — Die Universität Innsbrud und die italienischen Variance. Bon einem Innsbruder Universitätsprosessor. — (442.) Hopen heimer, der Socialismus und das öffentliche Eeben. — Eb. v. Harimann, jum vierten Bande von Burcharbts griechischer Euturgschichte. — L. B. Bet, Edyar Voe in Deutschade. — D. Obrift, süddische und göttliche Friedhöse.

Die Beit. Rational-sociale Bochenschrift. Red.: Paul Rohrbach und Baul Bicorlich. 2. Jahrg. Rr. 26.

Inh.: Bant Rohtbad, bie Baltantriffe. — E. Bfingfthorn, hamburger Steuer-Reformen. — R. Bilbranbt, Arbeiterfchus in ber hausinduftie. E. Aufeler, bernunfige Regierungsgrundfage. — F. Raumann, Sandwege. — F. Gregori, fprifce Andachen. 2.

Die Silfe. Gregbr.: F. Ranmann. 9. Jahrg. Rr. 13.

Inh .: Chr. Eifchen borfer, Deutider Rrantentaffen Rongreß. - Bagar, ber Rorbbentiche Llond und bie Arbeiter. - Raumaun, Briefe über Religion XIII.

Die Umfoan. Ueberficht über die Fortichritte und Bewegungen auf bem Gesamtgebiet ber Biffenschaft, Technit, Literatur und Runft. oreg, von J. G. Bechholb. 7. Jahrg, Rr. 15.

Ind.: E. Biertanbt, bie Logit bes tiglichen Lebens. — h. Bubor, Genre-Arramit. — B. Gallentamp, bie Rieltsprache. — Momenthhotographien . . . . wachsenber Arftalle. — 3. Marcuse, bie Gafthausteform als Kampfmittel gegen ben Alleholismus. — Lam pe, Erdunde.

Banbern und Reifen. Reb.: L. Schwann u. hans Bienbl. 1. Jahrg. 6. heft.

Inh.: Raubner, das baherische Moos. (Mit Abb.) — J. Naeher, alte Hänger im oberen Elbethal. (Mit Abb.) — D. Neissser, der Solling. (Mit Abb.) — H. Biendl, die Bahn auf den Nendelhaß. (Nit Abb.) — Karl Eichhen Grieben eine Weit Abb.) — Dernh. Stern, nach Nicka. (Mit Abb.) — D. E. Nockel, die Strandung des deutschen Fischampfers Friedrich Albert" dei Island. (Nit Abb.) — L. Körschuner, die "velista jame". Erzählung aus dem Kark. — A. J. Eüppers, eine touristische Leiftung vor hundert Jahren. Wit Porträt Seumes.

Das Land. Beitfchrift fur bie focialen u. volletumlichen Angelegenbeiten auf bem Lande. Greg. v. G. Cohnrey. 11. Jahrg. Rr. 13.

Inh.: Fefte und Spiele bes bentichen Landvolles. — A. John, die Bellstunde als Erziehertu. — Buffen, eine ländliche Bädereigenoffenschaft. — Innere Kolonifation. — Ein Wohnhaus für ländliche Arbeiter. — Roppes Urteil über Leuerung und Wohlfeilheit.

Angemeine Zeitung. Beilage. Greg. v. D. Bulle. (1903.) Rr. 55/59.

Inh.: (55.) I. Strzygowski, die Zukunft der Aunkwissenschaft. — B. S. Balli, über die Wohnungsversältnisse in London. — L. Wunzinger, Geschichte des deutschen Zeitungsweiens. — (56.) G. d. Below, ist die Schweiz ein Baßkaat? — E. Sotal, über Tod und Todesgedanten. — (57.) G. F. Anady, Inkus d. Liebig, nach dem Leben gezeichnet. — (58.) Sp. Ritolaides, ein Wort zur Vertigkungs wissenscheichten Schriftsprache. — (58.) Dentscher Berein sie Vertigkungs wissenscheichten Schriftsprache. — (58.) Dentscher Berein sie Vertigkerungswissenscheichten Verge und Higelsche Verundswissenscheichten im mittelbentschen Verge und Higelsche Schriftsprache. — (59.) W. Ed. Viermann, das Telos in der Socialwissenscheichnigenscher Vergensche Vergensch von der Vergensche Vergensch von Vergensche Vergensch von Vergensche Vergensc

- Nr. 65/72.

Mt. 65/72.

31h.: (65.) L. Fleischner, Ferientolonien. — Die neuesten Forschungen über die griechtsche aftvologische Literatur. — E. Mehlis, vom Haarder Schloft und seiner Kapelle. — (66)67.) Der Herzog von Reichstadt. — (66.) Th. Hartwig, jur Entwicklungsgeschiech ber Henvographie. — M. I kind mitzien Krimerungsblatt für Gaston Paris. — Lidy und Aufürft Maximitian i von Bahern. — (67/68.) R. Manitius, der Ursprung der altdeistliche Bocsie des Keinelblandes. Eine Sindie. — (68/2.) E. Hartwind der Ticke der Gaston der Eine Grieden. — (68.) Jur Fälschung der Ticke des Ticken der Bocke Frührerest. — E. Schott, eine neue Lessingen der benischen Dagbestan. — (68.) Jur Fälschung der Ticke Auftricken Tuggraphie. — (70.) Bahrische Frührerest. — E. Schott, eine neue Lessingen Spiegraphie. — (71.) R. Genée, jur Streitstage über den Schlegel-Tickschen Spiegraphie. — E. Mutch ner, neueste Kompositionen der lyrischen und dorischen Gestänge antiter Dramen. — (72.) P. v. Leysterling, Genee und Talent.

Rorbbentiche Allgem. Beitung. Beilage. 1903. Rr. 58/79.

Arbbentice Algem. Zeitung. Beilage. 1903. Ar. 58/79.

1. b. Inh.: (68.) B. Rath, von der alten Crastlerkunk. — (62.) A. Semera u Alaphod. — (61.) H. Bollmar. Caspars Aungunskelung. — (64.) T. Su hunann. Ludwig, Schönheitebstege. Roch ein Kapitel vom Francuberus. — (65.) Elienbahngebanten. — (68.) E. Urban, wie ein Alavier entschrift. — (51.) Gust. Zieler, Denrif Ihlen. — (68.) B. Bollmar, Reues aus dem Berliner Aunfileben. — (68.) H. Bollmar, Reues aus dem Berliner Aunfileben. — (68.) H. Bollmar, Reues aus dem Berliner Aunfileben. — (68.) K. Bollmar, Reues aus dem Berliner Aunfileben. — (68.) K. Bollmar, Reues aus dem Berliner Aunfileben. — (68.) K. Bollmar, Reues aus dem Berliner Aunfileben. — (68.) R. Eroß, homerische Bellgion und griechische Altertumstunde. — (70.) E. Maerfel. Arumhaar, Frühling am azurblauen Gestade. Ein vorähriger Ofteraussung nach Alga. — (71.) B. Brann. hochgeiten in England. — (72.) E. Ruge, New-Jorter Allerlei. — (73.) Abme Alphonse Daubet, auf der Suche nach einer Ergieherin. Ein Austurbilden. — (6.) Bollmar, Ruft im Hause. — (41.) H. Berdrow, die Rasse im Bösterverscher. — (75.) E. D. Und wiger, Allerlei von der Aartosse. — (76.) E. Bollmar, Bertretter des Impressionismus. Und dem Berliner Kunstleden. — (77.) E. d. Jagod, aus Garis. — Bilder aus Magedonien. — (78.) Ein Krastroman. — (79.) Eb. Blabhosse eilber aus Magedonien. — (78.) Ein Krastroman. — (79.) Eb. Blabhosse eilber aus

Biener Abendpoft. Beilage gur Biener Beitung. 1903. Rr. 32/75.

Biener Abendysch. Beilage zur Wiener Zeitung. 1903. Ar. 32/75.
A. d. Inh.: (32.) S. Feilbogen, zur Literatur der Handelspolitik. — Neuraths gemeinderfändl. Nationalokonmie. — (34.) A. E. Betermann, das Klima von Wien. — (36.) E. Zu weig, Kornella Goethe. — E dnad, Goethe und Graf Sternberg. — (38.) H. Ibell, die Entwicklung der modernen Buchkunft in Deutschaud. — Die neuen Erwerbungen der Mailänder Vrera. — (40.) P. v. Zwied die der Ariegskunk. — (42.) Bourgets "Arabe". — (44.) H. d. Erleichner Brech. — debrücks Geschächte der Ariegskunk. — (42.) Bourgets "Arabe". — (44.) H. d. a. Vieltichner. — Delbrücks Geschächte der Ariegskunk. — (42.) Bourgets "Arabe". — (44.) H. d. a. v. Pielichner, das kommerzielle Bildungswesen in England. — Ein biographische Ferikon deutscher Pädagogen. — (50.) A. Friedmann, ein neuer Rubens. — Araber. — (44.) H. d. erstellen Andlie Beiterer, Arebschafte von Martin Greif. — (56.) F. Anauer, der Modaltur unseter Zeit. — (54.) F. d. immelbauer, neue Sedichte von Martin Greif. — (56.) F. Anauer, der Modaltur unseter Zeit. — (54.) F. d. immelbauer, neue Sedichte von Martin Greif. — (56.) F. Anauer, der Modaltur unseter Zeit. — (54.) F. d. immelbauer, neue Sedichte von Martin Greif. — (56.) F. Anauer, der Modaltur unseter Zeit. — (54.) F. d. immelbauer, neue Sedichte von Martin Greif. — (56.) F. Anauer, der Modaltur unseter Zeit. — (54.) F. d. immelbauer. — (58.) A. d. ofter der Brädegut Fraiken in der werden der Konten Verleiche Verlächte V

Sonntagebeilage Rr. 13/14 &. Boffifchen Zeitung 1903. Rr. 149 u. 161.

Inh.: (13/14.) E. E. Lehmann, ift bie angilkanische Kirche eine protestantische Kirche? — R. Krauß, Kurlsschuse ober Seminar? Eine Schillerhubie.
— (13.) D. Mahne, bie romantische Schule. (Schl.) — A. Franz, Goa. (Schl.) — H. Franz, Goa. (Schl.) — H. Franz, Goa. (Schl.) — H. Granz, in Sachen meiner Revision bes Schlegel-Tieckichen Shafthere Dertret. — (14.) L. Geiger, Bettine von Arnim und die Renfebachsche Bibliotheft. Beitrag zu ihren Briefen an ben Kinig. — F. Bendt, technische Runbichau. 2

Dentice heimat. Blatter für Runft und Bolfstum. Oreg. von Eb. hend. 6. Jahrg. beft 25/26.

Inh.: (25.) 3. Davemann, ber Banberer. — Rene Lyrit. — E. Enbers, bon neuen Gebigtbuchern. (Schl.) — Gebichte von Georg Buffe-Balma. — (25.) F. Lienhard, ein Morgen in Weimar. — Rene Lieber und Elegien von Ebnard Baulus. — E. Deyd, Miltenberg. — Frühlingsobe bes Peray. Gine neue Gilm-Ausgabe.

Ueber Land n. Meer. Deutsche illuftr. Beitung. R. Schubert. 89. Bb. 45. Jahrg. Rr. 23/28.

2. Shubert. 89. Bb. 45. Jahrg. Rr. 23/28.
Inh.: (23128.) H. v. Zobeltit, ber goldene Käfig. Koman. — (23.) L. Langer, Alophod und ber Sport. — G. Levering, das Schloß in Schleißeim. — (23/24.) Ida Boh. Ed, ein Handel. Rovelle. — (23.) Sollen wir unst das Fieisch mit Themikalien versehen lassen? — D. Ientsch, der Schnelklegraub von Bollál und Birág. — (24.) I Lettler, Wädhengumassen nud Ghunnsfalturse. — K. Lanera, Elefanten im englischen Krieger, die Zacknohm (Islerthalbahn). — (25.) L. Herold, — Deinz Krieger, die Zacknohm, (Islerthalbahn). — (25.) L. Derold, im Sinat (25/28.) Krob. v. Bersall, der Wilderer. Scharatkerstudie a. d. daper. Pochgebirge. — (25.) L. Frodenius, die Feldsgeschünftrage. — (26.) Lh. Seelymann, Höhnwinde. — H. Bendt, neue Richtungen in der deutschen mobil Industrie. — B. Fostin, das Lätowieren in Bosnien. — B. Eng. nath, der Löwe von Charonse. — M. Richtoff, die Linderbibliothei in Bosnien. — (27.) L. K. üster, Bossien. — M. Richten der dem Lande. — M. Kömer, die Igl. Sammlung alter Musstlinstrumente in Berlin-Charlottendung. — (23.) Die Musterschule in Frankfurt a. M. — H. Kerschutten. — B. Leng. Musterschule in Frankfurt a. M. — H. Lerchotten.

Die Boche. 5. Jahrg. Rr. 13.

A. b. Inh.: Alex. Tille, die Riefentrufts der Bereinigten Staaten. — Paul Schettler, Gartenftädte. — Dl. Bohme, die Frau von Schirmed. Roman. C. M. Glefler, das Eigenleben der beiden Körperfälften. — A. v. Wilte, unr Invelfeier in Danemark. — Hedor Freund, Automobit und Schönbeit. Eine fportliche Aunfdetrachtung. — Warie Staht, ins Uferlofe. Roman. (Fortf.) — Ch. Riefe, an der Wassertante.

Beitrage jur Colonialpolitit und Colonialwirtichaft. Schriftleiter: A.

Seidel. 4. Jahrg. heft 12.
3nh.: Fr. Disff, die Arbeiterfrage in den Kolonien. — Schreiber, die Befiedung unferer Kolonie und die Wehrverfaffung. — Max Fellmer. Auforderungsbramen für Sudwestaffelta. — R. A. Chröder, die Befiedungstrage in Dentich-Sidwestaftela. — B. Boether, Singapore als handelsplat. — Der Streit um die Grenze Alassas.

### Mitteilungen.

Dem Dichter Arthur Schnipler wurde für feine "Lebenbigen Stunden" ber Bauernfelbpreis (2000 Kronen) juertannt.

3m hoftheater ju Beimar fand bas breiactige Boltsftud "Die Dorfmufikanten" von heinrich Sohnren eine fehr gunftige Aufnahme. Im Biener Raimundtheater bat die neue Boffe ,, Die Chren-

burger" von Marco Brociner febr angefprochen.

3m hoftheater ju Olbenburg fand am 5. April im Beisein bes Großherzoge hepfes "Maria von Magbala" eine fehr gunftige Aufnahme. 3m Stuttgarter Refibengtheater wurde am 2. April bas Stud mit verteilten Rollen unter vielem Beifall vorgelefen.

,,Der Sochtonrift", ein breiactiger Schwant von Curt Rraas erntete bei feiner Uraufführung im Rolner Refidengtheater einen bebeutenben Beiterfeiteerfolg.

,,Rentunft", das vieractige Luftfpiel von Bilhelmi (Bfeudonom für den Sohn Ludwig Buchners), hatte bei der Erftaufführung am Refidenztheater in Biesbaden einen lebhaften Erfolg.

"Runfthyanen", ein Schauspiel von Paul Althof, fließ bei feiner Erftaufführung im deutschen Bollstheater zu Wien nach thea-tralisch wirksamen Scenen am Schlusse auf lebhaften Widerspruch.

"Sannibal", ein breiactiges Drama von Balter Friedmann, errang gelegentlich feiner Uraufführung am Lubeder Stadttheater einen außeren Erfolg.

### Bitte.

36 fuche bie im Buchhandel vergriffene Rr. 7 bes Jahrgangs 1901 b. Bl. (= Beilage ju Rr. 14/15 bes Literarifchen Centralblattes 1901) und mare für Angebote bantbar.

Leipzig, 15. April 1903. Raifer Bilhelmftrage 29.

Dr. Cb. Barude.

# ANAND CULLEGE LIBRATE Die schöne

Beilage zum Literarischen Centralblatt für Deutschland.

Mr. 9.]

Beransgeber und verautwortlicher Rebactent Brof. Dr. Cb. Barnde. [4. 30hrang.

### Berlegt von Chnarb Avenarins in Leipzig. Sinbenftraße 18.

Erscheint zweimal monatlich.

🛥 2. Mai 1903. 🖦

Preis jährlich 6 Mart.

Bulde, A., Gilles Liebe, (134.)
Dahn, F., Derzog Ernft von Schwaben. (129.)
Hulda, L., Borfpiel zur Einweihung des nenen Schaudeibanfes zu Frantfurt a. M. (137.)
Giacosa, G., Novelle o Pasei Valdostani. (138.)
— I Castalli Valdostani. (138.)
Gimmerthal, A., Afchebache. (137.)
Gumerthal, A., Tichenbache. (137.)
Huner H., Der Minauer College. (136.)
Hauberath, M., Die Bergichniebe. (136.)
Hauberath, M., Die Albigenserin. (129.)

Derzog, R., Der Abjutant. (134.) Dirundo, C., Till Riemenschneiber. (131.) Dolger, R., Frähling. (136.) Dounftein, H. v., Der Neine Karl u. andere Aleinig-leiten. (137). Aufschnere dentscher Literatur-Kalender ic. Hrsg. von D. Hillger. B. Jahrg. (139.) Land fteineri, R., Der Bollsschrifteller Ioses Wich-wer (141.) ner. (140.) Pahn B., Rrengfahrt. (133.)

| Montel, L., I Medici. (139.)
| Morelli-De | Sanctia, Biografia di jun bandito. (138.)
| Rieberman, A., Der Marienmaler. (131.)
| Dione Bentinger. (132.)
| Pittori, R., Pakria Tarra. (139.)
| Salvator C. n., Der Eribjer. (137.)
| Schmibt v Kirchberg, H., Der Raibent rm. (133.)
| Sewett, A., Zwei Weiten. (135.)

Mie Büderfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Cypeb. b. Bl. (Binbenfraße 18), alle Briefe unter ber bed Gerandgeberd (Anifer Wilhelmfr. 29). Mur folde Werfe Bunen eine Befprechung finben, bie ber Reb. vorgelogen haben. Bei Correspondenzen über Bider bitten wir field ben Ramen von beren Berleger anzugeben.

## historische Ergählungen.

Dahn, Felix, hergog Ernft von Schwaben. Ergablung aus bem eiften Jahrhundert. Leipzig, 1902. Breittopf und hartel. (264 G.

handrath, Abolf, Die Albigenferin. Ergablung. Cbenba, 1902. (250 G. 8.) 4 4.

Sirunds, C., Zin Riemenfcneiber. Gine Ergablung aus bem fechstehnten Jahrhundert. Ebenda, 1902. (347 G. 8.) .# 3.

Riebermann, Alfred, Der Marienmaler. Rovelle aus bem XVI Jahrhundert. Leipzig, 1903. S. Saeffel. (237 G. 8.) # 2, 80

Derfelbe, Dione Bentinger. Die Mergtin von Ingolftabt. Gine herengeschichte aus ber Schwebenzeit. Ebenba, 1897. (179 6. 8.)

Somibt von Rirchberg, f., Der Raibenturm. Dredben, 1908. f. R. Dohm. (181 C. 8.) # 2, 80.

In der ersten Erzählung weist Felix Dahn, auf welchen ber verftorbene Bindscheib einmal in einer Panbettenvorlejung bas Unterscheibungswort vom juriftischen Schriftsteller und vom schriftstellernben Juriften angewendet bat, alle Lichtund Schattenfeiten bes fogenannten Profefforenromans auf. Die Geschichte Bergog Ernfts von Schwaben ift bier jugeschnitten auf ben Eccarbichen Refrolog: Ernst dux et decus Alemannorum obiit. Das Motiv: Conflict ber perfonlichen Treuberpflichtung mit bem Begriff ber politischen Pflicht gegen bas Reich ift herausgearbeitet für bas patriotische Bedürfnis der reiferen Jugend, wobei in der Composition die historischen Thatsachen mit etwas weitgebenber poetischer Licenz verschoben werben. Richt gerabe zu ihrem Borteil forbert bie Erzählung einen Bergleich mit Uhlands Dichtung, die jedenfalls als Lesebrama ihren unvergänglichen Wert wird behaupten können, heraus.

Als basjenige Buch, welches ich unter ben mir hier gur Besprechung vorliegenden für ben Bestand meiner Bucherei an erfter Stelle mablen murbe, nenne ich mit Bergnugen Abolf Sausraths Erzählung von ber iconen Albigenferfrau Mierfotrava (Mirfotraut). Die Geschichte ift allerbings nicht gang frei von einer gewiffen Culturtampfromantit, aber im allgemeinen hat hier ber Kunftler ben Brofessor überwunden. Im Alofter Lorich und zu Worms am Rheine, an alten Ribelungenftatten, spielt fich bie farben- und ftim-Beilage an Rr. 18 bes Sit, Centralbl. f. Deutschland.

mungsreiche Sandlung ab. Gottichalt von Calm ift ber natürliche Sohn bes jegigen Abtes Ratpertus. Damit er beffen und ber Mutter Gunbe burch fein eigenes ganges Beben fühne und buge, wird er bem Rlofterdienfte verlobt. Go fommt er nach Lorich, wo Bater Ratpertus gebietet. Aber ber Sinn bes Rovigen, ber noch bieffeits ber Gelübbe fteht, sehnt fich nach Balb und Felb, nach Leben und That, nach seinen Baffen, nach seinen Braden gurud. Im Rlofter weilt unter ber Maste eines fremben Mönches als Gaft ber bleiche Albigenser Bogumil. Er ift getommen, um ben "Albigenserpapst" Arialbo, ben ber Bischof von Borms seiner Umtriebe wegen in das Berließ bes Loricher Rlofters hatte werfen laffen, zu befreien. Durch ben Ginfluß Bogumils irre gemacht, begeht Gottschalt, während er ministrieren foll, ein Sacrilegium, indem er mit ben Worten: "Es ift Lüge, alles ift Lüge; ben Flamberg will ich schwingen und nicht bas Rauchfaß!" bas filberne Gefäß von sich schleubert. Man hält ihn für einen von einem Dämon Besessenen und so kommt er zu Arialbo, ber ebenfalls als Bahnfinniger gilt, ins Berließ. Bogumil von Mirfotraut, ber Tochter Arialdos, die unter der Rutte ihr Gefclecht verbirgt, unterftust, entführt ben Alten und Gottschalt aus ber haft. In Worms, wo er bie Rutte mit bem Ritterkleibe vertauscht, findet der junge Graf die icone Mirfotraut wieber. Als biefe von ber Geiftlichkeit wegen Regerei und Bauberei peinlich angeklagt wirb, tritt Gott-schalt im Gottesgericht für fie ein und ftredt ben von Bwingenberg, ber bie foone Frau, weil fie ihn ob feines aufbringlichen Liebewerbens gurudgewiefen, aus Rache beim Inquifitionsgericht angegeben hatte, in ben Sand. Seiner That Preis wird ber schönen Mirsotraut Liebe. Bor bem Altare ichenkt fie ihm Berg und Sand. Erft bann er-fahrt er vom Leben und Glauben berer, bie nun fein Weib ift. Roch hat bes Leibes Schönheit Gewalt über ihn, aber icon fühlt er, baß nicht die Seelen es waren, die fie beibe gusammengeführt. Er läßt fich seinen Glauben nicht nehmen und verbietet ichlieflich feinem Beibe, an bem bevorftebenben "Repersabbath" ber Albigenser teilzunehmen. So hat sich nach und nach Seele wieber von Seele geloft. Rach Albigenserlehre ift badurch die Ehe entfesselt, denn diese bindet tein Sacrament, und wenn die Seele morgen einen anbern tußt, folgt ber Leib nach. Im Berlauf einer heftigen Auseinanbersehung trifft bes Grafen Raden Bogumils meuchlerifcer Dolchstich. Für tot werfen fie ihn in den Rhein. Unter ber Bflege einer jubischen Tröblerfamilie wiebergenesen, fehrt Gottschalt ins Rlofter Lorich gurud. Bater Ratpertus ift geftorben. Ein milberer Abt waltet seines Amtes. Der sieht ein und überzeugt die andern, daß in dem jungen Calwer bas ablige Blut immer fich empören wird gegen die Er foll ber Belt wiedergegeben werben. Sein Sacrilegium freilich ift noch ungebußt, auch mit anderer Schuld hat er unterbeffen in den Armen Miersotravas fein Gewiffen beladen. Er foll fühnen durch That. Behn Reifige hat das Klofter zu stellen für den Krieg im heiligen Land. Gottschalt foll ihr Führer sein. Gin volles Sahr foll feine Buge bauern, Sunger und Durft foll er ertragen, und an blutigen Streichen foll es nicht fehlen. Auch ein Bußhemd wird er tragen manchen Tag und manche Nacht. Dies Rleib aber ift glanzende Eisenruftung. "Rur aus bem Ginklang unserer Gaben mit unserem Berufe tann ein harmonisches Leben erblüben, bas Gott gefällt und ber allein mahre Gottesbienft ift. Aus bir aber wollte Gott einen Ritter machen und nicht einen Mönch, trop aller Gelübbe beiner Eltern, die bu nicht gelobt haft, und von benen ich bich biermit ledig fpreche." Wit diefen Worten legt ber brave Abt bas gesunde Motiv unserer Erzählung klar. Gottschalk aber warb, "seitbem er bie trübe Moncherei hinter fich hatte und bie ichleichende Regerei, von Stund an ein Mann und füllte die Welt mit dem Ruhme seiner Thaten."

Oben fehlt ber Wille, bem gemeinen Mann zu helfen; barum ift es an ben Bürgern, Recht und Gerechtigkeit wieber gu Ghren gu bringen. Diefe Auffaffung von ben geschichtspsychologischen Grunden ber Bauernrevolution bilbet das historisch-politische Motiv, aus welchem heraus Frau Constanze Bomhard, die sich hinter dem Decknamen L. Hirundo birgt, die Handlung ihrer Ergählung, die in Burzburg spielt, in Bewegung sest. Man merkt leicht, daß hier eine Frau die Feber geführt hat, denn alle Parteien find freug und quer in einander verliebt ober es wenigstens einmal gewesen. Perfonliches Glud und Unglud webt fich auf ber Spule ber Beitgeschichte zusammen für Mann und Weib. Des Gludes wird mehr als bes Ungluds. So will's ja ber Lefer. Für die Ungludlichste unter allen, die einst so lebensfrohe, nach "sußem, sußem Ruffen" fich fehnende, burch enttäuschte Liebe fo fcwer betroffene, schone Witwe Josefa findet die Berfafferin das lobenswerte, wenn auch nicht mehr ganz neue Troftrecept: "Für das schlimmste Leib giebt es nur ein Linderungsmittel, ben Rummer anderer zu tröften." Für die jungen Paare, bie fich am Schluffe so schön "triegen", eröffnet fich bie heitere Aussicht, daß bie Rinder Bluten pfluden, wo bie Eltern Dornen fanden. Ja wohl! Freud' muß Leid, Leid muß Freude haben! Die Erzählung ift ziemlich langatmig, besonders ermubend wirken die allzu langen, wie mit bem Richtscheit angefertigten Beschreibungen bon Dertlichfeiten. Bergleicht man mit biefer Erzählung biejenige Dichtung, in welcher vor einigen Jahren (1900) Eduard Paulus ben gleichen Grundstoff behandelt hat, fo fpringt unwiderleglich in die Augen ber Unterschied zwischen poetischer Runftlerschaft und literarischem Dilettantismus. Bilbe, Rünftler, rebe nicht!

In die schweizerische Reformationsgeschichte führt uns Alfred Niedermann mit feiner Novelle vom Marienmaler. "Der Marienmaler" ist ber Sohn eines Zwinglianers. Unter Benutung feiner Manie, bag er zur Suhne ber Reperei seiner Familie lauter Marienbilber und zwar in schablonenhafter Auffassung urbinatischer Tradition malen musse,

haben ihn die jesuitisch geschulten Monche bes Georgentlosters ju Stein am Rhein ins Garn gezogen. Gin alter, bem Bremer Abel entsproffener Genoffe bes jungen Ralers hält bagegen, obwohl er als Personification einer burch Borgiafche Schlechtigfeit vergifteten Fronie gelten tann, ichließboch in Treue zu seinem Bolte. Er versucht ben Bogt von Stammbeim und feine Genoffen aus ben Sanben ihrer romischen Widersacher zu retten, freilich vergebens, denn biefe ftarren Charattere wollen ihrem Glauben bas Opfer bes Martyriums bringen. Dazu halten fie fich von Gott bestimmt. Schließlich tehrt auch ber Marienmaler in ben Schoß feiner Familie und in die Arme feiner Jugendliebe gurud. Die ichamlofen Enthüllungen bes Alofterguardians über bie berftedten Triebfebern, auf die er die Anbangerschaft an ben alten Glauben abstellt und benen zu Liebe er fich zu Gunften ber Jesuitenmoral und Praktik in ber Rolle bes advocatus diaboli gefällt, öffnen bem Marienmaler bie Augen unb führen seine Umwandlung herbei. Das Erzählertalent bes Berf. steht über allem Zweifel, ja seine Art und Beise bie Dinge zu schauen und zu fassen weift ba und bort über bie Grenzen eines blogen Talentes hinaus.

Noch mehr aber zeigt sich bies im Bereine mit allen andern Borgugen, die fich im Gingelnen ichon in biefer Rovelle aufführen ließen, in ber ichon 1892 erfchienenen herengeschichte aus ber Schwebenzeit "Dione Beutinger". Die Handlung geht vor sich in Ingolftabt. Dione hat von ihrem Bater Unterweisung in ber Raturtunbe im Sinne ber humanisten erhalten und bie Beilkunft erlernt. Lettere übt fie aus im Dienft ber Armen, wodurch fie fich ben Ramen ber Aerztin von Ingolftabt erwirbt. Die Angft, als Heze angeklagt und verhaftet zu werden, hat ihre Mutter seinerzeit bas Leben gekostet. Wie ber Bater so ift auch bie Tochter ben Fanatitern ber alten Kirche, insbesondere ben Kapuzinern verhaßt. In ihrem Beichtvater, bem Pater Bitus verkörpert sich bieser Haß. Diones Better und Jugend. gespiele Beinz Martwart, der als Rittmeifter bei ben Schweben bient, weilt in diplomatischer Senbung zu Ingolftabt. Als ber Rittmeifter feine Bafe wieber fieht, erwacht in ihm, was er früher gewesen, ber Maler und er set es burch, bag Dione ihm fist. Auf einem Spaziergang in lenzwonniger Luft unter ftillen Beiben gefteht ber Better seiner schönen Bafe bes Herzens sehnenbe Liebe. Sie aber bindet ein heilig Gelöbnis, ihr Leben ungeteilt zu wibmen bem Streit gegen die Rrantheit ber Beit, ben Bahnglauben an Gemeinschaft unseliger Menschen mit ber Holle. Bei ber Beimtehr findet bas Baar bas Beutingerhaus mit Stadt, fnechten umftellt. Monche und Ratsherren find ba, bie Bauberin" zu fahen. Obwohl fich bas Bolt für feine Wohlthäterin zu erheben broht und Markwart die Geliebte unter ben Schut feines Degens ftellt, gelingt es ber Pfaffen. macht, unter bem Ginfluß bes Paters Bitus bie Jungfran in ihrem Sause gefangen zu feben. In ber Racht rettet Martwart die Gefangene aus ihrem Gewahrfam. Roch einmal wirbt ber Getreue um feines Schüplings Berg, er will das Reiterkoller ablegen und als Maler mit Dione in die Ferne ziehen. Sie aber empfindet es wie Ahnung, baß fie boch nicht entrinne, ihrem Schicffal verfallen fei und so am Ende boch nur ein Fluch wurde für ben Mann, ber jest neben ihr herreitet. — Bahrend ber Ueberfahrt über bie Donau treffen bie Schweben ein, aber auch Pater Bitus ist ben Flüchtigen nachgefolgt. Wohl muß er mit seinem Gefolge vor bem Feinde zur Umtehr fich wenden, aber ba richtet er von haß und Rachgier geschwellt fein Fenerrohr auf die eble Jungfrau und zu Tobe getroffen entgleitet biefe ben Armen Martwarts. Der Pfaffe findet in ben Bellen fein Grab, ein befferes als er verbient hat. - Dit ber

Toten auf seinem Roß reitet Markwart (eine hochpoetische Scene) weiter und weiter über heimliche Wiesen, burch tiesen buftenden Tannenwald beim Morgensang der erwachenden Bögel, an stille geheime Stätte, welche die Liebe weiht, seine kostbare Last in die Erde zu betten. Während er sich mit der Geliebten in die selige freudvolle Kinderzeit träumt, erwacht ringsum das helle und klingende Leben eines neuen Tages.

Die lette Rummer "Der Raibenturm" ftreift bie Grenze schauerlicher Dienstbotenlectüre und verbient nicht an bieser Stelle eingehender beachtet zu werden.

Theodor Mauch.

### Moderne Romane.

Mahn, Baul, Arensfahrt, Gloffen an ben Rand eines Lebens. Aus den Aufzeichnungen eines Freundes. Berlin, 1902. Fontane u. Co. (214 S. 8.) .# 3.

Herzog, Rubolf, Der Abjutant. Roman. Dresben u. Leipzig, 1902. Bierfon. (283 S. 8.) .# 3.

Bulde, Rarl, Siltes Liebe. Roman. Dredben u. Leipzig, 1902. Reigner. (342 S. 8.) .... 4.

Gruner, Ferdinand, Der Limaner Rollege. Samburg, 1902. Janffen. (153 S. 8.) & 2, geb. & 3.

Sewett, Arthur, Zwei Belten. Dresben u. Leipzig, 1902. Reigner. (239 G. Gr. 8.) . 3.

Paul Mahns "Kreuzfahrt" rollt in aphoristischer Form. in tagebuchartigen Aufzeichnungen, ein Menschenleben vor uns auf. Allerdings tein abgeichloffenes Menichenleben, fonbern eines, bas, wo bas Buch aufhört, erft recht beginnen foll. Mit ber Abfahrt bes Dampfers, auf bem ber Belb bes Buches fich nach Afrita begiebt, um in einem neuen, freiwillig gewählten Leben "im Rampfe um etwas, für etwas" feine Rrafte zu erproben, brechen bie Aufzeichnungen ab, die bas Ringen bes Belben aus Jugenbirren und Birren berans vom unfreien Theologieftubenten über ben forschenben und lehrenben Gelehrten, bom afthetischen Genugmenichen zum Thatmenschen begleiten. Gin Stud Entwicklungsge-ichichte also in "Randgloffen". Gin faustisches Ringen, bas die Erweiterung des eignen Ichs jum Menschheitssein erftrebt, bas im Etel über die Ungulänglichkeit menschlichen Ertennens verachtend von ber Welt bes Biffens und Forichens fich wendet, in einfacher Pflichterfüllung fich ausleben Ein faustisches Ringen allerbings eines becabenten Menschen, eines Grublers und Traumers, bem wir ben Entfolug und die Billenstraft ju freudigem, felbftlofem Schaffen nicht mehr zutrauen und über beffen freiwillige Abwendung von einem ihm inhaltsleer geworbenen Leben zu einem neuen, frischen, wir steptisch ben Ropf schütteln. D. hat boch gewollt, daß wir an biefe Bautung feines Belben glauben, benn in einer Borbemertung fagt er: "Der biefe Blatter fcrieb, ift mein befter Freund gewesen und mein ärgfter Feind. Er ift nicht tot. Er lebt fern bon bier in einem ftillen Lanbe, zu feinen Fugen bas Meer, zu Saupten bie Sonne und vor ihm bas Beite, bas Große, bas Ragenbe . . . . Er lebt!" Daß wir an dies Leben glauben, hat er allerbings nicht erreicht, baju hatte er uns schon im Bettel feines Gewebes einige traftigere Faben muffen feben laffen. hierin scheint mir ein fünftlerischer Fehler bes Buches zu liegen, das (bie Form bes Abgeriffenen, Gloffenhaften mag babei begunftigend mitgewirtt haben) mehr Rasonnement als wirkliches Leben giebt, mehr rebet und grübelt als gestaltet. Aber trop biefes Grundmangels und trop ber reichlich romantischen Liebesgeschichte, die es ziemlich breit burchflicht, möchte ich das Buch ein interessantes und in seiner Art auch ein gutes Buch nennen. Das kommt daher, daß viel echte Stimmung über dem Ganzen und den Einzelheiten ruht, daß die Seelenzustände, die Kämpse und Leiden des werdenden Menschen gut beobachtet und gewandt dargestellt sind, das kommt vor allem daher, daß wir aus dem Roman heraus stets den warmen Lebenshauch einer ernsten und ehrlichen Persönlichkeit uns entgegenwehen sühlen und das bleibt doch immer eine Hauptsache, die uns sogar über Compositionssehler und etwaige andere Mängel hinweglesen läßt.

Durchaus Schablone und routinierte Fertigkeit bagegen ift herzogs Roman. Die personliche Rote wird man bei biefem ja ganz gewandten Bielschreiber vergeblich erwarten. Bas er bietet, ist Fabritware, beffere Fabritware vielleicht, wie sie sich ber wohlhabende Bürgerstand in seinem Salon leiftet, aber boch immer Fabritware, Lefefutter für bie große Maffe bes fogenannten gebilbeten Beitungspublicums. Auch ber Stil erhebt fich nicht, wenn B. auch eine gewandte leicht fließende Feber schreibt, über bie Durchschnittsftude der besferen Feuilletonromane. Der Herzog von R., bei beffen Beichnung offentundig Herzog Ernst von Roburg Mobell gestanden hat, weilt incognito in Benedig, um unter ber Maste eines herzoglichen Hoftheaterintenbanten eine neue Erwerbung für sein Runftinstitut, was in biesem Fall gleichbebeutenb mit ber Anschaffung einer neuen Maitreffe ist, zu machen. Bu seinem personlichen Dienst ift sein Abjutant, herr Rittmeifter von Beffel, beorbert, ber in ber zu gewinnenben Sangerin Linda Bartati die alte Jugendliebe erkennt und fie gludlich bem liebeslufternen Herzog zu entreißen weiß, ber bann fich auch in bie Rolle bes verzichtenben väterlichen Freundes zu finden weiß. Diefe gewiß weber tiefe noch erfindungsreiche Geschichte ift bann noch mit einigen ebenfo ursprünglichen Rebenfiguren verziert und das venetianische Localcolorit beschränkt sich auf die unvermeibliche Gonbel, einige italienische Broden und bie Erwähnung einiger Dertlichkeiten ber Lagunenstadt. Dit Silfe eines Babeters von Oberitalien mußte bas auch ein einigermaßen fprachgewandter Secundaner herausbetommen. Alles in allem also eine febr magere Suppe, zu beren Geschmacklofigkeit bas von Biersons Berlag gelieferte Titelbild im Colportagestil recht wohl paßt.

Tiefer angelegt, aber doch auch nicht über den jenseits von But und Boje liegenden Durchschnitt erheblich berborgebieben ift Buldes fogenannter Roman "Silfes Liebe". B. hat ba ein interessantes Novellenproblem angepactt. Ein steinreicher Cavallerieoffizier, ber alle Genüsse bes Daseins so ziemlich durchkoftet hat, zieht sich blafiert auf einige Beit aufs Cand gurud. Dort trifft ibn, ben Spieler mit Frauenherzen, ber bis jest alles Weibliche, was ihm genahet, umgeriffen ober verschmäht hat, zum erstenmal bie reine Liebe au einer Meinen Gaftwirtstochter, Die aber an Bilbung weit über ihre Umgebung hinausragt. Aber fie ist nicht mehr rein, ein andrer bat fie bereits befeffen, fie verführt und fie verlaffen. So tann fie nicht bie Seine werben; aber auch fie liebt ihn und ftirbt baran. Sie geht ins Baffer. Rürnberg, bas ift ber Rame bes Helben, trägt fie felbst leblos auf sein Zimmer, fie tommt noch einmal zu fich, eine Rottrauung verbindet die Sterbende mit ihm, ber, als fie bingegangen, mit einer Rugel feinem Dafein ein Enbe macht. Das ganze ift in Tagebuchform, die hier nicht immer wahrscheinlich wirtt, erzählt. Richt schlecht erzählt. Und boch fehlt etwas. Das Elementare, das bem Stoffe innewohnen mußte, tommt nicht gur Darftellung. Murnberg ift reiner Romanbeld, ber twische Millionencavalier und auch die

weibliche Hauptgestalt, obwohl sie mehr Fleisch und Blut hat, ist boch nicht mit ber padenben Wahrheit geschaffen, die eine solche Natur uns wahrscheinlich und natürlich machen könnte. So kann man bei aller Anerkennung des Strebens nach höherer Gestaltung dem Werke B.s literarischen Wert nicht zuerkennen.

In das Elend der heutigen Lohnstlaverei, wie fie sich gerabe im Beitungswesen oft fo brudenb und geisttötenb offenbart, führt uns Gruner im "Limauer Collegen". Gin hauptstädtischer Beitungsredacteur thut in Limau, einem Nefte, wo er Erholung sucht, einen tiefen Ginblid in die Not eines Collegen, bes um bes Lebens Rotburft seine Rrafte in ber täglichen Tretmuble bes Gradnauer Anzeigers aufreibenben Ernst Ritter. Die Atmosphäre bes Rrahwinkels Grabnau, bie Geftalt ber streitbaren, herrschsüchtigen Xantippe Frau Gurrlich und ihres Jammerlappens von Mann, auch ber verfümmerte Redacteur Ritter, beffen höheres Streben langft in beklemmenben Brotforgen erftidt ift, find gut getroffen. Echter humor mit satirischen Streiflichtern umschwebt bie mit liebevoller Ausarbeitung bes Rleinlebens herausgestellte fleinburgerliche Lebensbeschranttheit ber bieberen Grabnauer. Leiber ift bei bem ausgesprochenen Sinn bes Berf.s für die Eigenheiten alltäglichen Lebens bas Ganze ein wenig zu sehr im Engen fteden geblieben; es fehlt bas, mas Raabe 3. B. bei berfelben Berliebtheit in die Rleinmalerei, nie abgeht, ber Aufschwung zu einer großen einheitlichen Weltauffaffung, bie bas kunftlerisch Geschaute und Dargestellte ins Beite, Große erhebt. Berfehlt scheint mir auch bie etwas sehr ins Rührfame migratene Geftalt bes Sohnes Ritters, ber von Jugend an leibend, aus fummerlichsten Berhältniffen heraus zum Dichter sich entwidelt. Richt als ob ich bie Möglichkeit einer solchen Entwicklung in Frage stellen wollte; hier scheint mir aber G., ber sonft befferes tann, in alten Gartenlaubentraditionen fteden geblieben zu sein. Noch verfehlter ift die Tochter bes Rebacteurs, die Sangerin. Das ift gang bergebrachte Schablone. Aber biefe Mangel burfen nicht baran hindern zu betennen, daß &. offenbar ein ernft ftrebenber Runftler ift, ber nach Bahrheit ringt.

Aehnlich möchte ich Sewett, ber im bürgerlichen Leben Brausewetter heißt, einschäpen. Als Darfteller zwar möchte ich ihn doch unter Gruner stellen. Aber baß auch er es ernft meint, ift zweifellos. "Bwei Belten", bie Belt bes Circus und die ruhig burgerlich nuchterne Belt ber geficherten Existenzen, wie fie hier Dr. Mollinar, ber Oberlehrer an einer höheren Töchterschule ift, vertritt, führt uns ber Berf. vor. Dr. Mollinar, ber übrigens aus feiner etwas fehr philiftrofen Umgebung hinausftrebt, unterrichtet turze Zeit Fraulein Elliba Korelli, die weltberühmte Runft. reiterin bes hochangesehenen Circus Broti-Wellhoff. Gein Herz gerät dabei in Gefahr. Er findet fich aber boch wieder gurud in bie Belt burgerlicher Respectabilität und heiratet Gabriele, die alte Jugenbfreundin, mahrend Ellida bem alten Beruf, in bem fie mit ganzer Seele aufgeht, erhalten bleibt. Einem Größeren als S. hatte in ber Gegenüberftellung biefer beiben Belten ein großes umfaffenbes Weltbilb gelingen können, bas bann wirklich ein Roman sein konnte. S. ift bavon weit entfernt. Die eigentliche Bandlung feines Buches ift fogar recht burftig und romanhaft im schlechten Sinne bes Wortes. Bas bem Buche trop allem Wert verleiht und es eine Stufe über bie bloße Unterhaltungeliteratur heraushebt, ift bie nicht übel gelungene Charafterifierung bes Milieus besonbers in ber Circusfamilie, beren Darftellung, frei von groben lleber-treibungen auch von einem erfreulichen humor noch erhöht wirb. Auch Dr. Mollinar felbft und feine alte etwas felbftgerechte Mutter, die echte Baftorenfrau ber guten alten Beit, find ansprechend bargeftellte Berfonlichkeiten.

Aug. Gebhard (Friedberg).

### Moderne Bramen.

Solger, Rubolf, Frühling. Ling, Leipzig, Bien, 1902. Defterr. Berlagsanftalt. (219 6. 8.) .# 2, 50.

Hauptmann, Karl, Die Bergidmiebe. Dramatische Dichtung. 2. Aufi. Munchen, 1902. Callwey. (101 S. 8.) # 2, 50.

Gimmerthal, Armin, Afchenbachs. Schauspiel in vier Aufzügen. Berlin, 1903. Schwetschle und Sohn. (92 G. 8.) . 2.

Salvator, Erich v., Der Erlofer. Schauspiel. 2. Aufl. Wien u. Leipzig, 1903. Plaschta. (86 S. 8.) .# 2.

Soruftein, Ferd. v., Der kleine Karl und andere Kleinigkeiten. Stuttgart u. Berlin, 1902. Cotta Rachf. (114 S. 8.) . 1, 50. Fulda, Ludwig, Borfpiel zur Einweihung des nenen Schauspielhauses zu Frankfurt a. M. Ebb., 1902. (19 S. 8.) . 10, 80.

Rubolf Holzer, ein junger, bisher in ber großen Deffentlichkeit wenig bekannter Dichter, hat burch den freundlichen Erfolg, den vor kurzem die Aufführung seines Schauspiels "Frühling" in Linz erzielte, die Aufmerkamteit auf fich gelenkt. Er behandelt ein durch bittere Enttauschungen zerstörtes Dichterleben, bas auch bann nicht mehr gesundet, als ihm ein später Frühling, die Anerkennung zu einer Beit, ba basselbe bereits erloschen schien, wirb. Des Berfs. ungewöhnliches Talent zeigt fich bor allem in ben teden, scharf umriffenen Bugen, in benen er bie Charaftere ber hanbelnben Bersonen und das Milieu, in dem dieselben sich jeweilig bewegen, zeichnet. Insbesonbere versteht er es, nach Ibsenscher Methobe mit völlig mobernem Burfe burch geschickt eingeflochtenen Dialog bie Figuren zu entwideln und herauszumeißeln, wobei allerbings an einer Stelle bes letten Actes, bei ber Auseinandersetzung zwischen bem unglücklichen Dichter (Bubner) und ber Malerin Ria, ber Liebe feiner Jugenb, bie ihn nun burch ihre ichnobe, felbitfüchtige Gefinnung abftößt, bas reflectierenbe Moment zu fehr bas Uebergewicht über die sonst in raschem Tempo fortschreitende Handlung gewinnt. Der Borzug reichen bramatischen Lebens tommt insonderheit ben erften brei Acten gu. Die innerliche Ungw friedenheit bes bon bureaufratischer und philiftrofer Eigenart verdüfterten und veröbeten Familientreifes Subners, feine Seelentampfe mit ben ihn umgebenben Berfonen und Berbaltniffen, auch mit bem auf ihm felbft laftenben, bebrudenben Banne und endlich sein Entschluß, sich aus bemselben loszureißen, geben bem Berf. Gelegenheit zu mahren Cabinettftüden psychologischer Rleinmalerei. Sie entschäbigen für manche Barten bes fprachlichen Ausbruds, bie in bem Streben nach allzuknapper Faffung ihren Grund haben.

Ein Stüd voll grotester Phantasie hat Karl Hauptmann in seiner "Bergschmiede" geschaffen. Die alles überwindende Willensstärle des alten Schmiedes, der mitten in der Bergwelt des Riesengebirges haust, der unheimliche Liedeszauder, den seine junge Frau Kathrina, eine Art Rautendelein, aus ihre Umgebung ausübt, sind die Grundlagen der überaus spannenden Handlung, welche für die Bühnendarstellung nach Indalt und Form wie geschaffen erscheint. Der modern-philosophische Gedanke Niehsiches verkörpert sich in dem Sinnen und Trachten der Naturmenschen, die da vorgeführt werden. Der Held des Stückes, der Schmied begründet denselben in einem allzubreiten Selbstgespräche (S. 42): "Eitelkeit der Eitelkeiten! Es ist alles eitel!" Und Kathrina bringt dieselbs Idee von ihrem weiblichen Standpunkte zum Ausdruck: "Ja! Leben ist Wunder: Leben ist Leid."

"Aschenbachs" ist eine sociale Bauerntragöbie. Ort ein Dorf im Thüringerwalde. Motiv Selbstlucht bes alten Bauern, ber alles baran sett, auf seinem Hose die jungen Leute nicht zum "Commandieren" gelangen zu lassen. Als Mittel, sie beiseite zu setzen, wählt er, und das ist ein origineller Griff des Dichters Armin Gimmerthal, das Berbot, daß sie bei der Arbeit in Haus und Feld mitthun. Die Wirtschaft geht bergab, und da der alte Aschenbach endlich infolge eines Unglüdsfalls dieselbe dem Sohne übergeben muß, thut er alles mit einer an Wahnsinn grenzenden Hartnäckigkeit, um denselben zu ruinieren. Das gelingt ihm, worauf der Sohn zum Mörder des Baters wird. Denken und Empsinden der Personen, kurz die ganze Charakteristik hat ein naturgetreues Localcolorit; der Dialekt ist im Interesse der Ausstückserkeit des Stüdes nach Thunlichkeit der Schriftsprache angepaßt.

"Der Erlöser" ist in Erich von Salvators Hanblung eigentlich eine Frau, ein junges Mädchen, Johanna, bas ihren hartherzigen Bater, den Bankier und Bucherer Brachner, erschießt, weil er ihren Berlobten und eine Reihe anderer Menschen zu Börsenspeculationen verlodt und schließlich um Bermögen und Ehre gebracht hat. Die Berwicklung und Lösung des Familiendramas zeugt von starkem Talent, das jedoch erst noch die richtige Witte gewinnen muß. Die Expositionsscenen sind zu breit angelegt, manche Scenen, wie IV, 16, 17, in denen ein Bedienter und ein Studenmädchen lauter Bekanntes wiederholen, sind vollständig überstüssig. Berständig gekürzt kann sich das Stüd ganz wohl sur die Bühne eignen. Doch auch die Sprache will ihr Recht, nämlich das der Richtigkeit. Bon Sünden solcher Art sei hier nur der settgedruckte Imperativ: "Spreche..!" (IV, 10) herausgehoben.

Bozu "ber kleine Karl und andere Kleinigkeiten" von F. v. Hornstein taugen sollen, oder vielmehr, wozu sie dem Oruce übergeben wurden, läßt sich nicht erraten. Der kleine Karl ist ein unartiger Schlingel, sast die den Unmöglichkeit unartig. Auch Rosegger hat in der humoristischen Stizze "Er will sich nicht setzen" so einen Schlingel, der seine ganze Umgedung cujoniert, geschilbert, aber er hat das in einem kurzen Gedichte voll packenden Bises gethan. Dramatisch kann so etwas nie gegeben werden. Bon den andern "Kleinigkeiten" als Probe nur der Inhalt von "Der Kampf mit dem Schlas. Sine Tragödie"! Gine Krankenpslegerin schlummert ein, der Kranke stürzt sich zum Fenster hinaus, die Wärterin erwacht und stürzt ohnmächtig zusammen. Solche Ereignisse werden sonst unter der Spihmarke "Tagesneuigkeiten" in wenigen Zeilen abgethan.

Ein bramatisches Gelegenheitsgedicht im besten Sinne bes Wortes hat Ludwig Fulda dem Acte der Einweihung des neuen Schauspielhauses zu Frankfurt am Main gewidmet (1. Rob. 1902). "Dichter" und "lustige Person" halten eine gedankenreiche Wechselrede. Daß Altem und Neuem der neue Musentempel geweiht sei, ist die geistreiche Pointe: "Ja, Freunde, nicht nur um zu hangen — An großen Tagen, die bergangen, — Auch einer neuen großen Beit — Sei dieses junge Haus geweiht." Die Sprache ist dei aller Präcision vornehm, sowie man es ja bei dem Dichter auch sur seine Hervordringungen größeren Umsangs gewöhnt ist. Sin Bild des neuen und ein solches des alten Schauspielhauses sind der hübschen Festschrift beigegeben.

Karl Fuchs.

### Italienische Literatur.

Giacosa, Giuseppe, Novelle e Paesi Valdostani. Mailand, 1903. L. F. Cogliati. (304 S. 8.) L. 5.

Ders., I Castelli Valdostani. Ebd., 1903. (383 S. 8.) L. 4. Montel, Lelio, I Medici. Turin, 1903. Roux & Viarengo. (304 S. 8.) L. 3.

Morelli-De Sanctis, Biografia di un bandito. Mailand, 1903. Treves. (422 S. 8.) L. 5.

Pittori, Riccardo, Patria Terra. Ebd., 1903. (294 S. 8.) L. 4.

In zwei Buchern beschreibt Giacosa bas schone Land Bal d'Aosta, die Geschichte seiner jest meift zerfallenen Burgen und einstigen Inhaber, die Traditionen und Legenben, bie Gefahren und die Anziehungstraft ber Alpenwelt, die Naturwunder und die Sitten und Gebräuche; in einer Anzahl von Novellen, die freilich ben Dramatiter nicht verleugnen, eine Reihe von Charafterzugen ber Bewohner in ihren verschiebenen Berufen. Priefter, Bauern, Jager, Führer, Schmuggler, Ballfahrer ziehen in bunter Reihe an uns vorüber. Ein Capitel ift bem jährlichen Aufenthalte bes verftorbenen Rönigs Bictor Emanuel, seinem Bertehr mit bem Bolte, seinen Ragben auf Steinbode gewihmet. Die reich ausgestatteten Bucher mit gablreichen Muftrationen, reich an großartigen Schilberungen, lebenswahr und unterhaltenb, burften eine besonders gute Aufnahme bei bem Naturfreunde und bem Alpiniften finben.

Die folgenden beiben Bücher gehören sachlich eigentlich nicht hierher, jedoch tann eine Ausnahme gemacht werben, weil Inhalt und Form fich an bas große Publicum wendet. Montel in seinem Buche "Die Merate, wie fie waren, find und fein werben" ftellt bie Betrachtung an, ob in allen Epochen ber Menschheit ein großer Unterschied zwischen ihrem Auftreten und bem ber heutigen Collegen stattgefunden ober finden wird. Das zu lösende Problem ift ja stets baffelbe geblieben, nämlich ber Ratur zu hilfe gu tommen, um ben im Rorper enthaltenen Rrantheitsstoff auf beste Art zu entfernen. In unterhaltenden Charakterbilbern burchgeht M. bie Geschichte ber Seilfunde, von ihrem Ursprung, als bieselbe noch als göttliche Offenbarung in ben Sanben ber Briefter lag, bis jur wiffenschaftlichen Entwicklung burch hippotrates und zur spstematischen Behandlung burch Galenos; ferner ihre Ausübung unter ben Arabern und in ben Rlöftern bis zur salernitanischen Schule, welche bie erften Medicinalgefete aufftellt, zur leichteren Behaltung in Berfen abgefaßt. Dann tritt endlich auch die Anatomie in ihre Rechte. Mit Paracelsus stellt sich bie Chemie, wenn auch in phantaftischer Geftalt, in ben Dienft ber Arzneikunbe. Barven erkennt ben Rreislauf bes Blutes, mas ben Beginn einer neuen Aera bezeichnet, seit welcher eine Anzahl Syfteme entfleben, welche fich gegenseitig bekampfen, wobei ber arme Batient immer bie Rolle bes Bersuchstaninchens spielen muß. Im zweiten Teil verläßt M. ben hiftorischen Boben und untersucht bas Wesen und Wissen ber heutigen Bertreter Aesculaps, wobei trop Anerkennung Seitenhiebe und bittere Bahrheiten nicht fehlen. Im Schlußcapitel, welches uns in bie Butunft versett, zieht er bas Resultat seiner Betrachtung und bas lautet, so lange ber Mensch Mensch ift, wird fich auch auf biesem Felbe bie Geschichte wieberholen und es neben ben großen Boblthatern an großen Charlatanen nicht fehlen.

Zwei Professorn ber Seelenheilkunde in Genua und Rom, Morelli und de Sanctis haben in bem Buche "Die Biographie eines Banbiten" die ihnen vom Staatsanwalt zugeteilte Aufgabe, während der Dauer des Processes von Lucca den geistigen und körperlichen Zustand des

Banditen Musolino zu untersuchen und zu beobachten, mitgeteilt und ihr Gutachten niebergelegt. Daffelbe gerftort von Grund aus die durch die nervose Reugier des Bublicums bemfelben für turze Beit übertragene traurige Berühmtheit. Musolino ist nur eine ber Aundgebungen des in den füblichen Provinzen Calabrien und Sicilien und auf Sarbinien (sonst nirgends in Stalien?) herr chenden trankhaften Rechtsgefühls des Bolkes, welches freilich hier in der seit Jahrhunderten fortschreitenden moralischen Berkommenheit ben gunftigften Boben gur fteten Beiterentwicklung und ferneren Reproduction abnlicher Erscheinungen bietet. Gine Bestätigung biefer Behauptung hat inzwischen ber Banbit Lombardi geliefert. Besonders biefes fehr lehrreiche Capitel bes Buches verdient, als ungemein wichtig für gewisse sociale und politische Erscheinungen, in allen Preisen ber Gesellschaft gelesen zu werben, ba burch bas barin Behanbelte ein mertwürdiges Licht auf bas fich überhebende Selbstgefühl ber heutigen Civilifation und bes geiftigen Fortschrittes geworfen wird; und wenn auch in biesem speciellen Fall eigentlich die Berantwortlichfeit nur auf ben italienischen Staat und bie Rirche faut, bavon profitieren und lernen konnten auch andere Nationen.

Die Gebichte bes Istrianers Bittori betonen in erster Binie die patriotische Empfindung. Reine Baterlandeliebe ohne irrebentische Farbung ift bei ihm ber Ausbruck eines angeborenen Gefühls, mas er in folgenbe Borte in ber poetischen Biebergabe eines mittelalterlichen Documents fleibet. Wenn Istrien tausend Jahre lateinisch war und es zu sein wußte, weil es wollte, fo lag es baran, weil seinen Rinbern italienisches Blut in ben Abern rollt. Gott verlieh jebem Bolte bie ihm eigentumliche unvergängliche Sprache und Denkungsart. Auch in anderen Berfen wie Numa, Aquileja, 21. Aprile herrscht biese Liebe gur großen Mutter Roma und bem Genie bes italienischen Bollsstammes vor. Ferner ift P. ein großer Freund ber Natur, besonders bes Landbaues, mas in feinem halbsymbolischen Gebicht "Der Stier" bithprambifch ausklingt. Gang und gar verschont er ben Lefer mit seinen Privatgefühlen gum Beibe, etwas wofür man ibm nur bantbar fein tann.

Federico Brunswick.

## Herschiedenes.

Kürschners bentscher Literatur-Ralender auf das Jahr 1903. hreg. von hermann hillger. 25. Jahrgang. Mit 1 Porträt. Leipzig, 1903. Göschen. (8 S.; Sp. 9—1696; S. 1697—1722 [Inserate] 8.) Geb. # 6, 50.

Das Erscheinen bes Jubilaumsjahrgangs burfte Josef Rurichner nicht mehr erleben. Doch hat gludlicher Beise ber jetige Sigbr. es verstanden, bas wichtige Unternehmen im Beifte bes Berewigten fortzuführen, fo bag bem Ralenber seine Bebeutung bewahrt bleibt. Der vorliegende Jahrgang ift bei aller Reichhaltigkeit an Umfang verringert worben. Erreicht wurde bas burch öftere Berweisung bei ber Lifte ber Werte auf frühere Jahrgange. Run ift im all-gemeinen bies Berfahren nicht zu mißbilligen. Aber es ware boch richtiger gewesen, fich hierbei vorläufig, wenigstens für eine Reihe von Jahren, mit bem hinweis auf einen bestimmten Band zu begnügen, also zunächst auf Jahrgang 1901, und alles, mas feitbem von benfelben Schriftstellern veröffentlicht wurde, wieder aufzuführen. Man brauchte bann gur Benutung neben bem neuften Band boch immer nur noch einen andern zu Rate zu ziehen, mahrend bei ber jegigen Einrichtung man bei Benutung von Jahrgang 1903 bie beiben Jahrgange 1901 und 1902 und einft bei Jahrgang 1910 bie ganze Reihe von 1901 an baneben haben muß. Es leuchtet ein, baß bie Brauchbarkeit bes Kalenbers einbußen muß, wenn nicht ein Mittel gefunden wird, diese Unbequemlichkeit zu vermeiben. Dem Band voran steht ein wohlgetroffenes Bilbnis Josef Kürschners.

Landfteiner, R., Der Bollsichriftheller Jofef Bichner. Gine literarhiftorifche Stubie. Bien, 1903. Riric. Gr. 8.;

Die jum fünfzigsten Geburtstag Bichners verfaßte Schrift wurdigt in eingehenber und liebevoller Beife bas Leben und Dichten eines Mannes, ber die Pfade Bebels und Roseggers gewandelt ift. Wichner, Professor in Krems, hat "bei aller Ginfachheit ber außeren Greigniffe ein gefunber Birklichkeit entsprechenbes, thatkraftiges, schones Leben, reich an Erfahrungen, nicht frei von Rampfen, aber faft immer fiegreich, voll ergreifender und rührender Erinnerungen" hinter fich, die er mit weitüberlegener, abgeklarter Subjectivität in feinen biographischen Romanen verwendet. Boltstümlicher Stil, ftrenge Bahrheitsliebe, ferner, wo es paßt, liebenswürdiger humor und die Naturgabe, ohne daß man bie Absicht merkt, moralisch zu wirken, vor allem reine parteilose Menschenliebe, die wie ein sanfter Grundton burch die Bebilbe feiner unerschöpflichen Erzählerphantafie burchichlagt, haben seine "Alraunwurzeln", "Im Schnedenhause", "Aus ber Mappe eines Bolksfreundes", "Eine Helbin ber Liebe und Arbeit", "Im Studierftabtlein" 2c. gu echten Bolts. buchern gemacht. Durch eine hochintereffante Busammenftellung von Buschriften an ben Dichter, Die Dieser über seine Aufforderung in ber Borrebe gu "Aus ber Rappe eines Bollsfreundes" von Leuten aller Stäude und Alters. classen erhält, versinnbildlicht Landsteiner die ganz außer, orbentliche Birtung ber Bichnerschen Schriften auf bie breiten Daffen feiner Reitgenoffen. Auch wo er ernftere Tone anschlägt, wie in "Der Novize", wo er ber Digbilligung barüber Ausbrud leiht, daß ein Unberufener oder Talentlofer fich bem geiftlichen Stande widmet, ober in "Erlauschtes", wo er sociale Fragen streift, immer hat er biefelbe bergliche Mitteilungsgabe, burch bie er für eine mahre Bolkserziehung im besten Sinne bes Wortes wie von felbft arbeitet. L wendet treffend in seiner lichtvollen, von der Barme echter Gefinnungsverwandtschaft getragenen Studie die Borte Jatob Grimms auf hans Sachs an, "bag er alles bichtet und boch nicht erdichtet", b. h. baß er die Raturwahrheit bes Lebens mit bichterischer Kraft verklärt.

Haucks, Bruno, Aus meiner Seele. Haimhausen, 1903. Reformverlag (C. v. Schmidtz). (69 S. m. Bildn. 8.) 42, 20.

Rubling, Friedr., Blumen am Bege. Gebichte. Dreeben, 1903. Bierfon. (VII, 154 C. 8.) M 2; geb. M 3.

Raffow, Frig. Morgen und Abend. Gedichte. Seibelberg. 1902. Seibelberger Berlagsanstalt und Druderei. (134 S. Rí. 8.) # 1, 50.
Ubell, Hermann, Stundenreigen. Wien, 1903. C. W. Stern. (II, 57 S. Kl. 4.) # 1.

## Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3937/38.

Cont.: (3937.) A tour in Macedonia. — A correspondence with Wellington. — The Arab conquest of Egypt. — An anthology of Russian literature. — Sidelights on Lamb. — Genealogical books. — Legal literature. — Local history. — An emendation in Lucretius. — Etymology of "Ratel". — The international congress at Rome. — Lord Rayleigh's scientific papers. — The lighthouse work of Sir J. Chance. — Constables

influence on landscape painting. — Architecture of Greece and Rome. — Direr and the human figure. — (3938.) The true history of the American revolution. — Two books on Morocco. — A study of agnosticism. — M. Hanotaux on contemporary France. — Official papers of the Indian mutiny. — The Scottish treasury, 1507—13. — Books on the far east. — Scotch history. — The identity of "Il Provenzale" in Dante's 'Convivio'. — Wynnere and Wastoure. — 'The church of Brou'. — Books on volcanoes. — Crannog or fish-bothy? — Lorenzo Lotto. — The new English art club. — The town museum at Bruges. — Roman Britain in 1902. — The Roman Forum. — (3937/38.) New novels. — Our library table. — List of new books. — The "O" edition of 'Robeson Cruso'. — Literary gossip.

Deutsche Arbeit. Beitschrift fur bas geiftige Leben ber Deutschen in Bohmen. 2. Jahrg. heft 7.

A. b. Inh.: J. Lippert, auf Taufch. Erinnerungen. — A. G. Brzebat, ber Brager Brofchurentrieg. Gin Blid in bas beutsche Literatenleben Brage im 18. Jahrhundert. — A. Fies, eine Robinsonade nach dem Boltsmunde aus Bestbohmen. (Mit Borbemertung bon Adolf Sauffen.) — R. Proll, ein Jubilaum. Erzählung. — A. Soott, der Brunnsucher-Pfaff. Gine Wefchichte.

Monatsblatter bes miffenfchaftlichen Club in Wien. Reb.: Felig Rarrer. 24. Jahrg. Rr. 6.

Inh.: f. Oberfteiner, das Befen der functionellen Rerven-trankheiten. — E. S. Fischer, sociales Leben und die heutigen Bu-ftande Cubas. Reiseeindrude. — Beilage: XXVII. Jahresbericht bes Biffenicaftlichen Rlub in Bien.

Deferreichifche Monatsfcrift für ben Orient. Red. von R. von

Roefler. 29. Jahrg. Rr. 3.

3nh.: Ein Ritt über ben Pamir. — Die Philippinen zu Ende des Jahres 1902. — Ruffische Riederlassungen in Ofiasten. — Birtichaftliches aus Zanzibar. — Die Birtichaftslage in Reusüdwales. — Rolonialniederlassungen in Brafilien.

Die Rultur. halbmonatsschrift. hregbr.: G. Simchowip. 1. Jahrg. peft 20.

A. d. Inh.: Rarl Jentich, firchenpolitische Diggiffe. — Eb. Achelis, eine neue Beltgeschichte. — Jejus als bramatisches Problem. - R. Borineti, Goethes Geifteswert in den Stimmen unferer Beit. — F. Oppenheimer, Sombatte "moderner Rapitalismus". — S. Sopichte, eine Reise nach bem ruffischen Orient. — A. Schreiber, Tang, Rultur und Frauenbewegung. - 3. De Deefter, Die fleinen folgfdube.

Der Zürmer. Monatsichrift für Gemut und Geift. Grögbr. E. Frbr. v. Grotthuß. 5. Jahrg. heft 7.

A. b. Inh.: J. E. Fift. v. Grotthuß, Raifer und Bekenner.

— H. Bang, Son Altosso. Rovelle. — L. Tied, der Runenberg.

— Chr. Rogge, was uns not thut. (Evangelische Kirche.) — Berkenbusch, die Religion der alten Babylonier. — E. Kraus, Impression. niften und Reo-Impressioniften. — F. Poppenberg, bramatifche Brofile. — Gin Mittel jur Ertennung bes Scheintobes. — Gerich, jur Friedensbewegung. - Rarl Stord, Sugo Bolf.

Franen-Runbigan (Dofumente ber Frauen) Red .: Belene Stoder u. Carmen Teja. 1. (4.) Jahrg. Rr. 8.

Inh.: f. Furth, fogiale Frauenpflichten. - Marie Stritt, Ing.: p. gurry, joziale Frauenpsichten. — Marie Stritt, Frauenfrage und Mutterschaft. — R. Federn, Frau Marie Lang. — Jum offenen Brief des Prästdenten Roosevelt. — M. R. Zepler, Prof. Anna Schulzen von Aften. — D. Wilde, die Rachtigall und die Rose. — J. Frapan, Wandlung. Erzählung. — J. Bedier, Triftan und Jsolde. Mit Bildern v. Rob. Engels. — A. v. Auerdwald, Cornelia Pacela-Wagner. — M. Strundmann, gesundheitsche Von Michael Prof. liche Frauentleidung. - Die Rulturarbeit ber ruffifchen Frauen. A. Brudmann, etwas bom Befen bes Interventionsprozeffes.

Rene Bahnen. Salbmonatsschrift für Kunft und öffentliches Leben. hrögbr.: D. Stauf v. d. March u. Karl M. Alob. 3. Jahrg. 8. heft.

Inh.: Th. Roofevelt, die Monroe-Lehre. (Schl.) — Roland Hammer, "Satissaktion" — Liestow-Stauf v. d. March, Figura. K. Bleibtreu, die Gravelotteschilderung in "Jörn Uhl".

Die Bufunft. oreg. von M. Garben. 11. Jahrg. Rr. 29/30.

Inh.: (29.) Riederländische Schule. — Erich Sello, ber Brozeg Rothe. — S. Saenger, Goethe als Philosoph. — R. Garnett, ber Bunderthäter. — Plutus, Pariser. — Der Angeklagte Schweninger. — (30.) Jena oder Sedan? — S. Sighele, die Misson

ber Frau. — A. Gerhard, Repergebanten. — Gertrud Baumer, Bilgerfahrt. — B. Fred, unfer Runftgewerbe. — Frang Berbet, Magertoblengeden.

Literarifche Barte. Monateschrift für icone Literatur. Reb.: A. Lohr 4. Jahrg. Beft 7.

Inh.: M. Pfeiffer, ein Ofterlieb. — E. Riesgen, neue Lprit. 3.
— G. Conte Scapinelli, neue Ergablungsliteratur. — Deutsche Lprit. — G. h. Daub, hilbegunbe. — M. Jöris, homeros. — G. hennes, Steine statt bes Brotes. — B. M. Baumgarten, Rubpard Riplings neueftes Buch. - B. Clemeng, alte und neue Gefdichtfcreibung.

Das litterarifche Ecos. Bregbr.: Jofef Ettlinger. 5. Jahrg. Nr. 14.

Inh.: Louis B. Bey, deutsche Spuren in Amerita. — Balter Ruchler, Baul hervieu. - F. hollaenber, neue Rovellenbucher. - Laby Blennerhaffett, bas Broblem ber Che. - Balther Boiff, religiose Reformer.

Dentide Dictung. Gregbr.: R. G. Frangos. 34. Bb. Beft 1.

3nh .: Gine Deutsche Atabemie. XIII. Aeußerung von Prof. Dr. Ulrich von Bilamowig-Mollenborff in Berlin.

Internationale Literatur- und Mufitberichte. Reb. : 28. Duller-Balbenburg u. J. Urgiß. 10. Jahrg. Rr. 8.

Inh.: 28. Muller . Balbenburg, Josef Lauff ale Dramatiter. (Schl.) — C. Ripte, Louis Theodore Gouvy.

Reclam's Universum. Chef. Red.: E. Befchtau. 19. Jahrg. Deft 34/35.

A. b. 3nh.: (34/35.) E. v. Ablerefeld-Ballestrem, Trix. Roman. (Forts.) — (34.) A. v. Ed, moderne Stidereien. — A. v. Bécsubvar, moderne Tatowierung. — E. Fink, die Singstimme und ihre Störungen. — (35.) B. Gruber, bei den lustigsten Menschen von Paris. — El-Correy, Uebermenschen. Rovellette. — R. Kleinpaul, der Teufcl in der Flasche. — Scherbel, die Grundsäge der modernen heilgymnastis. — L. Katscher, eine Zukunsts-Musterstadt.

Babne und Belt. freg. v. E. u. G. Elener. Schriftl.: f. Stumde. 5. Jahrg. Rr. 14.

Inb .: A. Lindner, von den Biener Theatern 1902/3. - R. Friedemann, Rifelotte und bas Theater Lubwigs XIV. — C. Bolff, Die beutiche Ibfen-Literatur (1872—1902). (Schluß.) — Ch. M. Folen, Tante Coco. Rovelle. — S. Stumde, B. Leg-band, J. C. Lusztig, von den Berliner Theatern 1902/1903. XIV.

Militar-Bodenblatt. Red.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 32/38.

Inh.: (32/38.) Perfonal-Beranderungen 2c. — (32/33.) Die mili-Inp.: (32/38.) Personal-Beranserungen 21. — (32/38.) Die Miltarische Bedeutung von hongkong. — Bur Frage der Insanterietaktik.

(32.) Reues vom italienischen heere. — (33/35 u. 38.) Der deutsche Snsanterieangriss und der Burenkrieg. — (33.) Militärisches aus der Schweiz. — (34/35 u. 38.) Die Rettung aus verzweiselten Lagen einst und jest. — (34.) Bur Geschtsausbildung der Insanterie vor dem Jahre 1806. — (35.) Ueber die Berwendung der Fernphotographie während der Belagerung von Paris. — Reues vom englischen heere. — (37.) Zur Geschichte des preußischen Arains.

Die Grengboten. Reb.: J. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 16/17.

31h.: (16.) Deutschland vor der Reichstagswahl. — (16/17.) R. Geeft, bewuftes und undewuftes Streben im flactichen veben des Keichlandes. — Hugg Bartels, das englische Kechtswesen. — (16.) Gustav Buchdlandes. — Dugg Bartels, das englische Rechtswesen. — (16.) Gustav Buchdlandes. — Dugg Bertels, das englische Brickswesen. — (16.) Gustav Buchdland, die Sprengung der Dreddner Brinde durch Davous und 19. März 1813. — (16/17.) In Kagarett. 1. u. 2. — A. Andreas, Heurel Erinnerung aus dem russtellischen Kotzielleben. (Horts.) — (17.) Die holitische Zufunft der amerikanischen Stagesleben. (Horts.) — (17.) Die holitische Zufunft der amerikanischen Stagesleben. (Horts.) — (17.) Die holitische Zufunft der übsselnschaft auf die Literauf ein der Leisten Pälfte des neunzehnten Jahrhunderts. — Allerhand Sprachdummheiten.

Die Ration. hreg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Rr. 28/29.

A. b. Inh.: (28.) Th. Barth, politische Ofterbetrachtungen. — M. b. Brandt, Briefter und Bolf in Irland. — (28/28.) E. Albenhoven, Lorenzo de' Medici und Sabonarola in ihrem Berhältnis zur Aunft. 1/2. — (28.) A. Gotte fein, Arzt contra Batteriologe. — Otto Pauser. Emil Berhaeten als Lyriker. — (29.) B. Arndt, dandelbepolitif und Sozialpolitif. — Alexander Rieba, dentich-dänische Beziehungen und nordschleswizsche Justände. — M. Osborn, wo bleibt der Goethe-Lag? — L. Barth, Getts-Löne.

Die Gegenwart. freg. von Rich. Rord haufen. 63. Bb. Rr. 16/17. Inh.: (16.) Caliban, die neue Diplomatie. — Gebers, ein Capitel zur Bohnungsfrage. — B. Hilfe, die Reform der Arankenverscherung. — B. Mehinungsfrage. — B. Hilfe, die Reform der Arankenverscherung. — B. Mejite. Riebenen Beschäder. Dentschen Bersonennamen. — D. Gorti, die flibernen Beschäder. Dentsch von W. Hoal. — (17.) C. v. Wartenberg, Inrzschiege Offizier. — E. Grotte with, der Stand der Ferschung über die Absammung des Menschen. — H. Benzmann, vom neuen Franzenvoman. — A. Matthes, Otto Inlins Bierbaums tyrif. — 3. Rorben, aus unferen Runftfatons. — M. Wechfler, Goethe und Friederite Brion.

Allgemeine Zeitung. Beilage. Hrsg. v. D. Bulle. (1903.) Ar. 73/85.

Inh.: (73/75.) L Bofady, G. Tarbes Gefete ber Rachahmung. — (73.) C. v. Kadrig. der Benathung ber Aenaissance in Italien. — (74.) K. Biebringer, Subiace und Vionte Cassance in Italien. — (74.) K. Biebringer, Subiace und Vionte Cassance in Italien. — (74.) K. Biebringer, Subiace und Vionte Cassance in Italien. — (76.) Der Eisendahn-Ansmarich ber russischen Seneits von Kunsta. — (75.) Der Eisendahn-Ansmarich ber russischen Operationsarmee in Bestarde num Kriege gegen die Tüsteit im Winter 1876. — (76.) Dr. Gust. v. Radbe. Director des sanklassen der Mistorica. — Gottst. Sübssel. — (76.) Dr. Gust. v. Radbe. Director des sanklassen der Mistorica. — Gottst. Sübssel. — (76.) Dr. Gust. — Gottst. — Gottst. Sübssel. — (76.) Dr. Explex. — Drumy zu früherer Zeit und in der Gegenwart. — (77.) d. v. Lehferlungen. — Drumy zu früherer Zeit und von Abplas Ivaturphanias in der Bulkvocke des Abstratzen der Kassance. — (76.) D. Explex. — (76.) Dr. Explex. — (76.) Dr. Explex. — (76.) Dr. Explusion der Kassance. — (76.) Dr. Explusion der Kassance. — (76.) Dr. Explusion der Schollichen aus Friaul. — (8.) Beigande aus den Augen. — H. Bigener. Dietrich Sodifers Kolonialgeschiche. — (8.) Dr. Explex. Die Kassance aus den Augen. — H. Bigener. Dietrich Sodifers Kolonialgeschiche. — (8.) Die Kingen. — (8.) E. Bomme, der Bonialgeschiche. — (8.) Dietrium. — (8.) E. Bomme, der Konialgeschichen. — (8.) Dr. Kreitiung. — (8.) Livertium der Geschichen. — (8.) Dr. Aussance und Februar 1903. — (84.) Inold, ein Philosoph im Bassentium und Februar 1903. — (84.) Inold, ein Philosoph im Bassenton. — (84). Dr. Erra im deutschen Boltstantschern. — (84.) Die Aussance. — (84.) Dr. Brau im deutschen Boltstantschern. — (84.) Dr. Explexed. — (84.) Dr. Exp Allgemeine Beitung. Beilage. freg. v. D. Bulle. (1903.) Rr. 73/85.

Die Beit. fregbr. 3. Singer, D. 3. Bierbaum u. f. Ranner. 35. Bd. Rr. 445/446.

30. 20. Nr. 440/440.
Inh.: (445.) Der Agitator. — Paul Rohrbach, eine Keminiscenz zum Zarenmanifest. — (445.)46.) F. Herh. die Oesterreichischungarische Bant und der Ausgeleich. — (446.) Ed. d. Lartmann. die Regulatorischen Leisungen des Organismus. — B. Weisparzün, die Renaissane er Philosophie. — E. B. de, Edgar Boe in Deutschland. — G. Sacerdote, perstiche Passioneschleie. — (446.) Einigkeit. — Emile Bandervelde, der Generalstreif in holland. — A. Nugsburg, die allgemeinen Regungen der Frauenkewaung. P. I. Franko, Späeligeare dei den Anthenen. — R. I. Mindwis, die neuprovenzalischen Dichter Roumanille und Aubanel. — O. I. Bierdaum, Via Kuller-Sadarrt.

Die Beit. Rational-fociale Bochenschrift. Red.: Paul Robrbach und Baul Bichorlich. 2. Jahrg. Rr. 29/30.

unv puut D worttom. 2. Jahrg. Rr. 29/30.
Inh.: (24.) M. Maurenbrecher, die freisinnige Boltsbartet. — Paul Aohrbach. (24.) M. Maurenbrecher, die freisinnige Boltsbartet. — Paul Aohrbach. Schonn und die angelsächfichen Boltsc. — H. Braun, rebende Jahlen. — v. Rohden, Reform bes Strafrechts. — E. Schlatiger, and Honglich beine Beben. 3. — (30.) S. Waher, die Riederlage der Hollandieuen Arbeiter. — R. Charmah, Ministerpräsident Dr. von Körber. — R. Thornwald, der 9. internationale Kongres gegen den Alfoholismus in Bremen, 14.—19. April 1003. — W. Ohmald, zur Reform der Personentarise in Sachsen. — M. Ereuh, Berliner Sezession.

Die Bilfe. Grögbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 16/17.

3nh.: (16.) Fr. Glindmeier, Rinberarbeit in ber Landwirticaft. — Robr-bach, ber Burentrieg — eine Rataftrophe bes Miligipftems. (Sal.) — (16/17.) Rauma nn, Briefe über Religion. 16 u. 17. — (17.) Raumann, Sozialbemofratie und heer. — 3. herman, jur Aussperrung ber Jjerlohner Metallarbeiter.

Dentiche Welt. Gregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 28/29.

A. d. Inf.: (25/29.) R. Senrict, Die Grundlagen ber Stadterweiterungen. — (28.) Bismard als Rinfter. — (29.) With Boliche, eine Milliarde Jahre.

Die Umidan. Ueberficht über die Fortidritte und Bewegungen auf bem Befamtgebiet ber Biffenschaft, Technit, Literatur und Runft. Drog. bon 3. D. Bechbolb. 7. Jahrg. Rt. 16/18.

Org. von J. D. Bechholb. 7. Jahrg. Rr. 16/18.
Inh: (16.) Kin bermann, über die Kunst bei ben verschiedenen Ständen. —
Kabac, klavier-Kunsssipiet-supparate. — A. Biertandt, die kogit des täglichen Lebens. (Schl.) — Alice Salomon, über die Franen in der össendichen Armenpsiege. — b. Loblit, sahrbarer Arinkvasser-Sertiliator. —
hennig, neue Forschungen über Strahlung. — (17.) W. Saltentamp, das Weien der Phantasie. — L. Ernst, wie werden die Mustationen der "Umschau" bergestellt? — B. Ernst, wie werden die Alustationen der "Umschau" der Bestellt? — B. Walderthau, — Riedig, Energeiti, Opnamismus und Actessendanwagen. — (18.) H. d. Leidig, Energeit, Opnamismus und Raterialismus. — Iohn homer Hab diston. über das Leben der Frau im alten Griechenland nach Abbildungen auf antiten Basen. — L. Reb. Arfenmittel im Pkanzenschuse. — Lory, zur neuesten preußischentschus weschieden Verlägigte. — See, eine neue Errungenschaft der Echahschritation. — M. Leinrig, eine neue Stahenslehmaschine. — v. Loblit, ein Apparat zur Besimmung des Hämoglobingehaltes im Blute.

Wandern und Reisen. Red.: L. Schwann u. hans Biendl.
1. Jahrg. 7. heft.
U. d. Inh.: Hans Biendl, was Tiroler Burgen erzählen. (Mit Abb.) — U. Deffaner, um und auf dem Olperer. (Mit Abb. u. 1 Karte.) — U. Kent, im Chandeld. (Wit Abb. u. 1 Tafel.) — Eine Webenttafel für Albrecht v. Krafft. (Wit Abb.) — U. defel.) — Eine Webenttafel für Albrecht v. Krafft. (Wit Abb.) — U. hde-Bernahs, Lechtaler Trachten vor 100 Jahren. (Wit Abb.) — N. v. Lebels derg, von Sexten ins Ampegothal. Eine Dolomitenwanderung. (Wit Abb.) — Tirol auf der Weltansstellung in St. Louis 1904. (Mit Abb.)

Das Banb. Beitfchrift für bie focialen u. voltstumlichen Angelegenheiten auf dem Lande. Greg. v. G. Sohnrep. 11. Jahrg. Rr. 14

Inh.: Mitteilungen bes Ausschuffes für Boblfahrtepfiege auf bem Lande.|- Erft bem Rinb! - Die vollewirtichaftliche Bebenzung ber Schaffung fleinen Grundbefiges. - 3. Benner, ift es munichenswert, bem Dorfe ftabtifche

Sommergafte juguführen? — 3. Dlehaufen, Güterfchlächterel. — Rleine Mittellungen aus meiner Wohlfahrtsarbeit. Bon einem weft fallichen Mitgliebe.

Die Beimat. Monatsichrift bes Bereins 3. Pflege ber Ratur- und Lanbestunde in Schleswig-holftein, hamburg u. Lubed. 13. Jahrg.

Inh.: Su d. ber plattbeutige Bollsbichter Franz Bodel. (Mit Bilb.) — b. Dft en, bie Schlacht bei lleterfen. — Barfod, ber Binterling (Eranthin hiemalin Salisb.) im Fürftengarten zu Lauenburg a. E. (Mit Bilbern.) — M. b. Litte cron, ein glüclicher Schapgraber. — Bifer, Bollsmätchen and bem bliden Holften. — Miblie, bas Bauernhaus im beutichen Reiche und in feinen Grenzgebieten. (Mit Bilbern.)

Dentice Beimat. Blatter für Runft und Bolfstum. Oreg. bon Graf Ernft ju Reventlow. 6. Jahrg. heft 30.

M. b. Inh .: B. Rruger, ber Islam in feiner Entwickung. Gin Bo E. Lin bemann, ein Jahrzehnt beufcher herrichaft auf helgolanb. Gin Bortreg. -

Die **Boche.** 5. Jahrg. Rr. 14/15.

Er Rossyc. O. Jung. At. 14/10. A. d. H.. (14.) M. Deffoir, der Fall Wothe. — Briefe eines modernen Madens. — (1415.) M. Böhme, die Frau von Sairmed. Koman. (Kortf.) — (14.) W. Böhme, die Frau von Sairmed. Koman. (Kortf.) — (14.) W. Bölfche, am Strande. — In Land der Byramiden. — M. Staft. ins Uferlofe. Koman. (Saft.) — Ein Emportomaning, Lebensbild von uffred af hedensferna. — (15.) A Lefter, Oken. Eine Hekberrachtung. — E. Lund. Schallschaften und Schiffstatastradpen. — W. M. oller, Okenburg an die Ainder. — M. Baginsty, die Abhartung der Ainder. — Konft. u. Zenk. u. Zenk

Bopular-wiffenichaftliche Monatoblatter jur Belehrung über das Judentum. oreg. bon Ab. Brull. 23. Jahrg. Deft 3.

3uh.: Ein Dentmal ber Gefinnungstlichtigkeit. — Rebe gehalten von Rirdenrat Dr. Kroner. — Die hundertjahrfeier der "humanität" in Rassel. — Die rechtliche Stellung der Inden im Kanton Argan.

Sountagebeilage Rr. 16/17 g. Boffifchen Zeitung 1903. Rr. 181 u. 193.

Inh.: (16.) Chr. Meyer, altes und neues Bürgertum. — B. Pict, unbekannte Briefe von Leffings Bater. (Schl.) — (16/17.) E. Reichel, Deutschland vom Westfällschen hrieden bis zum Auftreten Wottschebe. (Schl.) — (17.) B. Boly, Friedrich der Brose und die Italiener. — Les Berg, Ludwig Tied. Gest. am 28. April 1553. — J. Wiese, zur Entbedungs und Rolonisationsgeschichte Louisianes.

### Mitteilungen.

"Rotetterie", ein geiftreiches einactiges Luftfpiel bes Biener Schriftstellers Raoul Auernheimer, fand bei feiner Uraufführung in Brunn lebhaften Untlang.

in Drunn ledhaften Antlang.
"Macht", ein sociales Schauspiel in vier Acten v. J. Wiegand, einem jungen Bremer Autor, errang bei seiner Uraufführung im hoftheater ju Oldenburg einen starten Erfolg.
Im Stadttheater zu hamburg fand ein zweiactiges Charafterbild W., Der Handgeist" von der hamburgerin Lony D'Swald eine richt wohlwollende Aufnahme.

Im Restongtheater zu Stuttgart hat das neue Drama "Thesbora" des Rorwegers Johann Booser recht gefallen.
In Chemnip wird am 1. Mai das Sachfische Bollstheater seine Borstellungen mit Richard Demmlers "Karl Fiedler" beginnen; ein von Director Zimermann gesprochener Prolog von hans v. Plauen geht voraus.

3m Stadttheater ju Roln fand Philippis neues Schauspiel "Abra" eine gunftige Aufnahme.

3m Schauspielhaus zu Frankfurt a. M. brachte es eine einactige Komodie von Bernhard Shaw: "Der Schlachtenlenker", verdeutsut bon Siegfried Trebitich, nur ju einem Achtungserfolg; ber beld bes Studes ift Rapoleon I.

Gin iconer Erfolg war im Dreepener Schauspielhause bem Bere-brama ,, Unfterblichteit" beschieden, worin Frang bon Ronigebrun-Schaup die legte Begegnung Petrarcas mit jeiner Laura in hoch

poetischer Sprace behandelt.

Bei ber Universitatofeier, bie in Jena jum 400 jabrigen Geburts tag bes Grundere der Univerfitat im Juni ftattfindet, wird der Luther. festspielverein ein Drama ber Altenburgerin Grl. Diet rich: "30

hann Friedrich ber Grogmutige" jur Auffuhrung bringen.
D'Annungios ,, Gioconda" fand bei ber Erftauffuhrung im Schauspielhause ju Diunchen einen febr freundlichen Beifall, julest aber auch Biderspruch.

noer auch Wieriptuch.
"Die bentiche Romobie" von hermann Schlag ift vor dem Raifer auf ber Wartburg auf einer im Ruftfaale eigene ju bem Zwedt erbauten kleinen Buhne jur Aufführung gekommen und hat einen großen Erfolg erzielt. Die Darfteller waren die Mitglieder des groß, berzoglichen hoftheaters in Beimar.

# Die schöne Literatur.

Beilage zum Literarischen Centralblatt für Deutschland.

**Mr.** 10.]

Berausgeber und verantwortliger Redactent Brof. Dr. Cb. Barnde.

[4. Jahrgang.

Berlegt von Ebnard Avenarius in Leipzig. Lindenfraße 18.

Ericeint zweimal monatlich.

→ 16. Mai 1903. ↔

Preis jährlich 6 Mark.

Bertid. S., die Seichmifter. (145.) Dandelmann, E. Frbr. b., Alexander. (150.) Dandet, E., Victimes de Paris. (155) | Kitger, A., San Marcos Tochter. (152.) | Ohnet, G., Marchand de Poison. (153.) | Schamann, C. F., Ueberwinder! (150.) | Soneiber, A., Alboins Tob. (151.) | Semper, M., Adillo. (152.) | Stilgebauer, E., Saulus von Tarins. (150.)

Mile Bücherfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Egyeb. b. Bl. (Binbenfraße 18), alle Briefe unter ber bed Gerandgeberd (Ralfer Wilhelmftr. 29). Rur folde Werfe Bunen eine Befprechung finben, die ber Reb. vorgelegen haben. Bei Correfponbenzen über Bücher bitten wir field ben Ramen von beren Berleger anzugeben.

## ,,Die Geschwister" von Hugo Bertsch.

Bertich, Sugo, Die Gefcwifter. Stuttgart u. Leipzig, 1903. Cotta Rachf. (220 S. 8.) .# 2, 50.

"Jeber Mensch, ber gebilbet ist und sich bilbet, enthält in seinem Innern einen Koman. Daß er ihn aber äußere und schreibe, ist nicht nötig." Mit diesem zweischneidigen Worte Friedrich Schlegels, mit dem er sich selbst verurteilt hat, könnte man getrost neun Zehntel unserer modernen Romanproduction und Fadrikation abthun. Bon dem übrig bleibenden einen Zehntel dürsten abermals neun Zehntel zu den Kunstwerken gehören, die dankenswert und also für die weitere Entwidelung unserer Literatur im großen und ganzen notwendig, wenn auch nicht unbedingt nötig sind. Dann erst kommt das letzte Procent, dei dem der literaturkundige Leser ausrust: "Wenn dieses Buch ungeschrieben, dieses Stud Leben unveröffentlicht geblieben wäre, das wäre ein Verlust gewesen". Zu diesem letzten Procent gehört das vorliegende Buch Hugo Verschlest: "Die Geschwister". Ich sage das, nachdem ich es mir einige Wochen reistlich überlegt habe, und will nun dieses vielleicht kühn erscheinende Urteil begründen und verantworten.

Es ift heutzutage Mobe geworben, von Zeit zu Zeit ein literarisches Raturgenie zu "entbeden" und bann von solchen "Rindern bes Bolles" (balb ift es eine Bäuerin, balb eine Rellnerin, balb ein armer Dorffculmeifter ober ein folichter Fabritarbeiter) außergewöhnlich viel Aufhebens zu machen, bas die Entbeder ehrt, bem Berleger nütt und die armen Opferlammer, die entbedten Calente, zumeift rud-fichtslos verdirbt. Als ich darum in einer Zeitung las, ein Broofigner Arbeiter fei als Romanschriftfteller "entbedt" worben, ladelte ich nur. Spater horte ich, ber Entbedte fei ein Schwabe und Wilbrandt fei ber Entbeder, ba ftupte ich. Dann las ich eine Stichprobe aus bem Werte und bestellte mir baraufbin sofort bas Buch. Dieses Mal schien es fich um wichtigeres als um eine ber üblichen Entbedungen zu handeln. Mit allen Borurteilen (ich ward fie trot allebem nicht los) ging ich an die Lecture; boch nach ben erften hundert Seiten fühlte ich, daß ich endlich, endlich wieder ein literarisches Erlebnis burchmachen burfte. Immer langsamer mußte ich lefen, immer machtiger burchrüttelte und durchschüttelte mich bieses Buch, und auf Seite 211 mußte ich lange Zeit aussetzen, weil mich die tiefe innere Bewegung mit elementarer Macht überwältigte. Seit ich bie tragisch große Rovelle ber Ebner-Eichenbach "Maslans Frau" ge-Beilage ju Rr. 20 bes Sit. Centralbl. f. Deutschlanb.

lesen, ist mir das nicht wieder zu Teil geworden. Als ich bann zu Ende kam, schloß ich mich mit vollster Ueberzeugung dem Urteil des Einleiters Wilbrandt an: "ein Buch, das so recht aus der Tiese unserer Bolkskraft herausgekommen, eine merkwürdige, herzbewegende Erscheinung und in einem gewissen Sinne etwas Einziges".

Bon ber Persönlichseit des Berf.s wäre mancherlei Interessantes zu sagen, aber niemand kann es besser, richtiger und herzlicher sagen als eben Abols Wilbrandt in seinem seinstinnigen und liebenswürdigen Borwort, das allein der Lectüre wert wäre, weil es das Muster einer dornehmen literarhistorischen Einleitung ist, vor allem sich von jeder llebertreidung freihält. Die psychologische Analyse des sonderdaren Berfassers auf Grund seiner Briese ist die schlichteste und zugleich gelungenste Einsührung, die es geben kann, aber man muß sie eben selbst lesen und nicht über sie lesen. Aehnlich verhält es sich mit dem Werke des schwädischen Dichters. Was er schildert, ist mit sehr wenigen Worten gesagt; aber wie er schildert, darüber ließen sich Bände schreiben.

Das Buch B.s zerfällt in brei Teile: eine furze Ginleitung über bas Grab, insbesonbere bas verschollene Grab, ein Brachtftud flammender Boltsrhetorit; bann ein paar Dugend Briefe, die den kunftlerischen Schwerpunkt bilben und schließlich eine Art von Nachtragserzählung, die mit bem Borangebenben einen Bergleich nicht aushält und auch mit bem Grundmotiv bes Wertes nicht immer gang gusammengeht. Der Inhalt ift turz folgenber: Gin ameritanischer Fabritarbeiter, Tom Bratt, verliert an ber Kreissage ben linken Urm und gerat als Familienvater, als Mann einer burch vieles Bafden fdwach und trantlich geworbenen Frau, in bitterfte Not, bie er in Briefen an feine brave Schwefter Jennie herzergreifenb schilbert. Jennie ift bie Frau eines Bergmanns Beter Daly, Mutter von feche Rinbern. Sie tennt felbft bas Glenb, boch tröftet fie ihn, fucht ihn vor allem wieber jum Glauben jurud. zubringen und rat ihm ichließlich fein Erzählertalent auszunugen und zu ichriftftellern. Als Mushilfsnachtwächter beginnt Tom bamit, verliert jeboch auch biefen fummerlichen Boften, fobalb fein Borganger wieber gefund wirb. Dennoch vollenbet er sein Buch und es wird auch, gerade als die Not am größten ift und bie arme Jennie ihrem verungludten alteften Sohne nachstirbt, angenommen und gut bezahlt, ba es reißenden Absas findet. Mit diesem Gelbe tauft Com seinem verrohten Schwager Peter, der unter Goldgraberpad geraten ift und fich einer Dirne in die Arme geworfen hat,

146

bie icon völlig heruntergekommenen Rinber Jennies ab und nimmt fie ju fich. — Man fieht, die außere Sandlung ift fehr gering, auch bie innere langt nicht immer gu. Der Berfaffer ftedt technisch teilweise noch in ben Rinberschuben; bie Composition zeigt mitunter gerabezu Luden. Es ift gleichsam nur eine Reihe einzelner aneinander gehängter Documente menichlichen Elends, menichlichen Tropes, menichlicher Gute. Aber jedes biefer Documente ift allerdings ein Ganzes, mitunter ein wundervoll Vollendetes, so vollendet, daß man alles, was dazwischen fehlt, schlechthin vergist. Die Charatteristit der Personen in ihren Briefen ift meisterhaft, und wirft, wie fie foll, völlig unmittelbar. Die mittelbare Wirkung ber Erzählung (eigentlich technisch etwas viel Leichteres) fällt bagegen merklich ab. Wie fast alle beutschen Erstlingswerte ift ferner bas Buch burch und burch personlich. hugo Bertich geht es zwar (wie er an Wilbrandt fchreibt) nicht gerade kummerlich, aber bennoch ist ber unglückliche Som Pratt gang und gar er selbst. Nur ein kleiner Bug zum Beweis. B. schreibt an Wilbrandt: "Die Kinder saßen mir schier buchstäblich auf bem Manuscript. Und wie die Jugend eben ift, fie vergeffen jeden Augenblid, bag Bapa nicht gestört werben möchte. Sprechen, lachen, an ben Tifc ftogen ftort mich wenig, bas bin ich gewohnt; aber mit Fragen anrennen über bies und jenes, bas holt mich rettungslos aus ben Wolken herunter, wie ber Pfeil ben Bogel." Das ift, als hatte es Tom Pratt geschrieben. Wie Tom Bratt fcreibt, fo fcreibt eben nur einer, ber mit Herzblut schreibt. So etwas muß ber Autor erlebt haben. Und in ber Schilberung dieses erlebten Seelenkampfes liegt auch allein ber unvergängliche Wert bieses Buches. Man verftehe mich nicht falich. Es giebt noch größeres Glend als bas hier geschilberte; es giebt bor allem größere Darfteller als Bertich; aber so echt und rudfichtslos und babei boch so verblüffend kunstlerisch hat ein Arbeiter die Qual bes Arbeitslosen wohl bisher noch nie bargestellt, und baburch erhält das Buch seine hohe Bedeutung als Culturbild. Man lefe nur einen biefer grimmig ironischen Berzweiflungsausbruche: "Un ber nachsten Ede gablte ich vier Schnaps-Ineipen, eine neben ber anderen, und alle waren fie sperrangelweit offen. Schrägüber sah ich eine Rirche. "Rommt herein, die ihr beladen seib", stand über dem festverriegelten Rirchenthor. Aber bort wurden bie Beladenen aus ber Schnapshöhle geworfen — und hier nicht hereingelaffen. Dann schlenberte ich in bas Mammonsviertel von Groß-Neuport, wo in jedem Baufergeviert vier Millionare thronen und bier Stragenfeger fronen. Dann fehrte ich bem Rorben ben Ruden und steuerte zum hochfeinen Soffmannhouse, wo eingewanderte Nachkömmlinge ber ehemaligen Republik Rom ben Gelbkonigen Ameritas bie Schuh' pupen — anftatt Bande und Gewiffen. — Nebenan fteht ber Dewey-Triumph-Da fieht's faul aus mit bem Patriotismus in bogen. Armer Dewey, bor einem Jahre noch warft bu größer als Jejus Chriftus, und heute - bift bu ein Beros außer Arbeit. Ich bin ein Feigling außer Arbeit; aber ich werbe begraben und bann vergeffen, und bu wirft vergeffen und bann begraben. - Dann ichwentte ich öftlich, burch ben Park. Da figen täglich taufend arme, arbeitslofe Menfchen und — warten auf ben Deffias. Baren mehr Bartbante ba, bann fagen Rehntaufenbe fest und marteten auf ben Meffias. Millionen meinetwegen, und warteten auf ben Meffias. — Dann ging's heimwarts. Halb traumenb vor Mattigkeit schwankte ich bem Flusse zu. Biel und vielerlei sah ich noch, bas ben himmel über sich hat und bie Hölle unter sich. Bielerlei bas ben himmel unter sich hat und die Solle in sich. Manches, bas einen Sypochonder jum Lachen und einen Luftitus jum Weinen treiben tann.

Manches, bas fich schämen follt' vor ausgelöschtem Licht, und spazieren geht im Mittagfonnenschein auf breiter Strage. Manches, für bas ein Gott geblutet hat und bas jest im Rinnstein liegt. Berwahrloste Rinber fah ich, auf bem Beg gum Lafter. Feingeschultes Schofbunbchen fab ich fpazieren fahren in filberbeschlagener Raroffe mit Madame, Rutider und Lataien. Berlumpte, barfüßige Menfchen fah ich und ganze Warenhäuser voll Schuhe und Rleiber verberben vom langen Liegen. Hungrige Menschen fah ich — und ganze Warenhäuser voll Delikatessen verfaulen vom langen Liegen. Tobmube Menschen fah ich, vom Suchen nach Arbeit ichier umfintenb. Tobmube Menfchen fah ich, vom Ueberarbeiten ichier umfintenb. Menichen, die auf bem Ropfe fteben, fab ich nicht, aber eine ganze Menfchheit, bie auf bem Ropfe fteht, bas fah ich. Gin Monfter-Riefenwarenhaus, das fah ich. — Ein tintenschwarzes Meer. Sternen-lose Nacht. Blinde regieren das Steuer, die Segel. Rarren fteben am Rompaß. Wie bas Schiff ben Safen finben tann — bas seh' ich nicht. — Urwaldgrüne Finsternis. Greller Sonnenschein auf heißem Buftenfand. Des Monbes Schatten auf gefrorenem Schnee. Beilchenbuft am Wiesenbach. 3m hohen Norben Mitternacht. Harmonie ber Schöpfung — bas feh' ich. - Ein rauchenbes Schlachtfelb voll zudenber, ftohnenber Leiber. Wetterleuchtend grollt's herab vom himmel. "Mord!" brullt's hinauf jum himmel. Millionen wegen bie Meffer. Harmonie ber Menschen — bas feh ich nicht. Ein wimmernd Rind auf franker Mutter Schoß. Sohl find ihre Augen, ihre Wangen. Ralt ihre Lippen. Ralt bie Rammer. Leer ber Tisch. Leer bas Berg. Der lette, gute Engel fürchtet fich zu bleiben. Armut, Menschenelendsgrenzen bas seh ich.

Ein Hunbebazar. Pferbeschau. Die Riesenhalle schwillt von Reichtum, Pracht, Berschwendung, Lichtern, Farben, Musikrauschen, Mobekram, Perlen und Juwelen. Spize, Pubel, Bullenbeißer, Dachse, Läufer, Affenpinscher, vollgestreßne Möpse, vom großen Bernhardiner bis herab zum geilen Rattenfänger — und Pferbe, mehr im Wert als tausend Arbeitswochen eines armen Tom — sie alle führen hier ein Schwelgerleben wie im Paradies. Und Herren von ber reichsten Sorte und Ladys von der feinsten herzen und liebkosen hier das wohlgepflegte Vieh. Aber eine Thräne nur aus so vielen, vielen Augen, einen Thränentropfen aus der ganzen Menschenwolke, dem grausenvolken Jammer armer

Leute geweint — bas sehe ich nicht." Der nieberschmetternben Bucht solcher schneibenb scharfer Contrastschilderungen wird kein Leser, auch der blasierteste, nicht wiberfteben tonnen. Die Maffe ber Ginbrude praffelt geradezu auf ihn hernieder und benimmt ihm gleichsam den Atem. Mit ber typischen Berichwenbungesucht bes echten Unfangers icuttet B. feine Beobachtungsichate, feinen Erfahrungsreichtum rudhaltlos aus, Saus zu halten braucht er ja nicht. Mit seinem starten Anschauungsvermögen verbindet fich eine ftaunenswerte Leichtigfeit in ber Biebergabe bes Geschauten. Seine Diction hat etwas ungemein Huffiges und dabei Bwingenbes. Db jedoch in biefem feltsamen Autor ein hervorragender Dichter unserer Beit gefunden worben ift, ift mir noch gar nicht ausgemacht. Gine ftarte, tapfere Persönlichkeit von ber heutzutage so felten vor-kommenben Sorte ber Selbstüberwinder ist B. ohne Zweifel, er ist zugleich ein Schilberer, ein Rhetoriter, ein Sprachgewaltiger bon nicht alltäglichem Ronnen, er ift als ichriftstellernber Bertreter seines Stanbes fogar einzigartig, aber ein Dichter ist er bis jest nur in sehr bedingtem Maße. Es ist freilich Thatsache, daß gerade das große Genie in seinen ersten Phasen mehr krastvoll als kunstlerisch erscheint und wie ein wildbaherfturmender Giegbach viel Geröll und

Schmut mit sich sührt, die bei der späteren Klärung schnell zu Boden sinken. Es ist sernerhin sestzustellen, daß die sonderbare Vereinigung von naturalistischer Rücksichigkeit und pathetisch-rhetorischem Schwung (man denke nur an Schillers "Räuber", Goethes "Göp" und Shakespeares "Heinrich VI") für geniale Erstlingswerke geradezu charakteristisch ist. Aber daß sind nur Begleiterscheinungen neben der Haupterscheinung einer übersprudelnden Gestaltungskraft. Und an dieser sehlt es dei B. vor der Hand. Er declamiert lieber als er gestaltet, er wirkt durch bloße Schilberung öfter als durch Borgänge, er läßt mehr sühlen als handeln, ja er übergeht disweilen wichtige Entwickelungsmomente, weil er sich ihnen nicht gewachsen sühlt. Das ist sehr klug und vernünstig, aber verrät keinen starken Künstler, keinen Menschenbildner. Jedensalls gilt es abzuwarten, ob sich B. nach dieser wichtigen Seite noch entwickeln wird. Das sür einen Autor entscheidende Wert ist gewöhnlich sein zweites oder drittes, höchst selten schon das Erstlingswert.

Benn ich solche fritische Gebanken bier außere, obwohl mich bas Wert tief ergriffen hat, so hat bas seinen guten Grund. Auch bas Publicum soll sich von bem ergreifenben Buche paden laffen, es foll aber ben Berf., ber noch einer ruhigen und allmählichen Entwicklung bringend bedarf, nicht überschäßen und durch übertriebenen Beifall vermirren und wie fo viele Anfanger jum Größenwahn treiben. Der Berf. vor allem foll fich burch seinen wohlverbienten Erfolg nicht blenden laffen, fich dem gefährlichen Rausche einer über Racht erworbenen Bopularität nicht hingeben, sonbern fich ernstlich fragen: was fehlt mir und wie tomme ich weiter? Es giebt für ein Talent keine größere Charakterprobe als bie Gefahren eines ftarten Erftlingserfolges fiegreich zu überwinden. Bon biefer Rraftleiftung wird für B. alles abhangen und gerabe in Amerika wird ein folcher Sieg über fich selbst boppelt schwer zu erringen sein. Gin Arbeiter, von bem ein Wilbrandt fagt: "Noch nie hat ein Mensch bes "vierten Standes" mit fo geift- und feelenvoller, hochaufflammender Begeifterung für bie Rechte biefes leibenben Standes und gegen bas Babel ber Beit geftritten", muß für Amerita eine Attraction ohne Gleichen fein. Aber biefer Arbeiter ift ein Deutscher, ift ein echt beutsches Grüblerund Stürmergemut; Deutschland hat ihn zuerft gewürdigt und ihm ben verdienten Erfolg ber allgemeinen Anertennung zu Teil werben laffen. Das mögen die Amerikaner bebenten und Sugo Bertich nie vergeffen! Gerabe weil fich nun auf ihn die Augen Taufender von Landsleuten erwartend richten, ift er es fich und seinem Bolfe schuldig, in beutscher Grundlichkeit und Schlichtheit weiter an fich und seinem schönen Talent zu arbeiten, etwas Ganzes baraus zu machen, und nicht nur fich "ber Wolluft hinzugeben, feine Seele zu entladen", wie er es bisher nach eigenem Ge-ftandnis gethan hat. Aber Hugo Bertich hat ehebem auch an Wilbrandt geschrieben: "Ich muß jest die hoffnung, die Sie in mich gefest haben, verwirklichen." Danach barf man annehmen, bag es ihm nun erft recht Ernft bamit fein wirb, bie Soffnungen feines Boltes nicht zu enttaufchen.

Herm. Anders Krüger.

## Geschichtliche Aramen.

- V Schamann, C. F., Ueberwinder! (Delila. Bergeltung. Martyrer.) Leipzig, 1903. Berner. (99 S. 8.) # 2.
- Stilgebaner, Edward, Sanlus von Tarfus. Eine Tragodie ber Ertenninis. Berlin, o. J. Als Manuscript gebrudt. (90 S. 8.)
- Pandelmann, Cberhard Freiherr von, Aleganber. Schaufpiel in funf Acten. Groß.Lichterfelbe, 1903. Gebel. (127 S. 8.) # 1, 50.

- Schneiber, Karl, Alboins Tob. Trauerspiel in brei Aufgugen. Bafel, 1901. Lendorff. (115 S. 8.) . 2, 50.
- Fitger, Artur, San Marcos Tochter. Gin romantisches Trauerspiel. Dibenburg u. Leipzig, v. J. (1903). Schulge. (104 S. 8.)
- Semper, Max, Achilles. Gin Drama in brei Acten. Berlin und Roln, 1903. Ahn. (91 S. 8.) . 2.

Die brei Ginacter Schamanns, burch bie 3bee, bag Liebe und Glaube ftarter feien als ber Tob, miteinanber verbunden, find sowohl bem Inhalte wie ber Sprache nach völlig mißlungen, ja bas Schlußbilb "Martyrer" muß gerabezu als Aergernis erregend und widerlich bezeichnet werben. Der erfte Ginacter "Delila" fteht wohl unter bem Einflusse von Bilbes "Salome". Delila foll fich bem Philisterfürften vermählen, liebt aber ben von ihr verratenen geblendeten Simfon und wird beshalb in beffen Armen von ihrem Brautigam getötet. Um ber Leichenschändung bes Ifraeliten Beli zu entgeben, bittet fie fterbend Simfon, fie unter bes Tempels Trummern zu begraben. Daß in Simfons Tagen Beus neben Dagon einen Tempel befitt, ift ebenfo mertwurbig, wie daß Judenfrauen zu Meros Beit das blonbe haar ber Normannen ruhmen. Die freien Rhythmen ber "Delila" find so unrhythmisch wie die holprigen Jamben ber "Vergeltung". Die "Bergeltung" gipfelt, nachdem Maria von Magbala bie Auferstehung bes Getreuzigten verkunbigt hat, in einer langen Rebe bes bereuenden Bilatus über ben Gegensat ber Menschenlehre bes Rabbi Jeschua gum Staats. gebanten. In ber Prosascene ber "Märthrer" sehen wir im Mamertinischen Rerter Betrus und Baulus unter einer Schaar Judenchriften, die in Tobesfurcht alle bereit maren. ihren Glauben zu verläugnen. Bahrend Betrus gefreuzigt wird, spielt sich eine widerwartig brunftige Liebesscene zwischen seiner Gattin Perpetua und Paulus ab, die bann bei ber Hinrichtung bes Baulus beffen hervorsprubelnbes Blut in sexueller Berberfitat trinkt.

Wenn sich Stilgebauers "Saulus von Tarsus", ber am Auferstehungsmorgen in Jerusalem beginnt und mit Baulus' hinrichtung bei einem Feste Reros enbet, auch stofflich mit ben beiben letten Ginactern ber "Ueberwinder!" berührt, so ift zwischen ber murbig ernften Behandlung bes Stoffes in Stilgebauers Trauerspiel und Schamanns baglicher Entstellung doch keine Aehnlichkeit. Dramatisch ist Stoff ift wohl an fich nicht besonders glucklich, immerhin ift seine Bewältigung R. Schottelius in bem Trauerspiel "Paulus" (Hannover, 1886) besser gelungen als bem neuften Bearbeiter. Beachtenswert ift nur Stilgebauers Berfuch. bas Bunder ber Befehrung burch einen bramatischen Borgang zu erseben. Die junge schwärmerische Lybia, beren Bater von bem Chriftenverfolger Saulus eben gefangen wurde, fangt ben ihrem Beiniger zugebachten Dolchstoß mit ihrem Leibe auf und überzeugt ihn fo von ber Wahrheit ber Religion ber Liebe. Subermanns "Johannes" hat auf ben in Prosa abgefaßten "Saulus" Stilgebauers beutlich eingewirtt.

Wie bes großen Alexanders Plane für eine Verschmelzung griechisch-persischer Cultur auf den Widerstand seiner alten kurzsichtigen Kriegsgefährten stoßen und einerseits dem geschichtlichen Verlause gemäß Klitus, andrerseits in freier Erdichtung die den Eroberer liebende Tochter des Darius als Opfer dieser weltgeschichtlichen Gegensäte den Tod findet, wäre wohl ein geeigneter tragischer Stoff. Wie aber E. v. Dandelmann in unglaublich ungesügen Versen und inhaltsleeren langen Reden ihn in seinem Schauspiel "Alexander" verdorben hat, das läßt sich gar nicht ernstlich besprechen. Gleich im Eingange mutet es sonderbar an,

daß Alexander im Heiligtum des Baal zum Sohne Jovis erflart worben fein foll (S. 15, 16). Gewiß foll ein Geschichtsbrama tein Lehrbuch ber Geschichte sein, aber ber Berfaffer muß, wie ja auch von ber Pfordten in feiner Schrift über bas hiftorische Drama mit Recht betont hat, mit ben Geschichtsquellen fo vertraut fein, daß er bie verfuntene Beit uns anschaulich vor Augen ftellen tann. Siftorifches Colorit, Milieuschilberung muffen wir heute von Geschichtsbramen forbern. v. Danckelmann bietet uns charakterlose, inhaltleere Reben, man mochte fein Stud eher ben bramatischen Declamationen ber Gottschebischen Beit einreihen, als seine Entstehung in unsern Tagen für möglich halten. Man scheut sich Fr. von Uechtrit gebankenreiches Trauerspiel "Alexander und Darius", bem 1827 Tieck seinen schwer-wiegenden Empfehlungsbrief beigab, neben diesem mobernen Unglückswert nur zu nennen, und doch fühlt man bem Schatten Alexanders gegenüber faft die Pflicht, zur Suhne barauf zu verweisen, daß sein geharnischter Geist auch in würdigerer Beife im beutschen Drama ichon einmal beschworen ward.

Eine seit Rucellai (1524) und Hans Sachs (1555) ben Tragodiendichtern vertraute Gestalt, die gepibische Königstochter Rosamunde hat Schneiber in ben brei Acten seines Trauerspiels von "Alboins Tod" beschworen. Chriftian Felix Beiße hatte einstens ben frangofischen Buhnengesepen zu Liebe sein Trauerspiel "Rosamunde" erst nach Alboins Tod in Ravenna beginnen laffen; seine fünf Acte entsprechen bem Inhalte bes britten von Schneiber. Im Gegensatzu Weißes Alexan-brinertragöbie hat Fouqus sein Helbenspiel "Alboin ber Langobarbenkönig" (1813) in epischer Breite mit Alboins ersten Waffenthaten beginnen lassen. Ob bas von Uhland in frühester Jugend begonnene Gedicht über diesen Helben episch ober bramatisch mar, ift ebenso unentschieben, wie bie Frage, ob Platens Trauerspiel "Rosamunde" der Mörderin Alboins ober ber Geliebten bes englischen Ronigs Seinrich gelten follte. Grillparzer hat fich "Alboin und Rosamunde" als eigenen tragischen Stoff vorgemerkt. Der beste Borganger Schneibers ift wohl Fr. 2B. Schufter mit seinem Trauerspiel "Alboin und Rosimund" (Wien, 1884) gewesen. Schufter läßt die Ermorbung Alboins im vierten Aufzug, hinter ber Scene, vorgeben, ben fünften wie Beige beim Erarchen Longinus in Ravenna fpielen. Schneiber hat feinen Borgangern gegenüber entschieden geschidter und wirtungsvoller bie Sandlung eingeteilt. Das Stud eröffnet mit ber Eroberung Bavias; Rosamunde ist bereit, ber Werbung bes fie liebenben Belmichis zu folgen, als fie von Alboin gezwungen wird, ihm, bem Besieger ihres Bolfes und Baters, Die Sand zum verhaßten Chebund zu reichen. Der Rampf zwischen Liebe und Königstreue in Helmichis' Bruft bilbet ben eigentlichen tragischen Mittelpuntt bes Dramas. Bohl gelingt es bem Bureben bes Bifchofs Felig, ben Belben gur Entfagung zu bewegen. Als er aber im zweiten Acte nach fiegreichem Feldzuge gurudtehrt, wird Alboin burch ben Intriguanten Beredeus zum Trinten aus Runemunds Schabel verleitet und nun weiß bie tobenbe Ronigin es babin qu bringen, daß helmichis wiber Willen mit Alboin handgemein werben und ihn toten muß. Und wieder ift es Berebeus' Tude, die ben für helmichis bereiteten heiltrant vergiftet, ben bie liebenbe Rosamunbe mit bem von Reue gequalten Beliebten teilt. Abgesehen von ber ichablonenhaften Intrigue ist auch die Zeichnung Alboins zu tabeln. Wie er im ersten Acte erscheint, konnen wir ihm nicht bas Barbarentum, aus bes Feindes Schabel zu trinken, zutrauen. Daß Alboins Tochter in chriftlicher Gesinnung Bischof Felix folgend ihre Liebe zu Belmichis opfert und ber Morberin ihres Baters vergiebt, tann man gelten laffen; bie bischöflichen Befehrungsreben an Helmichis sind nicht gut angebracht. Das ganze ist eine wohlgemeinte und mit guter Berstechnik unternommene Bariation bes alten Tragödienthemas, bas noch keinen ber herben tragischen Größe ber Sage auch nur entsernt

gewachsenen Dichter gefunden hat.

Es berührt, wohlthuend, diesen nichts bietenben bramatischen Uebungen boch zwei wirkliche Dichterwerte in Fitgers und Gempers Dramen gegenüberftellen zu konnen. Im zweiten Bande von Therese Jacobs (Talvis) "Bolksliebern ber Gerben" (1853) fteht an ber Spipe ber "Neueren Helbenlieber" bas weitausge sponnene Gebicht "Die Hochzeit bes Maxim Bernojewitsch". Um die Häßlichkeit seines Sohnes Maxim zu verbergen, hat Bernojewitsch Iwan in Benedig seinen Better als Brautigam ausgegeben. Nach ber Seimtehr forbert ber wirkliche Brautigam bie feinem Stellvertreter gemachten Gefchente gurud, es tommt zum morberischen Rampfe und Maxim wie ber Bluträcher bes Erschlagenen flieben nach Ronftantinopel und werben Türken. Die robe Fabel hat nun Artur Fitger in seinem poefievollen Trauerspiele "San Marcos Tochter" unter Beibehaltung ber Dogentochter nach Konftantinopel verlegt. Der mit bes Dogen Marco Urano Tochter Lavinia verlobte Kaiser Maximus ist durch die Blattern so greulich entstellt, daß er herrschaft und die nie gesehene Braut seinem Bwillingsbruber Dagiminus abtritt. Aber beim erften Anblid fühlen Lavinia und ber Krante fich zu einander him gezogen. Den zwischen ben Brübern ausbrechenden Bwift vermittelt die taiserliche Mutter Frene; Lavinia bietet wie bes armen Beinrich flein Gemahl fich bem Meffer bes Arzies an, um burch ihr Blut ben Rranten gu beilen, ber fich felbft totet, um feinen ebelmutigen, jum Tobe entichloffenen Bruder dem bedrohten Reiche zu erhalten. Die in romantischer Fulle fich brangenbe und verschlingenbe Banblung ift auf ber ficheren Grundlage pipchologisch tiefgefaßter Charak tere aufgebaut. Die Scenen in Benedig wie am Raiserhofe von Byzanz find Fitgers Doppelbegabung entsprechend male risch erschaut und ausgeführt. Diese etwa an Giobanni Bellinis heilige Frauen gemahnenbe Lavinia, bie gleichmäßig vom Geiste venetianischer Baterlandsliebe und driftlicher Caritas erfüllte Raiferbraut, bas an Schillers "Braut von Messina" gemahnende fürftliche Brüderpaar, ber große geschichtliche Hintergrund, von dem sich die rein menschlich fesselnden Borgänge abheben, das Ganze ist ein dichterisches Wert von gereifter Fulle und Farbenpracht, bas bie Aufmerksamteit ber beutschen Buhne wohl verdiente. Aber bie Meininger, bie einftens Fitgers "Bege" jum Buhnenleben einführten, haben leiber im heutigen von Agenten- und Cliquenwesen einseitig und unerfreulich beherrschten, geschäfts mäßigen Theaterbetriebe feine Erben hinterlaffen. Und boch erscheint die Scene, in der Lavinia fich bem Meffer bes weisen Arztes barbietet, gerabezu wie eine positive, productive Kritit von Gerhart Hauptmann, ber in seinem "Armen Beinrich" bie entscheibenbe Scene, welche einzig bie Dramatisierung ber Sage rechtfertigt, nicht zu bringen wagte. Wie fie buhnengemäß fich geftalten läßt, hat Fitger nun gezeigt.

In die Frühzeit der italienischen Renaissance wie Fitger im ersten Acte von "San Marcos Tochter" und Naeterlind in seiner "Monna Banna" führt uns auch Naz Semper in seinem fesselnden Drama "Uchilleo". Der an Körper schwache, an Willenstraft und Geistesadel starte Sohn des gewaltthätigen Condottieri und herzoglichen Usurpators will der rauhen Thrannis seines Baters ein nach Gerechtigkeit strebendes Regiment folgen lassen. Der Bater seiner Geliebten Bianca hat Achilleos Bater ermordet, dessen Söldner vom Sohn und Erben Rache sordern. Der trank Achilleo weiß aber die wilden Soldaten wie den conspirieren

ben Abel zu überwinden. Die Schwäche bes Stückes liegt inbeffen bor allem in biefem letteren Borgange. Semper lagt einen Dichter burch Bortrag von Berfen, die noch gubem trop bes hinweises auf Dante außerst matt find, bie Achilleo erft miglingenbe Berföhnung berbeiführen. Auch ber Schlußeffect, Achilleo rettet feine Geliebte aus bem bon ihrem Bruber angestifteten Brande und stirbt an dieser Anfirengung, ift außerliche Mache. Allein trop biefer fich aufbrangenben Fehler, zu benen noch bie unbestimmte Beichnung von Biancas Charatter gehört, ist bas in traftvoller Prosasprache ausgeführte Drama ein poetisch wie bramatisch anziehendes und bedeutendes Wert. Man geht wohl nicht fehl, wenn man ben "Achilleo" unter ber Ginwirkung von Schniplers "Schleier ber Beatrice" entstanben annimmt. Bielfach wird man an Schniplers prachtiges Wert erinnert, boch hat Semper fich sein Problem selbständig gestellt und mit enticiebener, vielversprechenber Begabung burchgeführt.

Max Koch.

## Französische Erzählungsliteratur.

Ohnet, Georges, Marchand de Peisen. Paris, 1903. Société d'Éditions Littéraires etc., Ollendorff.

Daudet, Ernest, Victimes de Paris. Paris, 1903. Plon-Nourrit et Cie.

Der französische Raturalismus scheint nunmehr überwunden und der erfte Gegner, der ihm erftand, mar Baul Bourget, ber bemfelben ben Bipchologismus entgegenstellte. Ihm secundieren Bierre Loti und Anatole France, jeder in seiner besondern Beise. Augenblicklich aber ist nach bem Singang ber beiben Meifter ber naturaliftischen "Schule", Bolas und Maupaffants, irgend welche Busammenfassung ju einer neuen Schule wenigstens noch nicht erfichtlich. Dber follte vielleicht gerabe bas Berfcwinden bestimmter "Schulen" für unsere Epoche charatteristisch sein? Wenn wir heute um uns bliden, so blubt eine Fulle neuer Erscheinungen um uns auf, bie wir bergebens nach einer besonbern Familienahnlichkeit burchforschen. Und wenn wir eine gewiffe Bahlverwandtichaft in ben wichtigften Reuerscheinungen finden, so ift es lediglich bas Beftreben, die Natur felbst zu beobachten, fie treu wieberzugeben und fich einen bedeutenben Gegenstand zur Behandlung zu mahlen. hierin burften wir vielleicht einen gesunden Fortschritt und bie wohlthatige Einwirtung beffen ertennen, was ber Raturalismus in ber Forberung exacter Dethobe Richtiges und Anertennenswertes verlangte, mahrend alle feine Ginfchrantungen und Borurteile gefallen find.

In diesem Sinne haben wir das neue Werk Georges Ohnets: »Marchand de Poison« zu würdigen. Obwohl einer ber gelesenften frangofischen Autoren, ift D. in feinen zahlreichen Romanen nur felten fo gludlich gewefen, über das Niveau einer feffelnden Unterhaltungslectüre hinaus zu gelangen. In bem vorliegenden Banbe erhalten wir aber ein wirkliches Meifterwert, beffen Rraft und Wahrheit man ebenso wie die Tiefe ber psychologischen Charafteranalyse bewundern muß. Bielleicht von der Charafteriftit ber allgu unwirklich teuflischen Salbweltbame Etiennette abgesehen, bewegt fich D. hier überall auf bem Boben ber Wirklichkeit mit tunftlerischer Sicherheit und die spannende handlung entwidelt fich mit unerbittlicher Logit aus ben Charafteren. Die Borzüglichkeit ber Schilberung wird uns um so beutlicher, wenn wir fie mit bem im vorigen Jahre ericienenen Roman: »La source fatale« von Andre Couvreur, übrigens einem ebenfalls bebeutsamen Bert, vergleichen,

bas ben gleichen Stoff behandelt. In beiben Werken, im "Gifthändler", wie im "Unheilsquell" ift es bie in Frank reich zur Beit brennenbste Frage, bie Altoholfrage, die ben Inhalt bilbet; beibe Berfaffer find entschiebene Alkoholgegner. Couvreur ichieft in feinem Gifer weit über bas Biel binaus und hat sich auch von verschiebenen widerwärtigen Naturalismen nicht frei gehalten. Bubem hemmen die eingeschobenen wissenschaftlichen Ausführungen beträchtlich ben Fortschritt ber Handlung. Hierzu tritt noch bie übertriebene Gewaltsamteit ber psychologischen Entwidlung. Bei D. ift alles auf bas Natürlichste motiviert, und wo bie Folgen bes Alkoholmigbrauchs besprochen werden, bringt es notwendig

bie Banblung mit fich.

Die Exposition bildet die treffliche Schilderung ber kleinen Anfänge, von benen ber spatere Millionar feinen Ausgang nimmt. Bum Unglud ber Menschheit trifft Bernier ben richtigen Mann zur Ausbreitung seines verberblichen Sanbels in Mareuil. Dieser wird fein Bartner, fie find erfolgreich und es entwidelt fich bas große Sanbelshaus Bernier-Mareuil, bas in gang Frankreich und im Ausland Bertreter und Filialen befigt. Bernier, wie Mareuil find felbft außerft maßig, aber, mit großer psychologischer Feinheit, ift es Berniers Sohn Christian, an dem bieser gestraft wirb. Bernier ift wohl im Stillen hie und ba von Gewiffens. bissen geplagt, aber ein wahrer Schauber ergreift ihn, als er erfährt, daß Christian, sein einziges Rind, jum Altoholiker geworben ift. Die beiben Bernier, Bater wie Sohn, finb meisterhafte Schöpfungen D.S, von padender Bahrheit. Alles scheint noch gut werben zu wollen. Durch einen glücklichen Unglücksfall mit seinem Automobil ift Christian gezwungen, feinen Lebensmandel zeitweise aufzugeben und in dem Landhause der Familie Harnop ftill zu liegen. Er lernt hier Genevidve Harnoy tennen, geht in fich und entfoließt fich mit feinem bisherigen Leben zu brechen, fich von Etiennette zu trennen und Genevidve zu heiraten. Das eble Madden, bas D. überaus ansprechend zeichnet, nimmt bie schwere Aufgabe auf fich, Chriftian zu retten, und beiratet ibn trop feines Rudfalls am Tage bor ber Sochzeit. Auf bem Lande, wo fich bie großen Brennereiwerte befinden, ift er eine Beitlang ein anderer Menich. Aber Stiennette. obwohl von dem Bater reichlich abgefunden, hat ihm Rache geschworen und taucht mit ihrem neuen Liebhaber in ber Nähe auf. Chriftian ist verwandelt und nach einem Rudfall in sein früheres Lafter erniedrigt sich seine junge Frau jo weit, daß fie mit bem Bater felbst Etiennette auffuct, um fie zu bitten, Chriftian nicht mehr feben zu wollen. Diese verweigert es. Chriftian sucht fie auf und fie machen ein Renbez-vous in ber Fabrit aus, bie bie neugierige Balbweltbame feben mochte. Chriftian ift inzwischen über ihre wahre Absicht aufgeklärt und überzeugt sich selbst von der Wahrheit des ihm Gesagten. Da übermannt ihn in den Rellern ber Fabrik, in die er fie hinabgeführt hat, die Leidenschaft. Er schließt ab und bietet ihr einen Trunk. Als ihr angft wird vor seinen seltsamen Reben, erklärt er ihr, daß fie hier mit ihm fterben muffe. Der hahn bes Riefenfaffes ift nicht wieber geschloffen, ein Strom von Altohol ergießt sich in bas Gewölbe, Etiennette ift machtlos. Dit Hohnlachen entzündet er ein Streichholz, die Flamme gungelt auf, die Faffer explodieren und ichnell ift die Fabrit ein Flammenmeer. Bernier mit feiner zweiten Gemablin, einer abligen Dame, und mehreren Freunden, fieht bei ber Beimfahrt von einem Besuch bie Feuersbrunft. Der Director und Angestellte verständigen ihn bei ber Ankunft bavon, baß Christian und Etiennette in ben Rellern gewesen seien, und allen ift die Katastrophe Kar. Mit einer ironisch refignierten Schlufwendung enbet ber Roman. Bernier, ber Bater, getröstet durch die Hosffnung auf einen Erben, hat sich mit neuer Energie wieder an die Arbeit gemacht und die Fabrit großartiger wieder aufgebaut: "Wehr Gifthändler denn je!"
— "Was willst Du?" ruft Vertemousse, einer der jungen Lebemänner aus Christians Freundeskreise, aus: "Wenn er es nicht wäre, so wäre es ein Anderer! Und wenn die Wenschheit trinken will, trot allem und immer, trot Wahnsinn, Berbrechen und Tod —". "Wahrhaftig", fällt Chamiron ein, "man kann ihr nicht mit Gewalt einen Maulkorb aufzwingen! Um so schlimmer für sie! — Mag sie denn weiter trinken und daran zu Grunde gehen!"

Diese bem oberflächlich Urteilenden vielleicht cynisch vortommende und anscheinend ben gangen Inhalt, Die gange Ibee bes Berts verneinenbe Schlugwendung betrachte ich mit als das Feinste und Geistreichste, was D. je erdacht hat. Der Durchschnittsautor hatte sich gewiß die Gelegenheit nicht entgeben laffen, hier noch einmal bas Thema seiner Arbeit voll anklingen zu laffen, und mit einer Warnung und moralischen Ruganwendung ben Roman abgeschlossen. D. thut gerade bas Gegenteil. Ohne unfünstlerisch felbst hervorzutreten, legt er bialogisch zwei Personen bes Romans bie refignierte Anficht in ben Mund, bag ber Rampf gegen ben Alfohol nuplos fei, daß weber Lehre noch Beispiel fruchten wurden. Indem der Romandichter fo gang bei Seite tritt, läßt er volltommen die Discussion offen. hierdurch erhebt er fein Wert aus der (auch bei ben löblichften Absichten!) untunftlerischen und baber niedrigeren Sphare eines Tenbenzwerts in die unvergleichlich höhere eines unparteilichen, objectiven Runftwerts. Gerade bies Berfahren aber fichert ihm die nachhaltigften Birtungen. Benn je Giner, fo fann D., ber vielgelefene und außerft vollsbeliebte Schriftsteller, auf ben größten Erfolg rechnen, um fo mehr, als er in biefer bebeutenben Schöpfung fein Beftes gab, bas feines Ginbruds nicht verfehlen tann.

Ein bedeutsames Thema behandelt auch Ernest Daubet in seinem Roman: » Victimes de Paris «. Er schilbert bas Schicffal einer Familie aus ber Proving, Die nach Paris tommt, um bort ihr Glud zu machen. Ninette Billerop bat eine berrliche Stimme und ihre Eltern, ermutigt burch bie ihr von ihrer Baterstadt bewilligte bescheibene Benfion, geben mit ihr nach Paris, um fie für bie Buhne auszu-bilben. Bugleich geht auch ber Deputierte von Annech in Savoyen, M. Flammarin mit seiner Familie nach Baris, wo er bald barauf Minister wird. Aber trop dieser hohen Stellung ift auch biese Familie gewissermaßen zu ben "Opfern von Baris" zu gablen. Ninette und Camille Flammarin foliegen Freundschaft und ber Minister ift ber Familie Billeron eine große Stute. Gleichwohl kommen die Villerons mehr und mehr herunter; fie laffen fich verleiten, ihre Ersparniffe einer Schwindelbant anzuvertrauen und werden in ben Rrach berfelben verwidelt. Um ben Unforderungen zu genügen, lagt fich ber burch ben Minifter als Raffenbote angestellte, bis bahin grundehrliche Billeron eine Unterschlagung zu Schulben kommen, sein zweites Töchterchen frirbt und Rinette selbst, an die wegen ihrer Schönheit die Berfuchungen ber Beltftabt in verschiebenfter Geftalt herantreten, verliert, aus Ueberanftrengung, aus Mangel an frischer Luft und fraftiger Roft, ihre Stimme. Dazu tommt, baß plöglich bas Ministerium fturzt, also auch biese Silfe fehlt. In diesem Augenblid erscheint, burch den Berkauf des Hauscens ber Villerogs in Annecy auf ihre bedrängte Lage aufmerkfam gemacht, Julien Rebier, welcher Ninette vor ihrer Fahrt nach Paris feine Sand angetragen hatte. Er weiß bie Unterschlagung Billerogs wieber gut zu machen, ohne baß es gemerkt wirb, er besiegt bie Scrupel ber Familie und führt fie wieber in die Beimat zurud. Sier leben alle wieber auf, Rinette erhalt in furger Beit Gesundheit und Stimme wieber. Sie wird nun ihre Runft in andrer Beise ausüben und in Annecy Gesangsunterricht erteilen als Gattin ihres treuen Rebier, beffen Ebelfinn auch in ihr mahre Gegenliebe erzeugt hat. So find fie noch turz vor bem Untergang burch die wahre Liebe bavor gerettet, Opfer von Paris zu werben. Auch ber Erminifter tehrt mit feiner Familie in die Heimat zurück und auch Camille findet, nach einer Bergensirrung, ihr mahres Glud. Dagegen begegnen wir im Laufe ber Ergablung vielen wirklichen Opfern ber Weltstadt und barunter Personen, die sich beffen gar nicht bewußt find. Auch dieser Roman gehört nach Vorwurf, Charakteriftit, feffelnder Sandlung und ergreifender Bahrheit entschieben einer hohen Claffe ber Unterhaltungeliteratur an. Die Entwidlung ber Familie jum Schlechten ift besonbers überzeugenb. Die Charaktere sind eigenartige Porträts, vielleicht mit einziger Ausnahme bes eblen Retters Julien, ber etwas farblos ist. Sonft aber ist ber Berf. besonders auch in seinen Rebenfiguren ungemein glucklich, und vorzüglich gelingen ihm die etwas "chargierten" Personen, wie ber zweifelhafte Bankier, ber leichtfinnige Bicomte, seine kluge Mutter, die talentlose Conservatoristin und Courtisane Foscari, ber eitle und felbstfüchtige Musikprofessor u. a. m. Sie muten uns alle, wie aus bem Leben gegriffene Charaftertypen, fast wie Momentphotographien an. Wenn wir auch gegen ben glücklichen Schluß, der ja gut motiviert ift, nichts einzuwenden haben, so gleicht doch das Erscheinen Rebiers gerade in dem Augenblide ein wenig bem eines deus ex machina. Es ift ein bei biesem Stoff allerbings begreife licher Fehler ber Anlage, daß Julien nur in ber Ginleitung und im Abschluß auftritt und daß die brei Pariser Jahre ohne jedes Eingreifen seinerseits an uns vorüberziehen. Bar es nicht etwas unvorsichtig von ihm, ben Dingen fo gang ihren Lauf zu laffen, ba er boch Paris fo gut kannte, bag er eine ehrenvolle Berufung borthin ablehnte? Drei Jahre, ohne daß er einen Abstecher noch Paris macht, ja nur von sich hören läßt, bas scheint uns bei einem leibenschaftlich liebenben jungen Manne, auch psychologisch, minbestens K. Biesendahl. gewagt!

## Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3939/40.

Cont.: (3939.) Canning and his times. — Mr. Bryce's biographical studies. — Prof. Adamson's lectures on philosophy. — Napoleon as a general. — Dr. Brandes on Poland. — Philology. — Short stories. — Lord Brooke and S. T. Coleridge. — 'Les Trade-Unions en 1902'. — 'The Palace of Spies.' — 'Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen'. — The Rowland club at Clifford's inn. — The Cheylesmore collection. — The church of San Francesco in Siena. — The Lelong collection. — (3940.) Layard's autobiography and letters. — Wellington's lientenants. — Teixeira's travels. — Studies in the history of educational opinion. — Mr. Conrad's new stories. — Dictionary of national biography: index and epitome. — Americana. — Chancellor Silvan Evans. — The authorship of 'Robinson Crusoe'. — Abandonment of the press congress at St. Louis. — Miss Browning. — Variation in animals and plants. — (3939/40.) New novels. — Our library table. — List of new books. — Literary gossip.

Dentsche Revne, freg. von R. Fleischer. 28. Jahrg. Mai. 1903.
Inh.: Bosse, Fürst Otto zu Stolberg-Wernigerobe. — G. Ficht. D. Ompteba, die Witwe. (Schl.) — Einige ungedruckte Briefe de Feldmarschalls Grafen v. Roon. Jum 30. April 1903. — Angelo de Gubernatis, Deutschland und Italien. — Aufzeichnungen des Freiherrn v. Cramm-Burgdorf. — G. Bapft, Rapoleon III. und Italien. Rach bisher ungedruckten Quellen. 1. — D. hertwig, das Leben der Zellen im Zellenstat, verglichen mit Borgangen im Organismus der menschlichen Gesellschaft. — Ab. Richaelis, von griechischer Maleret. — h. Bambery, die Lage in Macedonien. — h.

Raulbad, Erinnerungen an Wilhelm Raulbach. (Schl.) - Bafferverforgung ber Stabte: B. 3. van't boff, Ueber Djon und beffen Anwendung bei ber Reinigung bes Trintwaffere.

Beftermann's illuftr, bentiche Monatshefte, Reb.: Ab. Glafer u. F. Dufel. 47. Jahrg. Rr. 8. Mai 1903.

M. b. Inh.: E. Bichert, die Pflegemutter. Erzählung. (Schl.)
— S. Lorm, Gedichte. — J. Griore, Regensburg. Gin oberpfälzisches Städtebilb. — Anton Frhr. v. Perfall, Glühwurmzeit. Rovelle. — Chriftian Deper, Eleonore Liechtenftein, eine Freundin Josepho II. — R. Stord, Seelenleben in Körperformen. Gin Beleits wort zu ben Werken bes Bilbhauers Ernft Muller. — R. J. Wolf, Ofterzauber. Rovellette. — h. Bulpius, in Shakespeares heimat. — Fr. Zimmer, ein Frauendienstjahr.

Die Rultur. halbmonatsichrift. hregbr.: S. Simchowip. 1. Jahrg. Beft 21.

A. b. Inh.: E. E. Lehmann, die englische Boltsschule. — G. Abam, die makedonische Bewegung. — Bela Bitar, die Lage in Ungarn. — Deutsche Erzähler. — R. Borinsti, Goethes Geifteswert in den Stimmen unserer Zeit. — H. Röpfchte, eine Reise nach dem ruffischen Orient. — v. Stendhal (H. Beyle), die herzogin von Palliano.

Rene Bagnen. Salbmonateschrift für Runft und öffentliches Leben. Sregbr.: D. Stauf v. d. March u. Karl M. Klob. 3. Jahrg. 9. heft.

A. b. Inh.: D. Spielberg, vom neuen Brieftertum. — S. E. Aromer, Albert Belti. — A. Schiel, England in Transvaal. — Liestow, Figura. (Schl.) — B. Legband, Berliner Brief. — Stauf v. b. March, der Erlaß über die Theaterzenfur.

Das freie Bort. Red.: Mar henning. 3. Jahrg. Rr. 2/3.

Inh.: (2.) Die Bahlen. — F. Meper, Geschlechtstrantheiten und Rechtsschu. — J. Lang-Liebenfels, ber große Ramps bes Jesuitismus gegen ben Ratholizismus. — E. Felben, die Mnsange unserer Religion. — B. Foerster, die Sprachenverwirrung zu Babel. — Die Germania und Korum. — (3.) Schneidig! — A. Böhtlingt, zu ben Reichstagswahlen in Baben. — R. Bengig, Konstrmation oder Jugendaufnahme? — A. Sannes, das atademische Studies für das bobere Lebramt in Breusen. — S. Schuht. Schaffen und für das hohere Lehramt in Breugen. — f. Schubt, Schaffen und

Jugenbichriften - Barte. Reb.: p. Bolgaft. 11. Jahrg. Rr. 4. A. b. Inh.: A. Berbied, Detar boder ale Jugenbichriftfteller. (**641**.)

Internationale Literatur- und Musikberichte. Red.: 28. Müller-Balbenburg u. J. Urgiß. 10. Jahrg. Rr. 9.

3nh.: 3. Schigon, Selma Lagerlof. — Marcel Arpad, bas rumanische Boltslieb.

Das litterarifde Edo. Gregbr.: Josef Ettlinger. 5. Jahrg. Rt. 15.

3nh.: E. P. Bey, beutiche Spuren in Amerita. — R. Bienen-fein, Beter Rofegger. — R. M. Meyer, Goethefchriften. — A. Luther, Leonid Andrejew. — M. Meyerfeld, Bernard Shaw.

Dentice Dichtung. bregbr.: R. E. Frangos. 34. Bb. heft 2/3.

Inb.: (2.) Eine Deutsche Atabemie. XIV. Aeußerungen von Martin Greif in Munchen, Michael Georg Conrad in Munchen und Max Rord au in Baris. — (3.) Dichtungen.

Buhne und Welt, freg. v. E. u. G. Elener. Schriftl.: f. Stumde. 5. Jahrg. Rr. 15.

Inh.: A. Schmidt, bas Großherzogliche hoftheater zu Schwerin.

- R. 2. Beder, Berliner Buhnentunftler. XXVIII. Gertrub Epfoldt. — J. Saulte, Ostar Bilbe als Romobiendichter. — Charles be Foley, Lante Coco. Novelle. (Forts.) — h. Stumde, von den Berliner Theatern 1902/1903. 15. — A. Lindner, von den Wiener Theatern. 27.

Die Butunft. Oreg. von M. harben. 11. Jahrg. Rr. 31/32.

Inh.: (31.) Eduard ber Eroberer. — A. Strindberg, Mysit ber Beltgeschichte. — D. Reinhold, Sondergerichte. — H. Migerta, das Leben hammurabis. — A. Schowalter, deutsche Burenbegeisterung. — Th. Duimden, die Trusts. — Plutus, Baltanmanöver. — La Traviata. — (32.) R. Jentsch, Beleidigung und Ducll. — L. Stein, Erkenner und Bekenner. — J. Duboc, Malwida von Meysenbug. — F. A. Beyerlein, Jena oder Sedan? — Plutus, die Baadabanan — Mier Briefe bie Bagbab-Bahn. — Bier Briefe.

Reclam's Universum. Chef. Reb.: E. Befchtau. 19. Jahrg. Deft 36/87.

A. b. Inh .: (36/37.) E. v. Adlerefeld.Balleftrem, Trig. Roman. (Fortf.) — (36.) E. Burger, Charatterlanbichaften aus Defterreich. — A. Gobin, von horn. Rovellette. — R. Rubolf, Desterreig. — A. Gobin, bon porn. Robenette. — R. Rubolf, bie biedickfrigen Ziele ber Nordpolforschung. — (36/37.) E. Bobed, ber Rampf gegen bas Alter. — (36) L. Fuld, Rechtshisse im Austand. — (37.) E. Babe, die Tage der Rosen. — E. Fahrow, ein Freundschlichten F. Sigge. — S. Scherbel, die Seetrantheit. — H. Wimberger, echte Batina.

Militar-Bochenblatt. Reb.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 39/42.

Inh.: (39/42.) Personal-Beränderungen 2c. — (39.) Zum 50jährigen Dienstjubiläum des Generalobersten Grasen v. haeseler. — Die Rettung aus verzweiselten Lagen einst und jest. (Schl.) — Der deutsche Insantericangriss und der Burenkrieg. (Schl.) — Jur Latist der Infanteric. — (40.) Reue Anschauungen auf dem Gebiete der englischen Kavallerietaktik. — Zur Geschichte der danischen Flotte. — Reues vom belgischen heere. — Fähnrichprüsung. — (41.) Zum 100sten Geburtstage des General-Feldmarschalls Albrecht Grasen v. Dermetsung des Keiserlich invensichen Teldmarschalls Mringen konten. — Die Perenksung des Keiserlich invensichen Teldmarschalls Mringen konten. Beerdigung bes Raiferlich japanischen Feldmarschalls Pringen Romatsu.
— Gin neuer Beitrag jur Geschichte bes Rrieges von 1815. — Die frangofische Generalität im Jahre 1902. — (42.) Der Wert befeftigter Stellungen im Felbtriege unter Berudfichtigung ber Erfahrungen bes subafritanischen Krieges (1899 bis 1902.) — Der Rampf um ben Froschweiler Balb am 6. August 1870. — Die Schaffung eines Beneralftabetorpe in ben Bereinigten Staaten.

- Beiheft jum Militar-Bochenblatt. Greg. von v. Frobel. 1903.

4. Beft. Inb.: b. Gofler, Graf Albrecht v. Roon, Koniglich Preußischer General-Feldmarfcall. (G. 163-200.)

Nuova Antologia. Riv. di lettere, scienze ed arti. Anno XXXVIII. Fasc. 751.

Cont.: E. Monaci, Gaston Paris. (Con ritratto.) — E. Brandes, una visita. Commedia. — G. Finali, il carmen saeculare di Orazio. Traduzione. — G. Tomassetti, una villa di Giulio Cesare. (Con illustr.) — Valetta, l'accademia di Francia a Roma nei secoli XVII e XVIII. — P. Lombroso, un nuovo libro sull'imperialismo. (Con ritratto.) — L. G. Vacchelli, il problema delle abitazioni in Inghilterra. — A. Taramelli, la Sagra di San Michele alle Chiuse. (Con illustr.) — Bicchezza e trasporti. Agricoltura e tariffe ferroviarie. — G. Bettòlo, stato e marina mercantile. — L. Bonin, intorno alle questioni balcaniche.

Onze Eeuw. Maandschrift voor Staatkunde, Letteren, Wetenschap en Kunst. 3. Jaarg. 5. Aflev.

Inh.: M. Bamondt, Heimwee. — H. T. Colenbrander, Gijsbert Karel van Hogendorp in zijn rijpen leeftijd. — E. B. Kielstra, de Bandjermaginsche Sultanspartij. — G. G. v. d. Hoeven, eene mislukte proeve. — P. C. Hamburg, aanteekeningen over Schilderkunst.

Die Grengboten. Reb.: J. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 18/19.

Juh.: (18.) Katholisch und Kömisch. — Roon. Ju seinem hundertsten Geburtstage. — Bauernzuftände im sechsehnten und sebzehnten Jahrhundert. — 3. Rautenstrauch, die Kantoreigesellschaft zu Oschaft. — (18/19.) Im Lazertt. 3. u. 4. — A. Andreas, Feuer! Erinnerung aus dem russtichen Polizeiteben. (Schl.) — (19.) Der dentice ebangeliche Kirchenbund. — 2. D. Brandt, Zollvereine. — Der Malmöer Pfandbertrag von 1803. — M. Thamm, die Frauenbewegung während der französischen Revolution.

Die Ration. Greg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Rr. 30/31.

Inh.: (30.) Th. Barth, wann tann ber Bollaris frühestens in Araft treten?—
G. Gothein, zur inneren Kolonisation. — (30/31.) Protens, Faclamentsbriefe 22/23. — Henno, die Lage in Finland. — (30.) Richard M.
Meher, Ludwig Tied. — A. Sperling, der Gedante an sich selbst — als
Teil der Krantheit. — A. Bettelbeim, Phantasien auf hobem Seil. — R.
H. Scherard (Bernon), am Grade Ostar Wilbes. — (31.) Th. Barth, unsere
Kanadier. — R. Luczhnski, Präsident Roosevelt und der "Rassenlesten.

Ruczhnski, Wahn, Rassen Beigel. — S. Lublinsti, eine Kleisten Grographie. eine Rleift.Biographie.

Die Gegenwart. preg. von Rich. Rorbhaufen. 63. Bb. Rr. 18/19. Inh.: (18.) Caliban, böhere Politit.—A. v. Errans, Freihänder über die Wirtung der Handelsverträge. — M. Richter, taufmänntiche Schiedsgerichte.

— O. Wentorf, "Derodes und Mariamne" und "Wonna Banna". Eine Traggidde und eine Komödie. — Alfred Semerau, Seima tagerlöf. — I. Rorden, die siehen Ausstellung der Berliner Seccifion. 2. — (19.) L. v. Strans, deutsche Träumereien, nationalpolitische Dummheiten. — Eliga Ichenhauf er deutsche M. Wiegler, M. Barres, der Berichterfatter. — R. Lein, die Wonnmentalmalerei in Deutschland. — Th. Achteis, R. B. Emerson. — H. Budor, der Riedergang der Broncetechnik.

Angemeine Beitung. Beilage. Greg. v. D. Bulle. (1903.) Rr. 86/95. Inh.: (86/88.) 8. Jordan, Gaston Paris. (86.) Age, einige Gedanken über die Entwicklung und den heutigen Sinah der freiwilligen Wohltbätigkeit. — (87.) H. Conrad, Rudolph Genée als Hüter des Schlegel-Tieckjahen Spakespeare-Textes. — (88.) Bismarcks Briefe an zeine Vattin aus dem Ariege 1870—1871. — Profesior Friedrich Deligsh über seine Sattin aus dem Ariege 1870—1871. — Profesior Friedrich Deligsh über seine Sabylonische Aeite Mary die Oktober 1902.) — (89/90.) L. Scherman, zur zentralastatischen Archivologie. — (89.) In der Südydlarregion. — (90/91.) H. Hater, die Lage der beutschen Archivologie. — (89.) An der Südydlarregion. — (90/91.) F. Hater, die Lage der beutschen Archivologie. — (80.) Ambig gege den Niedergang spres Standes. — (90.) VII. Bersammlung deutscher Sistonier. — (91.) E. Playsoff-Lejeune, Frauen. n. Ehervage. — (92/93.) H. Okwald, die deutschen Arbeitertolonien. — (92.) B. Dolghaufen, Napolson u. Reders Tochter. — (93.) D. Ulmann, ber Blan eines Khein-Elbe-Annals zur Zeit Napolsons L. — 2. Wilfer, nochmals die Abhammung der Baivvaren. — (94.) Abele Schreiber, gegen den Allishol. — B. Schmidt, von ichmöbilder Aunk. — (95.) R. Arumbacher, zur Berbeibigung der neugriechtichen Schrifthrache. — Th. Achells, Morih Laguns f. — Das Jahrhundert des Lindes. Studie von Ellen Keh, behr. von Mela Cfcherich.

### Rorbbentiche Allgem. Beitung. Beilage, 1903. Rr. 80/103.

Arbentiche Algem. Beitung. Beilage. 1903. Ar. 80/103.

3nh.: (90.) Th. Actis, die kulturhiftorische Bebeutung der Rasse. — (81.) C. Haltenduck, seinem Bogelkesten. — (82.) Hollmar, die Auskellung der Sezeiston. — (83.) Looka wirt und Theater. — Bild. Georg, das Geburtisahr des "Fibelio". — (84.) Ossar Witda. — (86.) K. Epstein zur Geschichte des Areuges. — (85.) K. Epstein zur Geschichte des Areuges. — (85.) K. Runze. Dser-Seitten. — Hollmar, ein neues Malmittel und seine Arprobung. — (87.) R. Szeilerup, ein Monumentalwert der Welltiteratur (bie Redem Gotamo Guddhes). — (88.) H. Wartellagen. — (87.) R. Szeilerup, ein Monumentalwert der Welltiteratur (bie Redem Gotamo Guddhes). — (88.) H. Raumbaar, holländische Friedens-bilder während bes Oftersteils. — (90.) L. Neu mann. Streia, die Tensteilner während bes Oftersteils. — (90.) L. Neu mann. Streia, die Tensteilner während bes Oftersteils. — (91.) B. Lindenberg, Zeitbilder aus dem Orient. Reisbriefe. — (94.) Der Arrdenbeu des Protenantsmus. — Aus einem römischen Briefe. — (95.) Zwei Frauenducker. (3. Rurz. Die Stadt des Lebus, E. Biedig, Bom Müller-Hanneld. — (99.) C. Abeulley, ein Gommeranssung nach den Canarischen Instell. — (199.) C. Maerdel. Xrumhaar u. G. b. Graeven h. wom Ronte-Hincio in Rom. — (100.) Englische Bücker. — (101.) A. Gemeran, der Tempheter v. Sättingen. Zuseinem Soliks. Instill. (1. Rai.) — (102.) H. Bollmar, Große Berliner Aunfausskiellung 1903. — Friedrichs des Großen Beztehungen zu Italien. — (103.) Becht über Richard Wagner.

### Biener Abendpoft. Beilage gur Biener Beitung. 1903. Rr. 77/92.

onener avendpst. Beilage jur Wiener Zeitung. 1903. Rr. 77/92.
Inh.: (77.) W. Shaukal, Iohannes Kreister, ber Rabellmeister. — (79.) Ein neues Sykem vos öffere. Die Kutweisungskrach der Gemeinde — (81.) I. him melbauer, herbert Spencers "lettes" Werk. — Die schödherische Bhantaste. (A. Ridot.) — (83.) E kol. Trzherzogin Sophie und Walhurga Schindt. — L. Shiffmann, ein unbekannter Vrief von Abraham a Sancia Clara. — (85.) H. Werner, alleriet vom "Gegück der Schlangen".— (88.) Die Unstellung neuerer Anschauungslehrmittel für Vittelschulen. — (88.) Rene Briefe Vismarck. — (80.) Dt. Vitmelh wher, Geschichte der Geglangen".— (88.) Vereich ihre Vierschulen. — (88.) Vereich dicket und Lecinit des Tienschulen. — Vereich Eutward, zum Abraham kalfen der Verenach dunin. — (12.) D. Vereich, mahr, zur Geschichte Kalfer Iosessellen. — Die 7. Bersammlung deutscher historiter zu Geschleberg, 14. bis 18. April 1903.

### Sountagsbeilage Rr. 18 &. Boffifchen Beitung 1903. Rr. 205.

Inh.: B. Bolg, Friedrich ber Große und die Italiemer. (Schl.) — Leo Berg, Ludwig Tied. Geft. am 28. April 1883. (Schl.) — R. Blind, uralte Lieder unferer Rinderwelt. — 3. Wiefe, gur Entbedungs, und Rolonisations, geichichte Louisanse. (Schl.)

### Dentiche Welt. Gregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 30/32.

A. d. Ind.: (30.) A. Bartels, Aunstritt ober nationale Aritit? — Wilhelm Bölfche, eine Millarde Jahre. (Schl.) — H. Mar, Schwarzwaldjungfern. Slize. — (30|32.) W. Arminius, die Sonne im Rüden. Vovelle. — (31/32.) E. Arminius, die Sonne im Rüden. Vovelle. — (31/32.) E. N. Maher, was ift Anltur? — Statthalter von Wantenffel und Bischof Dupont des Loges. Ein Stild prenfischer Archenholitik. — (32.) Eraf Bern, forff, auf dem Antilopen-Anstand in Lamerun.

Die Beit. hrsabt. J. Singer, D. J. Bierbaum u. h. Kanner. 35. Bb. Rr. 447/448.
3h.: (447.) Die Bollehmme. — Die Wahlbewegung in Dentschland. Bon einem Reichstagskandidaten. — (447.448.) H. Herth, die Bederreichlichungarische Bauf und ber Ausgleich. — (447.) A. Wirth, die Geschichte Kliens. — B. Roseger, die Gottincher unserer Tage. — 3. Folnesice. Secession und Biebermeierfill. — (448.) "Rach wie vor". — R. Bentsch, Bilatus contra hoenstroech. — A. Ular, Jenseins von Rießische. — Mac Messen. Der Roman eines Arbeiters. — B. Riesz, Feriencurse an den englischen Universitäten. — R. Brud-Ansfenderg, Boints de Raguse.

Die Beit. Rational-sociale Bochenschrift. Red.: Paul Rohrbach und Baul Ifcorlic. 2. Jahrg. Rr. 31/32.

und Paul I jaorlich. 2. Jahrg. Ar. 31/32.
Inh.: (31.) P. Naumann, die moralisse Wablipsicht.— M. Maurenbrech'er, die Ethis der Reichetagswahl.— Ludwig Cjawege, offener Brief an Se. Crzellenz den Herrn Rinister des Innern, Freiherrn v. Hammerstein.— B. Kohrdand u. die angelsächsichen Voller. 2.— H. d. Gerlach Wahlgeptander.— A. S. treder, Kunft und Politik.— (32.) R. Löhler, der Reichstag 1898—1903.— A. Leller, Frankreich u. England in Legybten.— G. Ho den nn. die Gewerbekrankeiten.— Audoss Doven siehen, die rechtliche Stellung d. Fran im deutschen Privatrechte.— Hoof Volensiehen, Kransensen, Schaufer, Scholen geschenk für Postbeamte.— L. Polm., Boltsbücher.— Fibns, Tempelkunk.

Die Bilfe. Greabr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 18/19.

Inh.: (18.) Raumann, die Rationalsocialen und die Wahlen. — P. Rohr, bach, Deutschlands Interessen im Orient. — (18/19.) Raumann, Briefe über Religion. XVIII n. XIX. — (19.) Weinhausen, ber Aufmarsch zur Wahlschlacht. — P. Wombert, Alloholfrage und Gemeindepolitik.

Das Banb. Beitfdrift fur bie focialen u. voltetumlichen Angelegenbeiten auf bem Lande. Greg. v. G. Cohnrey. 11. Jahrg. Rr. 15.

Infi : Wie ich Boblfahrtseinrichtungen grundete. Bon einem aothaifden Pfarrer
— Die Thatigfeit ber Königlichen Anfiebelungs-Kommiffion im Jahre 1902— Aufruf zur Bildung eines Unterausschuffes für Runftpflege auf dem Lande-

Die Umfdan. Ueberficht über bie Fortichritte und Bewegungen auf bem Gefamtgebiet ber Biffenschaft, Technit, Literatur und Kunft. freg. von J. h. Bechholb. 7. Jahrg. Rr. 19/20.

3nh.: (19.) S. B. Altmann, jur Frage ber Arbeitelofigkeit. — Eigenmann, auf ber Suche nach blinden Fifchen in Euba. — D. v. Liebig, Energetit, Ohnamismus und Materialismus. (Schl.) — Labac, eine neue Straßen-

Bugmaichine. — Ruffner, Elettrotechnit. — F. Lampe, Ferbinand Freibert v. Richthofen. — (20.) Hans v. Liebig, Infins von Liebig. — Prof. Friedrich Dell'sich, über feine babilonische Reise. — Professor Osnald Flamm, der Wert ber Funtentelegraphie für die moderne Schlffahrt. — L Bieben, Erziehungswiffenschaft.

Gartenlanbe. Reb.: Abolf Rroner. Rr. 14/18.

Sut.: (14/18.) W. Heimburg, Doctor Danny a. feine Frau. — (14/18.) Briefe Bismards an f. Satiti aus d. Kriege 1970/1871. — S. Eck ftein, über Varusst. — R. Leiny au I., Geschichtliches vom Kochtopf. — (14/18.) R. Herzog, die vom Riederthein. — (15) B. Hiel. das Aggiathal. — D. Lagar, das Weien der Auchinscheret. — R. March, ein Capital vom Wetten. — (16.) A. B. Lallusty, eine "Lerb" (Lirmes) in den dentict vom Wetten. — (16.) A. B. Lallusty, eine "Lerb" (Lirmes) in den denticts Kolonien von Brafilien im Staate Rio Trande do Gul. — W. Derdrey, Lunnellachtrophen u. Mittel zu ihrer Berhätung. — (17.) E. Heyd, die erken Louristen. — Das Anssehn Karls des Großen. — (18.) Auch Hilliger, benticke Städebilder. Stoly in Vonmern. — Das Henstergift.

Wanbern und Reisen. Reb.: L. Schwann u. hans Bienbl. 1. Jahrg. 8. heft.

A. b. In.: B. Schmidt, in den Hoch-Bogesen. (Wit Abb.) — H. Bortisch, Ludwig Richter, ein kategorischer Imperativ des Banderns. (Mit Abb.) — H. H. Löscher, der der Gebenten. und Schülerhebergen. Ein Richtlic auf 1902. — E. v. Heffer Wartegg, die Tempelftädte des füblichen Indiens. (Mit Abb.) — D. Schell, Zons am Riederrhein. (Mit Abb.)

Die **Boche.** 5. Jahrg. Rr. 16.

A. b. Inh.: W. Bobe, die Hälschung alter Kunkwerke. — Dei mling, General-oberst Graf von Haefeler. Jum Solährigen Dienfijubiläum am 28. April 1903. — M. Böhme, die Frau von Schirned. Roman. (Fortf.) — Th. Zell, das Borgefühl der Tiere bei Erdbeben und Chibemien.

Beitrage jur Colonialpolitit und Colonialwirtschaft. Schriftleiter: A. Seidel. 4. Jahrg. heft 13.

3nh.: G. Hartmann, meine Expedition 1900 ins nördliche Rastofeld und 1901 burch bas Ambolanb. (Mit Abb.)

### Mitteilungen.

Aus dem Geschäftsbericht des Allgemeinen Schriftsellervereins, Berlin (Geschäftstelle B., Elsholzftr. 5) heben wir hervor,
daß der Berein bereits 600 Mitglieder zählt; Ende 1900 warne terft 23. Zwed desselben ift: Förderung der Standesinteressen, Bertretung in Rechtsfällen, Unterstügung von Schristsellern, Stellenvermittlung, Rachdruckscontrolle, Kritik, Geselligkeit. Der Borstand besteht zur Zeit aus den herren Dr. M. hirschielt (1. Bors.), R. B.
Sophar (2. Bors.), C. J. Nodemann (3. Bors.). Der Beitrag belänfich aus 6 M jährlich (Desterreich-Ungarn 7 Kronen 20 heller, Auland 7 M.), einschließich unentgeltlicher Lieferung der Schristskleigeitung: "Die Feder", deren Beilage, die "Bereinsnachrichten", das
Drgan des Bereins sind. Sazungen und Probenummern des Organs
werden auf Berlangen zugesandt.

In Husum geht am b. Juli zum 300 jährigen Stadtjubilänm
ein Schauspiel von Gustav Frenhen: "Das Heimatsell" zum
erstenmal in Scene.

erftenmal in Scene.

3m Refibengiheater ju Roln hat ber Schwant "Jeremias Lamm-huber" von Bennert, einem Rolner, fehr gefallen.

Im Deutschen Schauspielhaus zu hamburg hat Lothars "Lönig Harleftin" in neuer Fassung eine sehr beifällige Aufnahme gesunden.
In St. Petersburg ift Gortis "Rachtafyl" von der Kritit noch der Erstaufführung einstimmig abgelehnt worden.
Im Königlichen Schauspielhaus zu Berlin ging Kalidasas "Satuntala" in der Reubearbeitung von Dr. Mary Möller mit schonen

Erfolg zum erstenmal in Seene. Birebaben hat ein neuer Schwant "Der blane Montag" von hugo Lubliner u. Konrad Drebet recht gefallen.
An dem Hause Redarstaden Rr. 20 in heibelberg, das Gottfried Reller 1849 und 1850 bewohnt hat, läßt der Stadtrat eine Gedent,

tafel anbringen.

Im Deutschen Landestheater ju Brag hat eine neue bramatifche Episobe "Auf ber Bertframa" von Guftav Burchard, beten Mittelpuntt Mogart bilbet, sehr gefallen.

Im Königlichen Theater zu Biesbaben fand bas Rachtftud "Aufs-hans" von Lauff eine gunftige Aufnahme. In Wien hatte im Theater an der Wien ein neues Bollsftud von Bernhard Buchbinder: "Der Mufikant und fein Weib" nur mäßigen Erfolg.

3m Drurplanetheater ju London erzielte bas neue Drama "Dante" bon Garbou und Moreau einen farten außeren Erfolg.

Das Germanifche Mufcum in Rurnberg bat, wie Die Frantf. Sig. erfahrt, eine eigenartige Stiftung jugewendet erhalten. Professor und Maler fr. Rudolf Geißler hat der Bibliothet des Germanifden Mufeums bas Originalmannscript und Beichunngen gum Strum-welpeter von dem Frankfurter Arzt heinrich hoffmann aus ben Jahre 1844 gefchentt.

Rr. 11 ber Schönen Literatur erfceint am 6. Juni.

# Die schöne Literatur.

Beilage zum Literarischen Centralblatt für Deutschland.

Mr. 11.

herausgeber und verantwortlicher Rebactent Brof. Dr. Cb. Barnde.

[4. Jahrgang.

Berlegt von Ebnard Avenarins in Leibgig. Sinbenfrafe 18.

Erscheint zweimal monatlich.

🕶 6. Zuni 1903. 🖦

Breis jährlich 6 Mart.

Bartels, A., Artitler und Artitfafter. (169.) Erharb, E., Borte. (162.) Frante-Schievelbein, G., ber Gottüberwinder.

(161.)
Garberg. M.. Banins. (162.)
Ghiron, S., Vittorio Emanuele II. (167.)
Giacosa, G., Teatro. (167.)

| Pagen, D., bunte Blätter aus Holfteins Schweiz. (166) | Panxacchi, E., il libro degli Artisti. (167.)
| Janit fc., M., harter Sieg. (162.)
| Anobt, R. E., wir find die Schnsicht. (163.)
| Litter fc., M., berter die Schweiz. (164.)
| Litter fc., M., berter die Schweiz. (164.)
| Litter fc., M., berter die Schweiz. (164.)
| Litter fc., M., Befreiung. (162.)
| Meerheimb, H., v., Befreiung. (162.)
| Meerheimb, H., v., Befreiung. (162.)
| Meerheimb, H., v., Mefreiung. (162.)

Mile Bilderfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Egyeb. b. Bl. (Binbenftrafe 18), alle Briefe unter ber bes heransgebers (Raifer Bilhelmftr. 29). Rur folde berte Bunen eine Befprechung finden, die der Red. vorgelegen haben. Bei Correfpondenzen über Bücher bitten wir flets ben Ramen von deren Berleger angugeben.

### Moderne Franenromane.

Franke-Schievelbein, Gertrub, Der Gottüberwinder. Roman. Berlin, 1902. Fontane & Co. (300 S. 8.) .# 3, 50.

Janitichet, Maria, harter Sieg. Roman. 2 Teile in 1 Banbe. Berlin, 1902. Jante. (166; 207 G. 8.) .# 5.

Erhard, Emile, Borte. Roman in 2 Banben. Ebb., 1902. (227, 143 u. 157, 184 S. Gr. 8.) .# 10.

Grafin Schwerin, J., Lebenswege. Roman. Ebb., 1902. (252 S.

Meerheimb, henriette von, Befreiung. Roman. 2 Teile in 1 Bbe. C6b., 1902. (169; 203 S. Gr. 8.) .# 4.

Mert, Emma, Drei Franen. Munchner Roman. Dresben, 1902. Reigner. (307 S. Gr. 8.) .# 4.

Schlippenbach, Freifrau G. von, Ich will es fühnen. Roman. Dreeben, 1901. Bierfon. (251 G. 8.) # 2, 50.

Bertrub Franke-Schievelbeins Stil Klingt bisweilen sehr romanhaft. Die Dichterin tritt gern, hinweisend auf bies und jenes, insbesondere um einen Charafter eindring. licher, beutlicher erscheinen zu lassen, zu ihren Gestalten, bie burch ein berartiges Berfahren leiber gerabe nicht lebenbiger werben. So fagt fie einmal lächerlich pathetisch von einer ihrer Helbinnen: "Sie hatte die dunklen, versprechenden Augen ber Monna Lisa bes Lionardo. Und — seltsam biese Augen von brennendem Braunrot, wie nachgebunkeltes Mahagoni, blidten unter ftumpfem, weißblonbem haargespinft hervor." Richt viel weiter heißt es: "Renée lachte hell auf. Es war viel Siegesbewußtsein in bem Lachen." Derartige romanhafte Ertlarungen und Bufate ftoren gerabe bie Spannung, ja fie wirken auf einen feiner empfindenden Menschen gerabezu banal, etwa wie ber Stil eines hintertreppenromanes. Gertrub Frantes tuchtige Begabung offenbart fich bagegen in ber ficher burchgeführten Composition. Mit Meisterschaft weiß sie eine handlung, einen Charafter zu entwickeln. Man nimmt babei Einseitigkeiten, Unfeinheiten in ben Ruancen in Rauf: bas gange Bilb, Bortrait, ift sicher, traftig hingezeichnet. Der Professor Brebentamp ift als Foricer und Phyfiologe berühmt, er fteht gang auf naturwiffenschaftlichem Standpuntte, er ift zubem Runftenthusiast und liebt bas große gesellschaftliche Leben, bessen Mittelpunkt er ftets ift: er wird von Jebermann verehrt, er ift eine fich für unfehlbar haltenbe Renaissancenatur. Wie diese klare und starke Natur allmählich mit sich selbst in Biberfpruch tommt und fich schließlich vor bem allmäch-Beilage ju Rr. 23 bes Lit. Centralbl. f. Deutfolanb.

tigen Schicfal, bem unbefannten Gotte, bem Myfterium beugen muß, bas wird von ber Dichterin geradezu meifterhaft entwidelt. Auch die übrigen Menschen bes Romanes, bie zum Teil wiber Willen bas Schicffal bes haupthelben beraufbeschwören, find mit festen Strichen gezeichnet. Rurg: Gertrud Frankes Roman ist, wenn er auch nicht ber feineren psychologischen Prosatunft angehört, ein talentvolles, lefenswertes Buch.

Maria Janitschels Roman "Harter Sieg" behandelt bie Entwicklungsgeschichte eines jungen Madchens. Das Wefen und Werben biefes eigenwilligen, boch sympathischen Rindes wird ohne tiefere Psychologie, aber mit Frische und Lebenbigkeit geschilbert. Die übrigen Menschen ber Erzählung bagegen wirken wenig lebenbig und individuell, wie benn ber Roman überhaupt fehr ungleich gearbeitet ift. Mögen ber Dichterin bei ber Schilberung ber Sauptfigur Momente aus eigenem Wefen und Erleben vorgeschwebt haben, im ganzen erscheint mir ber Roman als eine gleichsam nebenbei, vielfach ohne Begeifterung geschriebene Arbeit. Daher vermag er uns auch wenig zu interessieren.

Die übrigen Romane gehören ber befferen Unterhaltungsliteratur an. Es find zumeist Chegeschichten mit mehr und weniger gludlichem Ausgang. Durch feinere pspchologische Behandlung ber Charakteriftiken zeichnen sich aus "Drei Frauen" (von Emma Mert), "Worte" (von Emile Erharb) und "Befreiung" (von Benriette von Deerheimb). Gine bilettantenhafte Arbeit, insbesondere auch im Stil, ift ber Roman "Ich will es suhnen" (von Freifrau G. von

Shlippenbach).

Hans Benzmann.

## - Naulus.

Schauspiel in fünf Aufzügen von Arne Garborg. Erstaufführung am 23. Mai in Alfred Salms "Reuem Commertheater" ju Breslau.

Die Berbeutschung bes norwegischen Dramas burch Eugen v. Enzberg ift icon 1898 in ber Reclamichen Universal. bibliothet (Mr. 3867) erschienen, aber erft ber große Erfolg bon Björnfons "Ueber bie Rraft" hat ben jegigen Leiter bes Berliner Theaters bestimmt, auch diese Glaubenstragobie auf bie beutsche Buhne zu bringen. Gleichsam als Borprobe

ber für ben nachsten Binter geplanten Borftellung in Berlin hat Garborgs Schausviel seine beutsche Uraufführung bei ber biesjährigen Eröffnung bes Breslauer Commertheaters erlebt. Obwohl ein Teil bes entschiedenen Migerfolges bem begabten, aber für folche Aufgaben noch nicht reifen Darfteller ber Titelrolle zur Laft fällt, erfchien in ber Hauptsache boch bas Stud selbst für beutsche Buhörer ungenieß-bar. Seinem religiösen Inhalte gemäß ist G.s Schauspiel allerdings mit Ibsens "Brand" und bem ersten Teile von Björnsons "Ueber die Kraft" zusammenzustellen, aber G.s helb vermag nicht bie Teilnahme zu weden, die wir Brands Bersönlichkeit und ber Frage nach ber Möglichkeit bes Glaubenswunders entgegenbringen. Brand ift eine Indivibualität fo ftart und schroff wie Ibsen felbst, wir verfolgen bie Steigerung feiner religiöfen Anspruche und erleben feine innere Rataftrophe. Björnfon weiß bie Gebehntheit seiner Sandlung burch ftart theatralifche Mittel, wie ben Bergfturz, geschickt zu verbecken und sobald Bratt uns an seiner Gewiffensnot teilnehmen läßt, folgen wir in atemlofer Spannung. G.s Baulus hat ben außerften Entschluß, Sab und Gut zum Beften ber Armen wegzugeben, icon bor Beginn bes Studes gefaßt; bei ber Ausführung zeigt er fich fleinlich. Daß zwischen unsern ftaatlich-tirchlichen Ginrichtungen und gesellschaftlichen Anschauungen einerseits, ber Lehre bes Evangeliums und bem Communismus ber erften Chriftengemeinden andrerfeits ber bentbar icharffte Gegensas besteht, hat Tolftoi eindringlich und überzeugend genug aufgebedt. Die Unterredung über biefe Dinge zwischen Paulus und bem Amtmann im vierten Aufzuge G.s ift eine gelehrte Discuffion, bie bes bramatischen Lebens entbehrt, mit bem Björnson die Beratung der Geiftlichen über die Zulaffung des Wunders buhnenwirksam gestaltet hat. In Paulus selbst geht während ber fünf Acte feine Entwidelung vor; die Rolle feiner liebenben, aus Gifersucht fich totenben Gattin Belga vermag wohl Teilnahme zn weden, wenn fie anders gespielt wirb, als bies von ber Darftellerin in unferm Sommertheater geschah, wo eigentlich nur bie Rolle bes Amtmanns (Berr Baul Bauly) befriedigend burchgeführt murbe. G.8 "Baulus" ift in ben Meinen norwegischen Berhaltniffen, bie auch manche Dramen Björnsons eingeengt haben, steden geblieben. Es ift bem Berf. nicht gelungen, feinem Probleme bes Biberfpruchs zwischen ber ftrengen Forberung Jesu und ben mobernen Einrichtungen bramatisches Leben zu verleihen. Trop ber von Herrn Director Halm als Regisseur vorgenommenen notwendigen Striche wirkte die Aufführung ermübend und wedte weber Teilnahme für das Stud noch für seinen Dichter. Max Koch.

## Lyrik.

Anobt, Karl Ernft, Bir find die Sehnsucht. Liederlese moderner Sehnsucht. Stuttgart, 1903. Greiner und Pfeiffer. (324 S. 8.) Geb. # 4.

Andwig, Abolf, Gin Liebestraum. Wien, 1908. Konegen. (116 G. 8.)

Litterfcheib, Frang, Wenn ber Tag verglüht. Marburg, o. J. Clwert. (160 G. 8.) # 2, 25; geb. # 3.

Steiner, Sans, Blaten und Ranten. Dresben und Leipzig, 1902. Pierfon. (96 S. 8.) .# 2.

Sagen, Sans, Bunte Blatter and Solfteins Schweig. Cbb., 1902. (96 G. 8.) .# 0, 75.

Die Anobtsche Lieberlese will nach bem Borwort ber steuerlosen in Weg und Ziel unsichern Sehnsach, welche durch unsere Zeit und in dieser auch durch unsere Aunst und Literatur geht, von ihrem Gebiet aus zu Steuerkraft und Zielsicherheit mit verhelsen. Die Lese ist gedacht als

ein Wegweiser zu innerer Sammlung für neuen Anfblid "nach den ewigen Sternen, nach all bem unerreichbar Schönen, Wahren und Guten". Die Dichter, welche in ber Sammlung vertreten find, laffen fich nach ihrer Weltanichau. ung gliebern in brei Gruppen. Die eine tommt von Schopens hauer, die andere strebt zu Rietsiche-Barathuftra, die dritte fuct nach politiv driftlichem Boben. Die einzelnen Gruppen find natürlich nicht ftreng gegen einander abgegrenzt, ihre Bertreter spielen vielmehr je nach dem Ginschlag ihrer Bersonlichkeit von ber einen in die andere mannigfach hinüber. Aufgenommen find nur lebende beutsche Lyriker mit Ausnahme bes mahrend ber Rebaction verstorbenen Jacobowsti und zwar mit hier erstmals wie mit bereits anderwarts veröffentlichten Beiträgen; die Quellen ber letteren find am Schluß gewissenhaft verzeichnet. Der Berlag hat, wie wir bies bei ihm gewohnt find, ben Band recht geschmadvoll in Worpsweder Stil herftellen laffen. Bertreten find u. a. Ferdinand Avenarius, Sans Bengmann, Carl Buffe, Georg Buffe-Palma, Franz Evers, Guftav Falte, Martin Greif, Rarl Ernft Knobt (ber Hregbr.), Frit Lienhard, Borries von Munchhaufen, Bring Emil von Schonaich-Carolath, ber als Dichter specifisch beutscher Sehnsucht bezeichnet wirb, Maurice von Stern, Rarl Beitbrecht und Die Damen Ricarba huch, Anna Ritter, Frieda Schanz. Im allgemeinen enthält leiber auch biefer Band verhaltnismäßig wenig echte durch unmittelbare reine Poesie wirkende Lyrik. Bielleicht ware weniger mehr gewesen. Bum Besten gebort nach meinem Empfinden Rarl Bienensteins "Bas bin ich?" (S. 28), Rarl Buldes "Es lebe bie Runft" (S. 41), Rarl Knobts "Dort" (S. 177) und Schönaichs "D Deutschland" (S. 256). Biele Gedichte enthalten aber doch recht gesuchte, oft geradezu geschmacklose Bilber, g. B. "In meinem Bergen brennt eine ewige Lampe", ober "Nun mag ich bir (ber Racht) bie Sternenschleppe tragen, Scheu beiner Traume Lieblingspage fein" — ober gar: "Einmal vor manchem Jahre Bar ich ein Baum am Bergesrand, Und meine Birkenhaare Rämmte ber Mondschein mit weißer Sanb". aller Ausstellungen will ich ben positiven Wert bieser Sammlung und ihre gute Absicht teineswegs verkennen, und ich erblide beibes barin, daß es ber Grögbr. unternommen hat, aus dem Gebiete ber Lyrit möglichft all bas zusammen zutragen, in dem fich ber poetische ober wenigstens poetisch empfundene Dieberschlag erkennen läßt bavon, bag irob aller Decadenz und allem modernen Naturalismus das Beburfnis und die Sehnsucht nach realen aber auch erhebenben Grundempfindungen für Leben und Dichtung unferem Bolle nicht verloren gegangen find, daß fie gur Beit fich wieber besonbers bemerkbar zu machen beginnen. Möge Knobis sursum corda mithelsen, daß wir für unser nationales Leben und unsere nationale Runft bie richtigen Magftabe, sofern fie abhanden getommen find, wieber finden.

Durchftrömt von dem musikalischen Rhythmus echter Lyrik und dabei in die Stimmung einer Romantik im guten Sinn getaucht erscheint mir Abolf Ludwigs zusammenhängende Dichtung "Ein Liebestraum". Das Gedicht, welches in die Abschnitte Sängerwunsch, Borspiel, der Traum, Schlußgesang sich gliedert und bessen Bersmaß wechselt, könnte deutlicher benannt sein: Die Genesis eines Liebestraumes. Scheiden und Meiden ist auch hier das Ende vom Lied. Dann kommt Rückehr in den alten Freundeskreis, Zechgelage und froher Liedersang, aber wenn auch die Bunde sich schließt, sie blutet still nach innen und die Narbe bleibt. Zu den schönsten Stellen gehört meines Erachtens Nr. XII "Im Traum" (S. 42/43):

Mein hoffen ift wie bie Sonne, So leuchtend in freudiger Pracht, Dann fintt es aus Traumen ber Bonne Sinunter in Trubfinn und Racht.

Und wie die Sonne am Morgen Siegftrahlend tehret gurud, So hebt fich auch wieder aus Sorgen Rein hoffen auf Liebe und Glud.

Außerdem sei noch hingewiesen auf Nr. XXV, ebenfalls "Im Traum": "Es war eine funkelnde Juninacht". Je kurzer besto besser, dies gilt wie überall in der neueren Lyrik, so

auch bier.

Auch bei Franz Litterscheibs Dichtungen "Wenn ber Tag verglüht" zeigt es sich icon bei flüchtigem Durchblättern, baß wir es mit einer wenn ichon noch nicht gang reifen fo boch ber Reise fabigen Dichternatur ju thun haben, bie Form wie Inhalt mit sympathischem Stilgefühl handhabt. Ein Sauptvorzug ift bie Rurze ber einzelnen Gebichte. Den Inhalt bilbet in ber Hauptsache bie Liebe, meift mit ben Eonen ber Sehnsucht gefungen, aber auch mit entschlossener Rampfesluft für das Fefthalten bes Befiges und dem felbftficheren Gelobnis, ber Geliebten ftetes Treugefühl ju bewahren. Auch aus Leng und Berbft, Ratur und Gegend, aus bem Schmerz um verfaumtes Glud nimmt ber Dichter feine burchweg reinen Motive. Schließlich finden fich noch einige Sagen in flotten Reimen, aber ohne burch bie Art ihrer Berarbeitung besonderen Eindrud zu hinterlassen (u. a. Bom Ritter gant zu Merl S. 116/120, Die Lahntöchter S. 126/127, Bilatus S. 128/131). Als besonbers gelungen seien aus ben Liebesgedichten erwähnt "Berrat" (S. 9) und "Bom himmel stieg hernieber" (S. 22/23). Die gefunde Grundstimmung, aus welcher heraus ber Dichter ins Leben schaut, moge bas einleitende Gebicht "Buniche" veranschaulichen:

Auf folgem Bollenschiffe mocht' ich treiben Bum bebren Sonnenland durch's Rebelgrau, Daß ich ber Erbe tief ins lichte Auge Und tief ihr auf ben Grund ber Seele fcau'.

Daß ich die Runen ihrer Stirne deute, Die Kampfesnarben wilber Berbezeit; Daß ich an ihrem Felfenwillen lerne Die Zuversicht im eignen Berbeftreit.

Auf starten Geistesschwingen möcht' ich schweben Zum Land der Wahrheit durch des Zweisels Grau, Daß, wissend, ich mir tief ins eigne Auge Und in den Grund der eignen Seele schau'.

Rach bem Scheffelichen Ausspruch, ben er seinen "Bluten und Ranten" vorangestellt hat, ichafft fich hans Steiner feinen Hausbebarf an Liebern felbft. Das Inventar biefes Hausbedarfs ftammt aus ben Jahren 1889-1901 und ift zusammengeftellt in brei mit I—III bezeichneten Abteilungen. Bas ich in bem Banblein, welches nach bem Ginleitungsgedicht ber Großherzogin von Baben gewibmet ift, vermiffe, bas ift perfonliche Gigenart in ber Empfindung wie in ber Aussprache. Diese "Bluten und Ranten" fteben ihrem literarischen Wert nach bem höheren Dilettantismus naber als ber Grenzlinie mittlerer Poefie, wenn auch manches Beffere ber Sammlung nicht fehlt, wie z. B. "Ich lieg im Bald und traume" (S. 101/102). Insbesondere ift die reine Gefinnung anzuerkennen, welche bie Liebeslieber wieberfpiegeln, z. B. "Zwei Sterne find mir aufgegangen" (S. 39/40), "Man foriche nicht, man frage nicht" (S. 55/56), "Die Rose von Jerico" (S. 66). Richt ohne Rneipenhumor ift "Schufters Erbenwallen" (S. 7/8). Ganzlich mißlungen aber find bie Berfuche, Bollslieber im Dialett nachzubichten ("J woiß e klois Platle" S. 10/12 und "Ro a Maß" S. 12), mahrend die Beise beffer getroffen ift in bem schrift. beutschen: "Wenn du mein Mädchen fiehst" (S. 96/97).

Nachtigallen. Mühlenräber. Balbespfabe. Quellenmurmeln, Bogelsang, alles natürlich in Gebanken an "fie", bas find im allgemeinen bie Motive, welche Johannes Sagen in "Bunte Blatter aus holfteins Schweiz" zu Gebichten veranlaßt haben. Ich habe ben Einbruck, als sei es bem Bers. weniger notgebrungenes Beburfnis, sich lyrisch auszusprechen, als bag er vielmehr Schwingungen feines Erinnerungsvermögens jum Anlag nimmt, fich einen Bers barauf ju machen; Die Empfindung tommt nie aus ber Tiefe eines wirklichen inneren Erlebniffes berauf, fie ichwimmt, wenn ich mich biefes Ausbruds aus ber Buhnensprache hier bedienen barf. Außer ben bereits angeführten Motiven bietet ber Berf. auch noch Gebentblatter an befannte Statten und Manner feiner Beimat (Gutin, Weber, Bog) und Boltsgebrauche, wie z. B. in "Die Brautigamseiche beim Dabau" (S. 47/49), um welche die jungen Mäbchen breimal freisen, bann ben Rreis burchqueren, Blatter brechen, biefe an ber Bruft bergen, um baburch im laufenben Jahr einen Brautigam zu erhalten, womöglich einen, von bem fle bereits geträumt baben.

Theodor Mauch.

## Italienische Literatur.

Pirandelle, Luigi, Quand' ero matte . . . Turin', 1903. L. Streglio & Co. (349 S. 8.) L. 2, 50.

Raimund, Eula, Racconti prodigiosi. Turin, 1903. Baravalle. (79 S. 8.) L. 1, 50.

Chiron, Sam., Vittorio Emanuele II. Anedotti. Rom, 1903. Rassegna Internazionale. (110 S. 8.) L. 1.

Giacosa, Giuseppe, Teatro. Mailand, 1903. Fratelli Treves. (292 S. 8.) L. 3, 50.

Pansaechi, E., Il libro degli Artisti. Mailand, 1903. L. F. Cogliati. (527 S. 8.) L. 4.

Die Sammlung von Biranbello ift bas zweite Buch ber Biblioteca gaia, und wenn die Berleger bas Glud haben sollten noch weitere so liebenswürdige humoristische Schriftsteller zu finden, wie er und Dadone (vgl. Jahrg. 1902, Nr. 13, Sp. 227 b. Bl.), so können sie und ihre Leser sich gegenseitig gratulieren. P. hat die große Gabe, in den vierzehn Erzählungen fortgesett zu fesseln. Reine berfelben gleicht ber anderen; er weiß in jeder in gefälligfter Form und vortrefflicher Sprache und feltener Sicherheit und Gewandtheit in der Wiedergabe ein neues Thema anzuschlagen, oft ungemein luftig, wie in seinem Invito a tavola, wo fich fieben Enatstinder mit einem hageren Bintelabvocaten zu Tifche segen, bann wieber im Stil ber ausgelaffenen Cinquecentiften, wie in La berretta di Padova, tragifomisch, wie im Valone civile, wo Jemand ben Liebhaber seiner Frau rettet, gemutvoll wie im Alten Herrgott, sein ironisch wie in ber Titelnovelle, nach bem Sprichwort Chi è savio, è matto (wer vernünftig ift, ift ein Rarr), welche Auffassung auch sonst durchklingt, aber immer ist er klar und alles wie aus einem Gug. Es ift boch mal ein Buch. welches man nicht nach einmaligem Durchblättern für immer aus ber hand wirft, nein, es wird einem ein lieber Freund bleiben. Bravo, Signor Biranbello!

Wenn ich die wunderlichen Geschichten von E. Raimund hier erwähne, so geschieht es wirklich nur aus dem Grunde, weil der Berf. mir ein Exemplar zugeschickt hat. Es halt schwer auf so wenigen Seiten so viel Tolles zusammenzubrängen. Das Ganze strott von Brocken aus auf allen Gebieten der Wissenschaft zusammengestoppelten Exinnerungen. Welche Absicht R. überhaupt gehabt, so etwas drucken zu lassen, ist mir unklar, geht mich auch nichts an.

Den Schatten einer burchführbaren Joee zeigt die vierte Erzählung, ein Eroberungszug der gelben Rasse gegen die weiße, aber in so brutaler Ausführung, daß das Niveau dieses Blattes mir nicht erlaubt, mich weiter darüber auszulassen.

Charakterzüge aus bem Leben eines Menschen bringen uns benselben fast noch näher, als es die beste Biographie thun kann. Sein Thun und Treiben kann einen Nachklang in unserm Herzen hervordringen. Ist er nun auf den Stusen eines Thrones geboren, so mischt sich noch ein gehöriger Grad Neugierde in unsere Sympathie, sein Denken und seine Aussprüche kennen zu kernen. Die Feier des fünsundzwanzigsten Todeskages des ersten Königs von Italien, des Ro Galantuomo, wie Victor Emanuel im Bolksmunde heißt, hat Ghiron bewogen, eine ganze Anzahl Anekdoten zu veröffentlichen, welche den Menschen, den Monarchen, den Patrioten, den Diplomaten schildern und beleuchten und wert machen.

Benngleich felbst die besten modernen italienischen Theaterftude nur eine furze Buhneneriftenz haben, weil bas Publicum noch immer nicht genug an frangofischen Productionen hat, so versuchen die Berleger mit wirklicher Aufopferung gegen biefe Strömung zu kampfen, indem fie bafür Sorge tragen, baß biefelben wenigstens in Buchform allgemeine Berbreitung finden. Treves find bamit beschäftigt, die samtlichen Stude eines ber beliebteften Dramaturgen ber Neuzeit, bes piemontefischen Poeten Giuseppe Giacosa einer neuen Ausgabe zu unterwerfen. In biefem vorliegenden fechften Banbe erscheint bie feine Romöbie II marito, amante della moglie und bas romantische Drama Il fratello d'armi. Die lebensfrische Schilberung ber Personen, ber sittliche Ernft, ber kunftlerische Beift, welcher fie befeelt, bas Interesse, welches sie machrufen, die vornehme Wiebergabe bes Dialogs, alle biefe Borzüge sind ebenso viele Garantien für den Erfolg des Unternehmens.

Panzacchi ermöglicht burch sein Sammelwerk einen anschaulichen Ginblid in bie innere Geschichte ber italienischen Runft vom 13. Jahrh. an. Obwohl bie Bautunft icon faft zwei Jahrhunderte früher ihre Neuentwicklung gefeiert hatte, burch die Errichtung des Doms zu Pisa, und schnell bie anberen Stabte bem Beispiele folgten, tritt bie Sculptur erft mit Riccolo Bisano, die Malerei mit Cimabue und Giotto ihr ebenbürtig zur Seite. Das Wunder bieses dolce stil novo tont mächtig in bem zehnten und zwolften Gefange bes Fegefeuers nach. Durch ben humanismus im fünfzehnten über bie ganze Salbinfel verbreitet, erreichen bie Runfte im erften Drittel bes fechzehnten ihren Sobepuntt, um bann langfam bas Scepter anberen Nationen zu überlaffen. Das fiebzehnte ftand gang unter bem Ginfluß Berninis. Die Decabeng wird vollständig im achtzehnten, bis ein talter, oft migberftanbener Clafficismus ben Anfang einer neuen Aera anzeigt. Mit ben fünfziger Jahren bes 19. Jahrh.s erwacht bann bas Bestreben, sich von aller Ueberlieferung frei zu machen. B. hat nun in tabellofer Bufammenftellung bie eigenen Rundgebungen von Rünftlern, Schriftstellern und Dichtern bieser langen Periobe aus ihren Schriften gezogen und mit ben nötigen Noten zu allgemeinem Berftanbnis verfeben. Es finden fich in bunter Reibe Auszüge aus Briefen, Erinnerungen, Biographien, Gebichten, Satiren, Anekboten, Rechnungsablagen, Contracten, Grabschriften, Rachrufen, Statuten, genug, um fich die Stellung ber schonen Kunfte zu bem Geifte ihrer Beit und ihrer Umgebung zu vergegenwärtigen. Den Abhandlungen über bas Wesen der Malerei und den praktischen Winken der Ausführung eines Cennini, Alberti, ba Binci 2c. fteben bie Empfindungen eines Aretino beim Sonnenuntergange und bes Rosignoli wegen ber Prosanität unbekleibeter Heiligenssiguren gegenüber; neben den Streitigkeiten über die Borzüge der Malerei oder der Sculptur eines Castiglione und Barchi die bizarre Kunstrichtung des Bersassers des Sogno di Polisio; neben den Künstlernovellen eines Sacchetti die Berse eines Poliziano und Lorenzo di Medici. Solche Gegensätze sinden sich nun durch alle Jahrhunderte. Unter dem vielen Gegebenen vermisse ich das ihre Beit so charakterisserende Procesversahren der Inquisition gegen Paolo Beronese. Die Anthologie wendet sich in erster Linie an die Kunstschulen, bietet jedoch zu gleicher Beit ein leicht verständliches Handbuch für den Laien. — Etwas ähnliches besitzen wir in den Künstlerbriesen aus drei Jahrhunderten von Ernst Guhl.

### Bur literarischen Kritik.

Bartels, Abolf, Arititer und Arititafter. Pro domo et pro arto. Mit einem Anhang: Das Jubentum in ber beutschen Literatur. Leipzig, 1903. Avenarius. (124 S. Gr. 8.) & 1.

Ein burch und burch subjectives Buch, aber ber objectiven Burbigung außerft wert (ich fürchte nur, fie wird ibm von gewiffer Seite nicht zu Teil werden). Der Anlag für Bartels war die nichts weniger als objective Pritit, die seine Geschichte ber beutschen Literatur in vielen Blattern erfahren hat. Er konnte schon vorher ein Liedlein von der beutschen Kritik fingen; als nun die genannten Kritiken kamen, da wurde ihm, wie man ju fagen pflegt, die Sache ju bumm, und er hat vom Leder gezogen und schonungslos zugehauen. Naturgemäß breht sich die Sache viel um B.s eigene Berson sowie um die seiner Kritifer, aber wir durfen ihm nachruhmen, daß er sich nicht in kleinliche Rorgeleien und Streitereien um Einzelheiten verloren hat, sondern daß das Ganze von einem richtigen Princip und großen Gefichts. puntten beherrscht ist. Bubem belebt manches gute und treffende, auch wißige und ironische Wort bie kritisch-afthetifchen Auseinanberfepungen und giebt bem Gangen Farbe. Wer etwas lernen will, tann aus bem Buche viel lernen. Aber bas ift eben einer ber Schaben ber Rritit, baß fie vielfach ausgeübt wird von Leuten, die nicht bloß nichts lernen wollen, fondern auch nichts gelernt haben, wie andrerseits von Leuten, die fürchterlich viel gelernt, aber feine Ahnung davon haben, was eine wirkliche Kritik vorausset und verlangt. Beibe Gattungen können nur gewinnen, wenn fie B.s Buch recht eingehend ftubieren; ja wir wünschen bem Buche fogar ben Erfolg, bag mancher bas Rritifieren überhaupt bleiben läßt, mas freilich eben so ein frommer Bunfc bleiben wird, wie ber von uns Rritifern, daß viele Leute das Dichten bleiben laffen.

Auf Einzelheiten einzugehen, wäre gerabe für eine kritische Zeitschrift sehr verlodend. Was Bartels z. B. über "das Recht der Kritik", über ben "kritischen Procep", über "Kunskkritis oder nationale Kritik" sagt, verdient sehr, beachtet zu werden. Namentlich auch der letztere Abschnitt ist von principieller Wichtigkeit: es giedt kein absolutes Kunskideal, das für alle Zeiten und Bölker Geltung hätte; denn auch die griechische Kunst, die man lange dafür hielt, ist durchaus national und hat sich national entwickelt. Der Factor Nation und Kasse ist auf keinem Gebiet auszuschalten, am wenigsten, troß gegenteiliger Meinung, auf dem Gediete der Kunst und Geisteswissenschaft. Gerade Deutschland leidet noch immer am Kosmopolitismus und Humanismus unserer classischen Periode, "die doch nur eine geistige Hypertrophie waren". Wie der Kunst, so erwachsen auch der Kritik die Maßstäbe aus dem Bolkstum, und stammen sie vom Ausland, so

werben sie national umgewandelt. "Nationale Aritik benkt an das ganze Bolk: sie sieht in der Literatur und zumal in der Poesie eine notwendige, eine der höchsten Offendarungen des Bolksgeistes und will, daß so weite Areise wie möglich an ihnen teilnehmen; aber sie vergist auch keinen Augenblick, daß die Literatur sür das Leben da ist und nicht umgekehrt, und es fällt ihr gar nicht ein, der Literatur das Recht zuzugestehen, das Leben ungünstig zu beeinstussen. Dinge in dassehen, das Leben ungünstig zu beeinstussen. Dinge in dassehen, "Die Aunst muß das Besondere eines Bolks nicht verwischen, sondern eher potenzieren, und ein Bolk muß in jeder seiner poetischen Entwicklungen der Bäter Züge, sein Eigenstes und Bestes wieder sinden, sich daran "bilden" können, um sich selber treu zu bleiben, sonst hat die Aunstübung überhaupt keinen Wert."

Es hängt mit diesem nationalen Standpunkt B.s, ben wir volltommen teilen, zusammen, bag er ein besonbers icharfes Auge für bas Frembe im beutschen Bollsgeift befist, und so bat er auch in einem literaturgeschichtlichen Anhang bem Jubentum in ber beutschen Literatur eine Studie gewihmet. Er wird sich ja wohl, schon ehe er an diesen Anhang tam, bewußt gewesen sein, baß er seitens bes Judentums nur Gegnerschaft zu erwarten hat, mit biesem Unbang bat er jegliche Brūde über den Jordan abgebrochen. Bas ihm seitens ber Rritit gewiffer Blatter fo fcmer verbacht worben ift, bas war insbesondere seine Behandlung Beines, bem er zwar volle Gerechtigkeit wiberfahren ließ als einem in beutscher Sprache bichtenben Juben, ben er aber eben nicht als beutschen Dichter betrachtete. Das wird ihm seitens ber Jubenschaft nie vergeffen werben, und mit biefem Buch bat er sein Conto bei ihr noch weiter belastet. Bum erstenmal übrigens, unseres Biffens, ift so wie in biefem Anhang geschieht, in einem geschichtlichen Abrif ber Anteil ber Juben an ber beutschen Literatur bargestellt worben, und wenn auch mancher Rame noch hinfichtlich ber Raffe unficher ift, ein ftannenswert großer Procentfat von Juben tommt heraus, insbesondere in der Moderne. Man mag fich bazu ftellen wie man will — ber Jube Alberti meint: "Juben sind in angemeffener Quantitatsbeimischung jebem Culturvolt unentbehrlich": daß biefe Sache einmal ganz objectiv geschicht. lich flargelegt murbe, war an ber Beit. Die Folgerungen, die B. baraus zieht, werben allerbings nicht die seiner Gegner fein; aber ficher hat er Recht, wenn er fagt: "Sind wir Deutschen nicht bis minbestens jum Jahre 1830 vollständig ohne die Juden ausgekommen? Und haben wir nicht bis babin nach bem fürchterlichen Busammenbruch bes breißigjährigen Kriegs eine Literatur und Philosophie ohnegleichen geschaffen, an ber die Juben auch nicht ben bescheibenften Anteil haben? Haben bie Juben ferner etwas zu unserer nationalen Ginigung beigetragen? Es burfte ichwer nachzuweisen sein."

Das ganze Buch ift, abgesehen von den wertvollen theoretischen Ausstührungen, ein beachtenswerter Beitrag zur Geschichte der beutschen Kritik, die, nachdem so viele Literaturgeschichten geschrieben sind, endlich einmal geschrieben werden sollte. Daß es kein überstüssiges Buch wäre, wie so manche Literaturgeschichte, zeigt eben Bartels' "Kritiker und Kritikaster".

Richard Weitbrecht.

Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3941/43.

Cont.: (3941.) New memorials of Jane Welsh Carlyle. — Chapters on national education. — The letters of Dorothy Osborne. — Mediæval French literature. — A study of prose

fiction. — Folk-lore—short stories. — (3941/42.) Lyly's 'doubtful poems'. — (3941.) The Bede memorial. — The authorship of 'Robinson Crusoe'. — Bibliotheca Phillippica. — Botanical literature. — (3942.) Religious influences in London. — Oxford at the cross roads. — The history of Mr. Decastro. — Contributions to early English history. — Logic and psychology. — Recent Celtic literature. — Essays. — Serial rights in stories. — (3942/43.) 'Wynnere and Wastoure'. — (3942.) Chemical literature. — (3943.) Prof. Bury on history. — Irish poets and dreamers. — Religion as a credible doctrine. — An American writer on Shakspeare. — Egyptological books. — Short stories. — American books. — Egyptological books. — Short son etiquette'. — Celtic literature. — Medical books. — Crannog or fish-bothy? — (3941/43.) New novels. — Our library table. — List of new books. — Literary gossip.

Dentsche Revne. Ordg. von R. Fleischer. 28. Jahrg. Juni. 1903.
Inh.: Dosse (†), Fürst Otto zu Stolberg-Bernigerobe. (Schl.)
— A. v. Putttamer, Jasmin. — v. Liebert, Deutsch-Oftafrika. (Jusionen und Wahrheit.) — F. Lolide, Briese und Bapiere von Avolphe Thieres. (1871 bis 1873.) — Th. Gomperz, Erinnerungen aus meinem Leben. I. In Leipzig, Wien und Dudapest (1854—1861).
— Sir hiram Maxim, unsere Ungerechtigkeit gegen China. — L. Rabltoser, über die Arbeit und das Wirken der Pflanze. — L. Feuth, aus dem Reiche des Scherisen. Auf Grund eigener Anschauungen. — herman haupt, Boltaire und Johann Erasmus v. Schakenberg. Ein ungedruckter Briefwechel. — G. Bapst, Apopleon III. und Italien. Rach dieher ungedruckten Quellen. (Schl.) — Laldhoff, wie wird der Rauch der Industriestädte vernichtet werden? — Fürst Baldassare Descalchi, das Grabmal der Cacilia Metella. — h. Edener, Phantasse und Mathematik. Eine kleine Entgegnung. — M. Cantor, Phantasse, Mathematik und kein Entde. Antwort auf vorstehenden Artikel. — R. Krauß, die Stuttgarter Erstaufschrungen von Uhlands "Ernst, derzog von Schwaben". (Mit ungedruckten Briefen von und an Uhland.)

Dentice Munbican. freg. von Julius Robenberg. 29. Jahrg. Seft 8.

Inh.: G. hirschfelb, bas grune Band. Roman. 1/3. — Erich Marce, Albrecht von Roon. Seine Persönlichkeit und seine geschichtliche Bebeutung. — R. Ehrenberg, Entstehung und Bebeutung großer Bermögen. Das haus Parify in hamburg. 7/10. (Forts.) — D. v. Gerkfelb, am hose der Sforza. — h. Guntel, die judische und die babylonische Schöpfungsgeschichte. — Karl Frenzel, die Berliner Theater. — B. Bolsche, August Beismanns wissenschaftliches Testament. — R. Fester, ein Bert über herzog Karl Eugen von Württemberg.

Rord und Cab. Gine beutsche Monateschrift. Greg. von Paul Lindau. 27. Jahrg. Mai. 1903.

Inh.: St. Lucas, Simurgs Thron. Rulturbild aus dem Rautasus. — Fed. v. Roppen, vom Radetten jum Feldmarschall. Ein Erinnerungsblatt zur einhundertjährigen Geburtstagsfeier des Feldmarschalls Grafen Albrecht v. Roon. — B. Gebhardt, aus Wilhelm von humboldts Rachlaß. (Schl.) — Defar Wilda, Ein Freidenker. Dem Andenken Adalbert Svobodas (gest. 19. Rai 1902.) — Die moderne Aulturwelt ein Rarrenhaus. — A. hanoum, Biti. Eine haremsgeschichte. — B. hammann, der Raulwurf. Spiritistische Komödie.

Dentidland. Monateidrift für bie gefamte Cultur. Greg. von Graf v. Coenebroed. Rr. 8.

A. b. Inh.: Graf v. ho ensbroech, jur Jesuitenfrage. — Th. Lipps, Malerei und Zeichnung. (Sch.) — E. Reichel, Gottsches Stellung in der vaterländischen Literatur. I. — L. Froft, Mutterpflichten. — Konr. Weymann, Wilhelm Steinhausen, ein deutscher Künftler. — B. v. Strans, das Schupgebiet Riautschou in seiner gegenwärtigen Entwickelung. — Ed. Engel, das Recht auf Rachdruck. — A. Brausewetter (A. Sewett), das religidse Problem und Tolftoi. 1. — R. Stras, "Und vergib uns unsere Schuld". Rovelle. (Korts.)

Dentige Monatsichrift für bas gefamte Leben ber Gegenwart. freg. von Jul. Lohmeper. 2. Jahrg. 8. heft.

A. b. Inh.: D. v. Gerhardt-Ampntor, "Uebertrumpft". Rob.

D. v. Wolzogen, das Wert von Bapreuth. Ju Wagners 90. Geburtstage am 22. Mai 1908. I. — F. Road, anrite Kunft u. Kultur im Lichte ber großen Ausgrabungen. 2. — K. Tanera, allgemeine und politische Beobachtungen bei einer Braftlienreise im Jahre 1902. — B. v. Polenz, die Stände des Boltes von Rordamerita. 2. — G. Wislicen us, wirklicher Wert der Unterseeboote. — H. Keller, gegen die Wasserstott. — B. Rohmeder, die Deutschenversolgung in

Ungarn. 2. — Martinus, jur religiofen Frage. — Bewirten unfere bentichen Trintfitten eine Degeneration, bie für bie Butunft bes Boltes bebentlich ift? 1 .- 4. Gine Umfrage bei bervorragenden Aergten, Biochologen, Spgienitern u. f. f.

Monateblatter für beutsche Litteratur. Greg, von Albert 28 arnete.

7. Jahrg. 7. heft.
Jnh.: Gebichte. — h. Efcelbach, Brofessor Berger. — Ernft Esmarch, Rarl von Alfen. — Rarl Esmarch, Gerhard der Große.
— Cl. Commerfelbt, Kindergestalten in den Werten der Marie v. Ebner-Eschenbach. — Abolf Wilbrandt, der arme Mann im

Literarifde Barte. Monatefdrift für fcone Literatur. Reb.: A.

Literarijme Barte. Monatojotift jut jujone Citerau.
Lohr 4. Jahrg. heft 8.
Inh.: R. v. Aralik, Ludwig Lied. — J. G. Bahner, neue Erzählungeliteratur. 2. — Deutsche Lyrik. — E. M. hamann, katholische beutsche Erzählerinnen ber Gegenwart. — M. heiffer, bas Gebet bes Erlösers. — Br. Willram, die Bestalin. (Forts.) — Didin son Bilbberg, brei neue Gedichtbande. — E. C. Scapinelli, Antonio Fogazjaros "Die Rleinwelt unferer Beit".

Dichterftimmen ber Gegenwart. freg. v. Leo Tepe van heem'

ftebe. 17. Jahrg. Geft 8. Inh.: Gedichte. — A. Jungft, heinrich Reiter, ein Lebensbild. 28. Bern, Victoria Rogia. — Th. Schneiber, Erinnerungen an Annette von Drofte-buleboff.

Franen-Rundican (Dofumente ber Frauen) Red .: Belene Stoder u. Carmen Teja. 1. (4.) Jahrg. Rr. 9/10.

Inh.: (9.) S. Golbichmibt, die Altereversorgung der gebildeten Frau. — Marie Stritt, Frauenfrage und Mutterschaft. — Abele Schreiber, Kinderwelt und Profitution. — M. Fuche, die Ent-Schreiber, Kinderwelt und Broftitution. — M. Jucks, die Entwicklung des Kinderschupes in Ungarn. — F. Mann, Ellen Key. — R. Michaelis, Jesabel. — M. Janitschel, eine Ich-Plauderei. — B. Reuburger, Ingeborg von Bronsart. — G. Gräsin Japolska, Baterunser! — (10.) J. Freudenberg, ein Wort an die weiblichgugend. — A. Schreiber, der Bremer Antialkoholkampf. — Anita Augspurg, das Wahlrecht der Frauen zu den Kausmannsgerichten. — M. Flesch, herrenmoral. — Ella Mensch, das Bild des 3. bayer. Frauentages. — A. Brunnemann, Malvida von Neysenbug. — F. v. Nüden, Settlements. — E. Bolbehr, die Bäuerin von Borbach. Roman. — B. Kes, henrit Ibsen. — C. Teja, Modegösen. — La Mersa, ein arg verlästert Ding. (Zur Miederfrage.) — J. Grap, Borbedingungen zur Berusswahl. — E. Kausmann, Stellung der Frau im Eisenbahnbienst. — (9/10.) J. Bebier, Tristan und Jsolbe. Mit Bilbern v. Rob. Engels. — 3. Frapan, Wandlung Erzählung. — L. Muhlfeld, die Genossin. Roman. — E. Lindberg, Ann-Lis. Roman. — B. Les, die Kulturarbeit der russsischen Frauen. — Rechtsschup der Frau. - Rechtsschup der Frau.

Dentice Beitichrift für Bolitit und Bollewirtichaft, Litteratur und Runft. oreg. von G. Bachler. 5. Jahrg. heft 8.

A. b. Inh.: M. Geißler, Fruhlingsbrauche. — R. v. Aralit, Tannhäuser. — Th. Bieber, Bege und Ziele ber Germanistist. — Bon ben Schildburgern; eine göttliche Romobie. — M. Geißler, Abolf Battels, Geschichte ber beutschen Litteratur. — Graf bon Billiers, ber Bote bes Leonibas. — M. Geißler, neue Möglichteiten in ber bilbenden Kunft. — E. A. Regener, zur Kunft unserer Tage. 4. Fibus. — Jörg. v. Liebenfels, Kulturbilder aus ben beutschen Landen Desterreichs. 3.

Die Aultur. Salbmonatefdrift. Gregbr.: G. Gimdowig. 1. Jahrg.

Pert Za. M. d. Inh.: R. Jentsch, die Bestimmung Desterreichs. — A. Forel, Stand und Bebeutung der heutigen Antialkoholbewegung. — E. E. gehmann, die englische Boltsichule. — Militar-Psychologie. — E. Oswald, Georg Joachim Goschen. — E. Schur, die zeichnenben Runfte.

Rene Bahnen. Salbmonatefdrift für Runft und öffentliches Leben. hregbr.: D. Stauf v. d. March u. Rari M. Rlob. 3. Jahrg. 10. Geft.

A. b. Inh.: Stauf v. b. March, Subermann Moriturus. — F. Schamann, hoensbroech. 2. — h. Beber-Luttow, über Leo Tolftoj's fozialpolitifches hauptwerk. — B. Ball, ausgewählte Berte v. Stendbal.

Das freie Wort. Reb.: Mar henning. 3. Jahrg. Rr. 4.
3nh.: Die Bahlparole. — 3. Gmelin, § 166 vor bem Schwurgericht. — 3. Marcufe, Kultur und Alfoholismus. — Mentor, Bantberichte. — A. Pfungft, Juftus v. Liebig. Jur 100. Biedersche feinest Entwickleses tehr feines Geburtetages.

Internationale Literatur- und Mufitberichte. Red.: 28. Muller Balbenburg u. J. Urgiß. 10. Jahrg. Rr. 10/11.

Juh.: (10.) J. Schigon, Selma Lagerlöf. — B. Auland, die Wirkungen der Mufit. — (11.) J. Urgiß, Michael Glinka, ein kleines Gedenkblatt zu seinem hunderiften Geburtstage. — D. Promber, Spruchhumoristen der Gegenwart. (Forts. aus Rr. 6.)

Das litterarifde Eds. bregbr.: Jofef Ettlinger. 5. Jahrg. Nr. 16.

Inh.: A. Brunnemann, Rinderromane in Franfreich. — L. Grapperhaus, niederländische Bucher. — F. Diederich, Eisel. Euft. — A. Geiger, der Roman eines Arbeiters. — 2B. v. Scholz, ein Rasernenroman. — G. hermann, Rachlese. — Paul Linden. berg, Reife-Litteratur.

Dentiche Dichtung, hregbr.: R. E. Frangos. 34. Bb. heft 4.

Inh.: Reue Beine-Studien: DR. Ullmann, ju Beines Gebichten. 1. "Der Gruß bes Engels". 2. Gine Quelle jum "Almanfor". 3. Berfchiebenes. — R. G. Frangos, Allerlei Fahrten. Reifebilber.

Bahne und Belt. freg. v. E. u. G. Elener. Schriftl.: f. Stunde 5. Jahrg. Rr. 16.

3nh.: R. Krauß, das hoftheater herzog Karls von Burttemberg. — R. hagemann, Maste und Roftum. — Ch. be Foley, Lante Coco. Rovelle. (Fortf.) — G. Schaumberg, Bilhelm Schneiber. — J. C. Lusztig, aus ber Berliner Musikwelt 1902/1903. 2.

— h. Stumde und B. Legband, von den Betliner Theatern 1902/1903. 16. — A. Lindner, von dem Biener Theatern. 28. — 6. Balbed, bas Mannheimer Rufitfeft jur Beibe ber neuen geft halle "Rofengarten".

Die Butunft. oreg. von M. harben. 11. Jahrg. Rr. 33/35. Inh .: (33.) Reliquiarium. - f. Salus, Talmubifde Legente. B. Borcarbt, Sozialdemotratie und Genoffenfchaft. - D. Rofen-Borgardt, Sozialdemorratie und Genoffenichaft. — D. Rofen-bach, Arzt contra Bakteriologe. — Plutus, Emissionen. — (3.1) Das Wagner-Denkmal. — D. Rieuwenhuis, der Generalftike in Holland. — H. Heyermans, Bivisektion. — J. Hofmistler, Ralph Waldo Emerson. — Plutus, Roble und Eisen. — (35) Fähntich Hüffener. — St. Kekule von Stradonip, Lippischer Rechtskreit. B. Canter, Philosophie. — H. Gelzer, Kastoria. — M. Nied, Künftler, Kausmann, Konsument. — Plutus, vor dem Sturm.

Reclam's Univerfum. Chef. Reb.: G. Befdta u. 19. Jahrg. orft 38/40.

A. d. Inh.: (38/40.) E. v. Ablerefeld-Ballestrem, Trit. Roman. (Forts.) — (38.) Wismar und die "Schwedenzeit". Jum 26. Juni 1903. — Otto Gotthiss, Erholung unserer Augen. — B. Katscher, die reichste Universität der Welt. — L. Braun, wie man heute seidene Bander herstellt. — (39/40.) I. Jessen, Berliner Privatusfiammlungen. — (39.) K. R. Kreuscher, die deutsche Bost und Lande — (40.) B. Garach & Graiene der Aurorte — E. Fuld. lande. — (40.) M. Conrad, Sygiene ber Aurorte. — 2. Juld, Erfindungsichus. — A. v. Becfubbar, vom Turf auf grünem Rafen. Bilber aus ber Rennfaifon.

**Militär-Wochenblatt.** Red.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 43/53.

Inh.: (43/53.) Personal-Beränderungen 2c. — (43.) Studien jur Rriegogeschichte und Tattit. II. Das Abbrechen von Gesechten. — Der Bert besestigter Stellungen im Feldfriege unter Berudfichtigung ber Erfahrungen Des fudafritanifden Krieges (1899 bis 1902. (Soluß.) Der Erzabrungen des zudarrtranzigen Arteges (1899 die 1902. (Schutz.)

— Ueber Marschrichtungspunkt und Frontveränderung beim Exerzieren der Infanterie. — (43/45.) Der Dienst im Rücken der mobilen fram zösischen Armee. — (44.) Das Admirassacher über 1900/1. — (44/45.) Taktische Erscheinungen des Feldzuges 1859 in verschiedener Beurteilung. — (44.) Die Züge der Engländer gegen Dänemark 1801 und 1807. — Reues von der österreich-ungarischen Wehrmacht. — (45.) Zum Jubisäum des Badischen Leib-Dragonerregiments. — Gechtsmäßiges Preissschießen. — (46.) Das Gesech von Stormberg am 10. Dezember 1899. — Die Offensive bei der Kestungsburgetiblauns. am 10. Dezember 1899. - Die Offenfive bei ber Feftungeverteibigung. am 10. Dezember 1899. — Die Offenstve bei ber Festungsverteibigung. — Militärisches aus ben römischen Kaisertagen. — Reues vom englischen heere. — (47.) Rachträge zur Schlacht bei Bionville—Mark la Tour. — Die Stellung der russischen Artisleristen zur Frage der Schutzschilden. — Reues vom norwegischen heere. — (48./49.) Das Militär-Pandbuch des Königreichs Bayern. — (48.) Türkliche zelbhaubigen im griechisch-türklischen Arnege 1897. — Die Reuorganisation des hauptstabes der russischen Armee. — (49.) Aenderung des Gesche, betressend die Berwaltung des französischen heeres vom 16. März 1882. — Reues vom belgischen heere. — (50.) Der französische Geeneralkabüber die deutschen Kaisermandver 1902. — (50/51.) v. Löbells zahreberichte über die Beränderungen und Fortschritte im Militärweien. 29. Jahrg.: 1902. — (50.) Die neue Remontierungsmethode für die russsische 29. Jahrg.: 1902. — (50.) Die neue Remontlerungsmethode für die rufflice Feldartillerie. — (51.) Bur Feier des hundertjährigen Bestehens des 1. Babischen Leib-Grenadierregiments Rr. 109. — Eine deutsche Fran

im Junern Deutsch-Oftafritas. — (52/53.) Bur Feier bei Doberig am 29. Mai 1903. — (53.) Ranglifte ber Königlich Preußischen Armee und bes XIII. (Königlich Burttembergischen) Armeetorps für 1903. - Bur Schüpenausbildung.

Beiheft jum Militar-Bochenblatt. Greg, von v. Frobel. 1903. 5. Deft.

Inh .: Laubert, Die fibirische Gisenbahn und bas ruffische Arbeitefeld in Oftafien. - Sherbening, zeitgemäße Feldgefchupe.

#### Nueva Antologia. Riv. di lettere, scienze ed arti. Anno XXXVIII. Fasc. 752/53.

Fasc. 752/53.

Somm.: (752) G. Carducci, primi crepuscoli della lirica moderna in Italia.

— A. Chi appelli, il ritratto di Dante nel »Paradiso« dell'Oreagna. (Con 5 riprod.) — (752/53.) O. Hauser, il macetro Johannes Johansen. Romano. — (752.) G. Roberti, per il centenario di Vittorio Alfieri. — M. Gorki, il lettore. Novella. — A. Battelli, il telegrafo senza fili. (Con 16 figure.) — T. Massarani, i primitivi. A proposito del centenario di Macaccio. (Con ritratto.) — Il cantare delle Zafi Ivano di Ivan Larmontov, tradotto da D. Ciampoli, — M. Ferraris, l'on. Sacchi e la questione meridionale. — (753.) P. Villari, il congresso storico internazionale. — C. Lombroso, sale e pellagra. — G. Cena, Edoardo Rod. — L. Capuana, romanui e novelle. — U. Pisa, quanto potrà costare il prossimo riordinamento ferroviario. — E. Fornaciari, un vocabolario del vernacolo lucchese. — V. Cian, ancora sul Giannone. — P. Lacava, la basilicata. Lettera aperta all'on. Maggiorino Ferraris.

### Die Grengboten. Reb.: J. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 20/21.

Inh.: (20.) Mannerbfinde. — Roon. Ju feinem hunbertften Geburtstage. (Schl.) — Die Landfucht ber Richter. — E. D. Brandt, Hollvereine. (Schl.) — Die Landfucht ber Richter. — M. Frip. v. Weld, jur Reform bes philosophischen Dottorats. — Frit Anders, Stilzen aus angerm heutigen Boltsleben. 3. Reihe. 12. Dornen. (21.) Rochmals die Reichstagswahlen. — D. Schulz, Gibraltar und Maroffo. — W. Pleisten ger Donnen. (21.) Kochmals die Reichstagswahlen. — D. Schunzerisonn. — Maria von Magdala. — Letpiger Dramaturgie. 1. Naria Stuart. — 3. N. Haarhaus, der Marquis von Marigny, Eine Emigrantengeschichte.

#### Die Ration. freg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Rr. 32/34.

Die Mation. Hreg, von Th. Barth. 20. Jahrg. Ar. 32/34.

Inh.: (32.) G. Gothein, die hinterponmeriche Landgemeinde Echwessin, die Lage übere kandwirte und ihr Interrsse an den Getreilehöllen. — R. Aucshuset! Präsident Rossevelt u. der "Rasseullsstmord" der Amerikaner. 2.

S. Rünz, Malwida von Methsendug. — Bl. Iacobs, die herzoglin von Mh. — R. Weberseld, Carnegie Lrimmhhator. — H. Betryoglin von Esperandent. — (33.) A. S. alomon, Holitif und Frauendewegung. — R. Wolfcheld, die Indenhehe in Rischnen. — E. Bildrandt, die Unterhehreise. — A. Weld, die Indenhehe in Rischnen. — E. Bildrandt, die Wertriedpreise. — A. Weld, die von Weimar. — B. Genfel, die Kölmer Malerchule. — A. Wold, durchten Ersteherer. — (33/3) R. Erganz of Kanlingelle. (Ans einem Reisetagebuch). 1 n. 2. — (34.) R. Besche erwapset, die dänische Landwirfgalt. — P. Dolbermann, ein Zulammenschluß ver evangelische Kirchen in Deutschland. — R. Bach, der Rollerieg zwischen Deutschland und Eanada. — B. Ehavacci, der Uebergang. — Anselm Heim Deine vom alten Sechaftan Bach. — E. B. Evans, ein merkwürdiger Lebenschlus.

#### Magemeine Beitung. Beilage. Greg. v. D. Bulle. (1903.) Rr. 96/114.

Ar. 96/114.

Ind.: (96197.) H. Grothe, Bolitisches und Ethnographisches über Mazedonien. (96.) M. Wilhelm, der üebersall Rew-Horts duch "Elias den Wiederfer-Keller". — (96. 100 n. 106.) Orto v. d. Pordis duch "Elias den Wiederfer-Keller". — (96.) W. Wilhelm, der üebersall Rew-Horts duch "Elias den Wiederfer-Keller". — (97.) W. Dielius, vom Shakespeare-Kag in Weimar. — R. Adexmann, noch einmal die Ursache von Byrons Cheschung. — (98.) B. Bed. Geschgebung, Richteramt und Verweltung. — E. Dufuncher w. Lienit, aus dem Leben eines Vielgemanberten. — W. Gallentamb. — (98.) B. Doch. Geschgebung, Richteramt und Verwolftung. — E. Dufuncher v. Lienit, aus dem Leben eines Vielgemanberten. — (98.) B. dusten der Angelvorschung. H. Doch ow, die holländischen Arbeitssmirze Ciand der Angelvorschung. H. Doch ow, die holländischen Arbeitssmirze Ciand der Angelvorschung. H. Doch ow, die holländischen Arbeitssmiren. — (100.) G. Ellinger, die Kustellen der Engelns Gliefins. — E. Read wer Erstellunger, der Schetzum. — E. Go'kall, jur Byrdslogie der Schmerz, und Lustenhöllung. — (102.) E. Schans, jur Geschichte des Kheingaues. — L. Bürchner, wertschaft. — R. v. Diebert ein, Isma oder Schan? — (102.) E. Schans, der Internationale Arreite Kunger in Radrid. 1830—1850. — H. Duenfing, die Bereitung der eitertischen Fürforgepflicht und ihre Bestrafung. — (104.) K. Rehm. von der Hierbergerige Fürfung der Liebig-Hein in Darmfadt. — R. Dagner, Liebig Bedentung für der weite Liebig-Hein zu der Angeber. — (104.) K. Rehm. von der Hierbergerige Phase der Liebig-Beiter in Darmfadt. — R. Deill, Leibig Bedentung für die mehicum litze Bisterichaft. — (107.) E. Brandl, Beda Weber. — (106.) G. Hitan und Leibergeberge Gesten und Kliertunsbenftmale im Königerig Wirtenberg. (Jur Albweit) — (103.) B. Jagie, der erke russische Wirtersanderer. (Jur Albweit) — E. Dei den erkeinen der Kandenie im Deutschland, und Kliertunsbenftmale im Königerig Wirtenberg. (Jur Albweit) — (103.) B. Jagie, der erke russischer werden der Erenischer Mehren der Kleinen Kenter. — E

## Sonntagebeilage Rr. 19/21 g. Boffifden Beitung 1903. Rr. 217

Inh.: (19/20.) B. Holzhanfen, Rapoleon und der denische Journalismus. —
(19.) Taisar-Cohn, die Währungsfrage vom Standpunkte eines Chemikers
ans. — H. Stöder, ein Künkler der Freundschaft. — Daniel Jacoby,
nenz Gedichte von Baul Heise. — (20/21.) Eduard Engel, die Beweise für Shatespeares Versasserisches des von Shatespeares Werten. — (20.) R. rans,
die wissenschaftliche Vedentung des neuen Marbacher Schlierunsenns. —
Lustenschaftliche Vedentung des neuen Marbacher Schlierunsenns. —
Lustenschaftliche Vedentungen. — (21.) L. Geiger, Vettine von

Arnim und ber Berliner Magiftrat. — 8. Berg, Ralbh Balbo Emerfon. (Geb. am 25. Mai 1803.) — F Benbt technifde Runbicau. 3.

#### Täglige Munbigan. Berlin. Unterhaltungebeilage. Reb. G. Dang. (1903.) Rr. 61—72.

(1908.) Rr. 61—72.
3nh.: (61. 62. 64.) R. Streder, Friedr. Gottl. Alapkod. — (61.) G. Singer, Betref Buch "Im Goldland des Altertuns". — (62.) Gintertage im Karwendels Gedinge. (Aus einem im "Deutschen Wintersport" veröffentlichten Privatöriefe.) — (62/63.) Diemer, das Orama vor halt und seine Borgeschiche. (Rach Aagebuchblättern.) — (63.) Ainderstüden. Reform. — des Orama vor datit und seine Borgeschiche. (Rach Aagebuchblättern.) — (63.) Ainderstüden. Reform. — des Orama vor datit und seine Borgeschiche. (65.) Th. Roo sevelt, die Aonrea-Lehre. — Englichen Arbeitelle Keiselungen. — des Orama vor damer, ein Keinfale. (65.) H. Roo sevelt, die Aonrea-Lehre. — (64.) Autekanische Keiselungliche. (65.) H. Fill, Homer, ein Keinfale. (65.) H. Arigenadderes Edwallschen Kolleg. — (67.) A. Stamm. Egeria. Gespräche Ausgeweitschie Einstelle Schulliften. — Die Uldanesen. — (68.) R. Streder, die artikanische Aberdische an Ihren of Sedunstäng. — (700/70.) Ab ner, die artikanische Aberdische aus die Keiselung in Bedeuntlisse. — Ed. zeit. die Liere und das Wiltste. — (78.) Narotts und die deutsche Instressen. — Die vom Anizer angeotweiten Ausgradungen in Baalbed und Sprien. — (71/72.) D. Sulie der Ausgradungen in Baalbed und Sprien. — (71/72.) D. Sulie Deteiligung des Annkgewerbes an der Weltanskellung in St. Louis 1904. — P. Reichharde Arbt, dollstümische Frühlungewertspiele.

### Rordbentice Angem. Beitung. Beilage. 1903. Rr. 104/113.

Ab. 3nh.: (104.) E. v. Iago w. Barifer Mofait. — (106.) L. Hork firtung und Aleidung. Higienliche Frühlingspiftel. — (106.) "Lill Eulenspieget". (E. v. Regnicet.) — (107.) Inlind Mağmann, die "drei Geftrengen" des Wonnemonats. — (108.) Bant Lind ben berg, Zeitbilder and dem Drient. Reifebriefe. — (110.) Hat Lind ben berg. Zeitbilder and dem Drient. Reifebriefe. — (110.) Haun, and dem Wurfen Infins v. Liebigs. — (112.) B. Canter, die Berindung. Eine psociogische Studie. Aus dem holland. Mannifript übertragen v. Eisa Otten. — (113.) Eine begrabene Rultur in Merits.

#### Biener Abendpoft. Beilage jur Biener Beitung. 1903. Rr. 96/110.

Stener Abendopen. Beliage jur Evienei Beitung. 1000. Dei Doglan.
A. d. Inh.: (v6.) Weibliche Aultur. — (v8.) A. Bend, neue ameritan. Schulburder ber Geographie. — A. Schloffar, Abalbert Stifters "zefebuch".
— (100.) D. Rietich, des umfftaltiche Schaffen. — Bon Berthovens Alavieren.
— (102.) Inriftisch Anfflärunge-Literatur. — (104.) Inf. Riedel, Findlandlisferungen und beren Beziehung zu Wessertatunlagen. — (106.) Alch. Schaufal, Rainer Warla Alltes Bach ber Bilber. — (105.) A. Stabell, Schaufal, Rainer Werla Alltes, Bach ber Bilber. — (105.) A. Staterer, Rubolf v. Sabburg. (Reblich.) — F. G. Dann, Dentsche in Rom. (v. Graevenis.) — (110.) B. Abler, phidagoglisch Experimentalschulen. — I. Sahne, die Schrifteinheit in der Gabelsbergerichen Stenographie.

### Dentice Belt. Gregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 33/84.

Inh.: (33.) E. v. Maber, was ift Antiur? (Schl.) — (33/34.) John Bull und "Bir". — (33.) R. v. Rofen "Doppette Moral". — I. Golbect, Beft-wind. — (34.) B. S ch olerwann, Ralbh Baldo Emerjon Gine Birbigung zu feinem hunderiften Geburtstage. — 20. Arminius, Spielhähre

### Die Gegenwart. Oreg. von Rich. Rordhaufen. 63. 9d. Rr. 20/21.

Die Gegenwart, Dieg, von Mich. Notohausen. 53. Do. Nr. 20/21.
Inh.: (20.) Calidan, Königsreifen. — 3. Gaulte, das allgemeine Wahlunrecht.
Eine Betrachtung zu den Reichstagswahlen. — 3. Bahelt, Ungarn und die Ameringe. — C. Möller, das russische Spiel in der Mendschurel. — A. Bah, Bundart und Bilhne. — Ed. Engels, don Mündener Aunft und Art. — O. Grautoff, Impressionismus. — (21.) Calidan, Sieger im Kahltampf. — A. Bilub, Anstenderführe in Inden und das eiglische Herr. — D. brunner, über Geschichtsaussigsium Inden und den is. Jahrhundert fieden Schandter und Schauspieler. — E. Diebe, Stimmen aus dem is. Jahrhundert über Dhatter und Schauspieler. — E. Diether Speater und Schauspieler. — E. Diether Geschichter, "Gächsische Kunstausstellung Dresden 1903". 1.

## Die Beit, hregbr. J. Singer, D. J. Bierbaum u. h. Ranner. 35. Bb. Rr. 449/451.

35. Bb. Rr. 449/401.
Inh: (440.) Bartamente-Bathologie. — S. v. Gerlad, Reichstagsschluß in Deutschland. — W. Tischert, jur Reform des Geldwesens in den Bereinigten Gtanten von Amerika. — S. Gunther, jur Erinnerung an Infus v. Liedig. — F. 2011ée, das venezianisch Liedespaar. — A. Angeburg, die Franknewegung und die Erwerdsfrage. — F. So hus, wunderdare Redicamente. — H. v. Reber, Friedrich Becht. — (450.) Der Bardenn-Staat. — Die Engländer im Somalitand. Bon einem alten Offizier. — I. D. van Ja nien, die niedertländischen Arbeitskammern. — J. Caro, Boltarie und übnischen. — H. dang, Vismard im Wams. — Rich. M. Werner, eine tirolische Selbstbiographie. — (451.) Der Rampf um die Intelligeng. — E. Betta, die Unrupen un Aroatlen. — G. v. Betow, der Ursprung des modernen Capitalismus. — S. Caenger, Thatsachen und Deutungen. — Withelm Michel, der nene Hundmans. — Georg Riedenführ, Lassus

## Die Beit. Rational-sociale Bochenschrift. Red.: Paul Robrbach und Baul Bicorlic. 2. Jahrg. Rr. 83/34.

und punt 5 fortlich. S. Jahrg. Rr. 33/34.
Inh.: (33.) S. Lichierichty, Prafitent Rosfevelt und der Ameritanismus. —
Eraub, jur, olonomiden Gefachteulustunging. — 3 im mer, die Zimmerfigen Anftalten. — Sou um er, eine firchliche nufgabe der modernen Theologie. — 3. b. Trolt. Boro fixani, der weg zum Eldd. — (34.) Prieder. Weinhausen, die Entichelbung über die kommenden handelsverrage. —
B. Rohrbach, Deutschland und die angestächstigen Bolter. 3. — Liebe, die Tudertusse und ihre Betämpfung. — M. Banner, deutscher Schnlauffah und beutsches Schriftum. — Erich Schlatter, allerlei Genies. —
G. Biedenkapp, Fachbichter.

### Die Umfoan. Ueberficht über die Fortidritte und Bewegungen auf bem Gefantgebiet ber Biffenicaft, Technit, Literatur und Runft. ores. von 3. o. Bechbolb. 7. Jahrg. Rr. 21/22.

Inh.: (21.) 28. Gallentamp, bas Berbrechen und feine Belämpfung. — Doguifne, magnetifche Baxabora. — E. v. Balberttal, Baul Gepje's: Maria von Magbala. — Be ch hold, fülfige Luft. — Reb, Boologie. — (22.) S. Bud vr. Crzickung gur Effenanchteitur. — E. Reb, bie fammedgefchickliche Entwidelung des Menschen. — Bernh. Dessa. neues von den

Rontgen- und Becquerelftrablen. — Rehler, Mebigin. — Ruffner, Cleftrotechnit.

Banbern und Reifen. Reb.: Q. Comann u. Sans Bienbl. 1. 3abrg. 9. Beft.

A. Jupin. V. Pelt.

8. d. Inh.: A. Dix. Betersburger Einbrude. Aur Zweihundertjahrsfeier der Gründung der Stadt. (Mit Abb.) — Paula Friv, in der Saubtstadt des Spreewaldes. (Mit Abb.) — A. Blodig, Pfingsten im Hochschwad-Gebiete. (Mit Abb.) — Carl Thalen horft, vor Genua. Aus den Papieren eines Bermer Rapitains. — L. Schröber, zwischen Ruhr und Lenne. Eine Wanderung durch das Hönnetal. (Mit Abb.) — A. Reifsenderger, vom Ursprunge der Weichel. (Mit Abb.)

Die Boche. 5. Jahrg. Rr. 17/21.

Die Boc. 5. Jahrg. Rr. 17/21.

1. d. 3nh.: (17.) E. aus'm Weerth, unsere Mineralquellen. — H. Reumann, im Bollston. — (17 u. 20.) Briefe eines modernen Mädchens. — (17.) Febov v. Jobellity, Bibliophilie und Villiomanie. — (17.21.) M. Bohne, die Frau von Schlite, Bibliophilie und Villiomanie. — (17.21.) M. Bohne, die Frau von Schließe Roman. (Hort.) — (17.) A. v. Wille. deutsche Dielomatenfrauen. — D. Deinroth, der jahme Schwan. — H. Pieger, wie ein Kabel entfeht. — (18.) I. von Pflugt. Dartung, das lielenische Berricherbaar. — v. Lufdan, der Alefenwachs. — U. Dammer, die Berkungung der Ohfbaumschablinge. — B. Chreuberg, Probleme ber Alterederherung gebildeter Stände. — B. Toepden, die Beft in Indien. — M. Oberberg, trausstlantische Bilhmenschmetterlinge. — Malter Schott. — Ing, die photographische Duntellammer im Haus. — (19/20.) Aubner, Schulgorgen. — (19.) H. Reuner, im Betterwinkel des Ballans. — Der Kaifer in Kom. — R. Meißner, Aunfthliege und Aunspholitik. — Charl. Riefe, and den Bierlanden. — (19/20.) Theodor Duim den, Auf Torre. Rovelle. — (19.) A. D. Alanhann, ein Freund der Kiftschagen. — W. Higher Stigt. — (20.) Alex. Weder, die Reichstagswahlen. — Rr. Deffoir, über den Lämeren Bom Dichter des Rachtagils". — Frie. W. d. d. thof of m. ans dem Freund der Freund der Reug. — A. D. Alanhand Spilchten der Schweftern vom Kenden Leren. — D. Alanhand was der Kiftschafter. Einge. — (21.) U. hof fa, Ansbildung, Rechte und Pflichten der Schweftern vom Kenden Leren. — D. Alanhander und Pflichten der Schweftern vom Kenden Leren. — D. Alanhander und Pflichten der Schweftern vom Bereichster Ern. — E. D. Alanhander und Pflichten der Echweftern vom Kenden. — Ren. — E. D. Planhander und Pflichten der Echwefflichen Der Germodie. — (21.) U. hof fa, Ansbildung, Rechte und Pflichten der Echwefflichen der Echwefflichen. — E. Dorft, Archangel im Mai. — Der gegenwährige Stand der Sübpolarforschung.

### Mitteilungen.

Der Berlag von Jos. C. buber in Dieffen (Bapern) plant eine Inrifde Anthologie großen Stiles berauszugeben, welche ein moglichft genaues Bild jungdeutscher Dichtung barbieten foll. Die lite. rarifche Leitung hat herr Schriftfteller Rub. Jul. Lehner (Rlofterneuburg, Rieberdfterreich) übernommen, an welchen alle Anfragen und Einsenbungen ju richten find. Der Berlag ersucht alle Dichter und Dichterinnen um geft. Mitarbeit an ber Anthologie und ift ftete bantbar für Angabe bon Abreffen, wohin er bas Brofpect mit ben naheren Bestimmungen fenden tann. (Mitteil. ber Berlagsblg.) Ein neues Schaufpiel des Berlagsbuchbandlers Dr. Baul Langen.

Ifcheibt in Berlin ,,Um nichts" hat vor einigen Tagen im Neuen beutschen Theater zu Brag seine erfte Aufführung erlebt und einen bedeutenden Erfolg erzielt. Die Sandlung beleuchtet die Duellfrage.

3m Roburger Hoftheater fand ein neues breiactiges Schauspiel
"Des Ronigs Heimtehr" von Karl Brandes vielen Beifall.

Im Stadttheater ju Marbus hat ein neues Drama ,, Die Bruber" von bermann Bang eine gunftige Aufnahme gefunden.

Die Tragobie "Aleganber" von Gobineau erzielte im bof theater ju Beimar nur einen Achtungserfolg.

Das neufte Bubnenwert hermann Gubermanns: "Sofrates ber Sturmgefell" foll im Berbft b. 3. im Leffingtheater ju Berlin jur erften Aufführung tommen.

In Breslau fand im Lobetheater ein neues funfactiges Schapfpiel von Swen Lange: "Ein Berbrecher" eine freundliche Aufnahm.
3m hamburger Stadttheater bat ein neues breiactiges Luftfpiel

"Die Diplomatin" von Arthur Pferhofer fehr gefallen.
Im Mannheimer hoftheater hat ein neues Stud von Ernft v. Bolzogen: "Ein unbeschriebenes Blatt" kein Glud gehabt.
Im Stadttheater zu Salzdurg fand ein neues Tendenzstud "Die Feme" von Eugen Brull, das sich gegen das Duell richtet, eine fehr beifellies Aufrahme

febr beifällige Aufnahme.

Im Symnafe-Theater ju Baris brachte es Maeterlinds,, Johfelle" nur zu einem Achtungserfolg.
Im Agl. Theater zu Raffel fand ein hinterlaffener Schwant von
Aarl Laufs: "Sans in allen Gaffen", bearbeitet und erganzt von Alfred Schmasow, eine freundliche Aufnahme.

Der Schlachtenlenter" (the man of destiny), ein Einacter von Bernhard Shaw, erlebte am Schauspielhause ju Frantfurt a. R. feine Uraufführung und fand fehr freundliche Aufnahme.

Im 6. Mai wurde in Reapel ber Gebenkftein jur Erinnerung an ben Besuch, welchen Goethe im Jahre 1787 bem Philosophen Fila-gieri abstattete, eingeweiht. Professor Torraca hielt bie Festede. Gleichzeitig wurde in der humbert-Galerie an dem hause, in welchen Goethe gewohnt bat, eine fleine Bebentrafel enthullt.

Der Biener Raimundpreis wird dies Jahr, da die Prife richter fich nicht einigen tonnten, überhaupt nicht verlieben werben.

Die Ortsgruppe Berlin bes Deutschen Schriftsteller verbands will meinsam mit ber Benfionsanstalt beutscher Journalisten und Schrift. fteller in Munchen aus Anlag bes zehnjährigen Beftebens ber legteren und jur Startung ihrer Mittel ein humorvolles Commerfeft beranftalten. Dasfelbe wird fic "Mittelmeerfahrt jur Arummen Lante" nennen und am 20. Juni nachmittags an den Ufern der Krummen Lanke bei Schlachtenfee im Grunewald bei Berlin ftattfinden. 3ablreiche Runftlervereine haben ihre Teilnahme an den orientalifden gef jügen und ben sonstigen heiteren Beranstaltungen jugesagt. Austunt erteilen ber Schriftsteller Baul Gisbert in Schöneberg-Berlin, hoben-friedbergstraße 15 und ber Redacteur heinrich hint, Berlin SW., Rimmerftraße 7.

Bimmerftraße 7.

Bei ben biedjahrigen "Rilner Blumenfpielen" ift ber außer ordentliche Ehrenpreis, ben Frau Bringesin Ludwig Ferdinand von Bapern gestiftet hat, ein goldner Becher in Form einer Granatt, Martin Greif für die Ballade "Berwolf" zuerteilt worden. Den Stiftungspreis für religiöse Boefie, ein goldnes Beilchen, errang das Gedicht "Christus" des Münchner Studierenden der Jurispruden, Lorenz Krapp; ehrenvolle Erwähnung fanden die Kölnische Ballade "Albert von Köln und Wilhelm von holland" und das Liebeslied "Freundesliebe" des Paters Guido Maria Dreves in München.

## Anzeigen.

## 

Auskunftsbuch für Schriftsteller anthaltend: Antworten auf hundert schriftstellerische Fragen, a) Urheberrechtliche, b) Fachliche. Frage 87: rechtliche, b) Fachliche. Frage 87: Wo bringe ich meine Manuscripte an? 88: Wohin sind Humoresken zu senden?89—100: Wohin sind Novelletten, den?89—100: Wohin sind Novelletten, Skizzen, Novellen, Romane, Zweit-drucke, Aphorismen, Uebersetzungen, Einakter, Rätsel zu senden?—Liste der Verleger von Skizzen und Novelletten, Humoresken, Romanen, Dramen, Gedichten, Jugendschriften, Aphorismen, Biographien, Literaturgeschichte, Reisebeschreibungen, Philosophie, Broschüren. — Anhang: Ratschläge. Preis brosch. 80 Pfg. geb. 1, 20 M portofrei.

Die Geschäftsstelle der »Feder«. Berlin W., Elssholzstr. 5.

H. Haessel Verlag Leipzig.

## Johanna Luise Keiberg,

Ein Leben in der Erinnerung noch einmal durchlebt.

Frei nach bem Danischen von Bulda Prebn.

= Preis: geheftet 4 🊜 50 🍞; gebunden 5 🚜 50 🕸 💳

"Eine fconere Gelbftbiographie einer Fran ale biefes "in ber Erinnerung noch einmal durchlebte Leben" ber danischen Schauspielerin Johanna Luise helberg ift mir einmal durchlebte Leben" ber danischen Schauspielerin Johanna Luise heiberg ift mir nicht bekannt, obwohl mir manche altere und neuere Memoirenbucher ebler Frauen gegen- wartig sind. Es trifft bei dieser Selbstbiographie alles zusammen, um fie unvergleichlich anziehend zu machen. Buerst ungewöhnliche Schicksale! Dann ein Madchen- und Frauen- charafter, wie man ihn sich reiner, idealistischer gar nicht benten kann. Und diesem Charafter sind reiche Talente zugesellt, von denen keineswegs das geringste die Fähigkeit der Berkassenische Kalente zugesellt, von denen keineswegs das geringste die Fähigkeit der Berkassenische ist, schon zu erzählen und die Erzählung ihres Lebens mit Gedanken hoher Lebensweisheit und tieser herzensfrömmigkeit auszustaten." So schreibt Dr. I of. Bict. Widmann', der hervorragende Redakteur des "Bund" in Bern, über das bei mir erschienene Buch. Berlin W., Elsaholzstr. D. The mit tripitenent only. mir erschienene Buch .

# Die schöne Literatur.

Beilage zum Literarischen Centralblatt für Deutschland.

Mr.: 12.]

heransgeber und verantwortlicher Redactent Brof. Dr. Cb. Batune. coulage Julianna.

Berlegt von Ebnard Avenarius in Leipzig. Sinbenftraße 18.

Erscheint zweimal monatlich.

-- 20. Juni 1903. -

Prets jährtich 6 Mart.

1903

Berkow, A. Fran Ilse. (177.)

Champol, La Rivale. (182.)
Dunder, D., Lottes Giad. Totgelacht. (181.)
Fischer, M. R., Euf dem Wege zum Baradies. (181.)
Fron, A., Das Weltgericht. (179.)
Gorifi Uebersehungen: Ausgewählte Czahlungen. (180.)
Gorifi Uebersehungen: Ausgewählte Czahlungen. (180.)
Hebers. von K. Das Weltgericht. (179.)
Uebers. von K. Das Weltgericht. (179.)
Hebers. von K. Hosens Husgewählte Czahlungen. (180.)
Hebers. von K. Hosens Husgewählte Czahlungen. (180.)
Hebers. von St. Golben ving. 1. 2. — Ein Berschungen: Ausgewählte Berte. Uebers. von St. Golben ving. (180.)
Hebers. von St. Golben ving. 1. 2. — Ein Berschungen: Ausgewählte Berte. (180.)
Hebers. von St. Golben ving. 1. 2. — Ein Berschungen: Ausgewählte Berte. (180.)
Hebers. von St. Golben ving. 1. 2. — Ein Berschungen: Ausgewählte Berte. (180.)
Hebers. von St. Golben ving. 1. 2. — Ein Berschungen: Ausgewählte Berte. (180.)
Hebers. von St. Golben ving. 1. 2. — Ein Berschungen: Ausgewählte Berte. (180.)
Hebers. von St. Golben ving. 1. 2. — Ein Berschungen: Ausgewählte Berte. (180.)
Hebers. von St. Golben ving. 1. 2. — Ein Berschungen: Ausgewählte Berte. (180.)
Hebers. von St. Golben ving. 1. 2. — Ein Berschungen: Ausgewählte Berte. (180.)
Hebers. von St. Golben ving. 1. 2. — Ein Berschungen: Ausgewählte Berte. (180.)
Hebers. von St. Golben ving. 1. 2. — Ein Berschungen: Ausgewählte Berte. (180.)
Hebers. von St. Golben ving. 1. 2. — Ein Berschungen: Ausgewählte Berte. (180.)
Hebers. von St. Golben ving. 1. 2. — Ein Berschungen: Ausgewählte Berte. (180.)
Hebers. von St. Golben ving. (180.

JUL

ANE BAderfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Egyeb. d. Bl. (Bindenfraße 18), alle Briefe unter ber bed herandgeberd (Raifer Wilhelmftr. 29). Rur folde Berfe tonnen eine Befprechung finden, die ber fieb. vorgelegen haben. Bei Correspondengen über Bider bitten wir fiets ben Ramen bon beren Berleger angugeben.

## Geschichtliche Erzählungen.

Bertow, Rarl (G. v. Wolferedorff), Fran Ilfe. Lebenebilb aus bem 15. Jahrhundert. Berlin, 1903. Jante. (211 u. 234 G. 8.) **4** 5.

Schreibershofen, S. von, Jan van Anebel. Aus Antwerpener Inquifitionszeit. halle a. S., 1903. C. E. Muller. (279 S. 8.) # 4.

Fron, Ronrab, Das Weltgericht. Gine Ergählung aus bem großen Bauernfrieg. Leipzig, 1902. Ungleich. (361 G. 8.) # 3.

Spieß, Philipp, Der Seiligenpfleger von Gruppenbach. Buchichmud von h. Seufferhelb. heilbronn, 1902. Salzer. (293 S. 8.)

# 2, 80.

Raum eine Dichtungsart hat die Gunft und Ungunft ber Leute und die Wandlung bes Geschmads so erfahren, wie ber geschichtliche Roman. Man erinnere fich ber Beiten, ba Freytags Ahnen und Ebers' ägyptische und beutsche Romane in tausenden von Exemplaren gekauft wurden, und halte dagegen, daß Ebers jet fast ganz ungelesen ift und die Ahnen sich nur durch ihren beutschen Gehalt oben halten, was auch ber Hauptgrund ift, warum die Dahnschen geschichtlichen Romane immer noch marktfähig find. Andrerfeits scheint neuestens wieber einigermaßen ber Sinn für bie geschichtlichen Romane von Willibald Alexis zu erwachen; bas ift aber vor allem bem unabläffigen Bemuhen ber Literarhistoriter zu verbanten, die Alexis wieber zu feinem Recht verhelfen wollen, mag aber auch zusammen-hängen mit ber Wertschätzung ber Heimatkunft. Und wo diefe in geschichtlichen Romanen ober Erzählungen herrscht, ba gewinnen fie auch heute noch unfer Interesse, selbst wenn es fich um fleine und örtlich eng begrenzte Conflicte hanbelt, wie z. B. in ben beiben letten uns heute vorliegenben Erzählungen. Ja fie ziehen uns eigentlich weit mehr an, als die Berwertung großer geschichtlicher Ereignisse, insbesonbere, wenn diese sozusagen in der Luft hangen und nur gang allgemeine Beitfarbe haben.

Dies ift ber Fall mit bem großen zweibandigen Roman von Karl Berkow "Frau Alfe". Es ist die bewegte Beit bes Conftanger Concils und ber Suffitentriege, bie fich wiederspiegeln soll in ben Schickalen ber Bewohner ber Falkenburg. Diese ist irgendwo, wahrscheinlich in der Gegend bes Bobenfees zu benten, vielleicht aber auch gang wo anders im beutschen Reich; ich habe es nicht gang berausfinden tonnen. Es ift eben bie Ritterburg bes Mittelalters im allerallgemeinsten. Und ebensowenig wie eine Localfarbe hat die Berfafferin ihrem Roman die Reitfarbe zu geben vermocht, so viel Geschichtliches und auch Culturgeschichtliches in ihn hineingestopft ift. Das Mittelalter ift lediglich außerliches Gewand, taum eine Person fühlt und rebet wie im ausgehenden Mittelalter; insbefondere die Reben der Belbin, bie zudem unausstehlich wohlweise und basenhaft sind, aber auch die vieler anderen find in jener Beit nach Form und Inhalt einfach unmöglich. Ueberdies beherrscht ein für jene Beit vielleicht mehr als für unsere Beit unwahrscheinlicher Conflict bas Gange: Die Liebe eines Schühlings zu feiner ältlichen Erzieherin und Beschüterin, ber tugendsamen Jungfrau Ile auf Falkenburg, die ihrerseits von alteren, reifen Männern begehrt und zulett von einem ber abgewiesenen Freier, bem ichwarzen Schurten bes Romans, getotet wirb, nicht ohne noch ihrem jungen Berehrer ihre Liebe gestanden zu haben. Db bie Ehrenrettung für ben Raifer Sigismund, bie versucht wird, gelungen ift, sei babingestellt; ich zweifle, ob er richtig gezeichnet ift. Go wird biefer Roman fcwerlich jemand für die ganze Gattung gewinnen; aber eine literarisch anspruchslose Jünglings- ober Jungfrauenseele wird fich vielleicht baran erbauen.

Genaue und eingehenbe zeitgeschichtliche und örtliche Stubien hat offenbar Frau von Schreibers hofen für ihre Erzählung "Jan van Knebel" gemacht; fie unterscheibet fich hierburch vorteilhaft von ber vorhergehenden Berfasserin, auch darin, baß fie ben Con ber Beit im gangen trifft und ihre Conflicte aus ber geschilberten Beit hervorwachsen läßt. Es find die Jahre 1563 und bie folgenden bis jum Antwerpener Bilbersturm; ber Schauplat ift teils Antwerpen, teils Bruffel; ber Helb, Bieter, ber Sohn bes Antwerpener Raufherrn, ber bem Buche ben Namen gegeben hat; und die Regentin, Margarete von Parma, steht ungefähr so im Mittelpunkt, wie bort Raiser Sigismund. Auf ihre Beichnung ift eine gang besondere Sorgfalt verwendet, und fie zieht uns eigentlich außer einigen Rebenfiguren weit mehr an, als die Familie van Knebel und was mit ihr zusammenbangt. Die Liebesgeschichte ber beiben Jungfrauen, bie in Bieter van Anebel sich verlieben, ist recht gewöhnlich und die Figuren ftart schablonenhaft, wie denn die ganze Ergablung mehr Abenteuerroman als psychologischer Roman ift. Deshalb geht es auch ein wenig langfam vorwärts, und wir muffen immer neue, vor uns aufgebaute hinderniffe nehmen, bis wir gludlich mit ben helben ans Biel gelangen. Die Erzählung ist ohne viel Geift, aber mit warmem Tone gefdrieben; forgfältig ift Bug an Bug, Geschehnis an Gefchehnis gefest, bis ein möglichft rundes, möglichft viel enthaltenbes Geschichtsbild aus jener Zeit fertig ift. Man tonnte bie Erzählung eine geschichtliche Normalerzählung nennen, zumal ba fie mit burchaus soliber Technit gemacht ist.

Konrad Fron und Philipp Spieß sind Decknamen für zwei evangelische Geiftliche in angesehenen Stellungen, und beibe haben icon burch brei geschichtliche Erzählungen ihren Beruf zu Bolksichriftstellern trefflich erwiesen. Fron verbanten wir eines ber beften Boltsbucher, das wir befigen: "Das Rrauterweible von Wimpfen". Der Bufall hat die beiden Bolksschriftsteller, so weit fie raumlich aus einander sind, zu Nachbarn gemacht: Fron kehrt immer wieder ju feiner erften Liebe, Wimpfen, jurud, und Spieß finbet feine Stoffe ftets im benachbarten Beilbronn und beffen Umgebung. Bufallig find die beiden neuesten Erzählungen: "Das Weltgericht" und "Der Heiligenpfleger von Gruppenbach" auch innerlich verwandt, ob fie gleich geschichtlich zwei Jahrhunderte auseinanderliegen: bei Fron ift es der Rampf ber ganzen fübbeutichen Bauernschaft um die Freiheit, auch bie Freiheit bes Evangeliums; bei Spieß ber Rampf eines einzelnen Dorfes wider die graflich Fuggeriche Herrschaft auf Stettenfels, ihre Bedrüdung burch Frohnben und ihr Bersuch, bas evangelische Dorf katholisch zu machen; beibe bauen ihre Geschichte über forgfältigen und eingehenden geschicht. lichen und archivalischen Studien auf; in der Geschichte Frons hat ber Siftoriter bem Boeten manchmal etwas traftig ins handwerk gegriffen: er hatte ba manches nicht zum Schaben ber Erzählung beschneiben burfen. Dabei hat aber seine Geschichte mehr ben großen geschichtlichen Bug, währenb sich Spieß mit einer Einfühlung, die auf innerste Beteiligung seines Herzens schließen läßt, in das Gemüt schwäbischer Bietisten und "Stundenhalter" versenkt und aus diesem heraus mit sicherstem Festhalten bes einmal angeschlagenen Lones bargestellt hat. Beibe treffen zubem ben Ton ber jeweiligen Beit nicht bloß in ben Reben ber Leute, sonbern in ber ganzen Haltung ihrer Erzählung vortrefflich, und an padenben und ergreifenben Scenen fehlt es in beiben Ergahlungen nicht. Dit großem Geschid hat Fron seine Erzählung aus bem großen Bild bes Beltgerichts in ber Stabtkirche zu Wimpfen herausgeholt, bessen Entstehung, Fortschritt und Bollenbung wir mit erleben, mabrend Spieg ben Unftog zu seiner Erzählung offenbar aus einer Urtunde im Grundftein ber Rlofterfirche ju Stettenfels ob Gruppenbach befam, um beren Erbauung und Rieberreißung sich die Handlung breht. Beide Erzählungen werden aber nicht nur in ber Gegend, wo fie spielen, sondern überall freundliche Aufnahme finden und find für Boltsbibliotheten warm zu empfehlen. Beibe übrigens, um auch diese Aehnlichkeit noch anzuführen, find hierfür zu teuer.

Richard Weitbrecht.

## Gesammelte moderne Frauenergählungen.

Brittwit, hebwig von, humoresten. Dresben u. Leipzig, 1903. Bierfon. (78 C. 8.) .# 1, 50.

Schumacher, Tony, Opfer ber Schuld. Erzählungen aus bem Leben. Stuttgart, o. J. Fleischhauer u. Spohn. (50; 56; 50 S. 8.) .# 2.

Behmann-Saupt, Therefe, Tro Fontane und andere Ergahlungen. Dreeben u. Leipzig, 1903. Pierfon. (242 G. 8.) # 3.

Laufberger, Friederite, Rovellen. Ebb., 1903. (201 G. 8.) # 3. Dunder, Dora, Lottes Glud. Totgelacht. 3mei Rovellen. Munchen, 1903. Langen. (114 S. Rl. 8.) # 1; geb. # 1, 50. Rleine Bibliothet Langen Bb. 56.

Fifcher, Marthe Renate, Auf bem Wege gum Barabies. Thuringifche Gefchichten. Leipzig, 1902. Grunow. (321 G. 8.) .44.

Che ich meine Augen auf den vor mir liegenden Novellenfcat richte, gestatte man mir eine pflichtgemaße Bemertung über bie "humoresten", in benen hedwig v. Prittwis mit ber gangen Abgeschmadtheit, beren biefe Literaturgattung fähig ift, zwei bis zum Etel befannte Bigblattfiguren behanbelt, die Schwiegermama auf Besuch und ben thorichten Liebhaber. Dußte benn so etwas wirklich gebruckt werden?

Die vier folgenden Bucher enthalten Novellen, Die wohl in der Hauptsache für bloßen Beitvertreib berechnet find. Immerhin weisen fie einen gemeinsamen Bug auf, der fie über bas gewohnte Lesefutter ftellt. Rach Art Huger Frauen haben ihre Berfafferinnen einen treffficheren Blid für pfocho logische Gegenstände. Zwar in Folge barftellerischer Ungulanglichkeiten, fei es nun Mangel an technischer Fertigkeit ober Mangel an angeborenem Konnen, wirkt die Berkorpe rung bes richtig gesehenen Problems fast immer unwahr scheinlich und überspannt ober trivial.

Unter bem obengenannten Gesamttitel vereinigt Tony Shumacher brei Erzählungen von tragischen Lebensschich falen, auf benen eine eigene ober frembe Schulb laftet. Beinahe jebe biefer Erzählungen birgt ben Stoff für einen Roman in sich. Aber dieser reiche Stoff wird in einem oberflächlichen Plauberton gegeben, fo daß jegliche Wirtung verloren geht. Die Ausarbeitung ift nachläffig; ein Bei fpiel: Im britten Stud ift von einer Erziehungsanftalt bie Rebe, die "Gnadenheim" heißt (S. 5). Auf S. 9 wird bieselbe Erziehungsanstalt "Gnadenthal" genannt. Etwas mehr Aufmerksamkeit für die eigene Production burfte man vom bichtenden Bublicum wohl erwarten.

Die psychologischen Rovellen Th. Lehmann-Saupts find schwungvoll gedacht, kommen aber in ber Ausführung noch nicht immer über ben ehrlichen Dilettantismus hinans. Der Verfasserin schöne Begabung scheint noch mehr auf einem anberen Gebiete zu liegen. Sie ift namlich ibentisch mit ber unter bem Namen Therese Haupt bekannten bramatischen Rinderschriftstellerin, beren Beihnachtsmärchen "Bie Rlein Else bas Chriftind suchen ging" (Weihnachten 1900 und 1901) vor kurzer Zeit bei Kroll in Berlin und auf mehreren größeren Provingbuhnen die Jugend erfreut hat. Lehmann-Saupt mit ihrem trodenen humor vornehmlich für biese Schreibart veranlagt ift, wird aufs neue burch eine Kinbergeschichte ("Das Dorle und ich") gezeigt, bie in bas vorliegende Bandchen aufgenommen wurde und ent schieben bas Befte barin ausmacht. Bor allem ift fie nicht "füß", ein großer Borzug bei Rinbergeschichten.

Gin in seiner Eigenart start interessierendes Thema fucht Fr. Laufberger in ber ersten ihrer beiben "Rovellen" gu veranschaulichen. Bei einem tatholischen jungen Mabchen verschmelzen fich bie Motive felbstloseften Opfermutes, um für bas Studium bes Brubers ber Familie Gelb zu erfparen, und einer religiöfen Etftafe, in bie ihr ewig unbefriedigter und fich felbft verzehrender Lebenswille umgeschlagen ift, gu bem Entschluß ins Rlofter zu gehen. Der Entschluß berbullt eine Selbsttauschung, vor beren Ertenntnis fich bie Arme in heftiger Astese zu retten sucht, und an bieser immer rafender werdenden Asteje geht fie balb zu Grunde. Das wird in ganz tüchtiger Darftellung geschilbert, wenn auch ohne jebe bebeutenbere Geftaltungetraft. Die zweite Er

zählung ist eine conventionelle Bauerngeschichte, wie sie Jebermann gewiß fo und fo oft gelesen bat. Sie heißt Der Balbfepp", ein Titel, ber ben steptisch veranlagten Renner icon allein migtrauisch machen konnte.

Durch bas nicht vergebliche Bemühen individualifierender Charatteristit zeichnen sich Dora Dunders Rovellen vor ben soeben besprochenen aus. Es wird ihr somit möglich, altbekannten psychologischen Fragestellungen eine Wendung ju neuartiger Befonderheit zu geben. Mangel an technischer Fertigkeit kann man ihr nicht vorwerfen. Da fie aber bei ben symptomatischen Einzelheiten ber Beranschaulichung wieber zu bid aufträgt und übertreibt, erscheint die innere Bahrheit durch die Art der Mitteilung etwas unglaubwurdig; ber seelische Feingehalt wird von ber Brutalität

bes Stofflichen ziemlich zurückgebrangt.

Die "Thüringischen Geschichten" D. R. Fischers wollen mit Phydologie nichts zu thun haben, boch auch nichts mit particulariftischer Dibattit. Bas fie bezweden, ift lebiglich unbefummerte Biebergabe bes Gefehenen. Und bas geben fie, wie es in Meinem, bescheibenen Rahmen taum beffer gegeben werben tann. Dem ftarten Anschauungsvermögen ber Runftlerin entspricht ihre Darftellungefraft, ber fie mit gewandtem Geschid naturaliftische Elemente einzuverleiben wußte. Gleichsam in einer Reihe von hellen Genrebilbern, auf welche die Sonne scheint, schenkt fie uns eine wirkliche Be-Raltung bäurischen Lebens innerhalb eines beschränkten Landstriches (oberes Saalethal). Alles an biesem Buche ift frifc und echt; gefund ift feine Sinnlichkeit, gefund ift fein humor und fein Ernft.

Karl Hoffmann (Charlottenburg).

## Aas Erntefest.

Drama in brei Acten von Josef Theodor. Uraufführung am 6. Juni 1908 in Alfred Salms "Reuem Sommertheater" ju Breslau.

herr Director halm wunscht, soweit es in ben Rraften bes Theaters liegen tonne, feine Buhne ben Bersuchen ber ichlefischen Dichtung gur Berfügung gu ftellen. Die Abficht ift fehr löblich, aber ber erfte Schritt gu ihrer Berwirklichung tonnte gar nicht ungludlicher gemacht werben, als burch bie Borführung bes "Erntefest" geschah. Josef Theobor (Dedname für 3. Th. Glafer, geb. 1876) hat in feinem mobernen, por zwei Jahren abgefaßten Schauspiel weber bramatische noch bichterische Befähigung verraten. Sein Belb, Richard Burgemeifter, ift Gutsbefiger "im polnischen Breugen" (eine geographisch und ftaatsrechtlich unflare Ortsangabe) geworben, um eine fturmisch-lieberliche Jugend in ernfter Arbeit für das Bolkswohl zu fühnen. Da kommt nach fünf Jahren fein ehemaliger Genoffe Leo Biebiger, um ihm Die Tobesnachricht ihrer gemeinsamen Geliebten zu bringen. Die wortreichen und inhaltsleeren Auseinanberfepungen zwischen ben beiben Freunden find für bas Drama völlig gleichgültig. Deffen eigentliche Handlung besteht barin, baß bie polnischen Arbeiter fich beim Erntefest betrinken und paaren, welch lettere Ausschweifung fich Leo und Richards lebensluftige Schwägerin Julie jum Borbild nehmen. Richard und seine Frau lassen die Schwägerin und Schwester ungehindert als Leos "Rameradin" nach Berlin ziehen, obwohl biefer eingesteht, baß er seine Ramerabin balb fatt befommen werbe. Der ganze lette Aft ift von unfreiwilliger Komik und bringt damit wenigstens etwas Abwechslung nach ber Langeweile ber beiben erften. Go murbe benn auch im Schlugact an Stellen, die ernft wirten follten, gelacht und bas Ganze ausgezischt, wie es bas Wert verbiente,

während die Schauspieler, besonders Frl. Gurlitt als Julie, Berr Beinr. Forfter als polnischer Rnecht und Berr Starnburg als bamonischer Berliner, für ihre Leiftungen Anertennung verdienten. Das von der Direction bes Sommertheaters gewählte ichlefische Drama ift fo burchaus verfehlt, in Sandlung und Sprache fo ftumperhaft, bag man nur die redliche Arbeit ber Darsteller, die daran verschwendet wurde, bebauern muß; für bas Stud felbft und feine Bevorzugung, wo so manches bichterisch und buhnentechnisch gute Drama von unsern Theatern unbeachtet bleibt, giebt es feine milbernben Umftanbe.

Max Koch.

## Granzösische Erzählungsliteratur.

Champol, La Rivale. Paris, 1903. Plon, Nourrit et Cie. Lerrain, Jean, Monsieur de Bougrelon. La Dame Turque. Sonyeuse. Paris, 1903. Soc. d'Ed. Litt., Ollendorff. Hermant, Abel, Coeurs privilégiés. Ebd., 1903.

Champols Roman: »La Rivale« ftellt ben Rampf bar, ben ber vom Ererbten zehrenbe Abel gegen bas probuctive Bürgertum führt. Unter ber Rivalin ift hier feine Perfonlichkeit zu verfteben, sonbern bas Befittum, bas Schloß Arcizan, gegen beffen Erhaltung in ber Familie alles andere jurudtreten muß, fo bag es für bie unbemittelte Belene von Barbiac gur Feindin ihres Gluds zu werben broht. Der Gebante bes Dichters ift ein gang abnlicher wie ber G. v. Omptebas in seinem "Eysen", nämlich: anstatt alles, selbst bas Glud ber Familienglieber in bem burch die eigene Unthatigfeit aussichtslosen Defensivlampf zu opfern, foll ber Abel thatfraftig ben Rampf bes Lebens aufnehmen, alle Borurteile und hindernde Schranken ober Befittumer aufgeben und aus eigener Rraft fein Glud aufbauen. Der Berf. zeichnet mit großer Borliebe ben Abel, mahrend bie Bertreter des Bürgertums, zumal die Bankiersfamilie Doffun, burchweg ziemlich ichlecht wegtommen. Claire Doffun wünscht ihre Millionen mit einer Grafentrone zu becorieren. Sie hat zuerft bem jungen Raymond eine Beirat antragen laffen; aber biefer, ber Belene von Parbiac liebt, giebt ihr eine befinitive Absage. Sie schwört sich, die Arcizans zu Grunde gu richten, und rudfichtelos, wie fie ift, weiß fie Raymonds Bater, einen fraftigen Fünfziger, in ihre Nete zu ziehen und beiratet ihn. Dem Anschein nach find jest bie Arcigans aller materiellen Berlegenheiten überhoben, aber gerabe bas Gegenteil tritt ein. Reisen und Bauten, von Claire veranlaßt, zehren bie Silfsquellen bes Grafen und auch Raymonds mutterliches Erbteil auf und D. Doffun erwirbt alle Sypotheten und Schulden bes Grafen. Es fommt zur unausbleiblichen Ratastrophe; ber Graf ift auch in ber Ehe ungludlich, Claire trennt fich bon ibm, ein Scheibungs. prozeg beginnt und D. Doffun macht alle feine Anspruche geltenb. Schloß Arcigan fommt unter ben Sammer. Aber was bas Unglud ber Familie erschien, wirb ihr zum Glud. Raymond giebt seine Offizierscarriere auf und widmet fich ber Arbeit. Gin entfernter Berwandter, ber Entel einer icon früher zu bem Bolt herabgestiegenen Arcizan, überläßt bas ibm burch Erbichaft zugefallene Bermögen unerkannt ber bon ihm verehrten Familie um so lieber, als er Raymonds Schwefter liebt, und geht nach Madagastar, um bort aus eigener Rraft fein Glud zu erwerben. Raymond heiratet, in mäßigen Berhaltniffen gludlich, feine Belene. Die febr spannenbe Erzählung bietet prachtige Bilber aus bem frangöfischen Boltsleben und in padenbem Gegenfat bagu Scenen aus bem Leben bes frangofischen Landadels und der reichen

Bürgerkreise. Auch die Charakteristik der Personen, besonders des Vaters, Raymonds und Labarthes, des bäurischen Arcizan und von den Frauen die Helenes und der kindlichen Schwester Raymonds, sind überzeugend und wahr, oft mit großer psychologischer Feinheit gezeichnet. Dagegen können wir uns mit Claire ebenso wenig einverstanden erklären, wie mit ihrer widerwärtigen englischen Gesellschafterin und Herrn de Fernaux. Diese übertriebenen Charaktere gemahnen an die intriguanten Personen eines Dumas perso. Der größte Fehler aber liegt unseres Erachtens in der einseitigen Beleuchtung des Bürgertums, das in moralischer Beziehung viel zu schlecht wegkommt. Labarthe ist wohl äußerlich Bauer, aber nach Gedurt und Charakter als vollkommen zur Familie Arcizan gehörig zu betrachten. Abgesehen von diesen Constructionsmißgriffen ist der Roman als ein in seiner Handlung ungemein dramatisch entwickeltes Erzeugnis

Bourgetider Richtung anzuseben.

Mit noch schärferer Betonung bes psychologischen Moments gehört ber gleichen Richtung an: Jean Lorrains »Monsieur de Bougrelon«, ja, man konnte vielleicht be-haupten, baß & mit ihm ein ganz neues Genre ber Rovelle geschaffen habe. Er hat gludlicherweise seine gewohnten Ungeheuer beiseite gelaffen und knupft an ein eigenes Erlebnis gelegentlich einer Reise nach Holland an. hier macht er bie Befanntschaft eines merkwürdigen Landsmannes, ber fich, nach ben verschiebenften Abenteuern in Baris und an anbern Orten, nach Amfterbam zurudgezogen hatte. D. be Bougrelon ift eine alte Ruine, weiß sich aber äußerft gebildet und würdig zu benehmen und befigt trop bes heruntergekommenen Aeußern eines alten Komödianten eine stattliche Haltung. Er ift ein großer Renner und begeisterter Freund ber Runft und führt ben Ergabler in Mufeen, Gemalbegallerien, Rirchen 2c. Die Runft und bie Erinnerungen an seine Bergangenheit und Abenteuer scheinen seinen einzigen Lebenszweck auszumachen. Er kennt niemand, aber er spricht geheimnisvoll und mit Berehrung von einer schonen alten Dame, die er jeden Abend auffuche. In der gegenseitigen Musiprache über Bergangenheit und Gegenwart vermöchten fie beibe Einsamkeit und Alter zu vergeffen. Diese Besuche giebt M. be Bougrelon auch als Grund an, wenn er fich ftets abends zu gleicher Stunde von ben Freunden verabschiedet. Aber eines Abends kommt M. Lorrain mit Freunden in ein Matrosen-Rabaret nieberster Sorte bes berüchtigten Seabed, das zugleich Kneipe und Tanzlocal ift, und fieht bort an ber Seite einer heruntergetommenen Sarfeniftin DR. be Bougrelon die Geige zum Tanz spielen. Somit gab es vielleicht gar teine schöne, alte Dame, teine heroischen Jugendabenteuer und Duelle und bie ganze wunderbare Bergangenheit war Unwahrheit ober Erbichtung. Sie besaßen nun ben Schluffel zu feinem Geheimnis und errieten, zu welchem Zwede M. de Bougrelon alle Abende so punttlich Abschied nahm, und große Traurigfeit über bas Geschick bes ihnen lieb geworbenen alten Freundes ergriff fie. Sie blieben fteben; M. be Bougrelon hatte ben Ropf erhoben, er hatte fie bemerkt. Aber keine Muskel zitterte in feinem fahlen Gesicht und er spielte weiter, als ware nichts geschen; aber er hatte bas Auge gesentt; Bougrelon wollte sie nicht sehen. Sie achteten seinen Willen und verließen bas Tanglocal, als ob sie ihn nicht erkannt hätten. — Auf biese bebeutenbe Schöpfung hin, die noch bazu in L.s glanzenbstem Stil und in ber Ichform ergahlt wird, muffen wir bie hochfte Achtung vor seiner Fähigkeit gewinnen und konnen nur bedauern, daß er dieselbe (wie 3. B. in >Le vice errant« und Erzählungen ahnlichen Genres und Hautgouts) bisher meistens auf so abscheuliche Stoffe verschwendet hat! Sein Stil war ftets bes höchsten Lobes wert und großartige

Schilberungen, wie bie ber Londoner Docks bei Racht in »Lo vice errant«, fehlten niemals. — Die beiben übrigen Erzählungen sind sowohl inhaltlich wie stiliftisch ber erften nicht volltommen ebenburtig. Wie M. be Bougrelon an eine Reise bes Berf.s im Norben, so knupft fich » La dame Turque an eine solche im Süben, von Tripolis nach Lavaletta auf Malta. Es ift eine Erzählung von eigenartig erotischem Farbenreis, mit einem gedampften Realismus, in bem, trop finnlichen Berlangens, bie aus unbewußten Gefühlsmotiven entspringende Burudhaltung bes Europäers in ihrem Bergicht in einen beinahe rührend anmutenden Gegensat tritt zu der sonnigen Natur des Südens. — » Sonyouse«, bie britte Erzählung, ein eigenes Erlebnis aus ber Anabenzeit bes Berf.s, icilbert ben tieffcmerglichen Ginbrud, ben ein trauriges Bortommnis bei geheimnisvollen Fremben auf bie tranthaft erregbare Phantafie bes empfindsamen Rnaben machte. Der Reiz ber Erzählung liegt ebenfalls in ber gebämpften Abtonung ber Stimmung und Empfindung, aus ber nur gegen ben Schluß ein grelles Licht ber Leibenschaft hervorzubrechen scheint, um gleich wieder in wehmütige Stimmung umzuschlagen.

Bu ben hervorragenden Werten ber novelliftischen Gat tung gehört auch: Abel Bermants Sammlung von fechs verschieden gearteten Rovellen, betitelt: . Coeurs privilégiés. (etwa: "Begnabete Herzen"). Die längften und inhaltlich bebeutenbsten Erzählungen sind: "Bwei Sphinge" und "Ebby und Pabby". Beibe behandeln ein ahnliches Thema, ja nahezu bas gleiche in einem verschiedenen Stadium: Ent widlung ber psychologischen Ibee, wie sich allmälich in Menichen von reichem innern Leben und ftarter Phantafie, aber von geringer Initiative bezw. Spontaneität, eine unbewußte gegenseitige Liebe gur bewußten heranbilbet, aber zu spat, worauf bann (hier burch robe Schicffalsgewalt, bort infolge ber Erkenninis ber gegenseitigen Berschiedenheit, burch Ber zicht) die Trennung erfolgt. Und boch trop biefer ideellen Aehnlichkeit, wie verschieden find die Erzählungen, wie verschieden die Charaftere, wie eigenartig bariiert die Seelenregungen. "Zwei Sphinge" spielt in Aegypten zur Zeit ber napoleonischen Expedition. Die wundervoll phantaftische Er zählung, entwidelt an bem seltsamen Charafter eines Mitgliebes ber wiffenschaftlichen Gefellschaft, welche Bonaparte nach Aegypten begleitete, ift ein Reifterwert tiefeinbringenber Seelenanalyfe. Die feinften Regungen find beobachtet und festgehalten. Die treue ethnographische Schilberung bes Pharaonenlandes und feiner Bewohner umfcließt bas pfpcologische Bilb mit buntphantaftischem Rahmen. und Babby" fpielt auf einer ber Canalsinfeln und schilbert bie unbewußte, phantastische Liebe zweier noch nicht er-wachsener junger Leute, eines jungen Amerikaners und ber Tochter ber Dame, bei ber er Studien halber in Benfion ift. Auch hier bilbet wieber bie Lanbicaft, besonders bas Meer, ben eigenartigen Grundaccord, mit dem fich die De lobie ber menschlichen Seelenregungen, bie S. bis in ihre zarteften Berzweigungen zu verfolgen weiß, meift in fanfter Harmonie, manchmal aber auch in ergreifender Diffonanz verschmilat.

Ein trübes Bilb aus ber Zeit ber ägyptischen Expedition, wahr und ergreisend, bietet die Rovellette Aux jardins do Rosotto«, während sich in »La pormission« das französische Militärleben vom ethnographischen Standpunkte aus eigenartig beleuchtet sindet. Die beiden ersten Novelletten sind ungewöhnliche psychologische Studien im Gewande der Legende, in deren erster "Jean de Bespignano" sein herz zu spätchen Eiebe öffnet, während "Le Zitello", ein junger Malex, nur seine Kunst liebt. Sein kindlicher Glaube, seine Begeisterung und übermäßige Phantasie bewirken, daß er die

Fbee seines Bildes, den heiligen Sebastian, wie ein Modell, körperlich sich gegenübertreten sieht. So vermag er sein Meisterwert zu vollenden, aber es bleibt sein einziges; er stirbt am Tage seines Triumphes. — Diese Sammlung, in der sich die Feinheit Bourgetscher psychologischer Analyse mit Lotis poetischer Stimmungsmalerei zu verbinden scheint, bietet dem tieser Beranlagten einen über den primitiven Reiz des Stofslichen weit hinausgehenden Genuß.

Karl Biesendahl.

#### Gorjki-Mebersehungen.

Ansgewählte Ergählungen. Bb. I. Ginft im herbft. Bb. II. In ber Steppe. Bb. III. Die alte Ifergil. Aus bem Ruffischen von Michael Feofanoff. Mit Buchichmud von Otto Ubbelobbe. Leipzig, 1901/02. E. Dieberichs. (XII, 227; IV, 289; IV, 223 S. 8.) 3e # 2.

Die Drei. Ein Roman. Bom Berfaffer autorifierte Ausgabe. Aus bem Ruffichen von Michael Feofanoff. Mit Buchfcmud von Richard Grimm. 2 Banbe. Ebb., 1901/02. (239 und 377 S. 8.)

Derfelbe Roman unter bem Titel: Drei Menfchen. Einzige (!) autorifierte deutsche Ausgabe. Aus dem Ruffischen von Aug. Scholz. Berlin, 1902. B. Caffirer. (543 S. 8.) .# 4.

Ansgewählte Erzählungen. Deutsch von A. Scholz. Mit Umsschagzeichnung von Ih. Th. Heine. I. Bb. Das Chepaar Orlow. II. Bb. Der Bilger. III. Bb. Die holzstößer. IV. und V. Bb. Berlorene Leute. VI. Bb. Im Weltschmerz. Ebb., 1901/02. (V, 210; V, 207; V, 209; V, 198; V, 221; V, 237 S. 8.) Broschiert je # 2.

Ausgewählte Berte. Deutsch von C. Berger. Mit Buchschmud von F. D. Behringer. Bb. I. Chemalige Leute. Bb. II. Das Opfer ber Langeweile. 2 Banbe. Leipzig, 1902. Bopte. (186 und 102 S. 8.) Je M 1, 50.

Barenjia Dieffoma. Roman. Deutsch von Elissawetinetaja und Porit Georgy. Mit Buchschmud von Felix Schulze. Ebb., 1902. (231 S. 8.) . 1, 50.

Ansgewählte Erzählungen. Bb. I. Die Geschichte eines Berbrechens. Bb. II. Der grüne Kater. Autorifierte Uebersehung von Stefania Golbenring. Mit bem Bildnis bes Berfassers. Dresben und Leipzig, 1902. heinr. Minden. (231 und 229 S. 8.) Je & 2.

Ein Berbrechen und andere Geschichten. Deutsch von Rorfig folm. Drünchen, 1902. Langen. (149 S. 12.) & 1. Rleine Bibliothet Langen, Bb. 53.

Schon ehe die Scenen aus der Tiefe des Lebens "Im Rachtasyl" von Maxim Gorjt'i durch die Aufführung im Rleinen Theater zu Berlin den Ramen des russischen Dichters auch in den Kreisen, die sich sonst herzlich wenig mit Literatur befassen, geläusig machten, hatte er sein großes Publicum. Der Unterschied zwischen damals und heute ist nur der, daß man heute von G. schwärmen kann, auch ohne ihn zu kennen, während vorher seine Bewunderer zugleich eifrige Leser seiner Bücher waren. Wie eifrig diese Bücher auch in Deutschland begehrt wurden, zeigen die zahlreichen Uebersetzungen, von denen die obige Auszählung nur eine Auswahl darstellt.

Ich habe bei ber Besprechung bes "Nachtasyl" betont, wie hoch ich G. als Künstler stelle; wenn ich mich also hier gegen die Uebersehungs-Hochstut wende, so wird das nicht als eine Unterschähung des Dichters misverstanden werden. Bas ein Wort der Kritik heraussordert, ist die Methode, mit der sich die buchhändlerische Industrie da wieder einmal auf einen Schriftseller gestürzt hat, der Gewinn versprach. Daß wir im Beitalter der Welkliteratur leben, haben wir, seit Goethe das Bort geprägt hat, zahllose Male gehört. Besonders oft aber hat dieser Ausspruch dazu dienen müssen, um auf verlegerischen "Waschzeteln" die Einsührung irgend eines neuentdeckten ausländischen Autors im Lichte

einer Culturthat barzustellen. Auf unsere beutsche universalliterarische Bilbung ftolg zu fein, haben wir aber in Bahrbeit beute teinen Grund mehr, benn bie Ueberfepung frembsprachiger Literaturwerke erfolgt längst nicht mehr aus höheren culturellen Gesichtspunkten und mit vorsichtiger Auswahl und Abwagung. Beute geht es in biefem Zweige ber Lite ratur, ober fagen wir lieber bes fdriftstellerischen und verlegerischen Betriebes, genau so wahllos her wie überall in ber Industrie ber Bucherfabritation. Die Zeitungen und Beitschriften brauchen billiges Lesefutter, und zahlreiche Sprachtundige, namentlich weiblichen Geschlechtes, seben in ber Berwertung ihrer Sprachtenntniffe als Uebersetzer ein verhältnismäßig gunftiges Mittel ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Go tritt bie Uebersetung aus fremben Sprachen in bas Getriebe bes modernen wirtschaftlichen Concurrenztampfes. Statt bag Manner ober Frauen von reicher und umfaffenber Bilbung, von ausgeprägtem Sprachtalent und formaler Beherrschung ber fremben und ber Muttersprache forgsam Umschau von ber hoben Warte ihres Wiffens und Ronnens halten, um besonders wertvolle und carafteriftische Beifteserzeugniffe bes Auslandes für unfer Schrifttum gu gewinnen, jagt bas heer ber Ueberseter ununterbrochen, rastlos, hastig burch bie zeitgenössische Literatur bes Auslandes und fturzt fich in blindem Gifer mahllos auf Genfationsromane und Senfationsftude, auf literarifche Mobewerte und auf Autoren von wirklicher Bebeutung. hat erft einmal ber Rame eines ausländischen Berfaffers beim lefenben Bublicum mit einem feiner Werte Geltung erlangt, fo geben Berleger und Ueberfeger ichleunigft ans Wert, nunmehr auch feine fämtlichen übrigen Schriften in bas geliebte Deutsch zu übertragen. Dabei ift es ganz gleichgültig, ob ber Erfolg etwa feine specifischen Urfachen gehabt hat, ob bie Schriften, bie nach biefem Erfolg überfett werben, charafteriftisch für ben Berfasser und ob fie an sich wertvoll finb. Alle Trics bes mobernen Reclamewefens werben in Anspruch genommen, um bem Bublicum famtliche Berte bes ausländischen Meisters als meisterhaft zu suggerieren, und man zögert neuerbings nicht, ausländischen Mobegrößen alsbalb auch bie Ehre einer Gesamtausgabe in beutscher Sprace zuteil werden zu laffen. Ift ber Autor "frei", b. h. fteht seiner Uebersetzung burch jeben Beliebigen ohne Ermächtigung tein gesetliches hindernis entgegen, so füllt fich ber Markt ichnell mit Uebersetungen von ben verschiebenften Berbeutschern. So find auch unter ben oben angezeigten Schriften G.s eine ganze Reihe, die zwei- ober breimal überfett finb. Daß bon forgfältiger Feile, bon einer Berfentung in ben perfonlichen Stil bes Autors bei ber haft, mit ber biefe Ueberfetzungen hergeftellt werben muffen, nicht bie Rebe fein tann, ift ohne Weiteres verftanblich. Rur fcnell anf bem Martte erscheinen, ben anderen zuvortommen, die basselbe vorhaben, bas ift die Parole. Heil bem Berlage, bem es etwa gar gelingt, bie erfte beutsche Buchausgabe bor ber Buchausgabe in der fremden Sprache herauszubringen! . . . Es ware eine bantenswerte Arbeit, ben Procentsat, ben bie Uebersetzungen etwa in ber Production ber letten brei Jahrzehnte auf bem beutschen Buchermarkt ausmachen, festzustellen. Sicherlich find es fehr erhebliche Summen, die an Autorifationsgebuhren alljährlich ins Ausland geben. Gine gewiffe Befferung in biefer Ueberfepungswut murbe eintreten, wenn wir mit allen Ländern literarische Conventionen abgeschloffen hatten; bann murbe wenigftens bas gleichzeitige Ueberfepen ber Berte (von G. giebt es, wie oben erfichtlich, feltsamerweise verschiedene "einzig autorifierte" Uebersetungen!) burch mehrere Ueberseper nicht mehr möglich sein. Die Grundwurzel bes jegigen Buftanbes aber liegt tiefer. Sie ift barin zu erbliden, bag auf bem Buchermartte nicht mehr

literarisch-kunftlerische Grundsage bie Production regeln, fondern rein geschäftliche Rudfichten. Noch beffer gefagt: es herrscht beinahe Anarchie. Bas im Besonderen G. angeht, so wurde es vollkommen genugen, eine einbandige Auswahl seiner Novellen und einen Roman ins Deutsche zu überseben. Diefen Uebersehungen mußte bann eine Studie über bas gesamte literarische Schaffen und bie Perfonlichteit bes Dichters beigegeben fein, burch welche ein geschloffenes Bilb, auch bes Cultur-Milieus, gegeben murbe. Als allgemeinen Grundsat für Uebersetzungen frember Autoren aber follte man aufftellen, daß nur ftarte funftlerifche Berfonlichkeiten und auch diese nur mit ihren besten und charafteriftischen Werken ber Ehre einer Verbeutschung gewürdigt werden burfen. Als Ueberfeper burften nicht beliebige Berfonlichkeiten, die fonft nichts mit ber Literatur zu thun haben, fonbern nur anerkannte Meifter ber Sprache und Renner ber fremben Cultur von den Verlegern angenommen werben. Uebersegen aus fremben Sprachen ift eine hohe Runft, tein Sandwert. Wenn man fich unter ben oben angeführten Uebertragungen G.fcher Werte umfieht, fo tann man keine einzige als voll unseren Anforderungen entsprechend bezeichnen, wenngleich sie alle über ben Durchschnitt hervorragen und sich bemühen ben charakteristischen Eigenheiten bes Driginals gerecht zu werben. Gin Bergleich ber zahlreichen Stude aber, bie in mehrfacher Uebersetzung vorliegen, läßt erkennen, daß ber subjective Stil G.s ficher noch Gigentumlichkeiten hat, bie in ben Uebersepungen nicht jum Ausbrud getommen finb. Am Garatteriftifcften finb in dieser Hinficht die Uebersetzungen von Feofanoff (Dieberichs), von Korfiz Holm (Langen) und von Berger (Bopte), während die von A. Scholz (Caffirer) das fließendste Deutsch bietet und die von Stefania Golbenring (C. Minben), bie von ben vieren am farblosesten ift, als die verftandigfte Auswahl gelten tann, ba fie in ben zwei Banben Proben aller Genres giebt, die G. gepflegt hat.

Unter ben Uebersetzungen befinden sich auch die zweier Romane von G. "Barenjta Oleffowa" und "Die Drei", bie beibe erkennen laffen, wie wenig bem Dichter bas ftraffe Componieren liegt. Zumal "Die Drei" ift von einer (bei aller Bewunderung für die eindringende Menschentenntnis und die padende Bahrheit seiner Lebensbarstellung muß es gesagt sein) sehr ermübenben Breite, jumal wenn man ben Roman mit Dostojewskis im Stoff verwandten "Raskolnitow" vergleicht. G.s Romane haben ben weiten Horizont ber Steppe, die Stoffmassen find fast ohne jebe compositionelle Glieberung. Neue Buge fügt ber Roman "Die Drei" gu bem Bilbe G.s nicht hingu. Es ift biefelbe Belt ber fleinen Leute, ber Armen und Enterbten, die wir bereits so genau aus den kleineren Novellen kennen. dieselbe traurige, leidenschaftslose, fatalistische Art der Weltbetrachtung, dieselbe erstaunliche Gabe das Rleinste zu sehen, bieselbe tiefe Renntnis bes menschlichen Bergens und ber großen Natur. In "Warenjta Olessowa" aber treten wir in eine neue Welt, sowohl was das Milieu anlangt, das Leben auf einem Landgute unter lauter "gebilbeten" Menschen, als auch bezüglich bes Problems, bas ber fexuellen Sphare entnommen ift. Das Mabchen, bas im Mittelpunkt ftebt, ist eine ganz neuartige Gestalt. Sie hat sehr viel Reiz in ihrer Mischung von Caprice und Unbefangenheit, und bie Qualen bes Mannes, ber unter bem finnlichen Reize ihrer seltsamen Schönheit alle seine philosophischen Theorien ins Wanten geraten fühlt, find fehr überzeugend wiedergegeben, aber bas Buch befriedigt tropbem nicht: wir sehen G. auf einem Gebiete, auf bem er nicht zu hause ist und auf bem ihm andere überlegen find. Es fehlt ber Einbrud, baß ber Dichter mit seinem Stoffe organisch verwachsen ift.

Der Roman gehört, wenn ich nicht irre, zu den letzten Werken G.s. Man darf gespannt sein, wohin seine Entwicklung den Dichter führen wird, ob er, was wenig wahrscheinlich, sich in den Rahmen des geordneten Culturlebens fügen und sich von ihm kunstlerisch anregen lassen wird, oder ob seine Entwicklung nur in einer Bertiefung seiner Erfahrungen und der Berknüpfung zu einem großen einheitlichen Ganzen bestehen wird.

Gustav Zieler.

#### Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3944/45.

Cont.: (3944.) The history of Siena. — The social unrest. — An eighteenth-century Quaker journal. — Mr. Balfour's apologetics examined. — Political leaders and problems. — Max O'Rell. — 'Wynnere and Wastoure' and the 'Awntyrs'. — An explanation. — 'Unknown Mexico'. — (3945.) Around the world through Japan. — A new book on Mazarin. — Roman private law in Cicero's times. — The origin and evolution of Christian worship. — Books of travel. — Short stories—sports and pastimes. — The origins of the ballad. — The crawling of young children. — Algonkin folk-lore. — The Polar Star in the Arctic. — The theory of solutions. — The thermodynamics of heat engines. — 'Pre-Roman and Roman roads in southeastern England'. — (3944/45.) Itinerary of Fyncs Moryson. — New novels. — Our library table. — List of new books. — The literary department at Somerset house. — Literary gossip.

Rord und Sab. Gine beutsche Monatsschrift. Greg. von Baul Lindau. 27. Jahrg. Juni. 1903.

Inh.: St. Lucas, Simurgs Thron. Aufturbild aus bem Kaufasus. (Schl.) — Die moderne Kulturwelt ein Rarrenhaus. Bon einem Optimisten. (Schl.) — Frhr. v. Thüna, das löschpapierne Prinzigen im u. beim Withumpalais in Weimar. — R. Wuldow, das Geheimis bes dichterischen Schaffens. — H. Frant, Frau Gas erster Roman. — B. Riefenselb, Ludwig Wülner. — E. Sokal, Ernst Nachs wissenschaftliches Credo. — St. Zweig, Gedichte von Emile Berhaeren. Aus dem Französischen mit persönlicher Autorisation überset. — R. Klein, Ludwig Richter. — A. Reumann-Heder, Beg-Myria. M. v. Rent, wenn's "rahnt". Skide.

Deutfoland. Monateidrift für die gefamte Cultur. Greg. von Graf v. Goenebroech. Rr. 9.

Inh.: Graf E. Reventlow, ber neue englische Rorbsechafen und seine strategische Bebeutung. — B. Lismann, Kunstideale und Beltanschauungsprobleme in Gerhart hauptmanns Dramen. — B. Kirchbach, der mosaische Schöpsungsbericht. — E. Reichel, Gottsches Stellung in der vaterländischen Literatur. (Schl.) — Kanl Scheffler, Antif und Modern. 1. — v. Strans, das Rote Kreuz in seiner humanitären Bedeutung. — R. Beth, das erste der Berliner "Atademischen Bühnenspiele": Borngräbers "Giordano Bruno (Das neue Jahrhundert)". — A. Brausewetter (Arthur Sewett), das religiöse Problem und Tolstoi. (Schl.) — B. R. A. Rippold, von einer Fahrt zu Peter Moseger. I. — Rud. Stras, "Und vergib und unsere Schuld". Rovelle. (Schl.) — B. Jensen, Mutterrecht. Im Talgang des Kaiserstuhls. Koman. 1. — Max Obborn, Berliner Kunstausstellungen.

Monateblatter für beutsche Litteratur. Greg. von Albert 2Barnete. 7. Jahrg. 8. Geft.

Inh : Gebichte. — h. Efchelbach, Professor Berger. — El. Sommerfelbt, Rinbergestalten in ben Berten ber Marie v. Ebner Efchenbach. — henriette v. Meerheimb, "Frei jum Dienst". — 2. Brodborff-Ahlefelbt, Frei jum Dienst! — Martin Boelip, neue Lyrit.

Defterreichifche Monatsfchrift fur ben Orient. Reb. von R. von Roefler. 29. Jahrg. Rr. 4.

Inh .: Die Quetta-Rufchti-Seiftan-Route.

Der Tarmer. Monatsichrift für Gemut und Geift. Gregbr. E. Frbr. v. Grotthuß. 5. Jahrg. heft 8.

A. d. Inh.: G. Sphow, Wahlrecht und Wahlreform. — Hang, Son Altesse. — hans v. Wolzogen, Bayreuth und fein Parfisal. Betrachtungen zu Richard Wagners 90. Geburistage. (22. Mai 1903.) — M. Koch, Ludwig Tied. Zum Gebächtnis seines fünszigährigen Tobestages (28. April). — R. W. Emerson, Größe.

— D. Umfried, mit dem Tornifter. Feldzugserinnerungen eines Infanteriften aus dem Jahr 1870 von 2. Rudert. — F. Lienhard, wohin führt und Emerson? — Felix Poppenberg, Wilbrandts "Timandra". — A. h. Fried, jur Friedensbewegung. — A. Reinbardt, eine Rahrungspflanze des Wassers. — Bobeme und Boltstunft.

Monateblatter bes wiffenschaftlichen Club in Bien. Reb.: Felig Rarrer. 24. Jahrg. Rr. 7.

3nh .: G. Oppenheim, bas Unenbliche in ber Aftronomie.

Literarifde Barte. Monatefdrift für fcone Literatur. Red.: A. Lobr 4. Jahrg. Beft 9.

3nh.: A. Dreper, neue Rovellen und Romane. hamann, ein Gebentblatt ju Antonie Jungft's 60. Geburtetag. Deutiche Lyrit. — M. herbert, die neue Kirche. — Erp. Somibt, zwei Literaturgeschichten. — B. Papat, Kunstfragen. — R. Kranz, bilbsame Phantasien. — Exp. Somibt, neue Alassisterausgaben. — B. Fleischer, Kunstliteratur. 4. — A. Dreper, G. M. Schuler.

Jugendidriften Barte. Red.: D. Bolgaft. 11. Jahrg. Rr. 5. Inb.: Bilb. Senger, Berbe-Arbeit Beihnachten 1902. - Paydorff, A. B. Grube, Blide ind Seelenleben ber Tiere.

Dentiche Arbeit. Beitschrift für bas geiftige Leben ber Deutschen in Bohmen. 2. Jahrg. heft 8.

A. b. Inh.: H. Rauchberg, ber nationale Besigstand in Böhmen und die Banderbewegung. — R. Krattner, die Deutschöhmen im Rudolfinum. — R. Leimbigler, deutsche Boltsbräuche und Boltssschauspiele in Subböhmen. Das Böhmerwaldpassionespiel in Hörig. — A. hauffen, Goethes "Rovelle" und Leplig.

Dentice Beitfdrift fur Bolitit und Boltewirtschaft, Litteratur und Runft. breg. von E. Bachler. 5. Jahrg. heft 9.

A. b. Inh .: DR. Geißler, Balbanbacht. - Lubw. Tied, ber Runenberg. — R. v. Kralit, bas Kulturideal. — C. Bachler, Balpurgis. — Max Geißler, von der Sandgrafin dis zum Jörn Uhl. — R. h. France, das Christusproblem. — E. A. Regener, zur Aunst unserer Tage. 5. Sascha Schneider. — B. Bolterling, Railander Erinnerungen. — J. v. Liebenfels, Kulturdilder aus ben beutiden ganben Defterreiche. 4.

Die Rultur. halbmonatsschrift. hregbr.: S. Simchowip. 1. Jahrg beft 23.

3nh.: 28. v. Shierbrand, Brafibent Theodor Roofevelt, eine Charatterftubie. - G. Rorn, Degenerieren bie Rulturvolter? Blabboff-Lejeune, das Reue und das Alte. — Ein spanischer Bauernroman. — Th. Kappftein, ein Blid in alte Gefangbucher. — A. Moelfer-Brud, Leng. — H. Egwein, E. Reumann, bas Moberne in ber bilbenben Kunft. — P. Rachs, Ricolaas Beets.

hregbr.: D. Stauf v. d. March u. Rarl M. Rlob. 3. Jahrg. 11/12. heft. Rene Bahnen. Salbmonatefdrift fur Runft und öffentliches Leben.

A. b. Inh.: Dr. G. Conrad, bas Deutschtum in Ungarn. — R. F. Rowat, Selma Lagerlof. — Fr. Lornfee, Gehr geehrter berr Staatsanwalt! - St. v. b. Dard, Rubpard Ripling. Ratider, zwei Bufepbiographien. - Frbr. v. Uppel, Rariffirche u. Stadtmufeum. - R. Sammer, öfterreichifdes Rovellenbuch.

Das freie Bort. Reb.: Mar Genning. 3. Jahrg. Rr. 5.

Inh.: A. Bobtlingt, Ultramontanismus und Sozialbemotratie.
— Benebictus, Gloffen ju Raifer Wilhelms Römerzug. — Wie erzielt man Ausstellungen mit Ueberschuffen? Gine Studie. — D. Spielberg, find Eltern befugt ben Glauben ihrer Kinder zu beeinfluffen? — M. Kronen berg, Ralph Balbo Emerson.

Das litterarifche Eco. fregbr.: Josef Ettlinger. 5. Jahrg.

Inh.: M. hoffmann, die Stige. — Max Ewert, historische Romane. — B. bolghaufen, Preffe und Frembherrichaft. — A. b. Beilen, ein Buhnenlegiton. — L. Dewald, Berleger u. Rlaffiter. - 3. Jeffen, Berael Bangwill.

Dentice Dichtung. Gregbr.: R. E. Frangos. 34. Bb. Beft 5.

3nb. : Reue Beine-Studien. 2. : Ludwig Geiger, Beines Borrebe ju ben "Frangofischen Buftanben". Dit einer Rachichrift bes Berausgeberd.

Internationale Literatur: und Mufitberichte. Red.: 28. Duller Baldenburg u. J. Urgiß. 10. Jahrg. Rr. 12.

Inh.: 2B. Muller. Balben burg, neue Bubnenwerte. (Rubm-lofe helben. Stille Stuben. Berbrecher. Rachtafpl. Brav-Rarl. Maria

von Magbala.) - G. Rubinftein, ein beutscher Dichter jenseits bes Dzeans. - D. Prom ber, Spruchhumoriften ber Begenwart. (Schl.)

Buhne und Belt. freg. v. E. u. G. Elener. Schriftl.: S. Stumde 5. Jahrg. Rr. 17.

Inh.: R. Kohlrausch, das Urbild von Bagners "Rienzi". — S. Stumde, die deutsche Satuntala. — Ch. de Foley, Lante Coco. Rovelle. (Forts.) — P. Raché, Maria Pospischil. — J. Knopf, Theatralia. — H. Stumde, B. Legband und J. C. Lusztig, von den Berliner Theatern 1902/1903. 17. — A. Lindner, von ben Biener Theatern. 29.

Die Butunft. oreg. von M. harben. 11. Jahrg. Rr. 36/87.

Inb.: (36.) Doberig. — R. Scheffler, Berliner Sezeffion. — L. Tolft oi, Die Auferstehung ber bolle. — J. Beiß, Graf Albert Apponpi. — Plutus, Große Berliner Strafenbahn. — (37.) R. v. Bieberftein, Militarpenfionen. - 28. Polftorff, ber alte Brunnen. — B. hellpach, Sombarte Birtichaftpfpchologie. — E. Franten, Pfpchopathie ber Kinder. — G. Abler, Erich Rathenau. — Balter Bormann u. R. Jentich, zwei Briefe. — Plutus, Transvaal-Aftien. - Leichner & Bagner.

Reclam's Univerfum. Chef. Reb .: E. Befchtau. 19. Jahrg. Deft 41/42.

A. b. 3nh .: (41/42.) E. v. Ablerefelb-Balleftrem, Trig. Roman. (Fortf.) — (41.) 6. Bien bl, Sextener Lanbichaftsbilber. - 3affy Torrund, "Der Ahne Zaubermittel". Ergablung. — Cherbel, die gesundheitlichen Gefahren bes hochgebirgesports. 2. Solle, hauswirtschaftliche Plaubereien. Rublende Betrante fur Die Sommerzeit. - 2. Fuld, Operationerecht und Operationepflicht. -(42.) S. Pobl, Genre-Reramit. — R. Brebe, "moderner Komfort".

— R. Curtius, Gift und Dolch in der Insektenwelt. Auch eine "Saisonplauderei". — P. Bellardi, humor in der Schule. — A. Bittftod, die Erziehung jum Glud.

Militär-Bochenblatt. Red.: v. Frobel. 88. Jahrg. Ar. 54/58.

Inh.: (54/58.) Personal-Beränderungen 2c. — (54.) Hundertjährige Jubelseier des Königlich Baperischen 6. Chevaulegereregiments Bring Albrecht von Preußen. — "Reuer Marschrichtungspunkt!" — (55.) Katholischer Feldpropst der Armee Bischof D. Asmann +. — (55/57.) Die Zahl im Kampse um seste Stellungen. — (55.) Die Ausgaben der englischen Offiziere. — (56.) Das Kavallerieduell. — Die berittenen Ordonnanzen dei der russischen Insanterie. — (57/58.) Beobachtungen und Ersahrungen über die Brussseuche Testebe. — (58.) Angeliste der Kaiserlich Beutlichen Marine sur das Jahr 1908 (58.) Ranglifte der Kaiferlich Deutschen Marine fur das Jahr 1903. Die Reubewaffnung ber Felbartillerie in ber Schweig. - Der Bert befestigter Stellungen im Felberiege.

Nuova Antologia. Riv. di lettere, scienze ed arti. Anno XXXVIII. Fasc. 754.

Somm.: C. Segrè, due fortune giornalistiche. — G. Finali, il 27 aprile
1559 e la politica unitaria nell'Italia centrale. — M. Muret, il >Théatre
d'art international« a Parigi. (Con illustr.) — G. De Rissis, traverso
l'Armenia russa. (Con illustr.) — Otto Hauser, il maestro Johannes
Johansen. Romanzo. Parte III ed ultima. — G. Alessio, il problema
finanziario e le sue attuali difficoltà. — M. Cermenati, la storia delle
scienze. — M. Ferraris, lo stato e le industrie agrarie in Australia. —
Guglielmo II fra Vaticano e Quirinale.

Onse Eeuw. Maandschrift voor Staatkunde, Letteren, Wetenschap en Kunst. 3. Jaarg. 6. Aflev.

Inh.: P. D. Chantepie de la Saussaye, Geestelijke machten (indrukken, denkbeelden, vragen). — Jhr. Mr. H. Smissaert, Spoorwegstakingen en Staate-exploitatie van spoorwegen. — K. Kulper, De politieke welsprekendheid van Demosthenes. — Ida Haakman, Herfstavond. — H. Ijsebrands, De vaccinatie.

Die Grengboten. Red.: 3. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 22/24.

Int.: (22.) B. Steigerwald, nie Hawaii den Bereinigten Staaten einverleibt wurde. — (22/23.) Has Bartele, die englische Strafrechtebstege. — (22.) Ein böhmisches Reiteleben. — (2.) Ein böhmisches Reiteleben. — (2. Agelhaaf, das Emportonmen Bonabartes. — Leipiger Dramaturgie. 1. Navia Stuart. (Schl.) — (27/24.) 3. R. haarhaus, der Warquis von Darignu. Eine Emigrantengeschiete. (Horif.) — (23.) B. C. L. Stein, der Protestantismus in Italien. — Ein neuer wertvoller Bundesgenosse im Kampte gegen die Australie. — (23/24.) Die Medici die zum Tode Lovenzod des Practigen (1492.) — (24.) Nobert Wurtte, der Arbeiter und der Getreidezoll. — L. Remmer, zur Geschichte des Kettungswesens an der deutschen Kitte. — D. Ausselens und Velägionsunterricht. — E. B. Specht, eine liebersedelung vor 100 Jahren.

Die Ration. freg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Rr. 35/36.

Ind.: (35.) H. Shaht, unter ber herrschaft des Kapitalismus. — Rubolf Springer, Oesterreich, Ungarn und Aroatien. — Arved Jürgensohn, die 1. Wogenklasse und ihr Destaite. — Winister Blehwe und Rischuew. (Mitteilungen aus Betersburg.) — Otto Haufer, Willem Samel. — M. Kronenberg, "Freiheit". — Les Franzos, Vaulingelle. Aus einem Reisetagebuch. (Sch.) — (38.) P. Kathan, Chamberlain's Experimente und Deutschands Bolitit. — A. Weber. die deutschafte Freihandelspartet. — A. Gottstein, der Kampf um die Borsäure u. die Ronservierung von Rahrungsmitteln. — Roman Sembratowhez, Martyrologium eines Bolfes. — O.

Danffon, Mirabeau's Liebestorrefpondeng. 1. — E. Blathoff. Lejenne (ta Lourde-Beilg), bas Atabemifde. — B. Raff, Riebertupfers Wahlrecht. (Stigge.)

#### Die Gegenwart. freg. von Rich. Rorbhaufen. 63. Bb. Rr. 22.

Inh.: Bannonicus, eine habsburgische Sphing. — Eurt Grottewit, ber Mechanismus des Lebens. — I. v. Troll-Boroftyáni, was das Bolt lieft. — A. Brunnemann, neues aus der französischen Literatur. — T. Aröger, Sofrates Tod. Eine Stige. — I. Norden, die siedenie Unspellung der Berliner Sezession. 3.

#### Angemeine Beitung. Beilage. freg. v. D. Bulle. (1903.) Mr. 115/125.

Kr. 115/125.

Inh.: (115/16.) Th. Bezold, die brei Phojen russischer sozialer Entwicklung u. der Deutsche in Russland. — (115.) Th. Achelis, das Problem der Aultur. — (116.) E. Camter, antiker u. moderner Bollsbrauch. — (117.) P. Weber, Forschungen über mittelalterliche Grabbenkmäler. — (117/18.) D. Stiehl, die Entwicklung des mittelalterliche Auchauses in Deutschland. 3. — (118/19.) Th. Z. L. de hard, and in Norwegen. — A. With, Helmoits "Asen". — (120.) Leuckellung der Benssons und Relikkenversorgungsversählichte, in Austurlambs im alten Korwegen. — A. With, Helmoits "Assen". — (120.) Leuckellung der Benssons und Relikkenversorgungsversählichs der ungestellten in privaten Betrieben. — L. De iger, Georg Ioachim Goeschen. — (12/1/22.) Marie Bauer. Sedichte und Briefe Wörlfes an seine Braut. — (121.) Ein neues Buch über Benedigs Seschichte und Denkmäller. — (122.) E. Bloch, vor 25 Jahren. (Ein Erinnerungsblatt zum 2. Iuni.) — (123.) Deutsche Leichächer. — R. D. Seb hilt, "was wist ihr vom Schne von Aurodo?"—
R. Dirzel, ein letztes Wort in Sachen der württembergischen Kunst und Alteriumsbenkmale. Duplif an Herrn Eugen Fradmann in Stuttgart. — (124/25.) B. H. Wallt, die englische Wohnungsgesetzebung. — (124.) Die Fresten von Boscoreale. — (125.) Leo Langer, Marie Edner von Escherbach und die Lindessele.

### Täglide Runbican. Berlin. Unterhaltungebeilage. Reb. G. Mang. (1903.) Rr. 73-87.

(1903.) Rr. 73—87.
Inh.: (73.) H. Schliehm ann, Borwärts ober rüdwärts? Eine Müdschau auf bie süngste Aunstentwickung. — Ueber die gefälsche Krone des Gastachernes. — W. Bakor, Aunkausstellungen. — (73. 76.) G. Wistlicenus, das Rudersommando in der Kriege und Handelsstotte. — (74/76.) W. Bakor, ein Capitel aus der Ledensgeschichte der Erde. — (74/76.) W. Bakor, ein Capitel aus der Ledensgeschichte der Erde. — (74/76.) W. Bakor, ein Sentische in San Remo. — (77.) Ed. Engel, Bismard und die Fremdwörter. — (78/79.) Ab. Stamm, Egeria. Gespr. über allerlei Schulftzgen. — E. Weber, französsige Erzigker. — (80.) R vorden, aus den Ansangstagen der deutschen Presse in Rusland. — B. Rieger, ein Jagdausstug in Rusland. — (81.) A. Bender, vom deutschen. — B. Pakor. Bereilner Sezessign 190. — D. Albercht, vom Estlescher. — (82/83.) E Baron Binder. Luis al zipo. — Ludwig, die Kröte. Benezolantige Sittenbilder. — (82.) D. Dah nc, eine Kritis der Sprache. (Mauthner.) (83.) Phanntucke, die Answendungen der deutschen Estabet siter Vausser. — (85.) Bis an nc, eine Kritis der Sprache. (Rauthner.) Lesessages Ofterprozession in Wessiaa. — Bom Ofterwasser. — (86187.) Abolf darnack, das Kontlave. — E. Wanz, im Rosengarten. Stimmungsbilder v. Raunheimer Ruslisse. — E. Wanz, im Rosengarten. Stimmungsbilder v. Raunheimer Ruslisse.

#### Sonntagsbeilage Rr. 22/23 g. Boffifchen Zeitung 1903. Rr. 261.

uh.: (22.) L. Stein, die philosophische Arise der Gegenwart. — Leo Berg, Kalph Baldo Emerson. (Seb. am 25. Mat 1803.) (Sch.) — S. Herz, die nichtbabylonischen Beziehungen der Urbibel. — (23.) B. Bolz, zur Sittengeschicke Berlins unter Friedrich dem Großen. — A. Blind, der Olymp ein thrakischer Musensch. — M. Balded, ein Streifzug durch die Presse. — H. Weiler, — H. Weiler, — H. Bendt, ein Sireifzug durch die Presse. — H. Weiler, ein Biertel, jahrhundert industrieller Bewegung.

#### Dentsche Welt. hregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 35/37.

Deutige Wett, Oregot.: Ft. Eange. D. Japig. Rt. 50/51.
Inh.: (35.) B. Schölermann, Ralph Waldo Emerson. Eine Wedbigung zu einem hundertsten Geburtstage. (Sch.) — L. Berger, die Selbstöignaphie eines Arbeiters. — W. Hofmann, Ludwig Richter und die Richter. Indiatsweiens. — (36.) F. Loch, zur Reform des deutschen Konjulatsweiens. — (36.)37.) E. d. febert, Andetten-Erinnerungen von 1861—66. — (36.) B. Bolfche, die Bilder in iher Höhle. — Fritz Lienhard, Inlins Lohmehre. Ein Gebentblatt. — (37.) Friedr. Lange, Hohenstanfen. Deutschum alter und verker Reit. Deutschtum alter und neufter Reit.

Die Beit. fregbr. 3. Singer, D. J. Bierbaum u. f. Ranner. 35. Bb. Rr. 452/453.

301. 20. At. 492/403.
Inh.: (452.) Die fühstavliche Frage. — Arpab, Szell und die Tisza-Clique. — B. Darm fläbter, die Reger in der amerikanischen Andwirtschaft. — Graf v. Hoensbroech, "Aritik" und Gegenkritik. — Max Graf, ein Wiener Roman. — E. Hagemann. Grandlegendes zur Schapipelkunft. — Wilh. Alt mann, die brojectierten Uraufschrungen von "Tritan und Robbe". — (453.) Unsere italienische Politik. — B. Bruni, Frankreich in Nordafrika. — H. Erüger, aus dem deutschen Senosfenschaftschen. — P. Artiger, aus dem deutschen Genosfenschaftschen. — Dir Umperatores. — M. Morold, Schith Gräfin Salburg. — Ein ungedrucker Brief Hebbels. Mitgeteilt von R. Specht.

Die Beit. Rational-sociale Bochenschrift. Reb.: Baul Robrbach und Paul Ifchorlich. 2. Jahrg. Rr. 35/37.

und Paul J aberlich. 2. Jagry. Att. Sofor.
Inh.: (35.) R. Charmah. Ungarn und Arvatien. — H. Bohlmann, von dem Bodenhreisen. — K. Bohlmann, von den Bodenhreisen. — H. Keimer, Politif und religiös-sirtliche Entwicklung (38/37.) E. Schlatifer, allerste Genies. — (35.) Paul Phopologies, (38/37.) E. Schlatifer, allerste Genies. — (35.) Paul Phopologies, des Bagner-Denkmal in Berlin. — (36.) H. v. Gerlach, Richter contra Richter. B. Rohlsch oh, der v. Witte am Ende. — P. Oftwald, Michter contra Richter. B. Rohlsch oh, der Bunderarmut und das Unterstäußungsweisen der Bohlätigkeitsverdände. — W. Dim mermann, Elsenbahrichnischen der Wohltätigkeitsverdände. — W. B. Zimmermann, Elsenbahrichnischen der Bohlätigkeitsverdände. — (37.) R. Sohm, die nationalitiserale Partei. — P. Verntand. Pebenshaltung der Arbeiter und Abschäfung der Kornzölle in England. — F. M. Schiele, der Jusammenschluß der evangelischen deutschen Laubestirchen.

Die hilfe. hregbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 20/24.

Inh.: (20.) Fr. Naumann, Herreslasten und Sozialbemotratie. — (20/24.) Derf., Briefe über Religion. IX—IXIV. — (21.) Nenendorf, die konfervativen als Beamtenfreunde. — Fr. Naumann. die Bietzucht in der Landwirtschaft. — (23.) B. No hr dach, englische Schutzöllnerei. — Alber Richelt, großtäbrische Selegenheitsarbeiter. — (24.) M. Wend, der 14. Evangelische foziale Kongreß. — Maurenbrecher, unsere Kandidaturen.

Die Umichan. Ueberficht über die Fortichritte und Bewegungen auf bem Gefamtgebiet ber Biffenschaft, Ecchnit, Literatur und Runfl. Greg, bon J. h. Bechholb. 7. Jahrg. Rr. 23/25.

Inh.: (23.) B. Gog ber europäliche Wetterwintel. — B. 25b, die Elektrijität im Dienste der technischen Themie. — J. Lang. Lieben fels, Menscheungt. — Eb. Lauterburg, einheitliche Schrift. — 3. v. 20b lis. Blutvertellung und Körpergewicht. — (24.) Lord, Lamprecht: über Wirtschaftslehen und spiglale Entwicklung der Gegenwart. — J. Busch, die Laudwirtschaft und die Balterien. — J. v. Lob lis, Urbantschift; über die Beetensussungen. — Kussantschift eine Wechnischung und jerten Gesichtempfindungen. — Kussantschift eine Gescheitung der Lebtword und Berebeitung der Lebtword und Berebeitung der Lebtword und Berebeitung der Lebtword und Kussantschift und Krantschift. — Poernes, zur Borgeschichte Europae.

Die Beimat. Monatsichrift bes Bereins 3. Pfiege ber Ratur- und Ranbestunbe in Schleswig-holftein, hamburg u. Lubed. 13. Jahrg. Nr. 5.

Inh.: Hansen, alte Ortsnamen ber eimbrischen halbinfel als Anhalt für bie Stammesangehörigkeit ber Bewohner. (Mit Rarten.) — Bielenberg, die Sprache ber Tiere in Bolls- und Dichtermund. — Traulsen, der Aupeler Karnevol. — Petersen, die Unterirdischen im Wiemelsberg. — Meher, Tangreime.

Das Land. Beitfchrift für die focialen u. voltstumlichen Angelegen beiten auf bem ganbe. Greg. v. G. Cohnrey. 11. Jahrg. Rr. 17.

Ind.: D. Groffet, unmoberne Bfingfibetrachtungen. — Denele, ber Banber-torb für Bochnerinnen. — Erfahrungen bei ber Schaffung Meineren Grundbefibes.

Banbern und Reifen. Reb.: 2. Schwann u. Sans Bienbl. 1. Jahrg. 10. Beft.

1. Jahry. 10. Pril.
Inh.: Osw. Reiffert, Inng-Hannover im Hochgebirge. (Mit Abb.) — Richard Mörfchell, Alofterunine Schönrain in Unterfranken. (Wit Abb.) — Herm. Fried mann, Malorca. (Mit Abb.) — A. Deppisch, bei Lindsung bei Dürtseim in der Pfalz. (Wit Abb.) — M. Stöffel., Wisman. Ein nordispek Stabibild. (Mit Abb.) — C. 3. Peters, der "Wunderdamm" bei Franzoberg in Sieiermark. (Mit Abb.) — R. Ziegler, Bollstypen and Sieberbürgen. (Mit Abb.) — H. Biendl., Giodanni. Slige aus dem Bergführerleben.

Die 280che. 5. Jahrg. Rr. 22/23.

3uh.: (22.) E. Sachan, Eimeschetta. — L. Gurlitt. Steglit, Schülerreifen. — Im Lager von Döberit. — (22/23.) Ih. Rühl, ber Lehnsmann von Bröium. Roman. — (22.) D. Des bin, ein Romadenvöllichen. — E. Spielmann, das Koftimweien am Wiesdadener Doffheater. — I. Jeffen, ein Gang bund, b. "Große Berliner". — (22/23.) M. Böhme, b. Hrau v. Schiemed. Roman. (Forti.) — (22.) G. Koam, die heimat bes Kzienöls. — (23.) M. Beumer. Chamberlains Schutzaubläne. — H. Pfaender, das Rätsel der "schweierben Inngfrau". Baristéplauberei. — L. Guuther, der Wanderlag der Jugedgel. — heim. Neumann, junge Talente. — G. W. G. B. Gemann, troatische Bergieen. — H. Billinger, in der Spinnstude.

Papulär-wissenschaftliche Monatsblätter jur Belehrung über das Judentum. Hrsg. von Ab. Brüll. 23. Jahrg. heft 4/5.
Inh.: (4.) Ethische Charafterbilder aus dem Aalmud. — Rabbi Mosses dem Kalmun in seiner Bedeutung für die Geschichte der Raturwissenschaften. — Der alle Auvom. — (b.) Nede zur Erinnerung au Gadriel Alessen. — Bam "auserwählten Bolle". — Intellettuelle Bervollommunng und moratlische Erleuwis. — Prototoll der 2. Sihung des Ausschussells der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft der Indentielle Ehrantschaft aus dem Laimud.

#### Mitteilungen.

Der Preis ber belgischen Regierung für bramatische Literatur, ber alle brei Jahre verteilt wird, war in diesem Jahr wieder fällig. Er ift Maurice Maeterlind für sein Drama "Monna Banna" querfannt worden.

In Baris fand im Theatre be l'Deuvre Abolf Bilbranbis ,,Meifter von Balmyra" in einer Ueberfepung von Benon bes Beof

und Baul Zifferer lebhaften Beifall.
Im Carl Schulte-Theater ju hamburg hat Director Linsemann mit Erfolg Felix Bhilippis neues Schauspiel "Asra" jur erften

Aufführung gebracht. 3m Bifelmtheater ju Gorlip erlebte ein neuer breiactiger Somant von Mofer und Lehnhardt: "Die folante Lina" mit Glud die Uraufführung.

Im Munchener Softheater brachte es Batailles Dramatifierung von Tolftois "Auferstehung" nur zu einem Achtungserfolg.
Im Barifer Obeon hat Berett mit seiner Dramatisterung von Gortis "Bania" wenig Glud gehabt.

Auf dem Raschmartt ju Leipzig erfolgt am 28. Juni Bormittage 11 Uhr die Enthullung bes Goethebentmals.

# Die schöne Literatur.

Beilage zum Literarischen Centralblatt & für Deutschland.

Mr. 13.]

heransgeber und verantwortlicher Redactent Brof. Dr. Eb. Barnde. 106 4MA Suhrann

Berlegt von Ebnard Avenarins in Leipzig. Linbenfraße 18.

Erscheint zweimal monatlich.

🕶 4. Juli 1903. 🖦

Preis jährlich 6 Mart.

Achleitner, A., Hiben und drüben. (193.)
Bascau, L., Légendes Normandes. (204.)
Beltram-Edwards, M., A Humble Lover. (205.)
Bleibtren, R., Baterloo. (209.)
Carey, R. N., The Highway of Fate. (204.)
Corradt, R., Empiss. (200.)
Corelli, M., Temporal Power. (203.)
Dixon, R. Th., The Leopard's Spots. (202.)
Friedrich, H., Bring Emilu. Schoenaich Carolath. (208.)
belle Grazie. M. E.. Gedicke. (200.)
Gerard, D., The Eternal Woman. (203.)
Greif, M., Schillers Demetrius. (199.)
Hauptmann, E., Mathibe. (194.)

Dinnerk, D., Graf Chrenfrieb. (200.) Rrane. A v., Starfe Liebe. (199.) Lebner, F., Deldunkel. (201.) Maul. A., Frieblofe Liebe. (198.) Malbe, R., Zwei Belten. (198.) Malbe, B. D. v. b., Sonne und Nacht. (201.) Kordan, M., Zeitgenöfsiche Franzosen. (208.) Valmé. Paylon. D., Ein Hochzeitstag. (198.) Parker, G., The Seats of the Mighty. (203.) Vater, B., Imaginäre Bortoffs. (209.) Pellissier, G., Précis de l'histoire de la littérature française. (208.)

Russell, G. W. E. A., Londoner's Log-Book. (204.)
Scheerbart, K., Immer mutig! (195.)
Schönthan, B. v., "Barifer Modell". (193.)
Schwarzfopff, K., Bruber Gerharb. (200.)
Seemann, A., Heithliden. (202.)
Siewert, E., Bogavo. (195.)
Speher, H., Gebichte. (201.)
Strang u. Lorneh, L. v., Aus Bauernstamm. (197.)
Biebig, E., Bom Müller-Hannes. (196.)
Biola, Bl., Salomon Lulpenthal. (193.)
Ward, H., Lady Rose's Daughter. (204.)
Wette, D., Bibulinb. (190.)

Mie Büderfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Egyeb. b. Bl. (Binbenfraße 18), alle Briefe unter ber bes heransgebers (Raifer Wilhelmftr. 29). Unr folde Werfe tounen eine Befprechung finben, die ber Neb. vorgelegen haben. Bei Correspondenzen über Bicher bitten wir fleis den Ramen von beren Berleger anzugeben.

#### Moderne Romane.

Schonthan, Baul von, "Barifer Mobell". Dreeben u. Leipzig, 1903. Moemig u. hoffner. (223 G. 8.) ... 3; geb. ... 4.

Achleitner, Arthur, Saben und bruben. Grenzroman aus bem Sochland. 3mei Teile in einem Band. Berlin, 1903. Jante. (218 u. 212 G. 8.) # 5; geb. # 6.

Biola, May, Salomon Anlpenthal. Gin moderner Roman. Berlin' 1903. Cronbach. (328 S. 8.) Geb. 4 5.

hauptmann, Carl, Mathilbe. Beichnungen aus bem geben einer armen Frau. Munchen, 1902. Calmen. (356 G. Gr. 8.) .# 5.

Scheerbart, Baul, Immer mutig! Ein phantaftischer Rilpferder roman mit 83 mertwürdigen Geschichten. 2 Bbe. Minden i. 2B., 1902. Bruns. (235 u. 242 S. 8.) . 44, 50.

Mit Literatur ober Kunst ober Dichtung haben die brei ersten Erzählungen keine Gemeinsamkeit. Schönthan liefert sensationelle und nichtssagende Reiselectüre, Achleitner giebt uns wieder eine seiner Grenz und Hochlandsgeschichten, benen man wegen ihrer naiven Anspruchslosigkeit nicht böse sein kann, und Biola beglückt uns mit einem zionistischen Tendenzroman. Er ist ein Tendenzroman im allerschlimmsten Sinne des Wortes, mit allen Berschiedungen, mit allen Gehässischen und lebertreibungen der Parteiagitation. Charatteristik wird durch billige Contrastierung ersetzt (gewissermaßen echte und unechte Juden), und sonst ist die Erzählung in eine salbungsvolle Rührseligkeit getaucht, die ja immer seil ist. Eine Hetzschift in Gestalt seichtester Unterhaltungslectüre, und beshalb um so gesährlicher.

Die beiden übrigbleibenden Bücher gehen in ihren literarischen Stil- und Stimmungselementen wenigstens um ein Jahrzehnt auseinander.

Im Naturalismus ber achtziger Jahre wollte man bamals die einzig grundlegende Literaturart für alle fünftige Fortentwicklung entbeckt haben; und es find fast dieselben Kreise, die heute über ihn hochmütig die Nase rümpfen und nicht schnell und weit genug von dieser "banalen" Dichtsorm wegkommen können. Abgesehen von der Bereicherung um seine technische Fertigkeiten gebührt dem consequenten

Naturalismus bas literarhiftorische Berbienft, uns eine neue und selbständige Runftgattung von specifischem Stil, beffen absolute Reinheit erstrebt wurde, gebracht zu haben. Innerhalb eines scharf und eng umgrenzten Gebietes konnte Bollendetes geleistet werben und ist zum Teil auch geleistet worden; bas gab einen unerwarteten Abichluß, und eine fruchtbare Beiterbilbung in geraber Richtung hat sich bamit als unmöglich erwiesen. Carl haup tmanns "Mathilbe" gehört stofflich und technisch noch gang zum Naturalismus. Mit peinlicher und unerbittlicher Exactheit werben bie Erlebniffe einer Fabritarbeiterin bargeftellt. Arbeit und ftumpfe Debe, bazwischen eine heimliche Glücksehnsucht, bie natürlich am Manne hangen bleibt. Dann tommt bas uneheliche Rind und die Ernüchterung, ein anderer Mann und wieder ein Rind, und bann wieber bie ftumpfe Debe und fo fort, bis gur Beirat, bie boch unter ber gewechselten Form immer wieder dasselbe bringt, es ift immer wieder berselbe Druck. 8wischendurch bebt aber ber Dichter felbst bas Innenleben seiner Belbin häufig aus diesem eintonigen Drud, aus ber truben und gegenständlich beschräntten Riedrigfeit heraus, um es in eine traumerische, vertraumte und versonnene Atmosphäre zu ruden. H. will nicht bloß psychologische Analyse und Stimmungereproduction geben, er wird gum subjectiv wirtenden Stimmungserzeuger und Seelenbildner. Er begnügt sich nicht mit bem coin de la nature vu à travers son tempérament, sondern er gestaltet ein ganzes Lebensschickal. Es wird dem Leser gezeigt, wie Mathilbe aus ber Tiefe zu menschlicherer Sohe will und babei tiefer binabgerat, wie biefes Sinten nur ein icheinbares ift und ihr Inneres fich burch bie erbulbete Barte festet und reinigt, wie in bem gemißbrauchten und geschundenen Weibe bie Mutter wach wird, und wie fie in ber Mutterschaft ihre neue Sobe und Starte findet. Allerdings bedeutet biefer größer angelegte Charafter bes Romans zugleich feinen Hauptmangel. Denn er bedingt einen Berftog gegen ben eigentlichen Borzug bes Naturalismus, gegen bie ftrenge Stileinheit, von ber ich vorhin fprach. Benn hauptmann über ben Naturalismus hinauswollte, fo hatte er bas für

ihn Brauchbare ber naturalistischen Technik seiner lyrischen Seelengestaltung einverleiben müssen, anstatt sich principiell auf den naturalistischen Stil zu versteisen, wie er es hier thut. Wolke H. aber das naturalistische Princip rein durchführen und dabei doch das innerliche Erleben eines ganzen Daseins mitteilen, so hätte er die heimliche Kunst des Erratenlassens üben müssen, statt selbstthätig einzugreisen, was er nicht unterläst. So stehen beide Bestandteile unvermittelt nebeneinander und ergeben eine unangenehme Zwiespältigkeit. Daß H.s eigenes Talent indessen nicht im angelernten Katuralismus, wohl aber ganz im zarten Stimmungszauber liegt, wie ihn z. B. die Berse seines naturasseschafs" auswisselen, wird auch hier trot des naturasseschafs" auswisselen, wird auch hier trot des naturasseschafs

liftischen Grundzuges offenbar. Man tann fich schwerlich einen schärferen Gegensat jum Naturalismus benten als ben eigentumlichen Baul Scheerbart. Er ift ber "fymboliftifche Sumorift". Manche wollen in ihm einen bebeutenden und culturell symptomatischen Reuicopfer erbliden, aber bie meiften fagen, man burfe ihn nicht ernft nehmen. Ernftgenommen will er, glaub ich, felbft nicht recht fein. Immerhin verfolgt er auf Grund unbeftreitbarer Begabung ehrlich ein bestimmtes fünftlerisches Wollen, bas zum mindesten ein Recht barauf hat, widerlegt zu werben. S. macht mir ben Ginbrud, als habe er fich anfangs auf biefer Erbe nicht gang geheuer gefühlt, und allmählich hat er fich mit ben Dingen abgefunden, inbem er fie auf ben Ropf ftellt. Man muß fich etwa nicht einbilben, so sagt er, bag bie Welt nur so groß ift, als wir fie ertennen. Sinter jeder Ericheinung, Die wir mahrnehmen, fteht eine unendliche Reihe von verborgenen Erscheinungen. Außerbem giebt es eine unendliche Fulle anderer, uns undentbarer Ericheinungsformen ber Welt und unferer selbst; bas ift ber unerschöpfliche Reichtum ber unendlichen Reihen, beffen wir uns freuen sollten. Das Bewußtfein biefer Fulle giebt bie Beranlaffung zu ben maßloseften Mufionen; und wiffen wir benn, wo bie Birtlichteit aufhört und die Musion anfängt? Ist nicht vielleicht die Wirklichkeit illusorisch und die Junion wirklich? Ift nicht überhaupt alles Mufion und vor allem bas schmerzende persönliche Schickfal? Alles, was bazusein scheint, hat schließlich seine gute Seite, man muß sie nur anzuschauen verstehen. Die Jusion, die immer bloß sieht, was sie sehen will, macht mächtig und mutig. Und darum also: "Immer mutig!" Nun, das ist ja nicht gerade dumm, aber auch nicht übermäßig weise und neu. Befonders vermag ich nicht einzuseben, was baran humoriftisch fein foll. S. meint den humor zu erzielen, indem er die Schrankenlofigkeit ber Mufion burch bie tollften und unfinnigften Combinationen aus dem uns zugänglichen Unschauungsmaterial zum Ausbruck bringen will. Balb balgen fich zwei Milchftragen, bald find bie Seelen alter agyptischer Ronige in philosophierende Rilpferde geschlüpft, die blaue Flanelljaden tragen und Sterne effen. S.s angeblicher humor wurzelt somit nicht in ber scharfen Reibung ber Gebanten und Stimmungswerte, fonbern lediglich in bem grellen Contraft ber blogen Aeußerlichkeiten, ber formalen Situation, mit andern Worten, er ift gar tein humor, sondern groteste Romit. Der Contact jener Form mit dem vorhandenen ibeellen Gehalt ift so burftig, bag biefer, um überhaupt bom Lefer begriffen werben zu konnen, stellenweise in spigfindigen Sophismen vorgetragen werden muß. Dag fie ben Rilpferben in ben Dund gelegt werben, anbert nichts. Bo bleibt bei folder aufbringlichen Lehrhaftigfeit bie Symbolit? Andrerseits horen die Combinationen oft auf, Symbol ju fein, und werben Gelbftzwed. Das ergiebt bas literarische Niveau ber absurben Burleste, und die vorgeschütte Lebensfreube enthüllt sich als fragenhaftes Grinsen. Richtsbestoweniger verrät S. pfiffigen Big, seines Stilempsinden und hauptsächlich eine nie versiegende Phantasie, welche einer besseren Sache würdig wären, als seiner bizarren und ausgelassenen Originalitätssucht, die genialisch sein will. In der "Aritit der Urteilskrast" sagt Kant einmal über affectierte Nachahmung genialischen Wesens: "Das Manierieren ist eine andre Art von Nachäffung, nämlich der bloßen Eigentümlichseit (Originalität) überhaupt, um sich ja von Nachahmern so weit als möglich zu entsernen, ohne doch das Talent zu besitzen, dabei zugleich musterhaft zu sein." (S. 201 der 2. Auslage von 1793.) Diese Worte sollte sich Seinersen.

Karl Hoffmann (Charlottenburg).

#### Moderne Frauenromane.

Biebig, Clara, Bom Daller-Sannes. Gine Befchichte aus ber Cifel Berlin, 1903. Fontane u. Co. (316 S. 8.) .# 3, 00.

Strauß n. Torney, Lulu von, Aus Banerustamm. Roman. 2 Teile in 1 Bbe. Berlin, 1902. Jante. (286 u. 297 S. 8.) .# 4.

Meyte, Rina, Zwei Welten. Roman in 2 Banben. Berlin, 1908. Thall. 302 u. 382 6. 8.) .# 6.

Siewert, Elifabeth, Bagavo. Roman. Berlin, 1903. Tändler. (128 &. 8.) 🊜 2.

Balmé-Bayfon, D., Gin Sochzeitstag. Roman. Cbenba, 1903. (347 S. 8.) .# 4.

Mani, Anna (M. Gerhardt), Friedlofe Liebe. Roman. Dresben u. Leipzig, 1903. Reifiner. (359 S. Gr. 8.) 4 4.

Rrane, Anna v., Starte Liebe. Roman. Leipzig, 1903. Ruller-Mann. (155 S. 8.) .# 1.

Edfteins Miniaturbibliothet Rr. 76.

Das fatale Gefühl, das Sammelrecenfionen fast unbermeiblich im Gefolge haben, bas Gefühl, neben manchem Buten fo vieles im beftem Falle Mittelmäßiges befprechen zu muffen, habe ich im vorliegenden Falle wieder in recht empfindlicher Beise gespurt. Bu biefen mittelmäßigen Erzeugniffen gehört natürlich Clara Biebigs neuefter Roman nicht. Eine herbe Realistik kennzeichnet biefes Werk, bas ich ohne vergleichenbe Blide auf die früheren Schöpfungen ber hochbegabten Berfafferin besprechen muß, ba ich von ihnen nur weniges tenne. Im Grundmotiv zeigt es Ber-wandtichaft mit Boleng' "Buttnerbauern". Aber auch bie Unterschiebe fehlen nicht, noch gang abgesehen von ber Berschiedenheit bes lanbschaftlichen hintergrundes. Bor allem tommt ber Müller Sannes faft gang burch eigene Schulb ins Unglud, ja gerabezu an ben Bettelftab, mag er auch immerhin, wie alle leichtfinnigen und ftolgen Naturen, biefe Thatsache lange Beit verkennen. Erft als ber bei allen seinen Fehlern gutmutige Mann mit seiner Tochter und seiner Mutter kummerlich in einer verfallenen einsamen Sutte hauft, ba geht ihm die Bahrheit auf. Da werben benn auch die weichen Empfindungen lebhafter in ihm, Empfindungen, wie fie feine icon langft verftorbene Frau nur auf verlorene Augenblide in ihm erregen tonnte; ber Erblindete beginnt die feinen Stimmen ber nie fclummernben Ratur zu vernehmen; er freut fich an ben Blumen, Die seine Sand betaften tann. Ueber Diefen letten Abschnitten bes Buches liegt eine tiefe Boefie. Aber auch fie wirten berb und fraftig, erscheinen also burchaus nicht als ein fremdes und unwahrhaftiges, fünftlich aufgetlebtes Glement. Als ber Müller-Sannes bei bem letten Ausammensein mit bem reichgebliebenen Baufeld mertt, bag biefer über feinen Sohn schweren Rummer zu tragen hat, ba empfindet er mit

boppelt inniger Befriedigung, welcher Schap ihm in feiner Tochter, ber Franz, geschenkt warb, bie von ihm bie Lebensfrische und von ber Mutter bie in ber Schule bes Ungluds gereifte innere Gute geerbt hat. Er hat bas buntle Befühl, daß fie an der Sonne des Glüds vielleicht innerlich verborben mare, und bies Gefühl burchftromt ihn mit neuer, wenn auch wehmütiger Lebensfreude. "Im herben Gifelwind wehten bie unbebedten Saare, bie burftigen Rleiber bon Bater und Tochter. Sie gingen babin, ruftigen Schrittes, großragende Geftalten auf freier Gifelhob." So bie Schlußworte bes Buches. Es ift ein Wert aus einem Guß. Dit eiserner Consequenz kommt ein Unglud nach bem anbern über ben ftolzen Großmüller; fleine Buge find zahlreich angebracht; aber ftorende Langen werben baburch nie veranlaßt. Rur ein Moment ftort ben Ginbrud funftlerischer Abgeschloffenheit. Die schwarze Raph, bes Müllers Liebste, bevor er die reiche Tina heimführt, wird eingeführt als eine ftolge Ratur, die bas Beug in fich hat, fich bereinft an ihrem Berführer zu rachen. Auch weiterhin taucht fie noch einige Male auf; aber mehr als ein vorübergebenbes Sorgengefühl erregt fie bem Bannes nicht und etwa von ber Mitte bes Buches an verschwindet fie gang. Go geht es im Leben gewiß oft genug gu; ber glangvoll gestaltenbe Runftler aber barf Motive, die er so energisch aufgenommen hat, nicht in biefer Beife fallen laffen.

"Aus Bauernstamm" von Lulu von Strauß und Torney tann man als eine Art positiver Erganzung zu Clara Biebigs Roman betrachten; nur fteht bas Buch boch nicht auf gleicher fünftlerischer Bobe. Der Belb ift hier ein Schriftfteller, ber bon einem einsamen Gutshofe ftammt, aus bem beimischen Boben seine Stoffe und seine Dichterfraft icopft und auch in seinen ganzen Anschauungen und Gewohnheiten bis auf Aeußerlichkeiten herab etwas Bauerliches behalten hat. Gin junges Mabchen aus ben Rreifen ber hoben Beamtenwelt, bas fich von ber Oberflächlichkeit ber Mutter und bem Strebertum bes Brubers abgefteben fühlt, wirb bon Ralvings Art machtig angezogen und fie feffelt ibn in gleicher Beife. Sie erzwingen beren Ginwilligung zu ihrer Bermahlung; aber nun erft machen fich bie Schwierigkeiten, bie ihrem inneren Ginswerben entgegenfteben, bemertbar. Das Unfeine feines außeren Behabens ftogt bie fenfible Eva ab, und als er fie vollends auf ben Sof feiner Eltern, mit benen er fich nach langer Entfremdung verföhnt hat, führt, ba treten die Diffonanzen immer greller hervor. Sie fühlt fich ungludlich und verlaffen in ber fremben Umgebung; er lebt gang, als mare er felbft ein Bauer, und betont bies, burch Evas Befen gefrantt, recht abfichtlich. Endlich geht fie von ihm weg. Aber weber bas Leben im Saufe ber Mutter, bie bann balb ftirbt, noch ber Bertehr mit einer, wie fich balb herausstellt, recht bebenklichen Dame und ihrem Kreis, noch die forgende Pflege Armer und Ungludlicher konnen ihr Rube und Befriedigung geben. Immer beutlicher wird in ihr, auch burch einzelne Aeußerungen anberer verstärft, bas Bewußtsein, baß sie fich mit ihrem Gatten aussprechen muffe, und nach einem zufälligen Bufammentreffen mit feinem einzigen naberen Freunde beschließt fie, ibn in bem einsamen Bauernhause aufzusuchen, in bem er jest, auch mit ben Seinen halb zerfallen, lebt. Aber Ralving weift fie ichroff gurud; er tauscht fich über ben Beweggrund ihrer Rudfehr; fein unbanbiger Stolg ift gu tief bermunbet; erft ein gutes Wort feiner Mutter, bie in ihrer altväterischen Beise an bem Standpunkt festhält, bag Mann und Frau unter allen Umftanben jufammengeboren, und ihr hinweis auf bas ichrectliche Schneewetter, bas braußen tobt, bringt ihn gur Befinnung; er fturgt binaus in ben Birbelwind, und findet Eva, die icon mit bem Leben abgeschloffen hat, nach langerem Suchen; nun endlich werben die beiben innerlich eins; auch Ralving weiß jett, daß er nicht ohne schwere Schuld an der tiefen Entzweiung war. Die Berfasserin hat in der Behandlung dieses an sich ziemlich einfachen Stoffes eine achtungswerte kunftlerische Kraft gezeigt.

Dagegen Rina Weytes Roman "Zwei Welten" ist Dugendware. Den Gegensatz zwischen bem entsagenden Leben der 
Barmherzigkeit, das nach schweren Schicksalen Eleonore Rakawsta führt, und der glänzenden Lebensführung ihrer Berwandten vermag sie nicht mit neuen oder auch nur besonders
eindrucksvollen Zügen zu schildern; auch die Empsindungen
und Schicksale der jungen Marcella, die nach mehrjährigem
Ausenthalt in der Behausung ihrer Tante Eleonore in die
"Welt" zurücksehrt und dort schließlich an der Seite eines
edeln Mannes ihr Glück sindet, erwecken kein besonderes Interesse. Bor allem ist der Roman von unleidlicher Breite;
sein Umsang hätte wenigstens auf die Hälfte reduciert werben müssen, wenn er auch nur einigermaßen den Ansprücken
genügen sollte, die man an bessere Unterhaltungslectüre
stellt.

Elisabeth Siewerts "Bagavo" steht wenigstens etwas höher; aber wenn das Buch nicht zu lebhaftem Tadel reizt, so noch weniger zu wirklichem Lob. Weder das Leben auf dem Gute Bagavo, noch die Menschen, die dort und in seiner Rähe hausen, erweden unser tieferes Interesse; insbesondere vermag dies auch der Besiger Haugwiß mit seiner Liebhaberei sur Gräbersunde nicht. Biemlich träge und langweilig schleppt sich die Erzählung (die Bezeichnung Roman ist sehr anspruchsvoll) hin, trop der lebhaften Rita und ihrer Schwester Julia, und man begrüßt es mit Freuden, daß die Bersassenia, und man begrüßt es mit Freuden, daß die Bersassenia ziemlich früh durch eine Heirat zwischen Rita und dem tüchtigen Bosontar Herrn von Wogen, der das verschuldete Gut übernimmt, der Sache ein gutes Ende macht.

Dagegen giebt S. Balme-Banfon "Gin Bochzeitstag" eine psychologisch gut burchgeführte Darftellung von bem fich Berlieren und Wieberfinden zweier herzen. Bei bem leibenschaftlich erregten Charafter ber Gifela ifts wohl verftanblich, wenn ein verleumberifder anonymer Brief ibr Bertrauen in ihren Brautigam erschüttert und wenn bann ein Schreiben ihrer Freundin bies Miftrauen soweit fteigert, baß fie ihm am Altar ein Rein entgegenschleubert. Bis hierher paßt ber Titel "Ein Sochzeitstag". Aber ber Sauptinhalt bes Romans wirb boch gegeben burch bie Schilberung ber Art, wie die Entfremdeten sich, hauptsächlich durch bas Berbienft eines ihnen verwandten und befreundeten Juftigrate, wieberfinden. Das wird reigvoll entwidelt, und wenn vielleicht bie Scene, die bie endgiltige Aussohnung vorbebereitet (ber Lanbesfürft fpielt barin, ohne birect einzugreifen, eine bedeutsame Rolle), ein klein wenig wie ein Theatercoup wirft, fo muß boch zugegeben werben, bag bas Auftreten bes Fürsten vorbereitet ift und bag ber Ausgang auch ohne biefen Bufall ber gleiche gewefen mare. Die Scene bes inneren Sichwieberfindens aber, die fich bann anschließt, ift wirklich febr reigvoll. Storend machen fich wieberholt ftarte ftiliftische Nachläffigteiten bemerkbar.

Beit busterer wirkt Anna Mauls "Friedlose Liebe". Das Thema ist hier die unreine Reigung eines ebel angelegten, aber von der Uebermacht der Leidenschaft schließlich bezwungenen Mädchens für ihren begabten, aber grundsatlosen Schwager. Als aber Manuola erfährt, daß dieser auch ihr nicht die Treue hält, da reißt sie sich von ihm los und findet als Gattin eines älteren Landwirts, der sich damit begnügt, an ihr eine gute Mutter für seine verwaisten Kinder zu haben, einen befriedigenden Wirkungskreis. Das Schwerste in ihrem Leben schwester hinter ihr zu liegen; da erfährt ihre Schwester, in welchem Berhältnis die von ihr

schwärmerisch verehrte Manuola zu ihrem Gatten geftanben hat. Entfegen und Berzweiflung padt fie und unter ber Bucht ihrer Borwürfe erliegend fturzt sich Manuola in ben Tob. Die ganze Entwicklung vollzieht fich folgerichtig und fo gehört ber Roman immerhin zu ben befferen seiner Art.

Dagegen "Starte Liebe" von Anna v. Rrane ift eine von Anfang bis zu Enbe unnatürliche Geschichte, bie bie Bezeichnung Roman mit geringem Recht tragt. Aufgebaut ift fie auf bem unheimlichen, an Hypnose gemahnenben Ginfluß, ben eine Gouvernante von unglaublich ftarren und einseitigen Grundfagen auf ein gartes Mabchen übt, und auf ber ebenso unglaublichen Berblendung, in der fich ber gräsliche Bater biefer jungen Dame über diese Lage befindet. Daß bie Qualereien ber Gouvernante auf eine Art eiferfüchtiger Liebe zu ihrer Schülerin zurückgeführt werben, macht die Sache nicht beffer. Bur Befriedigung fühlenber Lefer wird die junge Dame aber boch schließlich noch glucklich burch bie Liebe bes "Ontel Stephan".

Edmund Lange.

#### Geschichtliche Aramen.

Sreif, Martin, Shillers Demetrins. Das Fragment, baju ein Rachspiel mit Prolog und rhapsobischem, von vier lebenden Bildern begleiteten Epilog. Leipzig, 1902. E. F. Amelange Berlag. (60 S. 8.) # 1.

Bette, hermann, Bibutinb. Drama in 5 Aufgügen. 2. Aufl. Gotha, 1908. F. A. Berthes. (111 S. 8.) .# 2.

Johnnert, Dito, Graf Chrenfrieb. Luftspiel in 5 Aften. Aarau, 1908. S. R. Sauerlander u. Comp. (122 S. 8.) .# 2.

/Sowartiopff, Baul, Bruber Gerharb. Trauerfpiel in 5 Aufzügen. Salberftadt, o. 3. Selbstverlag. Schimmelburg in Comm. (80 6.

/ Conradt, Karl, Amytis. Drama in 5 Aufzügen (Festspiel zur 50jahrigen Jubilaumefeier bes Ronigl. Friedrich-Bilbelme-Gomnaftums ju Greifenberg i. R.) Selbftverlag, 1902. 8. Progr.

Bum Gebenktag an Schillers Tob (9. Mai 1902) erschien eine in Auffassung und Ausführung eigenartige Erganzung bes "Demetrius" von Martin Greif, nicht eine bramatische Fortsetzung des Stoffes selbst, sondern ein lyrischer Ausklang, ein Stimmungsbilb, teilweise Allegorie, bas zeitlich in bie Racht bes Begrabniffes bes Dichterfürften (11. auf 12. Mai) verlegt ift. Da ber Hochschwung bes bramatischen Talentes Schillers noch feinen ebenburtigen Fortfeper gefunden bat, so war es eine gludliche Ibee Greifs, die jah abschließende Dichtung in Form einer ber tragischen Muse in ben Mund gelegten Rhapsobie, die sich an Schillers überlieferte Gebanten in Hinficht ber Beiterführung ber hanblung halt, austonen zu laffen. In diese greift als eigene Erfindung Greifs ein Buhnenbild, bas bie elegische Stimmung ber Angehörigen Schillers nach seinem Tobe veranschaulicht; selbe foll an die Empfindungen des Lefers ober hörers sympathisch anklingen. Diefer erhalt allerbings, nachbem ber Borhang sich jah gesenkt, keine völlige Genugthuung, aber mittelbar wirkt Greifs Nachspiel beruhigend und abgrenzend. Es ist ein burchaus origineller Ausweg, ben Martin Greif ba gesucht und gefunden hat. Die Sprache ift, ber Situation entsprechenb, eine volltonenbe und getragene.

Hermann Wettes historisches Drama "Widukind" hat bereits bie Fenerprobe ber Buhnenbarftellung mit Glud be-Un ben seelischen Rampfen bes helbenmutigen Sachsenherzogs wird bas weltgeschichtliche Ringen der Reste bes germanischen Seibentums mit ber fieghaften Chriftuslehre gezeigt. Scharfe Charafteriftit ber Berfonen und Ibeen, felbft auch ber Nebenpersonen, so bes freien Bauers Dirt von Dusbed, Frische und Gewalt ber Sprache, und burch fichtiger Aufbau ber handlung fichern bem Stude, bas einen Wenbepunkt beutscher Culturgeschichte vor Augen führt, bleibenden Wert.

Ein reizendes Luftspiel hat uns Otto hinnert mit seinem Graf Chrenfried" geschenkt. Die Hauptperson ift haratte riftisch nach ben vorliegenden Ueberlieferungen und Forschungen umriffen (Chriftian Reuters "Graf Chrenfrieb"; Fr. Barnde in Abhandl. b. fachf. Gef. ber Biffenschaft., hift. phil. Cl., Bb. IX, Rr. 5, S. 455 fg. und Berichte ber fachf. Gef. b. Wiffensch. Bb. XXXIX, S. 44 fg. und 253 fg.; Bb. XI, S. 71 fg.; XLI, S. 78 fg.). Manches tonnte furger für etwaige scenische Darftellung gefaßt fein, so bas Bilb ber bauslichen Birtichaft bes Grafen im 1. Act, Die genaue Nacherzählung eines Geschehnisses burch ben Mörber (S. 118). Auch einige allzu lapibare Ralauer konnten geftrichen werben; es ift etwas zu viel bes Guten, wenn eine Anna als "Benus Anna-Dyomene" angesprochen wirb.

Das Reformationsschauspiel "Bruber Gerharb" von Schwartopff, welches bas Martyrium ber Ueberzeugungs. treue bes Beiben ergreifend behandelt, und Conradts "Amp tis", welches als Ratastrophe ben Tob des Alkibiades vor Augen führt, find Gelegenheitsbichtungen, welche nach Inhalt und Form einer Bieberholung wurdig find. Derartige Schulbramen, die eine alte Uebung wieder aufnehmen, find wohlgeeignet, nicht nur das Interesse des engeren Kreises, für ben fie birect berechnet find, sonbern auch bas weiterer

anzuregen.

Karl Fuchs.

#### Lyrik.

belle Grazie, M. E., Gebichte. Bierte, febr vermehrte Auflage. Dit bem Bilbniffe ber Berfafferin. Leipzig, 1902. Breitfopf und Bartel. (VIII, 252 S. Gr. 8.) # 4.

Speyer, Friedrich, Gedichte. Mit Zeichnungen von Franz Staffen. Botsbam, 1902. Stein. (IV, 132 S. 8.) & 2, 25.

Lehner , Franz, Sellbuntel. Reue Gedichte. Paderborn, 1902. Schöningh. (IV, 135 S. 12.) Geb. M 3.

Malbe, Bolf heinrich von der, Sonne und Racht. Gebichte Buchschmud von Richard Grimm. Arefeld, 1902. Selbstverlag. Greven in Comm. (46 S. 8.) # 2.

Seemann, August, Beitbliden. Plattbutiche Ballaben und Lieber. Berlin, 1902. Silfeverein beuticher Lehrer. (91 G. Gr. 8.) ... 1.

Marie Eugenie belle Grazie gehört meines Erachtens zu ben hervorragenbften Dichterinnen ber Gegenwart. Ihr Epos: "Robespierre", bas noch immer nicht genug beachtet wird, ift vielleicht bas einzige moderne Epos, bas wir befigen (modern in bem Sinne, als in ihm wirklich modernes Empfinden, insbesondere Weltempfinden, in großzügiger, plastischer Darftellung und epischer Berfinnbilblichung jum Musbrud tommt). Freilich ift bie Weltanschauung ber tief blidenben Dichterin eine pessimistische, von jeder Musion freie. Selbst ein Genie wie Robespierre vermag den furcht baren Gang ber Entwidlung, vermag bie dira nocessitas nicht zu hemmen. Nur die Ibee vom immer raftlofen Fort schritt vermag zu troften. Auch in ben "Gebichten" und in ben "Italienischen Bignetten" offenbart sich vor allem Weltempfinden, ein dichterischer Geift, ber gebankliche Tiefe mit Rraft ber Darftellung vereint. Mit Borliebe verwendet die Dichterin Gestalten ber Geschichte z. B. die römischen Imperatoren ober die Maler ber italienischen Renaissance als Träger ihrer perfonlichen Ibeen und Empfindungen. Trop dieser epischen Ginkleidung sind die Gedichte daber im höchften Grabe subjectiv. Derartige Stude find "Gespenster bes

"Tiberius". "Scirocco-Phantafien", Balatin" .Moles". Rur eine Dichterin ber Gegenwart hat noch diese Blaftit, Bucht und Bilblichkeit ber Sprace, aber nicht biese Tiefe ber Gebanken und harmonische Bielseitigkeit ber Lebens. anschauungen: Alberta von Buttfamer. Manche Gebichte reben von einem leibenschaftlichen Liebesempfinden, insbesondere find in biefer Beziehung die von eigenartigen Borftellungen burchfesten Bigeunerlieber hervorzuheben. Sehr fein und innig im Con find die Gebichte, in benen bie Exinnerung an die Rindheit jum Ausbrud tommt ("Rindbeit"). Bon fast vegetativer Traumesstimmung find einige nach Bodlinichen Motiven gebichtete Phantafien erfullt. Die vierte Auflage bringt eine Reihe neuer Gebichte, von benen ich hervorhebe bas ebenfalls ben Erinnerungen an bie Rinbbeit gewibmete, traumerische "Passion", ferner "Genius" und "Bogel Roch".

Als ein Dichter von eignem Empfinden und felbständigem Denten offenbart fich auch Friedrich Spener in feinen "Gebichten". Freilich die Resterion überwuchert hier stark bas fünftlerische Fühlen und Geftalten. Insbesondere, wie bas fast immer bei berartigen mehr von einer schonen Empfindung ober Ibee als vom kunftlerischen Inftinct getriebenen Dichtern ber Fall ift, gelingen gerabe biejenigen Gebichte auch Speper nicht, die das einfachste menschliche Empfinden jur Darftellung bringen follen: furg, echte Lyrik enthalt S.s Buch nicht, bagegen folgt man mit Interesse ben Reflexionen biefer menschlich tuchtigen und tiefen Berfonlichteit, die fich entschieden ein eignes Bild von ber Belt und ihrer Entwicklung, ihren treibenben Rraften geschaffen bat. So bietet namentlich die größere Schlußbichtung, die man wegen ihrer hochft unvolltommenen, faft profaischen Form taum ein Bebicht nennen tann, eine eigenartige pfpchologifche Erklarung bes ethischen Befens bes Chriftus, obwohl ber Schluß ins Dogmatische und Abstracte zurudfällt und baher ganglich abfallt und unbefriedigt läßt, ein Ergebnis, bas bem Wefen berartiger grublerischer, spurenber, gar nicht genialer Naturen entspricht. Hervorgehoben feien einige icone, phantafievolle allegorische Gebichte wie "Die sterbende Nacht" und "Unheilbare Wunde", beren Tiefe geradezu überrascht, und das schwungvolle, fünftlexisch interessante "Judas Rachtlieb" sowie bas von tiefem Erleben zeugende und die sympathische Berfonlichteit bes Dichters in rechter Beleuchtung zeigenbe Bebicht "Merlin" und schließlich die kunftlerisch ebenfalls nicht unintereffanten, sogar von einiger Gestaltungstraft und dichterischer Concentrationsfähigkeit zeugenben ballaben- bezw. romanzenartigen Gebichte "Helgi" und "Rönig Engio".

Auch Franz Lehner ist in seiner Sammlung "Hellbunkel" von dieser reslexionären Art; aber gebankentief ist er nicht, dafür gelingt ihm bisweilen der zu Herzen gehende sast mystische Ton frommer Ergrissenheit. Manchmal überrascht er durch eine seine, sauder ciselierte und abgetönte Raturstimmung ("Schneeselb"). Mit Borliebe schildert er in harmlosen Satiren und zugespitzten lyrischen "Momentaufnahmen" moderne Gesellschaftstypen. Auch seine "Prologe" (gehalten bei sesslichen Gelegenheiten) hat er uns nicht erspart.

Richt ohne Phantasie bichtet Wolf Heinrich von ber Mülbe; aber er ist bereits Epigone ber Mobernen, und noch halb Epigone ber Alten. Wie die Poesien der letzteren wirken auch seine Berse abstract, unplastisch und daher wenig suggestiv und zwar trot der den Modernen abgelauschten nüancierenden, oft blühenden Sprache. Letztere ist eben die eines Nachempsinders, der keine eigene Ersindungs und Gestaltungskraft besitzt. B. H. v. d. Mülbe dichtet sast nur freie Ahnthmen. Das ist so leicht; aber in der That

ist es vielleicht am schwersten, es ist für benjenigen, der nur bilettiert, ein geradezu unmögliches Gebiet: benn sprachschöpferische bichterische Kraft, Eigenkraft, bedeutet hier alles, und Nichtkönnen verrät sich hier am ersten.

Ein prächtiges Bücklein ist August Seemanns "Heitbliden (Wetterleuchten). Plattbutsche Ballaben und Lieber." Mit Recht nennt Seemann seine Gedichte "Ballaben und Lieber". In ber Innigkeit, Schlichteit und Fröhlichkeit ber Empsindung erinnern die Lieber an das deutsche Bolkslied und an Rlaus Groths Lyrik. Die Balladen, die nach nordbeutschen Sagen und Anekdoten gedichtet sind, sind von kräftiger Wirkung, derb und echt im Ton, von einem seinen Gefühl für die Wunder der deutschen Sprache beherrscht; plastisch hebt sich der Borgang aus dem Milieu heraus, der wendung des Stadreimes, der dem Biderrede. Insbesonbere wird die Stimmung sestgehalten durch eine freie Anwendung des Stadreimes, der dem Dichter, die Ueberzeugung habe ich, bei seinem seinen poetischen Sprachgesühl, unwillkürlich in die Feder fließt.

Hans Benzmann.

#### Amerikanische u. englische Erzählungen.

Dixon, Fr. Thomas, The Leopard's Spets. Leipzig, 1903. Tauchnitz. 2 Vols. (287, 288 S. 8.) . 3, 20.

Corelli, Marie, Temporal Power. Ebd., 1903. 2 Vols. (368, 328 S. 8.) . 3, 20.

Parker, Gilbert, The Seats of the Mighty. Ebd., 1903. 2 Vols. (272, 280 S. 8.) .4 3, 20.

Gerard, Dorothea (Madame Longard de Longgarde), The Eternal Woman. Ebd., 1903. (336 S. 8.) # 1, 60.

Ward, Mrs. Humphry, Lady Rose's Daughter. Ebd., 1903. 2 Vols. (295, 270 S. 8.) & 3, 20.

**Bussell, George W. E. A., Londoner's Log-Book.** Ebd., 1903. (287 S. 8.) .# 1, 60.

Carey, Rosa Nouchette, The Highway of Fate. Ebd., 1903. 2 Vols. (272, 271 S. 8.) & 3, 20.

Beltram-Edwards, M., A Humble Lover. Ebd., 1903. (271 S. 8.) .# 1, 60.

In The Leopard's Spots hat ber Berf. es unternommen, bie wuften Buftanbe ber Substaaten unmittelbar nach bem Bürgerfriege vom Standpuntte eines Norbcaroliners zur Darstellung zu bringen. Als bichterisches Erzeugnis ift bie Erzählung vorzüglich; bie nichts weniger als erfreulichen Situationen werben mit lebenbiger Treue und großer Bahrheit geschilbert und die mannigfachen Charaftere, barunter mancher verschmiste Politiker und Gauner, treff. lich gezeichnet. Auffallend ift vor allem ber Mangel an Berftandnis für die mißliche Lage ber Freigelaffenen und bie Schwierigkeiten, mit benen biefe unwiffenden, aber meiftens gutmutigen Leute ju tampfen hatten. Mit einigen Musnahmen treten die Reger, soweit fie in Betracht tommen, als ein raubsuchtiges, blutburftiges Gefinbel auf und werben baburch in ein falsches Licht gestellt. Auch ber berüchtigte Geheimbund bes Ru-Rlur-Rlan wird als eine Bereinigung von ebelfinnigen Patrioten geschilbert, die entschloffen auftraten, um die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten und bie friedlichen Burger und wehrlosen weißen Frauen und Rinber in Schut ju nehmen. Diese Beschönigung einer verbrecherischen Organisation, beren Mitglieber vor feiner Gewaltthat scheuten, um ihre personlichen und politischen Biele zu erreichen und öfters lediglich um fich an ihren Feinben zu rachen, ift burchaus ungerechtfertigt und wahrbeitswidrig. Uebrigens bietet die Erzählung eine spannenbe

Lecture und hat einen ungewöhnlichen buchhändlerischen Erfolg aehabt.

Marie Corellis > Temporal Power« hat mit ber weltlichen Macht bes Papftes nichts zu thun, wie ber Titel bes Romans anzubeuten scheint, sonbern es handelt fich barin um einen Ronig, ber fich von ben Feffeln bes conventionellen Hoflebens und ber altherkommlichen Gebräuche ber Monarcie befreien und mit ben politischen Gesinnungen und Beftrebungen bes Boltes befannt machen will. Bu biefem Bwede foließt er fich unter einem anberen Ramen einem socialistischen Vereine an und wird als rabitaler Reformer auf bem Gebiete ber Politik thatig, obwohl die Bewegungen, an ben er fich beteiligt, gegen bas unter ihm herrschenbe Regierungesinftem gerichtet finb. Die Situationen finb gang unnatürlich und tommen nur in morgenländischen Märchen und phantafiereichen Erzählungen wie "Tausend und eine Racht" vor, werden jedoch gut geschilbert und nehmen bas Interesse bes Lefers lebhaft in Anspruch. Das Schickal bes Konigs, ben eine unglückliche Liebe zu Grunde richtet, ift mit ber von ihm sonft erwiesenen Charafterfestigteit taum vereinbar. Beitgemäß ift bie Enthullung ber Gemeingefährlichkeit ber Jesuiten, Die von ber Berfafferin gern an ben Branger geftellt werben.

In The Seats of the Mighty commt ber Rampf zwiichen England und Frankreich um die Oberherrschaft in Canaba gegen die Mitte bes 18. Jahrhunderts zur Darstellung. Der Charafter, ber ben Mittelpunkt bes Intereffes bilbet, ist ein englischer Hauptmann, der den Franzosen als Geißel geftellt und ins Gefangnis gefest wird. Er verliebt fich in eine schöne, vornehme Franzöfin, die seine Liebe erwibert, und bie Entwicklung biefer warmen und eblen gegenfeitigen Buneigung unter fo fcwierigen Umftanben liefert ben Stoff zu dem anmutigsten und anziehendsten Teil der Erzählung. Mit großer Anschaulichkeit und historischer Wahrheit werben uns die von den Frangofen begangenen Fehler vor Augen geführt, burch welche fie biefer bebeutenben colonialen Befigung verluftig gingen; namentlich waren die streng conservativen Ritter und die engherzigen, undulbsamen Francistaner und Jesuiten baran schulb. Auch bie frangofischen Staatsverwalter und Befehlshaber haben fich als ihrer mach-

tigen Aufgabe nicht gewachsen erwiesen.

In »The Eternal Woman« berührt die Berfasserin die Frauenfrage nur nebenbei, benn nicht burch sogenannte Emancipationsbestrebungen und die Befreiung von der Herrschaft bes Mannes, sondern burch Eroberungen und bie Erringung ber herrschaft über ben Mann macht fich im Roman bas Ewig Beibliche geltenb. Auch Ruche, Kinber und Rirche als die Wirkungstreise, auf welche die Frau fich beschränken follte, kommen hier gar nicht in Betracht. Bekanntlich bat Thaderan in » Vanity Fair« bie Behauptung aufgestellt, bie Macht ber Frau fei unwiberftehlich, und biefen Begriff in ber Berfon ber Booky Sharp vertorpert. Bum Glud ber Manner, fügt er tröftend hinzu, sei sie biefer Macht nicht völlig bewußt, fonft wurde fie bie Oberhand überall und unbebingt behalten. Jules Michelet bagegen in seinem Buche »La Fommo« legt bas hauptgewicht auf bie Aufrichtigkeit und Rechtschaffenheit und vergleicht die Liebe mit dem Drangenbaum, ber nur in einem gang reinen, von allen fremben Wurzelfasern freien Boben gebeihe und Früchte trage. Die helbin der vorliegenden Erzählung fteht zuerft unter bem Einfluß des berühmten englischen Sittenmalers und versucht mit Erfolg bie Rolle einer Bocky Sharp . zu spielen; folieflich wird fie auf ben rechten Weg geleitet, wendet ben von dem Franzosen zur Lebensregel gemachten Grundsat an und erreicht baburch bas Biel ihres Strebens. Gin vortrefflich gezeichneter Charafter ist auch Fraulein Pohl, die Herausgeberin ber in Wien erscheinenden Zeitschrift »Coming Box«, eine eifrige und energische Bersechterin der Frauenemancipation.

»Lady Rose's Daughter« ift bie Helbin einer langen und forgfältig ausgearbeiteten Beschichte aus bem Leben ber eleganten und vornehmeren Belt in England und tritt guerft als die Gesellschafterin einer alten, boswilligen und schwerleibenden Ebelfrau auf, beren höchster Ehrgeiz barin besteht, Besuche ber hervorragenbsten Kunftler, Dichter, Belehrten und Bolititer zu empfangen und Gefellichaften nach bem Mufter ber ehemaligen frangofischen Salons abzuhalten. Die Gesellschafterin ift bas uneheliche Rind einer Abeligen, bie mit ihrem Gatten ein ungludliches Leben führte, fich in einen anderen verliebte, mit ihm entlief und fich in einem entlegenen belgischen Dorfe niederließ, wo die betreffende Tochter auf die Welt tam und aufwuchs. Dann hielt fich biese Tochter einige Beit in England auf, wo fie bie Betanntichaft ber oben erwähnten alten Dame machte, bie in ihr eine Bermandte erkannte und aus Bewunderung für ihre Gefelligkeit und Geschicklichkeit und aus Mitleib mit ihrer troftlofen Lage ihr die Stelle einer Gefellichafterin anbot, unter ber Bebingung, bag fie feine Unspruche wegen ihrer Geburt mache. Der große Erfolg, mit bem fie bie ihr auferlegten Pflichten erfüllt, erregt ben Neib und bie Gifersucht ihrer Berrin, aber fie halt ihr Berfprechen fo gewiffenhaft, bag faft niemand bas Geheimnis ihrer Abstammung vermutet; felbst ihr Großvater, ber bort öfters als Gast im Salon erscheint, hat bavon keine Ahnung. Balb bilbet fie ben Mittelpunti bes gesellichaftlichen Intereffes, und es fehlt nicht an Freunden und Liebhabern. Ein reicher junger Mann von hohem Abel wirbt um fie und fie verschwindet von ber Bilbfläche, mit ber Aussicht, Herzogin zu werben. Db fie bieses Glud wirklich verbiente, wie die Berfafferin vorauszuseben scheint, ift fraglich, benn fie war eine argliftige, beimtüdische, selbsüchtige Berson, die einigermaßen an Didens' >Rosa Dartle erinnert, und ift jebenfalls nach bem Leben gezeichnet. Selbst gegen ihre alte schwergeprüfte Bohlthaterin hat fie fich nichts weniger als liebenswurbig und rudfichtsvoll benommen.

»A Londoner's Log-Book«, obwohl bei weitem nicht so anziehend und inhaltreich wie des Berf.s »Colloctions and Rocolloctions«, giebt bennoch eine sehr humoristischspöttische Darstellung des Londoner Gesellschaftslebens in gewissen Kreisen, namentlich in den Empfangszimmern der Pfarrer, wo die Frauen die Hauptrolle spielen, und in den Clubhäusern der Männer, deren Gespräche in Albernheiten und Banalität alle Beschreibung übertressen. Ein köstliches Beispiel von dieser Art ist das Tagebuch des Bicars Rev. Lancelot Ludovic Soulsby, das von unglaublichen Einfältigkeiten und Dummheiten wimmelt. Das ganze Logduch ist die Schöpfung eines ungemein scharfen Beobachters und vereinigt Belehrung mit Unterhaltung in vorzüglicher Beise.

»The Highway of Fate«, obwohl keine Jugenbschrift, ist zur Lectüre für junge Mädchen trefflich geeignet. Die Handlung spielt auf dem Lande in England und es gelingt der Verfasserin, ein treues Gemälde des dortigen häuslichen und gesellschaftlichen Lebens der dürgerlichen Alassen zu geben. Die Darstellung ist schlicht und allgemein verständlich, wenn auch etwas aussührlich, die Personen sind durchaus ebelsinnig, die Shepaare scheinen mit ihrem Loose zusrieden zu sein, oder wenigstens beharren sie dadei mit Würde und Geduld, die Kinder führen sich recht artig auf, selbst an dem Helden des Romans dürsten enttäussche Gatten sich ein Beispiel nehmen, denn, obwohl er bald einsieht, daß er sich in seiner Bersobten geirrt habe, hält er sein Wort und sucht die Gattin glücklich zu machen. Bum Lohne seiner Seren

haftigkeit scheidet diese zeitig dahin und es ist ihm gestattet, die Erkorene seines Herzens zu heiraten. Im wirklichen Leben ist die Schicksabstin selten so rücksichtsvoll. Moralisch ist gegen die Erzählung nicht das Geringste einzuwenden; auch an der künstlerischen Aussührung wird die gewöhnliche Lesewelt ohne Zweisel Gesallen sinden.

Die Hauptperson in A Humble Lover« ist ein burch edle Charafterzüge ausgezeichneter junger Landwirt, bessen Gesicht eine ungeheure römische Rase verunstaltet und bessen linke Hand der Berlust des Daumens verstümmelt. Trot diese Nachteile gewinnt er die Liebe der älteren Tochter des Ortspfarrers, die von Geburt und durch Bildung zu einer höheren Gesellschaftsklasse gehört als ihr bescheidener Freier, dem als Knade nur der Elementarunterricht in der Bolksschule erteilt wurde. Die Darstellung zeigt gründliche Kenntnis der Sitten und Lebenszustände in East Anglia, sowie des dort gesprochenen Dialekts; einzelne Wörter desselben kommen in den Gesprächen öfters vor und verleihen ihnen eine ausgeprägte Localsarde. Die Charastere mit ihren Eigentümlichkeiten sind gut gezeichnet. Es ist eine recht nette Erzählung, odwohl mit "Doctor Jacob", dem Reisterwert der Bersassein, in keiner Hinssicht zu vergleichen.

E. P. Evans.

#### Berichiedenes.

Aordan, Mar, Zeitgenöffifche Frangofen. Literaturgeschichtliche Effans. Berlin. 1901. hofmann u. Co. (VIII, 357 S. Gr. 8.) # 5,60.

Der vielgewandte und geiftvolle Max Norbau hat uns mit einem neuen Buche beschentt, bas bes Lefens und bes Nachbenkens wert ift. Er hält barin fürchterliche Mufterung unter ben Romanbichtern, Lyrifern und Dramatifern bes mobernen Frankreichs und bedt bie conventionelle Berlogenbeit, die hysterische Ueberreizung und die moralische Berwirrung ber viel gepriesenen Tagesgrößen iconungslos, aber gerecht auf. Das ift eine Aufgabe, die bem tampfesfreudigen Temperament bes Berf.s ber conventionellen Lugen und ber Entartung wie teine andere zusagen mußte. Seiner lebhaften, schlagfertigen, um braftische Wendungen nie verlegenen Sprache merkt man an, daß er mit ganzer Seele beim Werk ift. Bielleicht ift ber Ton mitunter allzu burschikos geraten; hier und ba erinnert er nicht zu feinem Borteil an bie Manier ber Lindau und Conforten, bon beren Auffaffung M. fonft burch eine breite Rluft getrennt ift. Gine hiftorische Betrachtung ber Gegenwartsprobleme barf man bei einem Theoretiker und Moralisten wie R. natürlich nicht erwarten. In biefem Mangel liegt aber nicht nur eine Schwäche, sonbern auch bie Stärke bes Buches: ihm verbantt es feine Frifche, feine von bes Gebantens Blaffe nicht angefrantelte Energie.

Die Oppositionslust, die Freude an Baradogien liegt N. im Blute. So überrascht er den Leser gleich am Eingang mit der Behauptung, Balzac werde mit Unrecht als der Bater des Naturalismus in Anspruch genommen, er sei überhaupt kein Realist gewesen. Denn seine Werke verdankten der Beodachtung nicht das Geringste, der Uhnung, der Intuition sast alles. Hier ist eine an sich nicht unrichtige Behauptung durch lebertreibung unhaltbar geworden. Denn mag Balzacs Beodachtung auch noch so oft unzulänglich sein, die Thatsache bleibt bestehen, daß er durch seine Stosswahl und die Art seiner Darstellung von entscheidender Bedeutung für den modernen realistischen Roman geworden ist. Schabe ist es übrigens, daß der Verf. nicht auch die Frage ausgeworsen hat, wie weit denn der naturalistische Roman der Wirklichkeit entspreche. Er wäre wohl

bei genauerer Prüfung hier zu einem ähnlichen Ergebnis wie bei Balzac gekommen.

Wit beißendem Spott wird Edmond de Goncourt verfolgt, als Berderber des Stils und als geiftloser, kleinlich eitler Ged der Lächerlichkeit preisgegeben. Sein Tagebuch, das N. eifrig excerpiert, bietet ihm reichlichen Stoff zu boshafter Fronie. Aber bessen zahlreiche Bände enthalten doch etwas mehr und besseres, als N. mitteilt, und Goncourts Name wird nicht nur in der Literatur, sondern auch in der Kunstgeschichte noch lange genannt werden.

Bwei intereffante Studien find Reprafentanten ber Entartung (im medicinischen Sinn), find Maupaffant und Berlaine gewibmet. Dobius hat jungft in feiner Schrift über Nietsiche die Uebertreibungen, die fich R. feiner Darstellung ber mobernen Entartung ju Schulben tommen läßt, hervorgehoben, aber auch zugleich anerkannt, bag er in vieler Hinficht Recht habe. Gewiß hat R. auch bei Maupaffant übers Biel geschoffen, wenn er in bem Borwiegen ftart erotischer Brobleme nur ein Symptom ber Rrantheit Maupaffants erblidt. Er vergißt, baß feit ben Tagen Boccaccios die romanische Novelle fast ausschließlich sexuelle Themen behandelt hat. Aber es tann nichts ichaben, wenn ben Worten Bolas: "Maupaffant ift bie Gesundheit und Kraft unferer Raffe. Uch, welche Wonne, endlich einen von ben Unfern zu verherrlichen, einen Lateiner mit gutem, hellem und folibem Ropfe, einen Erbauer ichoner Sage, bie glanzen wie Gold und rein find wie Diamanten" einmal mit aller Rüchternheit entgegengehalten wird: "Zwar ift biefer ,gute, helle und solide Ropf', wie alle Belt weiß, in einer Frrenanftalt bem fürchterlichften Schidfal erlegen, aber wenn Bola versichert, daß ber ungludliche Baralytiter die "Gesundheit und Kraft ber Raffe' ift, so wird er es ja wohl wiffen, benn wo gabe es einen befferen Sachverftanbigen für Gesundheit und namentlich für Diamantreinheit als ben Berfasser von »Nana« und »Pot-bouille«!" Auch Berlaine ift ein typisches Beispiel psychischer Entartung. Anatole France hat in dem Dichter Choulette ein vorzügliches Portrat bes Ungludlichen entworfen. Das gange Leben Berlaines wird nur verftandlich, wenn wir uns auf ben Standpuntt bes Arztes ftellen. Zwischen Borbell und Spital, awischen Aneipe und Gefängnis ift Berlaine haltlos bin und her gependelt, heute ben widerwärtigften Laftern frohnend, morgen im Schoß ber Rirche Silfe suchend, aber immer wieber fraftlos in die Gosse zuruchlinkend. Wohl find bem Sumpfe biefes Lebens einige Dichtungen von wunderbarer Schönheit entsprossen: aber was foll man zu einer solchen Berwirrung aller Begriffe fagen, wenn felbst ber fromm gemorbene Coppée erflaren fann: »Je l'atteste, les compa-gnons de la jeunesse de Paul Verlaine, qui tous ont pourtant donné dans leur art tout leur effort, renonceraient aux douceurs et aux vanités d'une carrière heureuse, et accepteraient les jours sans pain et les nuits sans gîte du ,pauvre Lelian' s'ils étaient certains, comme lui, de laisser à ce prix quelques pages durables, et de voir fleurir sur leur tombe l'immortel laurier«!

Sehr ergöplich lieft sich ber Auffat über Mallarms, ben König ber Artistenlyrit, ben geistigen Bater eines Stephan George und seines Gleichen. Bei ihm hat ber Triumph bes Klanges über ben Sinn wahre Orgien geseiert.

Recht schlecht kommen die modernen Dramatiker bei N. weg. Auch hier heißt es: Gewogen und zu leicht ersunden. Brieux, einst der Hausdickter des Thestro libre, Hervieu, ein naturalistisch angehauchter Dumas, Donnay, der sentimentale Schilderer der vornehmen Halbwelt, de Eurel, der mit unzulänglicher Kraft die Probleme des modernen Gedankenlebens darzustellen sucht, sie aber nur zu verzerren

im Stande ist: sie alle werden erbarmungslos in ihrer ganzen Blöße dem Leser vorgesührt. Nur schade, daß alle Worte in den Wind gesprochen sind, und daß die Wenge nach wie vor zu den Boulevardstüden strömen wird, die das tägliche Brot unser Theater geworden sind; daß nach wie vor unsere Zeitungen in telegraphischen Berichten und spaltenlangen Recensionen dem andächtig lauschenden Publicum die Heilsbotschaft verkünden werden, herr hervieu oder herr Donnay oder herr Brieux habe die Ville Lumière wieder mit einer Première beglückt.

Macht bas Buch N.s im allgemeinen ben Ginbruck, baß eine in fich geschloffene Perfonlichkeit hinter ihm ftebe, fo fallen einige Buge, bie nicht zu feinem Gesamtcharatter ftimmen wollen, um fo befremblicher auf. Wenn ber Berf. die unwahre Convention und Dialektik des modernen Dramas fo fcarf befehbet, fo tann man fich ber Ueberrafcung nicht erwehren, ihn plöglich als Vorkämpfer des jüngeren Dumas auf ben Plan treten zu sehen. Hat N. wirklich teine Empfindung für ben burch und burch conventionellen und bialektischen Charatter feiner Schöpfungen, bag er ihnen einen solchen Symnus zu fingen vermag? Und gar, wenn er in bem glanzenben Abvocaten eine Dictatorennatur erbliden will, wenn er ihn mit bem ersten Rapoleon vergleicht, ba ftreift er hart bie Grenze ber Geschmacklosigkeit. Doch auch abgesehen bavon: R. vergißt, daß er mit seinem Bergleich in benfelben principiellen Fehler wie Carlyle verfällt. Diefer meinte, daß ber Runftler und namentlich ber Dichter vermöge seiner allgemein menschlichen Größe im Fall ber Not für ben Mann bes Rates und ber That eintreten tonne. "Dies beweift (fagt Bebbel), bag er feinen Begriff vom Specifischen hat, burch welches bas Allgemeine erft lebendia wird."

Nicht minder seltsam ift die Behandlung, die Anatole France zu teil wird. N. analysiert den ersten Band ber Histoire contemporaine: L'Orme du Mail und findet als einziges Runftmittel bie Pronie angewandt. Diese aber sete ein Gemüt vom absoluten Nullpunkt der Temperatur voraus. Erft in ber Gluthige einer spateren Erregung feines Boltes, in ber Dreyfus-Affare, fei ber eifige Fronift warm geworben. Dieses Urteil N.s laßt ganz und gar die übrigen Schöpfungen bes Dichters bei Seite. Wer aber könnte in einem Buche wie bem fostlichen Crime de Sylvestre Bonnard, einem ber gemutvollsten Bucher, bie bas moberne Frankreich hervorgebracht hat, die innere Barme vermissen? Und ist Monsieur Bergeret à Paris wirklich um so viel warmer als seine Borganger, weil ber Dichter bier gu Gunften von Dreufus Partei ergriffen hat und mit unübertrefflicher Fronie die Nationalisten perfissiert? Ich glaube kaum. Cher wird man, vom Standpunkt ber Ethit nicht minder wie bem ber Runft, es bedauern dürfen, daß sich France hier einen wunbervollen Stoff zur Satire hat entgehen lassen: alle bie lauten Rufer nach Bahrheit und Gerechtigfeit, Clomenceau und tutti quanti, die erft eben in der Panama-Affare mit bem Mermel bas Buchthaus geftreift hatten und nun, pour so refaire une virginité, wie ber Franzose treffend sagt, ihrem ploplich erwachten Durft nach Gerechtigfeit nicht genug thun tonnten.

Sollte nicht auch die Verhimmelung Mirbeaus (S. 286) unbewußt von politischen Sympathien eingegeben sein? Schon die maßlose Ueberschätzung seines Talentes ist schwer verständlich; geradezu unbegreislich aber ist, daß ein Wann wie N., der die moderne "Perversionsdichtung" so scharf verurteilt, kein Wort der Mißbilligung für die mehr als ekelhafte Pornographie Mirbeaus gefunden hat. W.

- Bascan, Louis, Légendes Normandes. Illustrations de G. Lefèvre. Paris, 1903. Delagrave.
- 2) Pellissier, G., Précis de l'histoire de la Littérature francaise. Avec 85 portr. Paris, 1903. Delagrave. (550 S. 8.)

Die 39 Sagen, die ber zuerst genannte, prächtig ausgestattete Band umfaßt, sind außerordentlich carafteristisch für die Denkweise und Phantasie dieses eigenartigen nordfrangösischen Stammes. Es geht baraus hervor, bag es ben Normannen trot vorwiegend ernster, dusterer Phantasie boch teineswegs an humor fehlt. Bielfach finden fich Unflänge und directe Beziehungen zu ben Sagen bes "Mabinogion", manche Sagen icheinen wieber ber Lanbichaft und bem Stammcharafter eigentumlich, andere find Bariationen von Sagen, die fich faft in allen Literaturen wieberfinden. Auch begegnen wir einigen bekannten beutschen Sagenstoffen in normännischem Gewande. Die meiften ber Sagen (19) find an Orte ber Normanbie geknüpft; von biefen wieder, zu benen noch weitere treten, bie nicht localifiert find, gehort eine Reihe ber normännischen Geschichte an, fo besonders ein Rreis, der sich an die Herzöge Rollo, Richard und Robert den Teufel schließt. Gin weiterer Rreis ift als chriftliche Legende zu bezeichnen; andere behandeln Geen, Waffergeifter und Teufel. Besonders in der letteren Gattung driftlicher Legende fommt ber Boltshumor jum Ausbruck. >Le Pays des Margriettes« (Das Perlenland) ift entschieben eine wundervoll phantastische Bollsumbichtung von "Amor und Psyche", »Le tonnelier avare« geht auf das Fabliau: »Le chevalier au barisel« zurüd; »Pimpernel« erinnert an Fortungt, »Le Bonhomme Misere« entspricht ben Bunfchen ber Fischerfrau im beutschen Marchen und so liegen fich noch viele Beziehungen entbeden.

Die Sage von Saint Michel und Satan wurde übrigens schon von Guy de Maupassant etwas anders, aussührlicher, behandelt. Ein volkstümlicher Zug fehlt hier. Die Sammlung ist ein Schatz an tieffinniger Phantasie, Bolksweisheit, Witz und Humor und wird in der prachtvollen Ausstattung des Verlages Delagrave mit den trefslichen Mustrationen von Georges Lefedre jeden Freund volkstümlicher Sage entzücken.

Nicht verfehlen wollen wir, auf den soeben im gleichen Berlage erschienenen: »Précis de l'histoire de la Littérature française« von G. Pellissier (2) aufmerksam zu machen. Obwohl besonders zum Gebrauch in den frangöfischen Lyceen bestimmt, empfiehlt fich biefer stattliche Band (550 Seiten), ber auch 85 Meine Portrats enthalt, burch feine Ueber-sichtlichkeit überhaupt für Jeben, ber sich über bie französische Literatur orientieren will. Die Borguge bes Wertes bestehen besonders in den knappen und schlagenden Urteilen über die verschiedenen Schulen, Gruppen und Autoren, die innerhalb bes Syftems ber literarhiftorifden Glieberung unter ben betreffenden Schlagworten gegeben werben. Hervorzuheben ift, daß auch bem 19. Jahrhundert, bis in die lette Zeit hinein, vollständig sein Recht wird. Dieser Ueberblid über Hauptvertreter und Hauptrichtungen ber Gegenwart, ben man fo häufig vermißt, erscheint uns gang besonders gelungen. Es ift das allerdings fein Wunber, da die neueste Beit Brof. Pellissiers, bes Berf. von Essays und Études de littérature contemporaine (5 Bbe.), specielles Arbeitsgebiet ift. Für Unterrichts- und Nachschlagezwede bürfte es wohl kein prais tischeres Buch über die französische Literatur geben. K. B.

Friedrich, herm., Bring Emil v. Schoenaich-Carolath. Betlin, 1903. Cronbach. (74 S. 8.) .# 1.

Der Berf. beklagt es, daß der Dichter noch nicht die Popularität gefunden hat, die er verdient, und hofft, durch biese Biographie das Interesse weiterer Areise auf ihn 311

lenken. Er giebt zunächst eine Schilberung bes äußeren Lebens Schoenaichs und analysiert dann sehr eingehend seine samtlichen lyrischen und epischen Dichtungen. Zum Schlusse kündigt er das Erscheinen eines neuen Bandes "Dichtungen" von Schoenaich an, der außer einer Reihe lyrischer Gedichte zwei größere Dichtungen "Philemon und Baucis" und "Hans Habenichts" enthalten wirb.

Pater, Walter, Imaginare Pertrats. Deutsche Uebertragung v. Felix Hübel. Leipzig, 1903. Insel-Verlag. (211 S. Gr. 8.)

Dieses seltsame Buch, bas Pater selbst für sein bestes Bert erflarte, enthalt vier mit feinfter und raffiniertefter psphologischer und ftiliftischer Runft ausgeführte Charatterbilber, die mosaikartig und doch harmonisch aus tausend scharf beobachteten kleinen Bugen zusammengesett find. Buerst erscheint Antoine Batteau, der große Maler des Rococo, beffen verzehrende Sehnsucht nach ber Erreichung eines höchften Runftibeals von bochfter Bollenbung ergreifend gefchilbert wird; bann Denys l'Augerrois, ein frangofischer Monch aus ber Beit Lubwigs bes Heiligen, beffen iconheitstrunkene, in Farben und Tönen schwelgende Seele bas Bolf zu bionpfischer Bergudung hinriß, die aber balb wieber ber Ernüchterung wich und in vernichtenben haß gegen ihren Urheber umschlug; weiterhin Sebastian van Storck, ein junger hollandischer Aristotrat aus ben Tagen bes Spinoga, ber einem falten und menschenfeinblichen 3beal reinphilosophischen Denkens und Lebens nachjagte und baburch fich und andere ungludlich machte; endlich Rarl von Rofenmold, ein fleiner beutscher Bergog bes beginnenben 18. Jahrhunderts, der bei seinem Bersuche, das leuchtende Borbild bes Sonnentonigs in Runft und Leben nachzughmen, bie Sohlheit und Lächerlichkeit seiner Existenz übersah und beshalb Maglich zu Grunde ging. Die Uebersetung schmiegt fich bem Driginal mit feinem Berftanbnis an. Die Ausftattung entspricht ben hohen Forberungen, bie man an bie Erzeugniffe bes Inselverlags zu ftellen gewöhnt ift.

Bleibtren, Rarl, Baterlos. Gine Schlachtbichtung. Dit 1 Rarte. Runchen, 1902. Langen. (458 S. Gr. 8.) & 5; geb. & 6, 50.

Die Darstellung ber Kämpfe bei Waterlov, als Schlacht bichtung bezeichnet, giebt ein richtiges und geschicht gezeichnetes, auf neue Forschungen gestütztes Bilb bieser weltgeschichtlichen Action, aber der Ansicht des Verf., daß eine plastische dichterische Darlegung der verwidelten Verhältnisse den Verlauf der Schlacht in ihren Einzelheiten klarer hervortreten lasse die Wiedergabe der Thatsachen in der üblichen Weise, kann nicht durchweg beigepslichtet werden. Die Bezeichnung "Schlachtlichtung" läßt auch die Annahme zu, daß es sich um ein Wert in Versen handelt, dies ist aber nicht der Fall. In den Kreis der Darstellung werden auch Ereignisse aus den Feldzügen von 1809 und 1812 gezogen. Manche Einzelheiten werden ausgeführt, die wenig Interesse beanspruchen. Aber immerhin ist das Buch lesens und beachtenswert. Zu wünschen wäre die Beigabe einer Stizze mit dem Gelände bei Waterloo gewesen.

#### Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3946/47.

Cont.: (3946.) Prof. Saintsbury on criticism. — Christian Victor. — Mr. Chesterton on Browning. — Life in prison. — The Marquess of Dufferin. — Christian difficulties of the second and twentieth centuries. — King Edward and his court. — The study of Plato. — 'Wynnere and Wastoure' and the 'Awntyrs'. — Seventeenth-century allusion to Shakspeare. —

Handbook of climatology. — Response in the living and the non-living. — Dr. Rowland's physical papers. — Index animalium. — Practical exercises in light. — The royal observatory, Greenwich. — (3947.) Social origins and primal law. — The Odyssey in English. — The life of Father Dolling. — The journal of Arthur Stirling. — The works of Ruskin. — Classical books and translations. — German literature and study. — Wanderlied. — Fynes Moryson's 'Itinerary'. — Mr. C, Kay. — The history of Siena. — The crawling of young children. — 'The A B C of the Dog'. — (3946/47.) New novels. — Our library table. — List of new books. — The literary department at Somerset house. — Literary gossip.

Dentige Munbigan. hreg, von Julius Robenberg. 29. Jahrg. peft 9.

Juh.: G. hirschfelb, bas grüne Band. Roman. 4/7. (Forts.)

— B. Bailleu, Laffalles Ramps um Berlin (1855—1859).

— Gonrad Ferdinand Meyer. In der Erinnerung seiner Schwester Bethy Meyer. 1/4. — E. Fitger, der englisch-russische Bettstreit um Versien.

— R. Chrenberg, Entstehung und Bedeutung großer Vermögen.
Das haus Parish in hamburg. 11/14. (Schl.) — Reuere Militär-Literatur. — M. v. Bunsen, jur indischen Witwenberbrennung. — E. Arebs, Clara Schumann. — Das Buch einer Anonymen. — h. Maync, David Friedrich Strauß und E. Mörike. Ein Rachwort.

Deutice Monatsichrift für bas gefamte Leben ber Gegenwart. Dreg, von Jul. Lohmeper. 2. Jahrg. 9. heft.

A. b. Inh.: Iba Bop. Ed, die Biftole. — Richard Graf Du Moulin-Edart, Roon. — E. v. halle, Kultur und Technik. — h. v. Bollogen, das Wert von Bapreuth. Ju Wagners 90. Geburtstage am 22. Mai 1903. II. — E. Troeltsch, die theologische Lage der Gegenwart. — R. Aßmann, über atmosphärische Störungen. — Rühne, die erste preußische Expedition nach Offassen und ihre Bebeutung für Deutschlands jesige Weltstellung. — Cato, Wiener Brief. — Bewirken unsere deutschen Trinksten eine Entartung, die für die Zutunft des Boltes bedenklich ist? 5.—9. Eine Umfrage. (Forts.) — J. Janitsch, die Photographie im Dienst der bildenden Kunst in Deutschland. Mit besonderer Berückschigung der Reichsbruckerei in Berlin.

Rord und Gab. Gine beutsche Monateschrift. Greg. von Paul Lindau. 27. Jahrg. Juli. 1908.

A. b. Inh.: S. Bontoppiban, Rottappden. Autor. Uebers. von Mathilbe Mann. — B. Stavenhagen, der Ariegshafen Dover. — E. Sofal, die Leibeigenen des Satans. — R. Zoozmann, ein Sommeriden. — D. Schiff, Karl von holtei und Karl Weinhold. Rach ungedruckten Briefen. — E. Felder, Frühlingstriebe der niederländischen Malerei. — Philipp Stein, Lesser Ury. — B. Juris, Rechtstudium. — Julius Gesellhofen, der sechste Sinn. Rovelle.

Monateblatter bes wiffenfchaftlichen Club in Bien. Reb.: S. Thomte. 24. Jahrg. Rr. 7/8.

3nh.: (7.) S. Oppenheim, das Unenbliche in der Aftronomie. — (8.) J. Klauby, die Katalyse.

Defterreichifche Monatsichrift für ben Drient. Reb. bon R. von Roegler. 29. Jahrg. Rr. 5.

A. d. Inh.: Die Quetta-Rufchti-Seiftan-Route. — Die Birt-fchaftstage in Aegypten. — Birtichaftliches von ben Bhilippinen.

Weftermann's illuftr, bentiche Monatshefte, Reb.: Ab. Glafer u. F. Dufel. 47. Jahrg. Rr. 9. Juni 1903.

A. d. Inh.: M. E. belle Grazie, Licht. Rovelle. — D. Bie, ber gesellschaftliche Bertehr als Aunstwert. — G. Begener, Sven hedin. — W. L. Beder, tunftlerische Stidereien. — R. v. Gottschall, Suleita. Ein Idul. — R. Zahn, die Insel Thera. — R. Krauß, der Schwäbische Schillerverein und das Marbacher Schillermuseum.

Der Tarmer. Monatsichrift für Gemut und Geift. Gregbr. G. Frbr. D. Grotthuß. 5. Jahrg. heft 9.

A. d. Inh.: E. de Queiros, hier bin ich. — Die erfte Subpolarnacht 1898—1899. — h. Bang, Son Altosso. Rovelle. —
Georg Sydow, Reichssinanzlage und Reichssinanzresorm. — Erwin
Flammer, ein Blid nach Often und Rorden. Wien und Rottenburg.

— B. Schettler, Juftus von Liebig. — W. Genfel, zur diesjährigen Berliner Sezessons-Ausstellung. — Felix Poppen berg,
Theateroptil. — h. Joseph, eine Kulturausgabe. — W. Fuchs,
das Schönheitsproblem. — Zur heiligkeit des Eides. — K. Stord,
Richael Glinta und die russische Russt. — Ders., Bapreuth und

Barfifal. - Friedrich Biede Stellung jum Chebund Robert und Rlara Soumanne. Gine Erflarung.

Monateblatter für beutiche Litteratur. Greg. von Albert Barnete. 7. Jahrg. 9. Beft.

A. b. Inh.: Gebichte. — b. Efchelbach, Brofeffor Berger. — A. Biegand, Martin Greif ale Bollebichter. — L. Schröder, Felix Stillfricb. — M. Boelip, Bilberfale fure Bolt.

Jugenbichriften-Barte. Red.: S. Bolgaft. 11. Jahrg. Rr. 6. Inb.: 2B. Borter, Beinrich von Rleifts Michael Roblhaas in

freier und zeitgemäßer Bearbeitung von Chr. Samann.

Die Rultur. halbmonatsschrift. hregbr.: G. Gimchowig. 1. Jahrg Beft 24.

A. b. Inh .: band Sch midtung, bie bochfculpabagogifche Bewegung. — B. b. Scholz, Gunther und Goethe. — Deutschland in ameritanischer Beleuchtung. — R. Klein, moderne Architettur. — F. Kerft, jur Prazis bes Kunftunterrichts. — B. holzamer, ber Berfall bes frangofischen Dramas. — B. Lob, aus dem Gebiet ber extremen Temperaturen. - Detleb b. Liliencron, bes Großen Rurfürften Reitermaric.

Dentiche Arbeit. Beitschrift für bas geiftige Leben ber Deutschen in Bohmen. 2. Jahrg. heft 9.

A. b. Inh.: D. Beber, "1859". — J. Lippert, auf Taufd. Grinnerungen. (Schl.) — Robert v. Lenbenfelb, Staub. — J. B. Grobmanne wiffenschaftliche Arbeiten. — R. Eber, Der Storch im Glauben ber Bolter.

Das freie Bort. Reb.: Mar henning. 3. Jahrg. Rr. 6/7.

Inh.: (6.) Bahltag—Zahltag. — Defterreich und die ungarischtroatischen Birren. — Das unbeabsichtigte Ziel der protestantischen positiven Theologie und der orthodogen Kirche. Bon einem protestantischen Geistlichen. — Bie erzielt man Ausstellungen mit Ueberschüssen? Eine Studie. (Sch.) — (6/7.) h. F. helmolt, im Perkeo. — (6.) G.
Rayer, die Rückebr aufs Land. — (7.) Der Rationalliberalismus
als Gegner der Geistesfreichen. Bon einem Rationalliberalen. — Das heutige Mreusen und die hie henschnisses Tragobie in Belgrad. — Das heutige Breugen und bie byzantinische Gefahr. Bon einem Byzantinisten. — Bur Lage bes nieberen Rlerus in Defterreich. Bon einem tathol. Pfarrer.

Internationale Literatur- und Mufitberichte. Reb. : 28. Muller Baldenburg u. J. Urgiß. 10. Jahrg. Rr. 13.

Inb.: B. Muller. Balbenburg, neue Buhnenwerte. — D. Moride, Raifer Bilhelm und bas Frantfurter Bettbewerbegefangfeft.

Das litterarifde Edo. fregbr.: Josef Ettlinger. 5. Jahrg.

Inh.: Ernft b. Bolgogen, bon Zeitungsschreibern. — A. b. Enbe, ameritanische Belletriftit. — D. F. Balgel, aus Platens Rachlag. — A. Bettelbeim, Gelb und Geift. — B. Fred, ftanbinavifche Romane.

Dentice Dichtung, Gregbr.: R. G. Frangos. 34. Bb. Seft 6. Inh .: Ergablungen und Bedichte.

Die Butunft. freg. von DR. harben. 11. Jahrg. Rr. 38. Inb.: Balaftrevolution. — R. Jentich, ein Großbeuticher. — 3. Meier-Graefe, franzöfische Runft. — A. Moll, Krafft-Ebing. — Plutus, ferbische Finanzen.

Bahne und Belt. freg. v. E. u. G. Elener. Schriftl.: f. Stumde 5. Jahrg. Rr. 18.

Inb .: A. Binde, Shatespeares "Bezähmte Biberfpenftige" unb ihre deutschen Bearbeitungen. — Bagh, Emma Calve. — Rarl Bagenstecher, die Bieebabener Festspiele 1903. — Ch. be Foley, Tante Coco. Rovelle. (Schl.) — J. v. Werther, römische Theater-Stagione. — h. Stumde und P. Legband von den Berliner Theatern 1902/1903. 18.

Reclam's Universum. Chef.Reb.: E. Befctau. 19. Jahrg. Deft 43/44.

A. b. 3nh .: (48.) E. b. Ablerefeld . Balleftrem, Erig. Roman. (Schl.) — Ein Mutterhaus vom Roten Kreuz. — A. Wittstod, bie Erziehung zum Glud. (Schl.) — L. Fulb, schwarze Listen. — (44.) E. Mert, Floribella. Eine Dorfgeschichte. — L. Bobmer, im Lande der Mitternachtsonne. — B. F. Brand, Lloyde. — Rub. v. Gottfcall, Begegnungen mit Frang Dingelftebt. - G. Buttner, ein Rapitel für Eltern.

Militär-Bochenblatt. Reb.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 59/65.

Inb .: (59/65.) Berfonal-Beranberungen ac. - (59.) Gin Balbgescht in einer Winternacht. — Beobachtungen und Erfabungen über die Bruftseuche ber Pferde. Schl.) — Die Prämien ber Lebensversicherungsanstalt für Armee und Marine. — (60.) Reue taktische Regeln. für das italienische heer. — Reues von der österreich-ungartischen Wehrmacht. — (61.) Die Generale der Königlich Sannoverschen rischen Behrmacht. — (61.) Die Generale ber Königlich hannoverschen Armee und ihre Stammtruppen. — Schießauebildung. — Roch einmal "Marschrichtungspunkt"! — (62.) Zur Anlage kleinerer Insanterioübungen. — Betrachtungen über einige Ausbildungszweige der Feldartillerie. — Reues vom chlenischen heere. — (64.) Lehren aus der China-Expedition in Bezug auf Bekleidung und Austüstung der Offiziere. — Annuaire de l'armée franzeisse pour 1903. — 65.) Taktisches. — Reues vom französsichen heere. — Ein neuer Beitrag zur Weschichte bes Keldauges von 1815. jur Befchichte bes Feldjuges von 1815.

Beiheft jum Militar-Bochenblatt. Greg, von v. Frobel. 1903. 6/7. Seft.

Inh .: B. v. Poten, bie Generale ber Koniglich Sannoverfcen Armee und ihrer Stammtruppen. (G. 243-334.)

Nuova Antologia. Riv. di lettere, scienze ed arti. Anno XXXVIII. Fasc. 755.

Somm.: Guido Cora, fra gli Slavi meridionali. Un'escursione in Croasis e in Serbis. I (Con illustr.) — C. Del Balzo, Dante nel teatro. — C. Pigorini-Beri, Loreta la filatrice. Novella. — R. Mirabelli, l'articolo 43 dello statuto nel parlamento italiano. — L. Bomanin-Jacur, la navigazione interna in Italia. — E. Barone, armi e politica. — A. Ahnfelt, un precursore della moderna letteratura svedese. C. J. L. Almquist. — E. Banfi, sale o petrolio? — R. Mariano, per la reintegrazione storica del Savonarola. — Il labirinto austro-ungarico e l'italianità.

Die Grenzboten. Red.: J. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 25/26

Inh.: (25/26.) E. Jofef, parlamentarifde Experimentaljurispruben, — Oth Raem mel, Bla Glori. — Runfbetrachtungen. — D. G dmibt, Biber von ber Riber und ber Bufenip. 3. Zabeltip. — (25.) Alte Redersten nen erffart. — (25/26.) I. R. harbaus ber Barquis von Marigan. Eine Emigrantengeschichte. (Fortf.) — (26.) Rog. v. Beberftein, bie maritime Entwidlung ber Bereinigten Staaten. — A. v. Weinrich, haftpflichter, ficerung.

Die Ration. hreg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Rr. 37/38.

Die Nation. Greg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Ar. 37/38.
Inh.: (37.) B. Nathan, die Wohl. — A. Leontjewitsch, Antokratie und Konstitution in Rufland. — A. Sperling, ein Hall von Aungendes in Berlin. — H. Wein, darlie, vom 6. Internationalen Kongreß sir angewandte Chemie au Berlin. — K. Wein hardt, Theateradende am Conseriee. — D. Hansson, Mitabenu's Leontjewich, Challen, (38.) Th. Barth, die Reichstagswahl. — A. Leontjewish chift, die rufssiche Geschlaft und die Ronssitution. — Allend Weber, die Salzburger Ferienturse. — G. Kansoboss, aus diesenwicksen dichtungen Cainter-Beuve's. — D. Bettelheim von die Ion, diersten und Dichtungen Cainter-Beuve's. — D. Bettelheim Sabillon, die Falschutzer. W. Friedländer, der Mythus von dem Eststutiskel Juden und Christen.

Magemeine Beitung. Beilage. Greg. v. D. Bulle. (1903.) Rr. 126/136.

Kr. 126/136.
Inh.: (126.) Eine Seimhold-Biographie. — W. A. Balentin er, Betrr T. von Berschaffelt. — (127.) E. Engel, bie Sprache bes Berliners. — (128.) O. Hafe, bie Indefelt. — (127.) E. Engel, bie Sprache bes Berliners. — (128.) O. Hafe, bie Indefelt von Gaerbriden, die Erke beutsche Komanschriftstlerin. — (129.) 134[35.) M. Bauer. Gedicke mad Vieise Wörlies an seine Brant. — (130.) Die physitalische Chemie und die baperischen Universitäten. — (131.) Carnegies Schrift über die Pflicht der Reiden. — (131.) I. Kraft, ein Ferienreise nach der Hund de Acatoma. — (131.) A. Geiger, ein Peledicken. — (132.) R. Bragmann. Sanstrit-Philologien inder Brundwissenschaften. — (132.) R. Brugmann. Sanstrit-Philologien inder Hundwissenschaften. — (134.) P. Berl, das vräussorische Benedig. — (135.) L. F. Sturm. Wilhelm Peinse. Ein Gedenklatz zu seinem Hunderticktign: Todestage. — (136.) G. Weder, die Medgrabungen and den Boden Borderastens während des 19. Jahrhunderts. — E. B. Evans. die Regertrage in den Bereinigten Staaten. — E. Glaser, die "himjaritische" Insight des Sir Warsspall Dole.

Zägliche Runbican. Berlin. Unterhaltungebeilage. Reb. G. Mang. (1903.) Rr. 88—109.

(1903.) Ar. 88—109.

3nh.: (88|91.) Stef. v. Lote, rund 'um Afrika. Reifebriefe. — (39.) Geschicke bes zeitgenöfflichen Frankrich. (Gabr. Handau.) — (39.) Lierhotograbsies. — Wie ist die Aufersteinung Ebristi in ber Runt dargestellt worden / Die Stellung zum biblischen Gottelglauben im Zeitungsweien der Gesenwert. (90.) Delihich über Babhlonien — (91.) B. Paston Ferliner Sextisen 1903. 2. — E. Below. wie Boldslieder entstehen. — (42)13.) B. Beh, ist ein besserer benticher Spakelpeare als der Schlegel-Liedsche möglich? — (82.) L. Leffen, ein Wort der den herbe Wert der Fereinstonien. — R. Reich fard. der kriedsedern der Bergkeigeret. — Falschüng der Boldslieder. — (44.) Die Ariebsedern der Bergkeigeret. — Falschünklier und Aunftällsausg. — (95.) Ab. d. Seigenwart und Jukunst. — Fi. Du ison, aus den Lagen des ersten Rapoleon. — War hoffung. — (96.) Ab. d. Seigenwart und Jukunst. — Fi. Du ison, aus den Lagen des ersten Rapoleon. — War hoffund. — Fi. Du ison, aus den Lagen des ersten Rapoleon. — War hoffund. — Fi. Du ison, aus den Lagen des ersten Kapoleon. — War hoffund. — Fi. Du ison, aus den Lagen des ersten Kapoleon. — War hoffund. — Fi. Du ison, aus den Lagen des ersten Kapoleon. — War hoffund. — Fi. Du ison, aus den Lagen des ersten Kapoleon. — War hoffund. — Fi. Du ison, aus der Lagen der Lagen der Geschaft und Anderschaft und der Verlaus. — (97.) Der moderne Rapitalismus. (Combart.) — D. Sierr, des Wortenster der Vannales de philosophie chrétienne. — Rochell "ReneWeimar". — (99.) A. D. Bogus lawst, zum dunderijähriges Gesunsten der Verlaus der Kapoleon. — W. Willer was die Wissen aus dunderijähriges der Geschaft und Kapoleon. — (98.) D. Bild weiter Kreiheit. — D. Balcium, die Wissen in Andersale von der Kapoleon. — Ein Radhall zum Antialkoholtongreß. — (101.) Ed. Willer Walbed. — Ein Radhall zum Antialkoholtongreß. — (101.) Ed. Willer Walbed. — Ein Radhall zum Antialkoholtongreß. — (101.) Ed. Willer Walbed. — Ein Radhall zum

Matterhorm. — Das Boltslieb im Seer. — (102.) H. Schroeber. unfere Marianen. (103.) G. Wegener, Ferd. v. Richthofen. — Einiges vom Grafen Saefeler. — (104.) R. Stangen, die erste beutsche Gefellsastivelse um die Erde. — (105.07.) G. Wegener. mirtelmmeritanische Reiteriese. — (105.) R. Reichhardt, Malbier und Mallehen. — (106.) Deutsche Forschungen in Turtestan. — Versonlige Erinnerungen an Ih. Bradws. — (107.) Auslier Claubensbetenatnisse v. Ibah. Bradws. — (108.) Th. Auftler. Slandensbetenatnisse v. Ihher Bradws. — (108.) Th. Auftler. Alara Ern ft. Erinnerungen einer Alle Bertinerin. — (109.) H. Hufter. — Rlara Ern ft. Erinnerungen einer Alle Bertinerin. — (109.) H. Hufter, ein Buch über Herbart (Kintel.) — W. Tonig, Betrachtungen eines Buchhändlers. (Die schlassen Leniur.)

#### Rorbbentiche Allgem. Beitung. Beilage. 1903. Rr. 114/138.

A. b. Inh.: (114.) 3. Wiefe, wie St. Betersburg gegründet wurde (16. Mai 1703.) — (116|119.) R. Fiege, Richard Wagner-Erinnerungen. — (124.) 3. Sauerland, die Landfrage im Wandel der Zeiten. — (135.) Rücklick auf die Wiesebadener Fesspiele. — (138.) Tor Derzog von Aarent. — (138.) Rud. Arauß, das nene Schiller-Museum in Marbach.

#### Biener Abendpoft. Beilage gur Biener Beitung. 1903. Rr. 117/128.

M. d. 3nh.: (117.) B. v. Burgbach, eine fpanische Literaturgeschichte (R. Beer).
— (119.) E. Löbl, Gobineau. — (123.) Rich. Schunkal, ber moberne "Bilbeim Reifter". (Rnoop, bie Grengen.) — (125.) R. v. Wayr, Papyrus-forichung und vomische nechtsgeschichte. — (126.) B. A. dammer, hausliche Rachtsgefaichte. — (126.) B. A. dammer, bindliche Rachtsgefa. — (128.) R. B. Rummer, ein Magbalenen-Spiel aus bem

#### Deutsche Welt. Oregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 38.

M. b. 3nh.: D. Ammon, Aufgaben beutider Bolitit im 20. Jahrhundert. - 2B. Boliche, Die Bilber in ber Boble. 2.

#### Die Gegenwart. freg. von Rich. Rordhaufen. 63. Bb. Rr. 24/25.

Int.: (24.) Caliban, Zenfeits vom Bahlgewühl. — Nog. Db. Mt. 24/20.
Inh.: (24.) Caliban, Zenfeits vom Bahlgewühl. — Nog. v. Bieberftein,
Englands neue Kordserstottenstation. — (24/25.) L. Koetzel. Beitbeglüder
und ihre Alustonen. — (24.) Grävell, Sadismus und Masochismus als
Alssenthibemie. — 3. Sellinet, der Berfal des Theaterstandes. — heins
Bubor, eine neue nordische Architettur-Kenassfance. — 3. Norden, große
Berliner Aunsausstellung 1903. L. — Larl Blind, das Bahstum und die
Scheiterbausen Bolitis. — (25.) Caliban an Lönigsmord von Gottes Gnaden.
— E. Noeller, Geschächtspolitisches über Hinland und Standmavien. —
B. Priliph, die gälische Bewegung in Irland. — Gustav Gugit, ein
Johannes der modernen Aunst. — A. Korwan, Maeterlind und Sduard
von hartmann.

### Die Beit. fregbr. 3. Singer, D. J. Bierbaum u. 6. Ranner. 35. Bb. Rr. 454/455.

30. db. 71. AD3/200.

8. d. Inh.: (454.) Armiger, Armee und Socialismus. — A. Bertolini, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Italien und Oesterreich-Ungarn. — Auf Jentsch, um Abwehr. — Richard M. Weber, zur Geschichte des "Armen heinich". — Aug of pur g. Bildungswesen und Sendium der Francen. — (454|53.) I. S. Machar, Rastolnikow. — (455.) G. Betta, ungar. Politik in Arvatien. — H. Lindemann, privater oder flädtsicher Bertreib? — Pago Spifer, die Arsse der Konten. — E. Sindemann. — E. Geiger, Irna ober Gedan? — F. Blei, Oetar Wilde. — L. Burgerftein, unsere Unterrichtspansen.

Die Beit. Rational-fociale Bochenfchrift. Reb.: Baul Robrbach und Baul Bichorlich. 2. Jahrg. Rr. 38/39.

und puut Diwettig. 2. Jupig. At. 30/05.
A. b. Inh.: (18.) B. Rohrbach, bie serbifden Ereigniffe. — S. Weinheimer, and Argentinien. — Hoch ubring, Robbia. — v. Souler, saeben, sachenbe Frauen. — P. Soubring, Robbia. — v. Souler. Gaevernig, Goethe Ronismus. — (19.) F. Raumann, bie Riederlage. — B. Rohrbach, Chamberlains Jose und Reichspolitit. — Hoftwald, bie Wanderwarmen und die Selbschilse der wanderweden Bevöllerung. — E. Rheinfeld, "Bolitit und religiössstitliche Entwicklung." F. Reimer, Antwort. — E. Blabhoff-Lejeune, gegen das Venstanstsjahr.

#### Die Bilfe. Gregbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 25/26.

Inh.: (25) B. Rohrbach, Enischeing. — B. Borgius, die leste Fleisch-tenerung. — (25)28.) Raumann, Briefe über Religion IXV-IXVI. — (26) Raumann, die Riedertlage. — Bar Ran, die Besteuerung ber Ge-noffenschaften. — Fr. Glindmeier, Theater-Aufführungen auf dem Laube

Die Umichan. Ueberficht über Die Fortichritte und Bewegungen auf bem Gefamtgebiet ber Biffenfchaft, Econit, Literatur und Runft. oreg, von 3. o. Bechhold. 7. Jahrg. Rr. 26/27.

Prisg. von J. D. Bechnott. 1. Juhig. At. 20/21.
Inh.: (28/27.) A. Wiedemann, die Ausgrabungen zu Abuftr. — (28.) G. v. Walderthal. Wissenschaft und Aunst zu Lieben. — A. Fory, der Ablauf des Wismarer Pachtwertrags. — A. Rasmussen, 3. Brief der Dänischen literartischen Grönlanderpedition. — Die Aartoffeltrockung in der Landwirtschaft. — B. Dessaus Physikt. — Wehler, Medizin. — (27.) F. Lampe, der gegenwärtige Stand der Südpolarforschung. — G. v. Walderthal, Jena oder Sedan. — Labac, die Albuladahn.

Die Beimat. Monatefdrift bes Bereins j. Pflege ber Ratur- und Lanbestunde in Schleswig-holftein, hamburg u. Lubed. 13. Jahrg.

3nh.: Sommindragheim, Gelbeinfaffungen und Durchläffe in Oft-holftein. 1. (Mit Bilbern.) — Boiat Flensburg um bas 3ahr 1600. — Aunge, ber Alabautermann als Schiffigeift. — Denning e, ber Gilberichat ber Augustenburger. — To hann nos Umfingen. — Wiffer, Bollsmaren aus bem öftlichen holftein. — Meyer, Liebes- und heiratsreime.

Das Land. Beitfdrift für die focialen u. voltetumlichen Angelegen beiten auf dem Lande. Greg. v. G. Cohnrep. 11. Jahrg. Rr. 18.

Inh.: Lembte, ein Arantenhaus auf genoffenschaftlicher Grundlage. — Die Spinnereiausftellung in Ratterube. — Gunbermann, was ift unter "Bohlfahrtopflege" zu verstechen? — D. Muller. Brauel. wie foll ein laubigaftliches Aufenm gebaut werben? — D. Chr. Rugbaum, Bauern-Bauten alter Zeit.

Banbern und Reifen. Red.: L. Sowann u. hand Biendl. 1. Jahrg. 11/12. Beft.

1. Jahrg. 11/12. heft.

1. Jahrg. 11/12. heft.

1. den, Alle die Meinertage am Mittelrhein. (Mit Abb.) — Detta Ritden, Alle dien. Alle die Meine Abb.) — B. Busch, Andernach. (Mit Abb.) — O. Dresemann, ein Abeinschissellum. (Wit Abb.) — I. Dresemann, ein Abeinschissellum. (Mit Abb.) — L. Rebein. Abnissellum. (Vitabb.) — L. Rebein. Abnissellum. (Vitabb.) — L. Rebein. Abnissellum. Ribein. — (12.) L. Blodig, pwischen Bedensse und Alberg. (Wit Abb.) — E. Boessellum. (Mit Abb.) — I. Plas mann, Orientierum und Zeitbessimmung nach dem Sonnenkande. — Is as mann, Orientierum und Zeitbessimmung nach dem Sonnenkande. — Isahann Kenatus. Schloß Wespelvennn im Spesart. (Wit Abb.) — Max Straganz. Hall in Tirol. (Wit Abb.) — Wax Straganz. Hall in Tirol. (Wit Abb.) — W. Brenning, ein Orlan im Atlantischen Ozean. — P. Lindenberg, Womentbilder vom Balsan. (Mit Abb.).

#### Gartenlande. Red.: Abolf Rroner. Rr. 19/25.

Battenlande, Reb.: Abolf Ardner. Ar. 19/25.
Inh.: (19125.) B. Heimburg. Doctor Danz und seine Frau. — (19.) Lassangen Gohn. — (19.) Lassangen de hu. Inface bonien. — (19.122.) R. Derzog, die vom Riederrhein. — (20.) A. Metl. die Entftehung spiritisstisser Bahngebilde. — Der Roman eines Habritarbeitere. — (21.) R. Julien. Berliner Aripben. — D. dagenau, ein settlames Sehen. — (21/22.) R. Stray, Sibi Binzel. — (22.) I. Broelf, die Serbentandei Diebano. — Fortschritte und Erstnungen der Kenzeit. — (23.) Jul. Stinde, wissenstelle und Pakartyer Balter Aselish. — B. Rosegger, der Helz Jummettreiber. — (24.) B. Cohn, über Augendungsdonder. — Indische Frauentrachten. — (24/25.) R. Bussen, über Augendungsdonder. — Indische Frauentrachten. — (24/25.) R. Bussen, über Augendungsdonder. — Indische Frauentschungen. — (24/25.) R. Bussen, über Augendungsdonder. — Indische Frauentschunger. — Der Malmoer Pfandbertrag. — A. Heilborn, was der Stranderzählt.

Neber Land u. Meer. Deutsche illustr. Beitung. g. Soubert. 90. Bb. 45. Jahrg. Rr. 29/34. Berantw. Reb.:

K. Shubert. 90. Bb. 45. Jahrg. Ar. 29/34.
3nh.: (29/31.) H. v. Zobeltit, ber goldene Kass. Koman. — (29.) Eb. T. Rady Woltschicken und Isaurchicken als Hausgenossen. — Aunühhotographie. — Macedonische Wanderbitder. — (29/30.) L. Herold. Ingendende. Kov. — (20.) E. v. Hesse Chartege, eine Hahrt durch den Bosdporus. — (30.). Instigd. neues Licht. — Ed En gel, der neue Reiseung nach England. (31.) E. Räller, das Schüller-Museum in Marbad a. R. — (31/32.) M. v. Derhen, alte Iungsern. Kovolkeite. — (31.) L. v. d. Steinen, der erke Balniri. — H. Barth, der römische Kincio. — S. Walters, Wissmar. — (32/34.) B. Shaller Emisch. — E. Walters, Wissmar. — (32/34.) B. Shaller Emisch. Waltschieder. — (31.) L. d. d. S. d. Shaller Hungschieder. — (31.) L. d. d. S. d. Shaller Eine Altbremer handschädige. — (32.) L. H. alters, Waltschieder. — (31.) B. S. d. and Bebber. die Weitervordersge. — (32.) L. Bestirop. Herselber v. d. S. d. S. d. S. d. and Bebber. die Weitervordersge. — E. Araus, das Balmyra des Kordens. Jur Zweijahrhundertseiter der Eadt El. Betersdurg. — (33.) L. Westlied. Edite. — E. T. Reyer, Schiffereparaiur mittels Thermit. — (34.) G. Weißenberg, Chmetterlingslotietien. — Die italienische Etabhutzeskeiteitenschieten. — Die italienische Etabhutzeskeiteiteiteschieten. — Die italienische Etabhutzeskeiteiteschieten. — Die italienische Etabhutzeskeiteiteschieten. — Die italienische Etabhutzeskeiteiteschieten. — Die italienische Etabhutzeskeiteiteschieten. Moral im Gefcafteleben.

#### Die Boche. 5. Jahrg. Rr. 24/25.

e Rosme. O. Jahrg. Mr. 24/25.
b. Inh.: (24.) C. Bosner, birgt die Bestorfdung eine Gefahr? — Der frantsuter Sängerweitsteit. — B. Me i faner, vom Baden. — (24/25.) Th. Lubrar der Genaffurter den Bosner der Gefahr? — Der frantsuter Sängerweitsteit. — B. Me i faner, vom Baden. — (24/25.) Th. Schmib von Schwarzenhorn, Chistrerbureaus und Chistriertunst. — A. v. Silte, aus der Sintigarter Hofgefellschaft. — Hebeld. Bie Fenerstägerheit in großen Berliner Barenbaufern. — (24/25.) Mag. Böhme, die Fran won Schirmed. Roman. (Schl.) — (24.) I. dorm, Phyden und Musen in Civil. — (25.) Th. Sommerfeld, der Gefundheitsschub vor Arbeiter. — Briefe eines modernen Möchens. — B. Bölf de. die fließe Spur des Menschen. — I. Jesus der Menschen. — I. Jesus Brind mann, japanisches Papier.

Beitrage jur Colonialpolitit und Colonialwirtschaft. Schriftleiter: A.

Seitel. 4. Jahrg. heft 15/16.
3nh.: (15.) E. v. Reller, Behrhflicht in den Kolonien. - Fr. Waschter, die Tanganhla-Tambferexpedition 1896—1901. 2. — (15|16.) E. hoefer, die evangelischen Rischunge ber Balobs in Kamerun. — (16.) Alfr. Kauter. die Wiccurp-Kolonien. — D. Desse, die Kanterun. — (16.) Alfr. Kauter. die Mucurp-Kolonien. — D. Desse, die Rechtberhältnisse der Schubgenoffen. — Eander, Bericht über die im Auftrage des Kaiferlichen Gouvernements auf dem Bege von Tanga nach Wolchi in der Zeit vom 11. Januar die 10. April 1903 unternommenen Keise zur Ersorichung der Tsetsessiege. 1.

#### Mitteilungen.

Am 3. Juni fand bie feierliche Aufnahme Comonds Roftands bes Dichtere bes "Cyrano be Bergerac" und bes "Miglon", ale Rachfolger bes bor gwei Jahren verftorbenen Benri be Bornier in bie frangofifche Atademie ftatt. Das Ereignis gestaltete fich zu einem

glangenden Gefte.
3m hof ber Burgruine Aggftein an ber Donau ward am 21. Juni eine Gebenttafel mil dem Relief Josef Bictor v. Scheffels in

Relief enthult.

Der Amfterbamer Dichterpreis fur bas befte lateinische Bebicht von minbeftene 50 Berfen tommt nachftes Jahr wieber jur Berleihung. Er besteht aus einer tunftvoll ausgeführten Goldmunge. In Beimar tagt vom 24 bis 30 September die Association

littéraire et artistique internationale.
"Die Dorfmufitanten", Bolteftud in brei Acten von Carl Sohnrey, gelangt im Rovember Dieses Jahres im Reuen Königlichen Operntheater zu Berlin durch den Berein zur Förderung deutsch-eban- gelischer Bolteschauspiele zur Aufführung. Im Berliner Theater foll ichon im Beginn ber nächften Spielzeit bas neue Stud von Josef Lauff: "Der Gottestropf", bas in Bestfalen fpielt, die Erstaufführung erleben.
Im Biener Burgtheater foll in nächster Spielzeit Schillers "Don Carlos" ungefürzt, auf zwei Abende verteilt, zur Aufführung

tommen.

Im Reuen Theater ju Berlin ging Shatefpeares "Samlet" in Lubwig Seegere Ueberfepung mit Abanderungen durch Dr. hermann fedung und unter vielem Beifall.

"Die Berlorenen", Drama in fünf Acten von S. E. Ballfee, fand im hamburger Deutschen Schauspielhaus freundliche Auf-

nahme.

"Der Broges ber Jeanne D'Arc", hiftorifches Schauspiel in bier Acten von Emile Moreau, wird in ber nachften Saifon als eine der erften Rovitaten am Parifer Baudeville-Theater in Scene

3m Schauspielhaus ju Munchen hat bas neue breiactige Schauspiel "Der Gemeine" von Felix Salten nur mäßigen Beifall ge-

funden.

Der 43. Jahresbericht über ben Stand und die Birtfamteit ber Dentichen Schiffer-Stiftung, ausgegeben durch ben Berwaltungerat,

ist vor einiger Zeit erschienen. In die durch den Tod des langjährigen Generalsecretars hofrat Dr. Julius Groffe erledigte Stelle trat Dr. hans hoffmann ein. Die Totalsumme, welche seitens der Stiftung im verstoffenen Jahre ausgegeben worden ift, betrug 53587 M. hierzu tommen die Leistungen der Zweigstiftungen im Gefamtbetrage von M 8985, O5, sodaß sich die Summe im Ganzen auf M 62572, O5 stellt. Borfipender des Berwaltungsrats ift Staatsminister Dr. Rothe, Greellenz, Borfipender Stellvertreter Geb. hofrat P. v. Bojanowsti, beide in Beimar. Für alles Rähere, so die Bertellung der lebenslänglichen und vorübergehenden Pensionen und einmaligen Berwilligungen im Einzelnen verweisen wir auf den Berticht selbst.

Am 28. Juni wurde in Leipzig das Denkmal des jungen Goetbe. ift vor einiger Beit erschienen. In die durch Den Tod bes langjahrigen

Am 28. Juni wurde in Leipzig bas Dentmal bes jungen Goethe, ein Erzstandbild von ber Meisterhand Rarl Sefners enthult.

Der in Rr. 9, Sp. 138 im funften Titel und Sp. 139 Anfang bes zweiten Absabes genannte herr Berfaffer beißt, wie uns frand-lichft mitgeteilt wirb, Bitteri (nicht Pittori). Auch ift berfelbe nicht Istrianer, sondern Triester.

## Anzeigen.

H. Haessel Verlag in Leipzig.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Bedwig bon Solftein

Briefen und Cagebuchblättern.

2. bermehrte und verbefferte Auflage; gebunden Dt. 5 .-.

Die "Gludliche", die in ihren Briefen und Tagebuchblattern dem Publitum vorgestellt wird, ift die Witwe des feinstnnigen, früh verstorbenen Komponisten F. v. holstein. Eine eble Frau von impussiver Ratur, beweglicher Bhantasie, einzig und allein befeelt dom Bunsche, Liebe zu geben und zu empfangen, und allem Schene und Guten im Leben greifbare Gestalt zu geben. So hat sie sich das Recht errungen, kraft ihrer eigenen Feder, ein Denkmal gesetzt zu erhalten, das ihr Bild dankend in der Erinner rung der Freunde sessgehalten und eine neue Schar von Freunden ihr hinzu erworben hat.

Anskunftsbuch für Schriftsteller
enthaltend: Antworten auf hundert
schriftstellerische Fragen, a) Urheberrechtliche, b) Fachliche. Frage 87:
Wo bringe ich meine Manuscripte an?
88: Wohin sind Humoresken zu senden?89—100: Wohin sind Novelletten,
Skizzen, Novellen, Romane, Zweitdrucke, Aphorismen, Uebersetzungen,
Einakter, Rätselzu senden? — Liste der
Verleger von Skizzen und Novelletten,
Humoresken, Romanen, Dramen, Gedichten, Jugendschriften, Aphorismen, Biographien, Literaturgeschichte,
Reisebeschreibungen, Philosophie,
Broschüren. — Anhang: Ratschäge.
Preis brosch. 80 Pfg. geb. 1, 20 M
portofrei.
Die Geschäftsstelle der »Feder«.
Berlin W., Elssholzstr. 5.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> Berlag von Chuard Avenarius in Leipzig.

Soeben erichien bie

5. Auflage

# Deutschen Dichtung der Gegenwart.

Die Alten und die Jungen

Adolf Bartels.

Preis broschiert A 4, -; gebunden A 5, -.

Der beste und zuverlässigfte Führer burch bie moberne Litteratur.

Die neue Preugifche (Rreug-)Beitung v. 22. Marg 1897 fcreibt: "Gine bei aller Rurge fo grundliche Ueberficht ber bichterifchen Beftrebungen unferes Jahrbunderte in Deutschland burfte fich fonft taum finden."

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

#### E. Pierson's Verlag in Dresden.

(Inhaber: Richard Lincke, k. u. k. Hofbuchhändler.)

Die Verlagshandlung übernimmt Werke aller Art in Eigen- und Commissions-Verlag. Specialrichtung: Belletristik (Romane, Novellen, poetische und drama-tische Werke). Die Buch- und Kunstdruckerei liefert geschäftliche und private Drucksachen jeden Umfanges in moderner Ausstattung tadellos, schnell und billig. Die Litterarische Agentur übernimmt Romane zum Abdrucksvertrieb und dra-matische Werke zum Bühnenvertrieb.

Kataloge, Kalkulationen etc. gratis und franko.

# Die schöne Literatur.

Beilage zum Literarischen Centralblatt für Deutschland.

Mr. 14.]

heransgeber und verautwortliger Rebacteur Brof. Dr. Cb. Barnde,

4. Jahrgang.

#### Berlegt von Chnard Avenarius in Leipzig. Lindenfreite 18.

Erscheint zweimal monatlich.

🕶 18. Juli 1903. 🗪

Breis jährlich 6 Mart.

Mubreas. Salom 6, 2., Im Zwifdenland. (221.) Blei, F., Bring Supolit und andere Effays. (227.) Bucco, G., Presspi d'Annunciani. (224.) Crawfurd, O., Two Masques. (228.) Setfasr. B., Ledenstaliel. (220.) Guareschi, M., Come detta il Cuore. (225.) Selfft, D., Ein moderner Juvift. (220.) Halbfeiner. R., Fegelener. (219.) Jenfen, B., Der Schleier der Maja. (218.)

Jura, M., Rechtsanwalt Lohmann. (217.) Rölzer, W., Menichen. (223.) Kophin, R. D.. Der größte Sieg. (223.) Lung, D., Mama. (223.) Lung, D., Mama. (223.) Lung, M., Die neue Zeit. (222.) Lilienfein, H., Menichaldumerung. (223.) Lubwig, E., Ein Frieblofer. (224.) Luhufg, E., Ein Frieblofer. (224.) Luhe, R., Jene Noral (220.)

Sfinge, Dopo la Vittoria. (225.) Sommer, H., In der Walbmühle. (219.) Thoresen, W., Die Sonne des Sissehals. Bilt Ola. (221.) Trubort, M., La mandiante turque. (226.) Boltmar, H., Heimfehr. (223.) Werder, H., Kröblingsfikme. (230.) Zapp, A., Des Weeres und der Liebe Wellen. (217.)

Wie Büderfenbungen orbitten wir unter berAborfe ber Cyeb. b. Bl. (Binbenfraße 18), alle Briefe unter ber bed hernabgeberd (Raifer Wilhelmfte, 29). Mur folde Berte Manen eine Befprechung finden, bie berReb. vorgelegen haben. Bei Correfpanbenzen über Wächer bitten wir fiets ben Namen von beren Berlager angugehen.

#### Moderne Romane.

Bapp, Arthur, Des Meeres und ber Liebe Wellen. Roman. Berlin, 1902. C. Dunder. (334 S. 8.) .# 3, 50.

Jeufen, Wilhelm, Der Schleier ber Maja. Dresben u. Leipzig, 1902. Reigner. (540 G. Gr. 8.) "# 7.

Sommer, Febor, In ber Belbmuble. Roman. 1. Tauf. Leipzig, 1902. Friefe. (207 S. 8.) # 2; geb. # 2, 75.

Smibichiner, Richard, Fegefener. Gin Roman aus ben Bergen. Samburg, 1902. Janfien. (262 G. 8.) & 3.

Arthur Zapp liefert anspruchelosen Lesern Unterhaltungsftoff für müßige Stunden. Er läßt uns eine Uebersahrt
von Brunshausen nach Rew York auf einem Oceandampfer
mitmachen und schildert das Leben auf solchem Dampfer
mit all dem Lustigen und Gruseligen, das es hat. Diese
Schilderung umrahmt die Erzählung des Schickals von ein
paar Menschen, die jenseits des Oceans das Glück suchen
und finden, das ihnen hier den Rücken kehrte. B. selbst
stellt an seine Romane keine anderen Forderungen, als daß
sie Berkeger finden.

Auch Rudolf Jura (Audolf Hirscherg) strebt nicht besonbers hohen Bielen gn. Ihm hat die Antojuggestion ben Stoff geliefext. Fran Dr. Romer hulbigt ber Anficht, baß forperliche Axbeit bem Menfchen fehr bienlich fei, und halt es baber für Unfinn, fich ihren Saushalt burch Dienerschaft besorgen zu laffen. Leiber fehlt ihr die Charafterftarte, bem Borurteil der Gesellschaft, die derartige grobe Arbeiten als einer vornehmen Dame für unwürdig halt, zu tropen. Da zeigt ihr bie Selbsthppnose einen Answeg. Durch lange Uebung hat fie es fo weit gebracht, bes Abends fich burch einige energische Blide in ben Spiegel in die Ginbilbung gu berfeben, fie fei ein Dienstmadchen. Infolgebeffen erwacht fie früh als Dienstmädchen und betreibt die beschwerlichften hanslichen Arbeiten, ohne von ben Befannten erfannt zu werben, ba ihr Beficht in biefem Buftanbe einen anderen Ausdruck annimmt. Darauf greift fie nach einem ftets bereitliegenben Bettel, auf bem einige fie ins eigene Leben gurudrufende Worte fteben, lieft ihn und erwacht wieder zu der wornehmen Fran Dr. Romer. Durch einen

verhängnisvollen Bufall tommt ihr biefer Bettel abhanden, und fie muß Dienstmadchen bleiben. Run entfteben burd bas geheimnisvolle Berichwinden ber Frau Dr. Romer, bie ja niemand in ihrem Dienstmaddenzuftand erkennt, bie fürchterlichften Berwidelungen, bis die Berwandten und ber bie verwitwete Frau Romer liebende Rechtsanwalt Lohmann burch bas Auffinden ihrer Betenntniffe bie Löfung erfahren. Das Suchen nach bem Bettel bilbet ben Inhalt bes Romans. Um ben Lefer in Spannung zu werfeben, wird biefer Bettel burch gang unglaubliche Operationen, für bie bie Intriguen einer Feindin ber Frau Romer berhalten muffen, immer wieder wegescamotiert. Biel eber als ber Rechtsanwalt Lohmann, ber mit Feuereifer bem Zettel nachspurt, verliert ber Lefer bie Gebulb und ift froh, wenn er endlich (b. h. auch nur ein bem Original tauschend nachgebildeter) gefunden ift und fich alles in Wohlgefallen auflöft. Lohmann ift ein kluger Mann, aber auch er "brauchte boch einige Augenblide, um feinen überraschten Berftand an die Wirklichkeit biefer abenteuerlichen Doppelgangerichaft zu gewöhnen".

Die indische Mythologie versteht unter dem "Schleier ber Maja", ber Jensens Roman ben Titel gegeben hat, ein bor ben Sinnen gewobenes Gespinft, burch bas bie Seele nur Truggebilbe mahrzunehmen imftanbe ift. Solch ein Schleier umflort auch bie Augen eines kleinen am Oftfeeufer in landlicher Abgeschiebenheit lebenben Menichentreifes. Much fie konnen bei allem Bollen und Berlangen, bom Schein getäuscht, nicht in bas Innere ihrer Mitmenschen, selbst ihrer allernächsten, bringen, und wenn ber Schleier einmal an einer Stelle flüchtig gerreißt, ertennen fie, baß fie fich von einem Täuschungsschein beirren ließen, sich Phantafiegewebe vor Augen und Bernunft zusammengesponnen hatten. Moralhaft reflectiert bann auch ber Autor, man darf fich nicht borfchnell ju verdammenden Urteilen über feine Nachsten binreißen laffen. Der Roman ift ein echter Jensen mit seinen Borzügen und Schwächen. Boll von romantischen Traumereien und Schilberungen ber Bebeimniffe ber Natur, die ber Dichter ja in ihren kleinsten Besen erschaut und versteht. Wir wiffen, hierin ift er Deifter; wir wiffen aber auch, bag er burch bas allzu breite Ausspinnen dieser Naturbetrachtungen und seiner Reflexionen bes Lesers Interesse abschwächt. Dieses tabelnswerte Sichgehenlassen beeinträchtigt auch biesmal bas sonst anziehenbe

psphologische Problem.

Ein bichterisch ausgesponnenes Erlebnis scheint Febor Sommer zu seinem Roman angeregt zu haben. Das Schicksal bes Lehrers, ber in einer kleinen Stadt Schlesiens inmitten eines Kreises von Spießern und Philistern, die sein offenes Gebahren verlett, Haß und Anseindungen erbulbet und badurch reiche Erfahrungen sammelt, hat viel Lebenswahrheit. Auch technisch ist die Erzählung gut aufgebaut. Rur der wenig geseilte Stil läßt zu wünschen übrig. Huld schnier schildert im "Fegeseuer" die Seelenkämpfe

eines Menichen, bem ber Bater auf bem Tobesbette beichtet, bağ er einen ungefühnten Mord begangen hat, und ber nun bas Gefühl hat, sein ganzes Leben tonne nur noch ben einen Inhalt haben: bugen und beten. Er verzichtet auf jebe Erleichterung bes Lebens, und in seinem Streben, nur gute Werke zu verrichten, läßt er seinen Hof verfallen. Seine Berwandten, Mägde und Anechte, die ihn als einen Geiftes. kranken entmündigen wollen, läßt er ziehen, ohne Ersah zu schaffen, und nimmt statt ihrer einen Berbrecher, eine im Trunt verkommene alte Frau und eine hergelaufene Dirne auf. Als er ben Berführungen ber Dirne erliegt und baburch neue Sunden ju ben alten hauft, bann eine Beitlang verzweifelt im Taumel bes Genuffes lebt, überwältigt ibn bie Seelenpein von neuem, und in feinen fürchterlichen Qualen gefteht er ber Dirne ben Mord bes Baters. Sie verläßt ihn, und er wird zum Gespött bes Dorfes. Aber er achtet beffen nicht, lebt weiter in Rafteiungen, bis eine Ueberschwemmung ihm Gelegenheit zu einer großen That giebt: er wagt fein Leben und rettet einen Menschen. Und als er erfährt, daß die Tochter bes Ermorbeten im Nachbarborfe als Magb bient, beschließt er, fie in sein haus zu führen als Fürbeterin, vor ber jebe Schulb vergeben muffe. Am Ort der Mordthat gesteht er ihr das Berbrechen des Baters. Sie vergiebt ihm, wirb fein Beib, und vor diefer Seligfeit schwindet die Bein bes Fegefeuers. Der Roman hat Aehnlichteit mit S.s erftem Berfuch "Ginsamteit", beffen helb auch aus Rot und Menschenhaß in die Ginsamteit flieht und bort ben Frieden ber Seele wiederzuerlangen sucht. Auch biefer Roman spielt in ben Bergen. Und auch biesmal läßt bie Runft zu motivieren zu wünschen übrig, bagegen verbient bas Streben bes Autors, bas Seelenleben bes Belben zu charafterifieren, Anerkennung.

Georg Minde-Pouet.

#### Moderne Franenerzählungen.

Buțe, Ranny, Jene Asra! Berlin, 1902. Sarmonie. (75 €. 8.)

Schumacher, Tony, Das Beferl vom Gibfee. Ergablung. Mit Buchschmud von Richard Dahn. Stuttgart, 1902. Fleischhauer u. Spohn. (148 S. 8.) 2; geb. 2, 50.

Getfcher, Buba, Lebensrätfel. Dresben u. Leipzig, 1902. Bierfon. (255 G. Gr. 8.) # 3.

Helfft, Dora, Gin moberner Jurift. Zeitbild. Dresben u. Leipzig, 1902. Minden. (267 S. 8.) .# 3.

Berber, hans, Frühlingsfturme. Berlin, 1902. Jante. (155 S. 8.) -# 1.

Collection Dtto Jante.

Thorefen, Ragdalene, Die Sonne bes Siljethale. Bilt Dia. 3wei Erzählungen. Leipzig, 1902. Grunow. (441 S. 8.) # 5, 50; geb. # 6.

Anbreas-Galomé, Lou, Im Zwifdenland. Fünf Geschichten aus bem Seelenleben halbmuchfiger Madchen. Stuttgart u. Berlin, 1902. Cotta Rachf. (412 S. 8.) .# 3, 50.

"Zene Asra" von Nanny Lute gehört zu den Büchern, bei denen man es bedauert und unbegreiflich sindet, daß sie von einer Dame geschrieben sind, und das unwillige Staunen wächst angesichts der Widmung "Meinem lieben Arnold zu eigen". Ich möchte dieser "liebe Arnold" jedenfalls nicht seine. Denn menschlich und schriftstellerisch ward mir Nanny Lute durch diese Erzählungen gleich unsympathisch. Eine unreine Leidenschaft erfüllt sie; die "Heldin" der ersten Erzählung ist genau beseichnen erscheint, gelinde gesagt, als geschmacklos. Und was darauf folgt, ist von gleichem Kaliber.

Tony Schumacher bringt im "Beferl vom Eibsee" eine Dorfgeschichte aus ben baprischen Alpen, die in keiner Weise über das Herkömmliche hinausgeht, eine jener Erzählungen, bei benen es völlig gleichgültig ist, ob man sie gelesen hat. Der Regel widerspricht nur das Eine, daß hier einmal der Bersuch, das einsache Dorfkind in eine höhere Sphäre zu erheben, gelingt.

Immerhin höher stehen Getschers "Lebensrätsel", aber auch sie sind nicht mehr als Mittelgut. Sie erzählt nicht scheraktere sind im ganzen richtig durchgeführt, aber wirklich individuelle Büge sehlen ihnen doch allzusehr. Ganz vorwiegend und nicht ohne Geschick wird die Form der Ich-Erzählung angewandt. Bon den beiden Erzählungen, die uns geboten werden, hat die erste weit längere "Bersäumt" in der Art, wie sich sast dieselbe Schuld dreimal in verschiedenen Generationen derselben Familie wiederholt, etwas deutlich an die Schickstragödie oder auch an moderne Bererbungstheorien Erinnerndes. Daß wir von den früheren Fällen erst gegen Ende ersahren, ist ein geschickter Zug.

Als entschieden talentvoller und jedenfalls eigenartiger erscheint Dora Helfft in ihrem Zeitbilb "Gin moberner Jurist". Leider concentriert sie sich bei der Durchführung zu wenig auf ihr eigentliches Thema und ber Abschluß wirkt allzu zufällig, alfo auch nicht überzeugenb. Der Affeffor von Lossow ift einer von den Menschen, benen bei jeder Frage gleich alle Seiten, die fie bietet, vor Augen stehen. Er ist zwar kein Socialbemokrat (benn auch die Schwächen diefer Weltanschauung fieht er nur allzu beutlich), aber er taugt boch nicht zum praktischen Juriften, weil er bie Schuldfrage nie rein juristisch zu betrachten vermag. So scheibet er aus bem Dienft, als er eine Fürstenbeleibigungs-flage führen foll, und findet schließlich eine Stelle im statistischen Bureau; nach einigen Jahren aber wirb er von einem Arbeitslosen, also von einem ber Leute, benen er soviel Berftandnis entgegenbringt, toblich verwundet. Soll biefes Ende eine Wiberlegung feiner Anschauungen fein? Ich glaube nicht, zumal die Berfasserin offenbar auch für die moderne Frauenbewegung starte Sympathien hat, und deshalb ift es kunftlerisch um fo unbefriedigender. Dit ber haupthandlung find außerbem verschiebene andere verflochten, die die Einheitlichkeit das Ganzen vernichten. Einmal ift Loffow in Gefahr, in ein Liebesverhaltnis mit ber jungen Frau feines Prafibenten ju geraten. Dann verläßt bie bagliche, aber febr energische Tochter bes Bafibenten aus erster Che ihre Familie und wird Buchhalterin und Frauen rechtlerin, weiter werben uns ein Streif und bie Führer beffelben vorgeführt, teilweise allerbings so, baß wir zugleich Einblide in Lossows Anschauungen gewinnen; in Summa: recht gute Anfage, aber mangelhafte Durchführung.

Hans Berbers "Frühlingsfturme" find nett ergählt,

wie man dies ja von der Verfasserin gewohnt ist, aber ohne höhere Bedeutung. Wir hören von einem jungen, tüchtigen Ofsizier, der einer verkehrten Leidenschaft fast zum Opser gefallen wäre, aber noch rechtzeitig erkennt, wem in Bahrbeit sein Herz gehört, und nun diese Geliebte sich im Sturm gewinnt. Sie beginnt dann freilich zu zweiseln an der Reinheit seiner Beweggründe; aber auch dieser Sturm geht vorüber. Als er aus China zurücksehrt, blüht beiden ein

ungetrübtes Liebesglud. Aus ganz anderm Holz als alle bisher besprochenen Erzählerinnen ift bie, wenn ich nicht irre icon hochbetagte,\*) aber mit Recht burch neue Beröffentlichungen bes verbienten Grunowschen Berlags jest wieder in ben Borbergrund gerudte ichwedische Erzählerin Magdalena Thoresen gefonitt. Die hauptergablung bes mir vorliegenden Bandes, "Die Sonne bes Siljethals" ift ein Wert von herzerquidenber Frische. Gine Fulle von lebenftropenden, unfer Intereffe in ungewöhnlichem Grabe feffelnben Geftalten ift bineingestellt in eine landschaftliche Umgebung, die uns in ihrer gangen Gigenart bor Augen tritt. Und neben bem Sauch ber Frische, ber über bem Buche liegt, ist bie ernste, von allem Ueberschwang wie von jedem Scheinwesen gleich fern liegende, fraftig ben Wert ber That und bes Charafters betonende Lebensanschauung das hocherfreuliche baran. Bie leben die Charaftere ber beiben jungen Mabchen, die nach schwerem Leid ihr Lebensglud finden! Da ist zuerst die reiche Bauerntochter Eli, die von Uebermut und Gefallsucht durch heilsame Erfahrungen curiert wird; da ift aber vor allem bie unenblich reizvolle, finnige, aber ftarten Ginwirtungen Fremder ursprünglich allzu wenig gewachsene Inga, die ihren Namen "Sonne des Siljethals" mit Recht führt. Gin reicher Bauer hat bas gang arme, aber schöne Madchen einft zu seiner Frau erwählt. In ihrer großen Jugend hat fie ihm in frober Dankbarteit für erfahrene Bohlthaten ihr Ja gegeben; zu ihrem Glück trifft ihn gleich am hochzeitstage ein Schlaganfall, und nach zwei Jahren, bie er völlig gelahmt zubringt, rafft ihn ber Tod hinweg. In bem armen Bauernburschen Gunnar aber findet Inga nach schweren Kampfen gegen die Ginflusse sowohl bes fanatischen Schwärmers Anut wie ihres heimlich schleichenben Schwagers Jatob Twarbo einen ihrer murbigen Lebensgefährten und baburch volles Glück. Diefer Gunnar ift eine geradezu meisterhaft gezeichnete, burch sonnige Liebenswurdigkeit und Thatkraft gleich hervorragende Geftalt, und ber junge Bauer Rolf, ber mit Eli langere Beit ein wohlbedachtes, auf ihr Bestes berechnetes, aber freilich nicht ungefährliches Spiel spielt, tritt ihm in feiner völlig verschiedenen Art ebenbürtig zur Seite. Eine ans Sonberbare streifende, aber dabei doch sichtlich dem Leben abgelauschte Gestalt endlich ift die alte Guri Fladhaug. Ihre Unbefummertheit um die Urteile anderer, ihr Stolz trop Armut und trüber Lebenserfahrungen, ihr scharfer Blid für ben wirflichen Charafter ber Menschen, ihre Energie trot aller körperlichen Schwäche, dies alles tritt aufs schärffte hervor. Das Milieu aber, in bas alle diese Menschen hineingestellt find, ift von gang verblüffender Echtheit. Und wenn uns in diefer Erzählung noch manchmal eine gewiffe Breite ftort, wenn ferner z. B. die Art wie Jakob Twarbo bazu gebracht wird, erft fich felbft zu verraten und bann offen feine gange Shulb zu bekennen, etwas Gesuchtes hat, so ist bie fleine Stizze "Bilt Dla" ein gerabezu tabelloses Meisterwerk.

Gleichfalls ein ganz eigenartiger Reiz, freilich von völlig andrer Art, liegt über ben fünf Geschichten, die die Deutsch-Russin Frau Undreas-Salomé unter dem seltsam scheinen-

ben, aber fehr bezeichnenden Titel "Im Zwischenland" vereinigt hat. Mehrere Momente wirten zusammen, biesen Reiz zustande zu bringen. Sehr bebeutsam bafür ift schon ber Stoff, bas Gefühlsleben, bas Sehnen und Denten halbwüchfiger Mabchen, bie nicht mehr ganz Rinber find und boch bon ben Erwachsenen, vielleicht am meiften von benen, die höchstens zwei Jahre alter find, als minderwertig angesehen werben. Dazu tommt bas Frembartige bes gangen Lebens und ber Scenerie; benn alle biefe Befchichten fpielen in Rugland und manche in beffen ferneren Gegenben, wenn auch teilweise in Familien beutschen Ursprungs, tommt weiter eine mit eigentumlichem Bauber ben Leser gefangen nehmende Sprache und bisweilen, am vollendetsten in der Schlufinovelle "Wolga", eine meisterhafte Verknupfung bes Landschaftlichen mit bem Empfinden und bem gangen innern Erleben ber Menschen. Bie hier bie junge, frisch ins Leben schauende Ljubow in dem Anblid bes Mannigfaltigen, bas ihr die lange Bolgafahrt bietet, und noch mehr unter bem Einfluß ber bebeutenben Perfonlichkeit bes Dr. Balbevenen mit erstaunlicher Raschheit reift, so bag wir am Schlug bie Beit, wo fie gang die Seine sein und barin ihr Geschick erfüllen wird, gang beutlich vor Augen seben, bas ift meifterhaft erzählt. Bon ahnlicher Bollenbung aber find auch bie anderen Geschichten. Dich perfonlich haben noch bie Ergahlungen "Baters Rind" mit ihrer milben Lebensweisheit und Große und "Die Schwefter" mit ihrer herben, faft überraschenden, aber boch für ben feiner Empfindenben wiederholt vorbereiteten Tragit befonders gefesselt. Diefer tragische Abschluß löst auch erft bas Ratsel, warum bie Dichterin diesen Titel und nicht ben zunächst erwarteten "Die Schwestern" gewählt hat.

Edmund Lange.

#### Moderne Aramen.

PE Mang, Richard, Die nene Beit. Zweiter Teil: Fabrifant hartmann. Drama in brei Aufzugen. Dresben und Leipzig, 1903. Reifiner. (III, 45 S. 8.) # 0, 75.

Roppin, Richard D., Der größte Sieg. Schauspiel in fünf Aufzügen. Dresden u. Leipzig, 1903. Pierson. (63 S. 8.) 🚜 1, 50.

Rung, Otto, Mama. Drama in brei Acten. Wien u. Leipzig, 1903. Fromme. (170 G. 8.) & 2.

Boltmar, Sans, Deutsche Bubnenspiele. Beimtehr. Berlin, 1903. Saffenbach. (170 S. 8.) # 2.

Philger, Wilhelm, Menfchen. Drama in brei Aufzügen. Strafburg, 1903. heip. (70 S. 8.) .# 2.

Billenfein, Beinrich, Menfchenbammerung. Gin Schaufpiel in fünf Aufzügen. heibelberg, 1902. Winter. (118 S. 8.) # 2.

Andwig, Emil, Gin Friedlofer. Dramatifche Dichtung in vier Acten. Wien, 1903. Stern. (VII, 84 S. 8.) . 2.

Hatte Le Mang im ersten Teile ber "Reuen Zeit" (vgl. Jahrg. 1902, Beil. Ar. 3, Sp. 36/7 b. Bl.) ben Untergang ber kleinen Webermeister burch die Fabrik geschilbert, so führt uns die Fortsetzung die Niederwerfung der gegen die Hungerlöhne sich auslehnenden Arbeiter vor. Tochter und Neffe des Fabrikanten sympathissieren mit den Unterbrücken, Pastor und Amtshauptmann stehen dem Reichen zur Seite, und wenn der Emporkömmling Hartmann noch menschlicher Teilnahme zugänglich ist, so sindet sein Sohn solche Sentimentalität gegenüber den zweibeinigen Arbeitstieren veraltet und töricht. Die Maschine ist surchtbar, aber notwendig, und selbst der die Vergangenheit liebevoll betrachtende Doctor meint: "Ich freue mich der neuen Zeit. Aber wir sind erst am Ansange, und man soll nicht ver-

<sup>\*)</sup> Gie ift unterbes berftorben.

gessen, daß die Geburtswehen immer Leiden schaffen." Die Personen weiß Le Mang scharf zu zeichnen, aber an Handlung steht der zweite Teil hinter dem ersten zurud. Bielleicht würde der Eindrud besser sein, wenn der Berf. nicht zeben Teil, ein dritter steht noch bevor, einzeln veröffentlichte.

Bu ben Werken bagegen, beren Beröffentlichung überhaupt unbegreiflich ift und beren naive Unbeholfenheit eigentlich alle Kritit ausschließt, gehört Koppins Schauspiel. Der Bürgermeister und ber Vicar verbinden sich als zwei Erzbösewichte zu unsauberen Geschäften und dem Sturze des edlen Pfarrers. Als aber der vom Consistorium abgesetzte Pfarrer Einstedler geworden ist, bekehrt er endlich durch seinen Edelmut seine Feinde, so den "größten Sieg" erringend.

Rung' gebankenreiches Drama "Mama" ift feinem Ibeengehalte nach in feiner Beife mit bem Geftammel ber Roppinfchen Rieberlage ju vergleichen, aber als Buhnenftud ober and nur als bramatische Dichtung tann man bas Buch boch taum gelten laffen. Rung giebt in bialogischer Form Bortrage über Rinder- und Schulerziehung, vor allem über bie Notwendigkeit, die Mabchen gur Arbeit und bamit gur Selbständigfeit heranzubilben, ftatt fie als Gefellichaftsbamen jum Spielzeug bes Mannes zu breffteren. Wie babei immer wieber auf Goethe und feinen Fauft als bie Quellen gefunder Lebensweisheit verwiesen wirb, muß bie Sympathie für bie von Beift und Gemut erfüllten Auseinanbersetzungen von Rung noch erhöhen, nur als bramatifch fann man biefe langen Gefprache nicht gelten laffen. Dagu ift bie Ginfleibung, bie vergeblichen Belehrungsversuche bes maderen Opmnaftallehrers und seiner kunftlerisch begabten Schwestern an ihrer halsstarrigen Mutter, die nur das frivole Leben ber Weltbame als Biel ber Frau gelten läßt, zu unbebeutenb. Wenn am Schlusse auch ber Piftolenknall bem unnühen Leben ber boshaft verblenbeten Frau ein Enbe macht, so ist bas Bureben ber Rinber burch brei Acte boch

handlungsarme Wieberholung. Derb lebenbig bewegte Scenen hat bagegen Boltmar in feiner "Beimtehr" geschaffen, die man als eine ernftere, doch beshalb nicht eben verbeffernde Behandlung des Themas von Benedig' "Relegierten Studenten" bezeichnen konnte. Der von Weltreisen heimgekehrte Entbeder Dr. Dihm will fein Millionenvermögen feiner lieben Baterftabt bermachen unter Bebingungen, die ihm bas mahre Beil seiner Mitburger ju berburgen icheinen, ben bon Burgermeifter und Baftor geführten Spiegburgern aber als Berlepung bergebrachter Sitte, Befahr für bie erftrebte induftrielle Entwidlung verhaßt find, fo gerne fie bas Gelb auch haben möchten. Der idealiftifche Boblthater muß auf bas Glud seiner Baterftabt, wie er es geplant, verzichten und tann froh fein, in der Liebe des im Burgermeisterhause mißhanbelten Baisenkindes bas eigene Glud zu finden. Wenn auch alles auf die Spite getrieben erscheint und auf Wahrscheinlichkeit wenig Anspruch erheben barf, fo waltet boch in Gingelheiten ein frifcher Sumor. Für die Buhne brauch. bar ist freilich Boltmars "Deutsches Bühnenspiel" so wenig wie Rolzers "Menfchen" und Lilienfeins "Menfchenbammerung". In beiben Dramen steht ein Ibealist im Mittelpnntt, ber bie an ihn herantretenbe Bersuchung schließlich überwindet. In Rölzers Drama gesteht Dr. Richard Balben in ber Aufregung vor einem Duell ber Frau seines Freundes, bes eblen Fabritbefigers Berger, feine Liebe; aber die Liebenben wiffen fich noch im letten Augenblick gu faffen, gur Freundes und Gattenpflicht gurudgutehren. Lilienfeins Schauspiel baut fich auf auf bem Gegensate bes berb realistisch gefinnten Baters und bes von einer Beredlung bes Menschengeschlechtes (Menschendammerung) trau-

menden Sohnes. Als der ins Elternhaus heimgekehrte Sohn die Erzieherin seiner Schwester als Dirne seines Baters entlarvt, glaubt der Bater in wilder Eisersucht einen Rebenbuhler dei seiner Mätresse zu sinden und erschießt die eigene Tochter. Biel Wortschwall und wenig dramatisches Leben muß man dem Stücke vorwersen, aber wir haben es hier mit einem begabten Autor zu thun, der Probleme zu stellen weiß. Ein hamletartiger Zug ist dem Sohne gegeben, der Schmach und Leid seiner Mutter an dem rohen Bater zu rächen hat.

Alle die bisher besprochenen Dramen find in Brofa. In Blankversen bagegen und teilweise mit poetischer Bilbfraft ausgeführt ift Lubwigs symbolistisches Runftlerbrama. Das in Ibsens ganzer Dichtung von "Catilina" bis "Wenn wir Toten erwachen" bevorzugte Motiv bes zwischen zwei Frauen stehenden und schwankenden Mannes ist hier auf den Maler Franzistus übertragen, der die glühend finnliche Leonore um ber reinen Maria willen verläßt, fich zu Leonore zurudfehnt, aber sobalb er fie umfaffen foll, reumutig und nun für immer ju Maria gurudtehrt, Die Runft und Leben, Wert und Liebe ihm felig vereint. Um Die Grundstimmung ber einzelnen vier Acte anzubeuten, hat der Berf. fie mit Allegro, Fugato, Largo, Presto. Andante con moto bezeichnet. Stimmungs- und farbenvoll find die Berfe ausgeführt; von den Gestalten find die beiden weiblichen jebenfalls weniger miglungen als ber friedlofe Beld, für ben man nicht die geringste Teilnahme zu empfinden vermag. Und als Gesamteinbruck auch der hier besprochenen sieben Dramen wie meistens bei Lejung biefer Buchbramen scheibet man mit dem bedrückenden Gefühl, welch ein Aufwand von Mühe und Streben, Hoffnung und teilweise auch poetischem Empfinden nuplos verthan ift.

Max Koch.

#### Italienische Ergählungen.

Bucco, Garibaldo, Presept d'Annunziant. Mailand, 1903. La Poligrafica. (106 S. 8.) L. 1, 50.

Guareschi, Maria, Come detta il Cuere. Turin, 1903. Roux & Viarengo. (275 S. 8.) L. 2, 50.

Sfinge, Dope la Vittoria. Mailand, 1903. Treves. (259 S. 8.) L. 3, 50.

Der schwer zu verstehende Titel bes Buchleins von Bucco ift so aufzufassen, daß hier in Form leicht zusammengereihter Bilber bas Leben und Treiben einer kleinen italienischen Stadt zur Beihnachtszeit geschilbert wirb. Bir find in Pescara, wo die Familie von Gabriele d'Annunzio anfässig ift und ber Anabe seine Jugendzeit verlebte. Den immer wechselnden hintergrund hat B. benutt, um uns einiges aus biefer Periode bes berühmten Schriftftellers mitzuteilen. Es ist in italienischen Familien Brauch, für ben Christabend eine Darftellung der Anbetung bes heiligen Rindes aufzurichten, bas Prefepio, je größer, besto beffer. Sehr lebenbig ift nun gefchilbert, wie Gabriele jur Berzweiflung bes Lehrers die gange Claffe rebelliert, ihm bei ber Arbeit ber Prippe behilflich zu sein. Mit beißer Ungebuld geht es auf die Landstraße, die alte Posttutiche zu überfallen, welche die ersehnten Holzsiguren bringen foll, und fie im Triumph burch die Stadt nach Casa Annunziana zu escortieren. Und da ist benn auch schon der Lehrer, um mitzuhelsen. Das sind Jungenstreiche. — Interessanter für die Entwidlungsgeschichte bes frühreifen Rnaben find andere Buge; bas Rechtsgefühl, welches ihn treibt, bei Berteilung ber Gaben einen alten Lehrer heimlich besonders zu bedenken.

Bon Ginfluß auf die lebhafte Ginbilbungetraft dürften die phantastischen Marchen einer alten Ligeunerin gewesen fein. welche hier mitgeteilt werben. Seine weltbefannte Ungebundenheit muß sich früh bei ihm eingestellt haben, war er boch ber Berzug ber ganzen Stadt, lo Signorino, ber junge Berr. Gin Streiflicht wirft eine fleine Episobe auf bie später start sich entwidelnde Erotif. Der Schluß bringt uns in das Familienhaus am heiligen Abend. Nach bem Fischeffen, bem Conono, ohne welches ber Italiener fich bas Fest nicht benten tann, tommen bie geselligen Unterhaltungen, barunter bas beliebte Rartenlotto, bis um Mitternacht bie Gloden, bie sacri bronzi, bie Geburt bes Erlofers verfunbigen, worauf nun Gabriele eines jener Beihnachtsgebichte hersagt, welche ein jeber Romreisende kennt, ber ben sogenannten Rinderpredigten in Aracoeli beigewohnt hat. Wie gefagt, bas Buch ift mit großer Berve geschrieben und ungemein intereffant burch die Ginblide in bas Bolfsleben. Der Berf. wird in zwei folgenben Büchern bie weitere Entwidelung bes Dichters ichilbern. Gine beutiche Ueberfepung plant R. Jacobien.

Sollte ber Titel, welchen Maria Guareschi für ihre Rovellensammlung gewählt hat, nicht ben Inhalt etwas beeinflußt haben? Wenn man ergählt, wie es bas Berg eingiebt, fo tann eine junge Schriftftellerin leicht bagu tommen, ihre Aeußerungen einer gewiffen Controle zu unterziehen. Daburch fame bann bie etwas conventionelle Darftellungsweise trot bes vielseitigen Inhaltes, bem man eine originellere Empfindung und lebhaftere Ginbilbungstraft gewünscht hatte; bie Novellen haben alle fo etwas Befanntes, icon Dagewesenes. Dagegen find ihnen flare Schilderung, gludliche Ausbruckweise und effectvolle Lichtverteilung nicht abzusprechen. Weit natürlicher plaubert bas Herz in ein paar Compositionen, über das deutsche Bolkslied, über Stielers entgudenbes Binteriball und über einen Sofpitalbesuch. Da ist nichts Gemachtes; man gewinnt einen Ginblick in bas Gemütsleben, man spürt, wie warm bie junge Dame empfinden tann, wenn ber Gegenstand auf fie einwirft. Also bas Rönnen ift ba, und so wird auch ber Mut nicht ausbleiben, auf anderen Gebieten frei und felbständig zu schaffen.

Der Roman von Sfinge, Pseudonym einer Dame, welche auch fonft Studien über eine Anzahl von weiblichen hiftorischen Charafteren verfaßt hat, behandelt einen intereffanten pfychologischen Fall, nämlich bie Empfindungen einer tugendhaften Frau nach bem Siege, welchen bieselbe über bie eigene Sinnlichfeit bavon getragen hat. Unfere Grafin hat nicht nur einen iconen leibenschaftlichen und baburch im Bergleich zu ihrem Gatten boppelt gefährlichen Schlognachbar, zu einem fie in Sochachtung Berehrenden befehrt, sondern ihn fogar veranlaßt, im Intereffe bes wahren Socialismus ihren heißen Bunich, seine Untergebenen an bem Ertrag feines großen Grundbefiges teilnehmen zu laffen, zu feinem eigenen ju machen, welchen er nun mit großer Energie gur Ausführung zu bringen sucht. Jeboch, wie es bei folchen Dingen zugeht, wo die Natur zu etwas treibt, mas bas Pflichtgefühl versagen muß, ber Zwiespalt in ihr ift noch lange nicht überwunden und tritt in ein acutes Stadium, sowie eine provocante Freundin ohne besondere Scrupel in Sachen ber Liebe mit bem Freunde burchgeht. Die Bilber, welche eine keusche Frau nicht hat sehen wollen, muffen jest in immer lebhafteren, fich ftets verandernden Formen vor ihrem geistigen Auge vorüberziehen. Aus biefer qualvollen Seelenfolterung geht fie nun geläutert bervor, sowie fie ber gebeimenisvollen Stimme im Menichen Gebor ichentt, welche ihr flar macht, bag ein Sieg über bie Leibenschaft nur mit bem Aufwande aller Anftrengungen zu erreichen ift, bann aber die eigene Genugthuung als Belohnung bietet. Und als es ihm mühevoll gelungen, die Boltsbeglückung durchzuführen, und er dankbar für ihren anspornenden Eifer zu ihr zurücklehrt, da begreift sie, daß auch bei dem Manne die Liebe ohne Achtung nur ein kurzes Scheinleben führt, und daß sein wahres Ideal die Frau ist, welche den Weg zur Pflicht weist. Und in diesem Hochgefühl sindet sie die Wahre Glückseit und den Seelenfrieden. In der vorliegenden Erzählung übertrifft freilich der hineingelegte Gedanke bei weitem die Aussührung des Ganzen.

Federico Brunswick.

#### Berschiedenes.

Trubert, Maurice, La mendiante turque. Le gouffre. A travers le monde. Poèmes d'automne. Paris, o. J. Oudin. (252 S. 4.) Fres. 3, 50.

Der Titel bes vorliegenben Buches beutet in keiner Beise bie Mannigfaltigkeit bes Inhalts an. Der Berf. ftellt in bem Werte gewiffermaßen bas gefamte bichterische Ergebnis seiner Reisen zusammen, die ihn namentlich burch die Baltanhalbinfel und burch bie ehemals frangofischen Gegenben Nordamerikas führten. Was er fah und erlebte, legt er bem Lefer in fleinen abgerundeten Stimmungsbildern teils in Prosa, teils in Versen vor. Wir finden anziehende Schilberungen von Städten und Landschaften, die zu Bergleichen mit ahnlichen Leiftungen Théophile Gautiers und Pierre Lotis veranlaffen, Stigen aus bem Boltsleben, eine rührselige Geschichte von einer mißgestalteten türkischen Bettlerin, die bem Buche zu seinem Titel verholfen hat, eine fleine Novelle aus bem letten Carliftenaufftanb, endlich Gebichte verschiedenartigen Inhalts, barunter zahlreiche Gonette. Reue eigenartige Tone hat ber Dichter nicht gefunden, doch befriedigt er die Liebhaber gefälliger Formenglätte. Bon Naturalismus und Symbolismus hält er sich gleichmäßig Starte Leibenschaften icheinen ihm fremb zu fein, namentlich erotische Motive treten fast nirgends hervor.

Crawfurd, Oswald, Two Masques. London, 1902. Chapman & Hall. (VII, 109 S. Gr. 8.)

Der Inhalt bieses Banbes besteht aus zwei Dramen, >The Princess Lirolar and >The Changelings , bon benen bas erfte ben Stoff aus einer portugiefijchen Legenbe bes 12. Jahrh.s entnimmt und bas Schidfal einer bezaubernben und leiber auch bezauberten Ronigstochter behandelt. Bon bofen Geiftern wird fie ofters in Befit genommen und in die Geftalt eines Bolfes verwandelt, ber unter ben Schafberben in ber blutgierigsten Beise wütet. Gin in bie Runfte ber weisen Magie eingeweihter Reffe bes Königs beschwört bie bamonischen Machte und befreit die ungludliche und unschuldige Prinzessin von ihrer Gewalt und heiratet sie; ba er auch ber Thronfolger ift, wird fie später als Königin gefront. Der zweite und lette Act spielt in "bem Limbus ber verlorenen Seelen", wo felbst bie schone und sittenreine heidnische Gelehrtin Hypatia sich befindet. Die Handlung bes zweiten Studes geht gleichfalls an einem königlichen Hofe vor sich. Der boswillige und eifersüchtige Landesfürst von Alba fest feine Zwillinge, einen Knaben und ein Madchen, in einem einsamen Balbe aus, weil er fie mit Unrecht für unehelich halt. Die Mutter ift bie Tochter eines Feenkonigs, ber sich ber Säuglinge annimmt und sie aufzieht. Er legt aber in die Wiege zwei untergeschobene Rinder, die abnlich aussehen. Auf die weitere Entwicklung bes Dramas wollen wir hier nicht naber eingehen. Den Berftogenen wird am Ende zu ihrem Rechte verholfen und ber graufame Ronig von

einem fürchterlichen Gespenst verfolgt und zum Selbstmorb getrieben. Beibe Dramen sind in dem üblichen reimlosen Bers geschrieben und mit zahlreichen, meistens von übernaturlichen Wesen vorgetragenen lyrischen Gedichten und Liebern untermischt, die von ungewöhnlicher dichterischer Begabung zeugen.

E. P. Evans.

Blei, Franz, Prinz Hypolit und andere Essays. Leipzig, 1903 Insel-Verlag. (223 S. Gr. 8.) 46.

Die vorliegende Sammlung biographischer Essays behanbelt in ftiliftischer Anlehnung an Walter Bater burchgangig pathologische, von perverfen Trieben und Reigungen beherrschte Charattere. Die Ginleitung entwirft ein Porträt bes imaginaren "Prinzen Hoppolit", ber als ein typischer Bertreter ber mobernen Decabencecultur gelten tann. Sein Seelenleben, seine Stellung zu Literatur, Runft und Beselligkeit, seine Lebensführung und Beltanschauung werben feinfinnig und tief einbringend untersucht. Dann folgen teils anziehende, teils abstoßende, burchgangig aber eigen. artige Charatteristiten hiftorifder Berfonlichkeiten. Buerft wird bem Lefer Gilles be Laval, Baron von Res vorgeführt, jener französische Maricall bes 15. Jahrhunderts, ber in seiner Jugend in religiofer Begeisterung an ber Seite ber Jungfrau von Orleans tampfte, bann aber fich ber Alchemie zuwendete und auf seinem Schlosse bei Rantes zahlreiche Rinber seinem Aberglauben und seinen widernatürlichen Geluften opferte und beshalb zum Feuertobe verurteilt marb. Dann erscheint Rinon be Lenclos, bie berühmte Meisterin in ber Runft ber Liebe und ber Freundschaft, die burch Schönheit, Big und Liebenswürdigkeit bie ausgezeichnetften Manner ihrer Beit bezauberte und burch freigebige Darbietung ihrer Reize an sich zu fesseln wußte. Weiterhin wird ber italienische Staatsmann und Nationalökonom Galiani geschilbert, einer jener geiftreichen Abbes ohne Beiben, bie vor ber großen Revolution zu ben unentbehrlichen Stugen ber auten Gefellichaft gehörten. Aus feinem Briefwechsel, ben er mit ben frangösischen Encyflopabiften und ihren Freunden unterhielt, werden darafteriftische Broben mitgeteilt. Andere Stiggen behandeln die verzudte Ciftercienfernonne Mechthild von Magbeburg, beren Offenbarungen eine wichtige Quelle zur Renntnis ber mittelalterlichen Mpftit bilben, ferner ben Dichter Ernft Theodor Amabeus Soffmann, biefen phantaftischen und ercentrischen Menschen voll feltsamer Begenfage, endlich ben frubverftorbenen reichbegabten englifden Beichner Aubrey Beardsley, beffen bigarre Muftrationen trot ihrer Absonderlichkeit Beachtung und Rachahmung fanden.

#### Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3948/49.

Cont.: (3948.) Studies in Napoleonic statesmanship: Germany. — A history of the American people. — Mr. Yeata's ideas of good and evil. — Creighton's sermons. — Recent verse. — Canada and the United States. — French translations. — Cardinal Vaughan. — The history of Siena. — 'Wynnere and Wastoure'. — Excavations in Palestine. — (3949.) Continental literature. — Prof. Raleigh on Wordsworth. — Two books on India. — Sam Weller's song in 'Pickwick'. — The stellar heavens. — Electricity as applied to mining. — (3948/49.) New novels. — Our library table. — List of new books. — 'Social origins'. — The literary department at Somerset house. — Literary gossip.

Dentide Revne, freg. von R. Fleischer. 28. Jahrg. Juli. 1903. Inf.: Einige weitere ungebrudte Briefe bes Generalfeldmarfcalls Grafin v. Roon. — A. v. Putttamer u. Max v. Butttamer, bie Aera Manteuffel. — A. Andrea, Donna Carlottas Beisheit. Eine italienische Geschichte. — Bicomte de Meaux, Thiers — Gambetta. Erinnerungen eines Mitglieds der Berfailler Affemblée. — H. Eichhorft, medizinische Rückstofigkeiten. — Marquis de Radaillac, ist es möglich, den Rordpol zu erreichen? — Theobor Gomperz, Erinnerungen aus meinem Leben. 2. — B. Beinstein, die Sprache der Sinne. — R. Sternfeld, zum Gedächtnis eines Meisters des deutschen Liedes (hugo Bolf †). — F. haase, David Garrick. — D. Rosenbach, die Entstehung und hygienische Behandlung von Bleichsucht und Blutarmut. — D. Loew, Japan in tirclicher Beziehung. — Carl M. Gießler, die Außenwelt als Spiegel des Ich.

Deutsche Rundfcan. oreg. von Julius Roben berg. 29. Jahrg. peft 10.

Inh.: G. hirschfeld, das grüne Band. Roman. 8/11. (Forts.)
— Einige Erinnerungen an den Staatsminister Rudolf von Delbrid.
— h. Morf, Frederi Mistral, der Dichter der Mirdio. — Contad Ferdinand Meyer. In der Erinnerung seiner Schwester Betsp Meyer. 5/8. (Forts.) — E. Zabel, Krim und Kautajus in literarischer Beleuchtung. — M. Manitius, ein Satiriter des elsten Jahrhunderts.
— C. Krebs, aus dem Berliner Musitseben. — M. Keinis, die Berkehrauspizien der Eisendahnverstaatlichung in Desterreich. — Fr. v. Beech, Kaiserin Augusta.

Denticianb. Monatsichrift für die gefamte Cultur. preg. von Graf v. hoenebroech. Rr. 10.

A. d. Inh.: Graf von hoensbroech, "Der Zweck beiligt die Mittel". Mein Beweismaterial gegen Kaplan Dasbach. — Karl Scheffler, Ante und Wodern. (Schl.) — Albert v. Bamberg, religiös-lirchliche Einigung. — Dagobert v. Gerhardt-Ampntor, Fruchtfalz, Bleistift und Zündholz. Ein betrübliche Betrachtung. — R. Allier, die Rabale der Frömmler. 1. — L. Geiger, Julius Mosen. — Friedr. Rippold, zum 400. Geburtstage des Aursuften Johann Friedrich. — M. Osborn, die Berliner Sommerausstellungen. — B. K. A. Rippold, von einer Fahrt zu Peter Rosegger. (Schl.) — B. Jensen, Mutterrecht. Im Talgang des Kaiserstuhls. Rovelle (Forts.)

Dentice Monatsichrift für bas gefamte Leben ber Gegenwart. Begr. von Jul. Cobmeper. 2. Jahrg. 10. heft.

A. d. Inh.: J. Lohmeyer, Schloß hohenzipp. Rovelle. 1. — B. Bluthgen, Julius Lohmeyer. Ein Gedentblatt. — R. Euden, bas Aufsteigen eines neuen Ibealismus. — A. Matthias, Zeib u. Streitfragen auf bem Gebiete bes boberen Unterrichtswesens. 1. Der Schulfriede. — v. Belet-Rarbonne, ber Wert der Ravallerie in einem nächsten Kriege. — D. v. Leixner, die Muse als Magd bes Altohols. — Joh. Reinte, zwei neue populäre Schriften über den Darwinismus. — E. v. Dergen, Mutterlichteit. — A. Lichtwart, Justus Brindmanns Lebenswert. — Alfred Funte, unsere toloniale Albeit.

Weftermann's illuftr, beutiche Monatshefte, Red.: Ab. Glafer u. F. Dufel. 47. Jahrg. Rr. 10. Juli 1903.

u. g. Dufel. 47. 3aptg. Rr. 10. Jult 1903.

A. b. Inh.: F. Huche, Jatob Alberte, ber Maler ber halligen.

A. Borgert, Gran Canaria. Reiseindrude. — M. v. Ebner. Eschenbach, zwei Frauen. Dialogisierte Rovelle. — Balter Berg, hand hermann von Katte, seine Schuld und seine Suhne. — Emst heilborn, zwei Kanzeln. Erzählung. 1. — G. v. Graevenit, beutsche Kaiser in Monte Cassino. — H. haenel, törperliche und geistige Erholung. Gedanken über ihr Besen und ihre Resorm. — A. v. hartmann, Ralph Balbo Emerson, ber Philosoph des sittlichen Ibealismus. — E. Sokal, neue Fortschritte im Reiche ber Chemie.

Dentice Beitichrift fur Bolitit und Boltewirtschaft, Litteratur und Runft. breg. von E. Bachler. 5. Jahrg. heft 10.

A. b. Inh.: M. Geißler, Sonnwendfeuer. — J. Möfer, die Spinnftube. Eine ofnabrudiche Geichichte. — F. Fifchbach, Lroisborf bei Siegburg bas altefte Troja. — A. Birth, zwei Raffebucher. — D. hempel, der Eifenacher und der harzer Blan einer nationalvollstumlichen Buhne. — E. Bachler, Beschreibung des Bergtheaters. — Bachmann, Beter Cornelius als Operntomponift. — Jörg v. Liebenfels, Rulturbilder aus den deutschen Landen Desterreichs.

Deutsche Dichter bes neunzehnten Jahrhunderts. Aefthetische Erlauterungen fur Schule und Saus. Greg. v. Otto Lyon. Rr. 5/6. Inb.: (5.) Th. Matthias, Bilbelm Beinrich von Riehl, fluch

sno.: (6.) 29. Marthad, Billelm heinrich von Rich, giuw ber Schönheit. Quell ber Genefung. Gerechtigteit Gottee. (46 C.) 20. (6.) R. Kingel, Guftav Frenffen ber Dichter bed 3on Uhl. (30 C.) 20. 50.

Literarifche Barte. Monatefdrift für fcone Literatur. Reb.: A. Lohr 4. Jahrg. Beft 10.

A. b. Inh.: A. Dreper, ber humor in g. v. Robelle Dichtungen. — R. Biefendahl, neue englische Literatur. — A. Frig, über Zwed und Aufgaben der Theatergeschichte. — A. Lohr, drei Frenffen-Schriften. — C. C. Scapinelli, neue Ergählungeliteratur. B. Expeditus Schmidt, ein Dichter auf dem Throne.

Dichterftimmen ber Gegenwart. Greg. v. Leo Tepe van beem. ftebe. 17. Jahrg. heft 9/10.

3nh.: (9/10.) Gebichte. — (9.) M. Schneiberwirth, Jacinto Berbaguer. — B. Bern, Victoria Rogia. Rovellette. (Schl.) — (10.) A. Benride, Frig Effer.

Jugenbichriften - Barte. Red.: S. Bolgaft. 11. Jahrg. Rr. 7.

3nh.: C. Samann, jur Roblhaas Bearbeitung. Entgegnung. -Ratholifche Jugendschriftenfritit.

Internationale Literatur- und Mufitberichte. Red.: 2B. Muller-Baldenburg u. J. Urgiß. 10. Jahrg. Rr. 14.

Inh.: DR. Arpad, Duodegliteratur. - 2B. Duller. Balben. burg, neue Buhnenwerte. - Bilbelm Ruland, bas Dufitalifch-

Das litterarifche Eco. fregbr.: Jofef Ettlinger. 5. Jahrg.

Inh.: E. Blaghoff, vom fritischen Bermögen. — Th. Klaiber, bie Ramen im Roman. — A. Ruhemann, belgische Romane. — B. Leppin, öfterreichische Litteratur. — 3. Fastenrath, ein spanischer Lyrifer. — A. v. Ende, Emerson-lebersegungen. — D. Berdrow, Bedichte.

Dentice Dichtung. bregbr.: R. E. Frangos. 34. Bb. beft 7. 3nh.: R. E. Frangos, allerlei Fahrten. Reifebilber. Paulingelle. (Ефl.) — Alfred Stern, ju beines "Franzöfischen Buftanden".

Rene Bahnen. Salbmonatefdrift für Runft und öffentliches Leben. Hregbr.: D. Stauf v. d. March u. Karl M. Klob. 3. Jahrg. 13/14. Seft.

A. d. Inh.: B. Frhr. v. Appel, Karlstirche und Stadtmuseum. 2.

— D. Reurath, Ellen Ren. — St. v. d. March, Bartels Literaturgeschichte. — Multatuli-Eten, "Rulturarbeit".

Die Butunft. oreg. von M. harden. 11. Jahrg. Rr. 39/41.

3nh.: (39.) Das Boltelieb. — G. b. hartmann, Unorganifches und Organifches. — J. Rueberer, Mont Caint-Michel. — Guft. und Organisches. — J. Rueberer, Wont Saint-Michel. — Gust. Me vrint, der Tod des Selchers Schmel. — Plutus, Maklerkrieg. — (40.) Morin und Nina. — h. Gelger, die Sprache der Wissenschaft. — R. Kipling, Ganz-Raschima. — Rarl Jentsch, Reichstagswahl. — S. Saenger, der wahre Rustin. — Plutus, die Borse im Reichstag. — (41.) Leo XIII. — Max Martersteig, große Berliner Kunstausstellung. — h. Nigerka, der Ausstellungmensch. — G. Tarde, Erpressung und Presse. — Plutus, Bankund Rreise. und Breffe.

Bahne und Belt. freg. v. E. u. G. Elener. Schriftl.: f. Stumde 5. Jahrg. Rr. 19.

Inh.: Bagh, die Barifer Theaterfaifon 1902/1903. — Lubw. Geiger, Julius Mofen als Dramatiter. — D. Möller, die Geschichte von ber Prinzeffin und ihren vier Freiern. Rach altinbifchen Motiven. — Alb. Gergog, bas Rarisruber Softheater. Bu feiner 50jabrigen Gebachtnisfeier. — Anton Lindner, von ben Wiener Theatern 1902/03. XXX.

Reclam's Universum. Chef. Red.: E. Befchtau. 19. Jahrg. Deft 45/46.

A. d. Inh.: (45.) E. Mert, Floribella. Gine Dorfgeschichte. (Schl.) 2. 6. 3ng.: (48.) E. Metr, Flottvella. Eine vorjefichtet. (Ent.)

- M. hesdörffer, hervorragende neue Blütenpflanzen. — Rein paul, Gelbstrümpse und Strumpsgeld. — Otto Gotthilf, bygienische Binte für "Bebrillte". — (45/46.) M. Langenberg, die Gloden von Bacharach. Erzählung. — (46.) L. Westlirch, die Gletschwühle. Nov. — h. R. Lange, zum heidelberger Jubilaum. — E. Bodeck, ein neues Weltwunder. Die Geheimnisse der "radioaftiven" Gubftangen.

Misstär-Bochenblatt. Red.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 66/71.

Inb.: (66/71.) Personal-Beranderungen 2c. — (66.) Gine beffische Regimentsgeschichte. — "Alter Marschrichtungspunkt". — Reuce bom beigischen heere. — (67.) Bur Feuergeschwindigkeit. — Laufbahn ehemaliger Kabetten nach 30 Jahren. — Birtschaftliche Arbeiten ber rustischen Truppen. — Reues vom englischen heere. — (68/70.) Die erzieherische Aufgabe ber Offiziere. — (68.) Ritterliche Leibesübungen in Japan. — Reues vom englisch-indischen heere. — Reues vom danischen heere. — (69.) Das große Armee-Jagdrennen in hoppegarten. — (70/71.) Ueber gesechtsmäßige Schießausbildung. — (70.) Das Hospital Royal des Invalides unter König Ludwig XIV. — Der Deutsche Kriegerbund 1901 und 1902. — (71.) Zum 350. Jahren et Beleich bei Sinnersbaufen 2. 2011 1563 tage ber Schlacht bei Sievershausen. 9. Juli 1553. — Reues vom italienischen Beere.

Nuova Antologia. Riv. di lettere, scienze ed arti. Anno XXXVIII. Fasc. 756.

Somm.: G. Boni, dalle origini. (Con illustr. e tav.) — A. Torre, Giovanni Bovio. (Con ritr.) — C. Segrè, la storia di Mile De Lespinasse e un nuovo romanzo inglese. (Con ritr.) — Sfinge, Caterina da Polenta. (Con illustr.) — S. A. Postolico, i dissesti economici in Puglia. — E. Boutet, la scena di prosa. — N. Colajanni, l'esperimento della liberta. — A. Evangelisti, la moderna educazione femminile e gli studi classici. — G. Passigli, la mostra di topografia romana. (Con illustr.) — A. Sassi, quattro lettere inedite della Contessa d'Albany. — M. Ferraris, la crisi degli agrumi. — L'Europa e la tragedia di Belgrado.

Onze Eeuw. Maandschrift voor Staatkunde, Letteren, Wetenschap en Kunst. 3. Jaarg. 7. Aflev.

Inh.: L. J. Plemp van Duiveland, Januari—April 1903. Een overzicht der stakingsgeschiedenis. — L. W. J. K. Thomson, het werk van Generaal Christiaan de Wet over den Oorlog. — W. v. d. Vlugt, het opzegbaar huweiijk. — G. F. Haspels, in het Gezicht van de Haven. — W. Vollgraff, de opgravingen te Delphi.

Die Ration. Greg. von Ih. Barth. 20. Jahrg. Rr. 39/40.

A. d. Inh.: (39.) Th. Barth, Reaftion, Freisinn, Sozialbemofratie. — Elifab. Gottheiner, die Frau und die Sewertschaftsbewegung. — Kom. Sembratowhcz, Rußland als Borbild für Galizien. — M. Bhilippson, ber Sohn des großen Rapoleon. — D. Hauser, die ferbische Litteraur. — (40.) B. Rathan, volitische Bropheseinngen. — I. I. David, ein Arbeiterleben. — E. Heilborn, Inniwoden in Südrufland. Lagebuchblätter. — S. Mehring. das Zerrbild als Erzieher.

Tägliche Runbichan. Berlin. Unterhaltungebeilage. Red. G. Dang. (1903.) Rr. 110—140.

(1903.) Rr. 110—140.

A. d. 3nh.: (110.) R. Blochmann, zu Justus von Liebigs 100. Geburtstag. — Justus v. Liebig und Emma Bluipratt. — Andries de Wet, Briefe aus Deutsch-Südwessafrita. — (112.) P. Wiegler, M. v. Netzsenbug. — H. T. d. 20. M. d. Merzie aus Deutsch-Südwessafrita. — (112.) P. Wiegler, M. v. Netzsenbug. — H. T. d. 20. M. Engere Geter. M. v. Netzsenbug. — H. T. d. 20. M. Engere Geter. M. v. Netzsenbug. — H. T. d. 20. M. Engere Geter. M. v. Netzsenbug. — H. T. d. 20. M. Engere Geter. M. v. Netzsenbug. — H. T. d. 20. M. Engere Geter. — H. H. d. 18. M. d. 18. H. H. T. L. 18. H. H. T. 120. M. Engere Din derber krieglstein, die Aussinder in Benezuela. Ein Epilog. — (119. 12/122.) K. Lienhard, dimerions Gedankenwelt. — (121.) W. Paero Din derhe Tag. — (122.) Duvernoh, die ersten großen Herbstmannwer der preuß. Armee unter Friedrich dem Großen. — (123.) D. d. Leir ner, Just. Lohmeher. — Günt her Saalfeld, wom deutsche Bolssmärche. — (121.) The ner, die afrikanische Koalfeld, wom deutsche Bolssmärche. — (121.) The ner, die afrikanische Koalfeld, wom deutsche Bolssmärche. — (125.) K. Braun. Sommeriage auf dem Berge Athos. — (126.) Die Sagenhalbe des Riefengebirges. — H. Lentsche Enger. Die Anger. Die harz, die Plankan. — (127/20.) M. Wilder und Schwarzwafd. — 14 Deutsche Gographentag. — (128.) B. Langer. Dietharz, eine Mannach. — (130.) H. Wilder. Aussellulum dei Kissanach. — (133.) Geter. D. Bust. — (134.) M. Degen. Aund Fischer und Geothes "Kank". — (130.) H. Walle. — (134.) B. Dern, die derifder und Ereschen Berlin. — (20. M. H. Deefden 1903. — (134.) B. Dorn, die derifde Schödernbrach. — (135.) G. Begener., nittelameritanische Reissen. — (136.) D. H. Dierschen 1903. — (134.) B. Dorn, die deutsche Reissen. — (135.) D. Begener. Meilden. — (136.) D. Begener. Meilden. — (136.) D. H. Dierschen Rasier. — (136.) D. Begener. Meilden. —

Angemeine Beitung. Beilage. ordg. v. D. Bulle. (1903.) Rt. 137/144.

Kr. 137/144.
Inh.: (137/38.) A. Brauseweiter (Arthur Sewett), Ihsen und das religiöse Problem. — (137.) S. Schott, vom unspreien Menschen. — Das Leben der Worter. (Nurop-Bogt.) — (138.) R. Weismann, die iriche Agrardill. — (139.) Der Deutsche Geographentag und der Betrieb der Geographie an ben daherichen Gymnosien. — Die Ungestaltung der Frauentsleidung. Betrachtungen eines Kunschisoriters. — A. Schult, die Straßen der Städte im Mittelalter. — (140/41.) M. Bauer, Schichte und Driefe Wörltes an seine Braut. (Sch.) — (140.) E. Beinrich, ein "Don Carlos" von Balgac. — D. Hafner, Rassredden und Versten als Schrifteller. — (141.) I. unold, zur Ethif des Gesantwillens. — (142.) R. v. Lendensell, die Währlem ind der Veben. — Siegm. Auerbach, zum Kannfe gegen den Kusstkatund den Däusern der Größsäde. — (143.) B. Ed. Vernann, zur Wetthoene lehre der historischen und sozialen Wissenschaften. — T. Breger, Ardja. — B. dolz duren und die Gesindung des Deutschen Reiches. — (144.) R. Döberl. Bauern und die Gegenwart.

Sountagsbeilage Rr. 24/27 z. Boffischen Zeitung 1903. Rr. 273. 285. 297 u. 309.

Inh.: (24.) B. Bolg, zur Sittengeschickte Berlins unter Friedrich dem Großen.
(Schl.) — H. Boppenberg, Grabbe-Grotesken. — H. Bendt, ein Biertefiafrhundert industrieller Bewegung. (Schl.) — (25/26.) S. Fitte, Iohann Friedrich der Großmitige. (Geb. 30. Inni 1803.) — (25/27.) Heinr. Pub. Honden, Seinrich Lande und Karl Gubtom in ihren Briefwechseln. — (25/26.) R. Engelmann, hisfarlist-Troja. — (27.) G. Ellinger, Inlins Wosen. Zum hunderisten Geburtstag. — A. Th. Gaebert, Samuel Rösel.

Deutsche Welt. Gregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 39/40.

A. b. Inh.: (39.) D. Som ib ? ung, Gernheirat und Rahbeirat. — B. Belfche, bie Bilder in ber hohle. (Sol.) — (40.) D. Driesmans, Gobre und Ammon. — B. Soh lermann, bas Indentum in der beutschen Bergangenbeit. — Rufland in Sibirien und Oftaften,

Die Gegenwart. Greg. von Rich. Rorbhaufen. 63. Bb. Rr. 26 u. 64. Bd. Rr. 27.

Inh.: (28.) Caliban bie Sieger. — Timm Kröger, über Beweiswürdiung im Strafpwoces. — A. v. Hartmann, Bildung und The. — (20127.) Eugen Reichel, eine "Hauft" Studie. — (26.) D. Budor, eine vergessens Aufthübung. — I. Norden, Größe Berliner Aunstausskellung 1903. 3. — (27.) Caliban, fledzig Socialdemotraten zu wenig. — B. Hilse, der Schut der Arbeitswilligen. — E. Grottew is, neuerr Anschauungen über die Urlachen der Eiszeit. — H. Budor, Erziehung zum Aunftgewerde. — Günther von Bielrogge, das "rothe" Sachlen.

Die Beit. fregbr. J. Singer, D. J. Bierbaum u. h. Ranner. 35. Bd. Rr. 456/457.

8. d. 3nh.: (458.) Das parlamentarische Baradigma. — A. Jentsch, ein neues Buch über Rufland. — W. Scharling, die lehte dänische Steuerresorm. — H. Spiher, die Arise des Darwinismus. — I. Mausdach, die gertränkte Unschuld des Grasen v. Hoensbroech. — Gras v. Hoensbroech, Erwiderung. — D. Sem per, Michael Pacher. — (457.) Böhmen u. Ungaru. — Arbad, von Szell zu Khuen. — B. Bruni, Barteidämmerung. — Die Engländer im Somaliand. — Berus, Pelmenthum und Ehristenhum. — F. v. Oppelu. Bronitowsti, über die Liebe. — R. Batta, Theodor Streicher. — L. Schmidt, die unsichtbare Bühne.

Die Beit. National-fociale Bochenfchrift. Red.: Baul Rohrbach und Baul Bichorlich. 2. Jahrg. Rr. 40.

Inh.: F. Naumann, das Mahlergebnis. — R. Olbenberg, über Bolls-ernährung im Indufriestaat. — R. Wilbran dt, der Arbeiterinnenschut in der deutschen Industrie. — Erich Schlaitzer, Jena oder Sedan? — Paul Foorlich, Ernst von Wolzogen rodivivus.

Die Silfe. Gregbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 27.

3nh.: E. Groe, unfere Rieberlage. - Silbebranb, ber neue Reichstag. - D. b. Gerlach, die Marburger Bahl. - Raumann, Briefe über Re-

Die Umfcan. Ueberficht über die Fortidritte und Bewegungen auf bem Gesamigebiet ber Biffenschaft, Echnit, Literatur und Runft. oreg, von 3. S. Bechholb. 7. Jahrg. Rr. 28.

3nh.: Die Schutsmittel bes Organismus im Lichte ber neueften Forfchungen von Ehrlich. — D. herz, bie Mammuterpebition an ber Kolyma-Berefoffa. — Ostar Confrom: Paris Motolib. — W. Woth, Ehemie und Kunft. — S. Albert, auf bem Meeresgrund gefundene antite Kunftickhe. — Earngies Schrift über die Ksicht ber Reichen. — R. hennig, das Eisendahnnet ber

Die Beimat. Monatefchrift bes Bereins g. Bflege ber Ratur- und Lanbestunde in Schleswig-Solftein, Samburg u. Lubed. 13. Jahrg. Nr. 7.

A. b. Inh.: Bog, hermann Taft, ber Reformator hufums. 1. (Mit Bilbern.) — Dintelmann, über die neuesten Ergebniffe der Bersuchsklicherei auf dem Kaifer Wilhelm-Ranal. (Mit Bilbern.) — Philippfen, 1. Sagen und Sagenhaftes von Fohr.

Das Land. Beitschrift fur bie focialen u. volletumlichen Angelegenbeiten auf bem Lande. Greg. v. S. Cohnrey. 11. Jahrg. Rr. 19.

Inh.: Dl. Sering, ein nachahmenswertes Beispiel für die innere Kolonifation.

— Wagner, die Jugenbfürsorge nud das Kahitel der Liebe. — B. Bruns, ein miggludter Bersuch auf dem Gebiete der ländlichen Wohlsahrispsiege. — Bh. Wittgen, Lefeverein für den Landlreis Wiesbaden.

Heber Land u. Meer. Deutsche illuftr. Beitung. Berantw. Reb.:

teber Laub u. Meer. Deutsche illustr. Zeitung. Berantw. Reb.: L. Schubert. 90. Bb. 45. Jahrg. Rr. 35/41.

A. b. Inh.: (35/38.) B. Schulze Smidt, Demoijeste Engel. Eine Altbremer Sausgeschichte. — (35.) Th. Palter, Mineralwasserturen. — M. Wundt, abine Tednik. — (35.) Th. Palter, Mineralwasserturen. — W. Wundt, abine Tednik. — (35.) The Palter, Mineralwasserturen. — Det. Elsener, die Ansielunger in Webpreußen und Bosen. — 3. Gottwald, Saloniti. — (37.) Theo Seelmann, Audersport und Gespundeit. — Hr. Regensberg, Haberten durch Ausstische Auflich. — Peinz Krieger, das neue elektrische Schreinbeinterer auf Belgaland. — Peinz Krieger, das neue elektrische Schreinbeinterer auf helgaland. — Peinz Krieger, das neue elektrische Schreinbeitung. — (38.) D. Jentig, Damelhintseuer auf helgaland. — Peinz krieger, das neue elektrische Schreinbeitung. — (38.) D. Jentig, Damelhintseuer. — (39/41.) E. Jahn, der Schatten. Erzählung. — (39.) B. Schitte, moderne Bertehreitrantheiten. — E. Ilgner, unsere hunde. — Das neue Rathaus in Frantlurt a. Dl. — (40.) I. Gott wald, Frühlingstage in der Stadt Tiosserians. — H. D. Schad, russische Pariser Damenerhaurante). — (41.) Lanera, Luareg, französ, Spalies (Bariser Damenerhaurante). — (41.) Lanera, Luareg, französ, Spalies und Chasser b'Afrique. — Automobilismus. — A. v. Schad, russische Obsthäder in Ostpreußen. — Rüchtliche Ballonsapten.

Banbern und Reifen. Red.: L. Schwann u. Sans Biendl. 1. Jahrg. 13/14. Deft.

1. Jupig. 13/14. Pett.
Inh.: H. Hoef, eine Winterfahrt aufs Wetterhorn. (Mit Abb.) — G. Frhr. v. Saar, der Campanile di Bal Nontanaia. (Mit Arte u. Abb.) — Hans Bienbl, der Tod in den Bergen. — Worauf beruht unfere Bergfende? Autobiographische Bemerkungen und phydologisch-alpine Betrachtungen. (Wit Portr.) — Reues aus dem südlichen Wolargebiete. — W. Zurbriggen, die erste Ersteigung des Aconcagua. (Wit Abb. u. Bortr.) — R. v. Lendenselbe L. de Matterhorn. (Mit Vanorama.) — Ed. Pichl, die Dachftein-Südwand. (Mit Stize u. Abb.) — N. v. Lendenselbe das neußeschnische Ersteige u. Abb.) — A. Fischer, eine Traversierung der Weize. (Wit Stize u. Abb.)

Die Boche. 5. Jahrg. Rr. 26/27.

M. b. 3nh.: (26.) D. Laffar, Die Biele ber fingienifden Bewegung. — Lilli Jannafd, gur Lebenetunde. — (26|27.) Th. Rühl, ber Lehusmann von

Bröfum. Roman. (Fortf.) — (26.) Reinert, Altwerben. — B. Ottmann, stanbinavische Figuren. — B. Matschie, ein ausgestopftes Mammut. — (27.) M. Schauseil, Tiestabelinie für beutsche Seeschiffe. — 3. Bilde, die Rieler Boche. — 3. Bittner, Schule und Obstdan. — E. Brenner, die herftellung von Riesendsselbitien und beren Ruben. — Fred v. Brenter, unsere Telegraphenpioniere.

Beitrage jur Colonialpolitit und Colonialwirtschaft. Schriftleiter: A. Seidel. 4. Jahrg. heft 17.

Inh.: Eberh. v. Sollopp, Sitten und Gebränche ber Bakoto in Ramerun. 3.
— Sander, Bericht über die im Auftrage des Kalferlichen Gouvernements auf dem Wege von Tanga nach Motchi in der Zeit vom 11. Januar die 10. April 1903 unternommene Reife zur Erforschung der Tfetfestiege. 2.
D. Heffe, die oftafrikanische Bahnfrage. 1.

Bopnlar-wiffenschaftliche Monatsblätter jur Belehrung über bas Judentum. hreg. von Ab. Brull. 23. Jahrg. heft 6.
31h.: L. herzberg-Frankel über Morit Lazarus. — Berbandstag der Literaturbereine. — Intellettuelle Bervollfommnung und moralische Erkenninis. — Ethische Charatterbilder aus dem Kalmud.

#### Mitteilungen.

Der von Gully-Brudhomme gestiftete Breis von 1500 Fred. jur herausgabe ber erften Gebichtfammlung eines frangofischen Lyriters wurde furglich jum zweiten Male vergeben und zwar an Charles Dumas.

In Frangensbad will bie Brager Gefellicaft fur Forberung beutscher Runft, Literatur und Biffenschaft ein Goethe-Bentmal in Morgenzeilpart errichten laffen.

Das Bergtheater am Hegentangplate im Barg, eine fant dem Buschauerraum unter freiem himmel liegende Bubne, wurde mit bem Maifestspiel "Balpurgis" von Ernst Bachler eröffnet. Das von Weimaraner hoffchauspielern und einheimischen Dilettanten auf geführte Stud brachte es nicht zu einem entschiedenen Erfolge.

Der betannte frangofische Charafterspieler Dounet. Sully bat im Berein mit Bierre Barbier, dem Sohn des Librettisten gleichen Namens, ein Bereichauspiel "Don Juan im Alter" gefchrieben.

Im Wiener Jantschtheater hat eine neue breiactige Poffe ,, Berliebte Lent'" von A. Dapner recht gefallen.

In Rom fand bei ber Erstaufführung bas neue Schaufpiel "Lon-bine" von Marco Braga nur maßigen Beifall.

Das Darmftabter Goethebentmal marb am 30. Juni in Begenwart bes Großherzoge enthullt; bie Festrede hielt Prof. Sarnad.

In Borter wird am 2. August ein Dentmal fur ben Dichter Soffmann von Fallereleben enthullt, ein Granitblod mit bei Dichtere Mebaillonportrat, bas ber Berliner Bildhauer Runne ge schaffen hat.

Im Londoner Neuen Theater fand Subermanns ,, Es lebe bas Leben" in englischer Ueberfepung nur magigen Beifall.

Im Dresdner Refibenatheater fand das vieractige Schauspiel ,, Das buntle Lor" von Gelir Philippi, dant ber wirtungsvollen Musführung der hauptrolle durch Abalbert Mattowelly eine beifällige

Ein Drama "Lucifer" von E. A. Lutti ift von D. E. Sarbleten und Ott. Bilg übersest worden und wird im nachften Binter in Deutschland jur Aufführung tommen.

Im Breelauer Lobe-Theater hat ein breiactiges Schaufpiel "Der Marichall" Erfolg gehabt. Der Berfaffer heißt Richard Bendriner und ift ein Breelauer.

Wie befannt, foll in helfingor bem Dichter bes "hamlet" Shale-fpeare ein Dentmal errichtet werben; auch die Rönigin von Eng-land hat jest 2000 & für biefen 3wed gespendet.

3m Berliner Theater geht als erfte Sondervorstellung ber nachsten Spielzeit Bebbele Fragment "Dolod" nebft Bacharias Bernere ,,24. Februar" in Scene.

Den Soefftpreis, ber in Amfterdam alljahrlich fur bas befte Bedicht in claffifchem Latein vergeben wird, erhielt diesmal Beter helbar Damfte aus Utrecht fur bas Gebicht "Forize zestivae" (Sommerferien).

Mus Anlag bes hundertften Geburtstages bes Dichtere Julius Mofen ift in Oldenburg ber bisherige Saarentorplag in Julius Mofen-Blag umgetauft, in Marienen i. B., dem Geburtsorte des Dichters, der Grundstein ju einem Dentmal fur ihn gelegt worden.

# Die schöne Literatur.

# Beilage zum Literarischen Centralblatt für Deutschland.

Mr. 15.]

Beransgeber und verautwortlicher Rebacteur Brof. Dr. Eb. Barnde.

[4. Jahrgang.

#### Berlegt von Ebnard Avenarius in Leipzig. Lindenfraße 18.

Erfceint zweimal monatlich.

→ 1. Auguft 1903. -

Preis jährlich 6 Mark.

Apel, B., die Möride's. (239.) Balde, J., Probleme. (235.) Bop Eb., I., das ABC bes Lebens. (235.) Bop ife- Palma, G., wei Bücher Liebe. (240.) bon Elen ficen, M., Friede den Hitten. (235.) Eichelbach, D., Erzählungen. (237.) Falle, G., hobe Commertage. (241.) Deiling, J., Märchen ans bem alten und neuen Jahrhundert. (237.)

bergog, R., Gebichte. (240.) Silbebranbt, B., neue Breiti-Chansons. (242.) Literarisce Ishrbuch. Strag. v. B. Thiel. 1. (243.) Reller, in beiner kammer. (236.) Lehferling, Gräfin M., buntle Sterne. (242.) Mengs. G., auf Bergeshöhn. (233.) Khiliphi, F., Haffelbad, unb Bilberborn. (236.) Romualb, A., Fügungen Gottes. (237.) Salburg, E. Grafin, bas Briefterstrafhaus. (233.)
Salus, D., Ernte. (241.)
Sopuforff, M., Falati. (237.)
Sounenfels, M., die Anbere. (234.)
Stritt, E. J., Magenbitter. (242.)
Borberg, Dt., Gefcichten aus alter und neuer Zeit. (237.)
Bendriner, R., ber Marschall. (237.)

ANE Bücherfenbungen erbitten wir nuter ber Abreffe ber Egyeb. b. Bl. (Bindenkruße 18), alle Briefe unter ber bes heransgebers (Raifer Wilhelmftr. 29). Rur folde Werfe tonnen eine Befprechung finden, die der Arb. vorgelegen haben. Bei Correfpondenzen über Bücher bitten wir flets den Ramen von deren Berleger anzugeben.

#### Moderne Frauenromane.

Mengs, Georg, Auf Bergeshohn. 2 Banbe in einem Banbe. Berlin, 1903. Jante. (232, 190 G. 8.) .# 4.

Salburg, Ebith Grafin, Das Priefterftrafhaus. Dreeben, 1903. Reigner. (199 S. 8.) . 3.

Sonnenfele, Amanda, Die Andere. Dredben, 1903. Bierfon. (185 S. 8.) # 2.

von Ctenfteen, D., Friebe ben Satten. Munchen, 1903. Allgemeine Berlagegefellichaft. (360 G. 8.) . 4 4.

Boy-Cb, 3ba, Das ABC bes Lebens. Bielefelb, 1903. Belhagen & Rlafing. (384 G. 8.) Geb. A 6.

Balde, Johanna, Probleme. Dresben, 1903. Bierfon. (206 G. 8.) .# 3.

In der mehr und mehr zunehmenden Zahl der von Frauenhand geschriebenen Romane finden sich immer wieder einige, bie besonders burch ben Ernft und ben Bleiß ber Darftellung und Ausarbeitung bes jeweiligen Problems auffallen. Georg Mengs (Gertrub Buftorff) wußte bem Contraft zwischen einem evangelischen Pfarrer und einer atheiftifden Studentin ichließlich zwar nur eine außerliche Löfung zu geben, aber es gelang ihr, in bie Tiefen ber Seelen zu bringen und die Weltanschauungen für fich reben zu laffen. An äußerer handlung ift ihr Roman arm. Gine Studentin und ein Pfarrer lieben fich. Auf Bergeshöhn, im friedlichen Bfarrhause und in feiner Umgebung, ftogen bie Gegenfage an einander. Und ba Baffer und Feuer fich nicht mischt, sonbern ftets nur zischt, so ift auch hier bas Enbe ein refigniertes Auseinandergehen und Für-Sich-Bestehen. Prachtig gelungen ift Mengs ber Pfarrer Isse. Der Pfarrer tritt faft gurud hinter bem echten Chriften, bem Borte nichts, Thaten alles find. Diese Berson strahlt Barme aus und wird jedem in guter Erinnerung bleiben, ber ben Roman gelefen.

Der Roman ber Gräfin Salburg ift "mit Benutzung von Zeitstudien und authentischen Quellen" abgefaßt. Es liegt Tendenz in ihm. Das "Priesterstrafhaus" ist ein Institut, in welches alle Geistlichen verbannt werden, die dem Bischof Carol Biersacher lästig sind. Biersacher ist geschildert als der Typus des herzlosen, politisch ehrgeizigen Geistlichen, der nur das weltliche Interesse der Kirche im Auge hat.

Beilage ju Rr. 31 bes Lit. Centralbl. f. Deutfoland.

Ihm steht gegenüber der bescheidene, grundbrave und jeder Aufopferung fabige Pfarrprovifor Dettinger, beffen ganges Glud es ift, wenn er mit seinem alten Bater auf ber Pfarrei leben und ihm die letten Tage seines Lebens vergolben fann. Da Dettinger ein Bermögen von 10000 Kronen nicht ber Rirche vermacht, sondern für weltliche private Zwede verwendet, so trifft ihn der gorn des habsuchtigen Bischofs. Das Priefterftrafbaus vereinigt in feinen Mauern bie bebauerlichsten Opfer pfaffischer Gehaffigfeit und bie an Berg und Geift verkommenften Subjecte, ben Auswurf bes Briefterstandes. Es ift nicht ohne weiteres festzustellen, was auf "authentischen Duellen" beruht (gang abgesehen bon bem objectiven Wert biefer Quellen) und was ber Phantafie und ber Leibenschaft ber Berfafferin entsprang. In jebem Falle gelang es ihr, wenn auch unter Anwendung ftarter Effecte, die Sympathien bes Lefers auf ben unglucklichen Pfarrprovisor zu vereinigen, mahrend man fich von bem Bischof und feiner Digwirtschaft mit Abichen abwenden wirb.

Ein kluges und an feinen psychologischen Beobachtungen reiches Buch ift ber Roman "Die Andere" von Amanda Sonnenfels. Es ift ein Tagebuch, in bem Sentimentalitat und Schnobberigkeit eine feltsame Ghe eingeben. Weniger die Entwicklung des Problems, das nicht mehr neu ift, ale bie geiftvollen Gingelheiten intereffieren und gewinnen ben Lefer. Daß ein junges Mabchen einen Grafen anschmachtet, bag es fich in einen Mann verliebt, bem feine Maitreffe zur Beit wichtiger ift, bag es an ber Rrantung, bie in ihrer Entbehrlichfeit liegt, bitter leibet und ichlieflich einen Compromiß schließt (ben biesmal ber Tob ber Mutter äußerlich übrigens sehr plausibel macht), das ist im einzelnen wohl noch vieler Abstufungen fahig, aber im Grunde boch bis zur Ermattung behandelt. Hundert Kleine Buge, geiftreiche Auffaffungen und ein beherztes Anpaden aller Gewiffensfragen machen ben Wert bes Buches aus. Da Amanda Sonnenfels überbies bie innere Sandlung burch äußere Momente geschickt zu steigern verfteht und im Schluß, bem Selbstmord ber Rampfenden, über eine ebenso fnappe wie herzenswarme Darftellungsweise verfügt, tann man ihren Roman zur Lecture mit gutem Gewiffen empfehlen. Aus ihm spricht ber Geift ber Echtheit.

Diefer Geist spricht bagegen gang und gar nicht aus

234

bem focialen Roman von DR. von Etenfteen. Birtungsvoll (mit dem Ende eines Duells) sest er ein, verblaßt aber balb in ben mafferigen Farben Ohneticher Behabigkeit. Die Rahe bes Tobes hat einen Lebemann zahm gemacht. Er lernt bas Glud bes Lanblebens und ber geregelten Arbeit im Sause eines seiner Freunde tennen, wo er lange Wochen als Reconvalescent verweilt. Auch er will wie diefer ein Bolksbeglüder werben. Er tummert fich jum erften Mal in feinem Beben ernftlich um feinen Gifenhammer und entpuppt fich bor feinen erftaunten Leuten als Wohlthater ohne Schranten. Er heiratet (consequent soll ber Mensch sein!) eine Bauernmagb. Er wird viele Rinder haben und ben Behörben angenehm sein. Das ware alles ganz schön, wenn man's nur glauben könnte. Aber wer kann bas? Nur ganz naive Gemüter werben ben Ausführungen ber Berfafferin gläubigen Bergens folgen. Sie ibealifiert Personen und Berhaltniffe in ganz übertriebener Beife. Bor fünfzig Sahren hatte ber Roman vielleicht feinen Weg machen konnen. Beute ift mit ber Schwarz-Beiß-Technit in ber Literatur nichts mehr anzufangen. Selbst ber kleine Mann beginnt zu merken, baß es noch etwas mehr giebt als nur schlankweg gut ober schlantweg boje.

Der lebenbige und hübsche Einzelheiten enthaltende Roman der Jda Boy-Eb berührt sich inhaltlich mit dem der Amanda Sonnensels. Nur daß die Liebende hier über den ersten Geliebten hinwegschreitet zum zweiten. Besonders anziehend ist die Schilderung einer secessionistischen Künstlercolonie in Schwerin, in welcher der prächtige Charakter eines jungen Bilbhauers im wirkungsvollen Gegensatzu dem nervösen Gebahren eines Lyrikers gestellt ist. Der Titel verspricht zwar mehr, als der Roman hält, aber einen hübschen Einblick in die Seele einer, die Liebe begehrt und Liebe zu spenden sehnsüchtig erwartet, gewährt er jedenfalls. Mädchen können aus solchen Büchern nur lernen.

Es erübrigt sich über ben Roman von Johanna Balde ein Wort zu verlieren. Ein so confuses Zeug gehört gottlob boch zu ben Seltenheiten. Man könnte die Bersafferin beneiben um ihre Naivetät und ihre Unfähigkeit, dem Leben ins Auge zu schauen. Nicht einmal vom Standpunkt der Grammatik aus ist diese Schreiberei einwandfrei.

Paul Zschorlich.

#### Besammelte Ergählungen.

Reffer, Baul, In beiner Rammer. Gefchichten. Paberborn, 1903. Schoningh. (245 G. 8.) # 2.

Bhilippi, Frip, Saffelbach und Bilberborn. Ergablungen aus bem Beftermalber Bolteleben. Seilbronn, 1902. Salger. (196 S. 8.) 2, 40.

Borberg, Mar, Geschichten ans alter und neuer Beit. 2. Folge. Salle a. S., 1903. C. E. Müller. (209 S. 8.) # 2, 70.

Shuftorff, Alfred, Salali und andere Reitergeschichten aus Defterreich-Ungarn. Dresben u. Leipzig, 1901. Bierson. (202 6. 8.)

Romnald, Abjutus, Fügungen Gottes. Bier Ergablungen. Diegen, 1902. Suber. (79 S. 8.) .# 2.

Cfcelbach, hand, Erzählungen. Mit Bilbern von A. Sieberath, J. Schönbrunner, J. von Taat u. R. Rucktaschl. hreg. von der Deutschen Literaturgesellschaft. Munchen, 1902. Allgemeine Berlage-Gesellschaft. (391 S. 8.) .# 4.

Beiling, hans, Marchen ans bem alten und nenen Jahrhunbert, Buntschmud von F. D. haller. Freiburg i. B., 1902. Fehsenfelb. (185 S. 8.) Geb. & 4.

Wollte man nach ben oben verzeichneten Neuerscheinungen urteilen, so könnte man benken, die Beit der Bücher, die wir

mobern zu nennen psiegen, sei vorbei. Denn abgesehen von Söhnstorsis "Halali", das aber auch nur maßvoll modern ist, gehört diesmal keins in diese Kategorie; höchstens Philippis Erzählungen zeigen wenigstens durch ihren Realismus Berwandtschaft damit.

Paul Rellers Geschichtenbuch spiegelt biefelbe liebenswürdige Perfonlichkeit wieder wie fein Roman "Waldwinter" mag diefer immerhin wegen bes umfaffenberen Stoffs und ber größeren Unlage bie höhere Wertung verbienen. Die sympathische Ginleitung fagt uns, bag biefe Geschichten ju stillem Lesen in einsamen Stunden bestimmt sind, daß fie nicht burchraft, sonbern in ber rechten Stimmung nach und nach genoffen fein wollen. Gie führen uns teils heiter humoristische, teils ernfte Bilber aus bem Menschenleben vor; gelegentlich wird auch die Form bes Marchens ober ber Sage mit Glud verwandt. Natürlich ift nicht alles gleichwertig; aber wohlthuend fühlen wir und ftete berührt. Mancher originelle Bug findet sich zunächst in den "Tiergeschichten" (S. 51 fg.), die natürlich vielfache Beziehungen auf das Menschenleben haben. Originell nach anderer Rich. tung find bie humoristischen Erzählungen "Ansichtsposifarten" (S. 156 fg.) und »In absentia« (S. 190 fg.). Die lestgenannte berichtet reizend von einem Dorfcantor, ber mit einigen Flaschen Bein . In absontia. bie Berlobung feines Sohnes feiert, bei biefer Gelegenheit in einem braven jungen Landwirt, ber ihn zu besuchen tommt, seinen Schwiegersohn findet und fich bei ber baburch notig geworbenen zweiten Berlobungsfeier so betneipt, daß er nun boch ben neuen Schwiegersohn bitten muß, am nachsten Festtag bie Orgel gu fpielen, wahrend er nur, um bies felbft gu thun, ber Berlobungsfeier bes Sohnes in ber nahen Stadt fern geblieben ift. Bon wehmutigem Anfang zu erhebendem Abschluß führt uns z. B. die gemutvolle Stizze "Das alte Beim". Gine hubiche Geschichte aus ber Rindheit mit beutlichem ichlefischen Einschlag giebt "Borfrühlingserinnerung", mahrend bas nachfte, auf ben halligen spielende Stud "Seeschwalben" tieftraurig wirkt. "Das Köftlichste" zeigt uns in sehr sympathischer Beise, mas echte Liebe über ein Kinderherz vermag, mahrend "Der Rog" ein icones Bilb felbftverläugnenber Menichenliebe entrollt. Diefe Beispiele mogen genugen, obwohl es leicht ware, sie zu vermehren.

Literarifd wohl bebeutenber find Philippis Wefterwalber Dorfgeschichten. Ihre Hauptvorzüge liegen barin, daß sie mit Dichteraugen geschaut find und unbedingt echt wirten. Eine armliche Gegend, fummerliche fleine Leute werben uns vorgeführt; bes Lebens Not spielt eine große Rolle in biesen Wefterwälder Dörfern. Der Pfarrer, der wahrlich nicht im Ueberfluß lebt, gilt biefen Leuten als ber "reiche Mann", ber eigentlich niemanden an bie Bezahlung ber ihm zustehenben Gebühren erinnern barf, er mußte bies benn fo gut verstehen wie "ber gescheiteste Pfarrer". Die offenbar sehr echte Munbart, in ber alle Gefprache wiebergegeben finb, erschwert freilich bem Nicht-Besterwalber bas Berftanbnis etwas, und ich habe mir bisweilen wohl etwas weniger Echtheit gewünscht; aber ein erfreuliches Buch hat uns Philippi, offenbar selbst ein Pfarrer der von ihm geschilderten Gegend, zweifellos gegeben. Wieber einmal steht es unter bem schönen Beichen ber Beimatkunft. Wenn wir wieberholt, namentlich in ber traurigen Erzählung vom "Lohnprediger" ben Unfegen bes Sectenwefens, bes religiöfen Ginfpannertums tennen lernen, so zeigt nicht nur diese durch die Gestalt des Schäfers hannes, ber bann auch in ber nächften wiederkehrt, baß solches Ginspannertum auch seine Lichtseiten hat, sondern noch erfreulicher wirkt nach biefer Richtung bie lette Ge schichte "Beim Schneiberpath", aus ber wir recht beutlich feben, wie auch ein Pfarrer vom einfachen Mann fehr viel

lernen tann, und bie uns mit warmem Dante bon bem liebenswürdigen Buche icheiben läßt.

Borbergs Geschichten haben mit benen Philippis gemeinsam ben Zug des Erlebtseins, der inneren Wahrheit, wenn sie auch künftlerisch nicht auf derselben Höhe stehen. Die erste führt uns allerdings in das ausgehende 17. Jahrh. zurück; aber dann tritt des hochgeschätzten Geistlichen eigene Ersahrung in ihre Rechte. Zunächst geschieht dies ganz direct in zwei Geschichten aus dem Strasgesängnis, von denen vor allem die zweite "Bompejus" von ergreisender und zugleich erhebender Wirkung ist, dann in "Wahrheit" durch das Medium eines andern Geistlichen. "Späte Ostern" hat vielleicht nur Motive aus des Vers. eigenem Erleben aufgenommen; jedensalls ist aber auch diese Liebesgeschichte sehr lebenswahr.

In eine ganz andere Sphäre kommen wir mit Söhnstlorffs Reitergeschichten "Halali". Sie zeigen ein nicht unbeträchtliches Schilberungstalent, das sich meist an Stizzen erprobt, und einen frischen Reitersinn, der mit warmer Liebe an dem erwählten Beruse hängt. Manch guter Scherz aus dem militärischen Leben erfreut uns; aber auch wehmutige und tiesernste Töne werden mit Glüd angeschlagen; bedeutend ist das kleine Buch ja nicht, aber glüdlicherweise auch nicht so ausgesprochen modern wie die gelegentliche Nennung von des Verf. Lieblingsautoren fürchten läßt. Ich denke, es wird manchem, besonders alten Militärs, eine angenehme Stunde bereiten.

Eschelbach versügt über ein niedliches Talent, aber boch, nach bem vorliegenden Buche zu urteilen, hauptsächlich als Erzähler für die reifere Jugend und zwar, da er offenbar Katholik, wenn auch der milberen Observanz, ift, insbesondere für die katholische. Das Weltbild, das er giebt, zeigt ja auch trübe Seiten; aber schließlich wird den Guten und Braven immer der Sieg oder mindestens süßer Trost in ihrem Leide zu teil. Ueber die Linie der besseren Jugenderzählung geht weniges hinaus, am meisten wohl die erste Erzählung "Mal-Aloys".

Hans Heilings "Märchen" sind liebenswürdig im allerbesten Sinne. Das einzige, was ich daran nicht verstehe, ist der Zusatz "aus dem alten und neuen Jahrhundert"; benn sie sind ja zeitlos, wie es das echte Märchen sein soll. Kinder wie Erwachsene können in gleicher Weise ihre Freude daran haben. Biele Stücke sind schlicht und einsach, z. B. "Bon der Prinzessin, die alles glaubte" oder "Firlesanz und Kingeltanz", andere graben, ohne deshalb aus der Sphäre des Märchens herauszutreten, beträchtlich tieser wie "Kimm mich mit!" "Bom Lachen und Weinen" und "Der weiße Schlitten". Das letztgenannte ist vielleicht das Juwel des ganzen Buches.

#### Uraufführungen

im Lobetheater zu Breslau am 4. und 15. Juli 1903.
Bendriner, Richard, Der Maricall. Schauspiel in brei Acten.
Apel, Paul, Die Möride's. Schauspiel in brei Acten.

Es hängt mit ber unerfreulichen Gestaltung unserer Breslauer Theaterverhältnisse zusammen, daß wir Uraufführungen nur zu der Zeit erleben, in welcher sonst über allen Bipfeln Ruhe herrscht. Im Winter, wo unter dem Theatermonopol beinahe alle künstlerische Initiative in Breslauschläft, wird uns der Spielplan von den Berliner Kassenerfolgen dictiert. Bon Ansang Mai dis Ende August dagegen haben wir die frische, strebende Krast Alfred Halms,

ber in seinem Sommertheater zwar viel schlechte und frivole Ware der Menge bieten muß, daneben aber so viel wie möglich auch künstlerischen Ehrgeiz bethätigt und Aufführungen in Deutschland noch nicht gespielter Stücke wagt. Vielleicht um dem Sommertheater etwas Schach zu bieten, ist nun im Lobetheater, einer der drei winterlichen Monopolbühnen, die sonst mit dem 15. Mai schließende Spielzeit verlängert worden, und in dieser außerordentlichen Sommersaison werden auch in Berlin noch nicht approbierte Stücke den nur in geringer Anzahl sich einsindenden Vertretern des Verslauer Publicums, dessen Masse dalmsche Sommertheater allabendlich füllt, geboten.

Man kann die Forderungen des platonischen Sokrates an den Dichter betreffs der ihm notwendigen Sonderkenntnisse für übertrieben erklären, allein immer wird man vom Dramatiker verlangen müssen, daß er sich in den Gesellschaftskreis, den er vorsühren will, hineingelebt, Land und Zeit, in denen sein Drama spielt, sich selber vergegenwärtigt habe. Wenn bereits einstens Schiller für Tell und Demetrins die umfangreichsten Studien zur Gewinnung eigner Anschauung des Milieus gemacht hat, so dürfen wir nach Ausstellung der naturalistischen Theorien nach dieser Richtung noch strengere Ansorderungen stellen. Hatte doch eben Schiller "Nachbildung der Natur" vom Dichter gefordert:

Bas nur Giner bermag, bas follte nur Giner uns foilbern: Bog nur ben Pfarrer, und nur Iffland ben Forfter allein.

Die Anziehungstraft von Lessings Solbatenstud beruht jum großen Teile eben barin, baß Leffing in militarischen Preisen gelebt und in ihnen Studien für feine "Minna von Barnhelm" gemacht hatte. Richard Wenbriner bagegen getraute fich ein Solbatenftud zu ichreiben, obwohl er von allem, was militärisch möglich und unmöglich ift, auch nicht bie entfernteste Ahnung hat. Denn bie Bieberholung bes Bebelichen Urteils über Cavallerieattaden ift, auch wenn fie von B. feinem "Marfchall" zu grober Abfertigung eines Bringen in ben Mund gelegt wird, noch tein Erfat für ben Mangel an jeglicher Borftellung folbatifchen Befens. Run tonnte ja immerbin trop ber grobften Berfehlung bes Milieus eine bramatisch anziehende Handlung möglich sein, obwohl biese Berfehlung arg bedentlich wird in einem Stude, in bem außer brei völlig unbedeutenben Episobenfiguren und einem weiblichen Befen nur höhere Offiziere auftreten. Aber biese Dame, bie polnische Grafin Wanda, ift nicht minber als bie Generale jur Carricatur verzeichnet. Da ber Ronig und bie hofcamarilla ben bom Feinbe angebotenen Baffenftillftanb und Frieden munichen, ber Ronig aber feinem Marichall (wir befinden uns in einem Butunftstriege ber offenbar als Preußen gebachten Riefenarmee) nicht zu befehlen magt (!), wird Banda, als bes Marichalls Geliebte, an ihn abgeschickt. Db bie Grafin wirklich als Polin bem Staate feinblich gefinnt ift ober nur ihre Macht über ben Marichall erproben will, tann man aus ihrem verworrenen Betragen nicht entnehmen. Jebenfalls benimmt fie fich in ber erften Unterrebung mit bem verliebten Marfchall für bie Erfüllung ihrer Miffion fo ungeschickt wie möglich. In ber zweiten bietet fie in wiberlicher Aufbringlichkeit ihre Singabe als Preis für Wiberrufung bes Schlachtbefehls an und schießt, als ber Marschall trop seiner erregten Sinnlichteit nicht barauf eingehen will, ben großen Theaterfelbherrn ohne weiteres über ben Saufen. Richard Bagner gab einmal bie fatirifche Definition: Effect fei eine Birtung ohne Urfache. Gin folder Effect ift Grafin Banbas Biftolenfnall. Es ift ber einzige Effect, ben 28. zu erzielen wußte. Die wieberholte Burudweifung bes Anspruchs bes Minifters bes Aeußeren, bei ben Ariegsoperationen seine Stimme mit

erheben zu dürfen, klingt fast wie eine absichtliche Polemik gegen Fürft Bismard ju Gunften Blumenthals, ber ja befanntlich biese wohlbegrundete Bismardische Forberung in Birklichkeit wie in seinen Aufzeichnungen bekampfte. Diese Anspielung 28.8 ift bemnach so übel geraten wie seine übrigen hinweise auf 1870. Die commanbierenben Generale benehmen sich gegen einander, daß man fürchten muß, fie werben gleich zu raufen anfangen. Der Marschall aber laßt jeben einzeln zu fich tommen, um ihn feinem Schlachtenplane gefügfam zu machen. Sein Berfahren erinnert an Octavio Biccolomini, aber auch ohne ben für 28. gefährlichen Bergleich wurde man die Anlage seiner Intrique als ebenso verfehlt zurudweisen muffen, wie die militarischen Beftandteile seines Solbatenstudes. Die Sprache entbehrt jeber Charafteristit wie Natürlichkeit. Und wenn auch ber erfte Aufzug weniger schlecht geraten als die beiben folgenden, so bleibt es boch ein öffentliches Aergernis, daß ein solch jämmerlich mißlungenes, talentloses Werk aufgeführt wurbe. Seine Richtigkeit mußte jedem Regiffeur und Schauspieler beim ersten Lesen schon sich berart aufbrängen, daß sachliche Gründe für diese Bevorzugung überhaupt nicht in Frage tommen tonnten.\*)

Durch die Uraufführung von Baul Apels Chebruchsbrama im Paftorhause haben wir dagegen einen entschieden begabten Anfänger, aber zugleich auch ein zur Aufführung noch nicht reifes Schauspiel tennen gelernt. Der bie fterbenbe Tochter Lotte aus bes Baftors Sans Möride erfter Che behandelnbe Doctor Frit Rrafft begeht Chebruch mit bes Baftors zweiter Frau (Frl. Mager). Rach ben Lehren Ibfens und Tolftois in der "Macht ber Finfternis" forbert ber alles burchschauende blinde Großvater (Herr Höfer) die Schuldigen auf, dem betrogenen Gatten alles ju betennen. Jahjornig, wie Paftor Bans icon borber erschienen ift, schlägt er ben jungen Hausfreund nieber und wendet fich in verzweifelnben Sohnworten gegen Chriftus, ber Schuld und Mord zugelaffen habe. Aber ber ohnmächtige Frig erwacht wieder zum Leben und banterfüllt spricht ber Baftor vor ihm knieend die Bitte bes "Bater unser": "Bergieb uns unfre Schulb". Die Scene ift, wenn sie so prächtig gespielt wird, wie dies hier durch bie Herren Biegel und Lettinger geschah, wirklich ergreifenb. Aber ber Berf. hebt ben Ginbrud auf, wenn er im nachsten Aufzuge uns ben Gatten wieber erfüllt von Zorn und Eiferfucht zeigt, bie ben frommen Beiftlichen jum Selbftmorb treiben. Der gange lette Aufzug ift verfehlt, in ben beiben erften trop lobenswerter Ratürlichkeit ber Sprace alles zu gebehnt; die religiösen, mit Darwin und Schopenhauer gewürzten Gespräche find oberflächlich und überflüsfig. Ein achtungswertes Talent hat ein völlig ungenügenbes Bert geliefert, bas nicht auf bie Buhne gehört hatte.

Max Koch.

#### Lyrik.

Falte, Guftav, Sohe Commertage. Samburg, 1902. Janffen (106 S. 8.) Geb. # 3.

Renferling, Grafin Margarete, Duntle Sterne. Breslau, 1902. Shletter. (255 S. 8.) # 5.

In Buffe-Palmas "Zwei Bucher Liebe" ift manches spielerisch und mit Absicht in gartlichem Sentiment geschrieben. Man merkt viel Routine und routinierte Pose, aber man kann fich boch nicht verhehlen, daß hinter bem Ganzen eine ausgesprochene Berfonlichkeit fteht. Dies festzustellen ift umso erfreulicher, je mehr man fich ben Tiefftand ber allerjungften lyrischen Runft gegenwartig halt, bie um einer ausgeprägteren Beit- und Culturphysiognomie willen ben Eigen-Physiognomien abholb ift. Schablonenhaftigkeit unb bas Streben nach Stileinheit begegnen sich hier, burchbringen fich, gleichen fich aus. Buffe-Balmas Runft ift bon folder charakterloser Physiognomielosigkeit nicht angekränkelt. Die Gebanten, die er verwertet, die Stimmungen, die er gu Situationen formt, find feine eigenften Berte und Formen, mogen fie linienschon ober geziert, banal ober grotest fein. Daß er übrigens auch in hohem Grabe über natürliche und unverfälschte Bergenstone verfügt, beweisen Berse wie die folgenden:

Eine Schwalbe flog vorbei Und fie ließ ihr Rest zerfallen . . . Uch die letzte der Korallen Rollt der Traum durch meine hand! . . .

Rote Lippen wurden blag, Blaffer wie der bleichfte Flieder, Und fie lachten niemals wieder.

Traurig raufcht bas Beibegras.

Braunes Kraut, Geftrupp und Steine. Da wo Rofen bluben follten, Blubten feine . . .

Gebichtbüchern, die sich wie Herzogs "Gedichte" mit einem allzu schlichten Titel genügen lassen, bin ich wegen trüber Ersahrungen, die ich oft mit ihnen machte, allmählich nur sehr kritisch begegnet. Denn auch Schlichtheit zielt mit unter marktschreierisch auf rassinierteste Sensation ab. Tritt man mit solcher Besürchtung an H.& Buch heran, so erlebt man, je vertrauter man mit ihm wird, die angenehmste Enttäuschung. Die Kunst H.& ist eine Kunst großen Stils und kennzeichnet sich durch große Bornehmheit. Sie ist vornehm, ohne exclusio zu sein, von gedanklicher, sprachlicher und architektonischer Schönheit, ohne dunkel oder stillsert zu wirken; eine Kunst, die von einer tiesen Aussassische Schassenschlichen schold an den Tag zu sordern, eine Kunst, die eine Bermitklerin

<sup>\*)</sup> Raturlich haben Befannte bes Berf. trop ber entschiebenen Ablehnung bes Studes seitens aller Unparteiischen Beifall geklaticht und jo zu bem Rr. 14 Sp. 232 mitgeteilten Irrtum bon einem angeblichen Erfolge bes burchgefallenen Studes Anlaß gegeben.

Buffe-Balma, Georg, Bwei Bucher Liebe und andere Gebichte. Stuttgart u. Berlin, 1903. Cotta Rachf. (130 G. 8.) .# 2; geb. .# 3.

Bergog, Rubolf, Gebichte. Ebb. , 1903. (186 S. 8.) # 2, 50; geb. # 3, 50.

Sains, Sugo, Ernte. Munchen, 1903. Langen. (119 S. 8.) # 2; geb. # 3.

des Unaussprechlichften fein will, ohne ber Worte entraten au tonnen, und boch teine Worttunft in jenem Sinne, ber das Wort zum Zweck macht und ihm alle kunftlerischen Raximen unterordnet. Das mag S. selbst gefühlt haben, als er schrieb:

> Thu' auf bas Berg jur Feierftund', Befrange ftill bie Bforte; Dann regt fich's in ber Seele Grund Bie felt'ne Bibelworte.

Und ob bein Dund ber lauten Belt 36r Befen nie verfundet: Wenn nur bein berg bie Zwiefprach' halt, So haft bu es ergrundet.

Salus steht im Mittag seines Schaffens. Er heimst ben Ertrag seines Sommers ein. Zwischen bem heiligen Golb ber Garben leuchten bie zarten blauen und roten Blumen bes Felbes. Danche feiner Gebichte muten wie spielende Falter an, die berauscht bom Glang und Duft ber schönen Sommerwelt in ben Tag fliegen und ihre schillernben Flügel leuchten laffen, in anberen gart bas Blut ber Erbe und raunt wunderbare Gefänge. Sichelklang an ben hangen, bas Sirren ber Senfen in ben fruchtschweren Thalen, zitterndes Gold und blauer Flimmer in mittag-schwüler Luft. Und boch fingt bieses "Ernte-"Buch nicht vom Sommer, es ist selbst ein Sommer voll Mittagsgluten, Reifeschönheit und Erntepracht. Man bore ben fclichten und innigen

#### Abenbfegen.

Mein Abenbborflein liegt im Schatten, Bott Bater breitet feine Sand Mild über mein geliebtes Land Und fegnet Dorf und Feld und Matten.

An feinem Priefterring ber Stein Erglangt. Bom himmel riefelt milbe Berab aufs traumende Befilbe Der beilig-weiße Monbenfchein.

Ich war allein im Dorf noch wach. Run fühl' auch ich den Abendsegen Sich sanft auf meiner Gutte Dach Und sanft auf meine Lider legen. Run ift im Dorf tein Mensch mehr wach . . .

Auch Guftav Falke giebt ein Sommerbuch, boch von anderer Art. Es ift ein Buch, bas an ftillen Abenden geschrieben sein konnte, ba noch die Barme bes Tages nicht verzitterte und bas Golb ber scheibenben Sonne noch in tausend Lichtern burch bie Zweige spielt, gligert und an ben fich weinfarbig verbuntelnben Bergen verglutet. Feier und wehmutige Anbacht ift in biefen Berfen, bie in ihrer teuschen Jungfraulichkeit berb gemuten und boch auf ein sanftes gleitendes Moll von unsagbarer Beichheit gestimmt find. Als Brobe bas prologartige Geleitgebicht

#### Sommer.

Ihr fingt bon iconen Fruhlingstagen, Bon Blutenduft und Sonnenschein, Ich will nichts nach bem Frubling fragen, Rein Sommer, Sommer muß es fein.

Bo alles brangt und fich bereitet Auf einen goldnen Erntetag. Bo jede Frucht fich fcwellt und weitet Und fchenkt, was Supes in ihr lag.

Auch ich bin eine berbe, barte, Bin eine Frucht, die langfam reift. D Glut bee Sommere, tomm! 3ch warte, Dag mich bein beißer Atem ftreift.

Gräfin Margarete Repferling giebt ein umfangreiches Buch Berfe. Sie verfügt über eine schöne klangreiche Sprache und eine gefällige Form. Scheint ihr Buch auch ber letten Sichtung zu entraten und steben minderwertigere Berfe oft neben und mitunter in einem Gebicht von ausgesprochen poetischer Schonheit, so find boch bie meisten ihrer Gebichte von solcher Innigleit, Anmut und natürlicher Frische, bag man seine Freude an bem Buche hat und es gern wieber zur Hand nimmt.

Max Fleischer.

#### humoristische Gedichte.

Silbebranbt, Baul, Rene Brettl-Chanfons, gefungen von Riefe Gaffenhauer, jest Erneftine von Ueberbrett. Berlin, 1903. A. bilbebranbt. (50 S. 8.) & 1.

Stritt, E. J., Magenbitter. humoriftifche Gebichte. Offenburg i. B., 1903. Bufdneib. (120 S. 8.) Geb. # 3.

Der von Hilbebrandt gewählte Titel läßt sofort die Sache erraten, auf welche er gemungt ift. Erneftine bon Ueberbrett, ber er feine Anittelvers-Chansons in ben Mund legt, ift ein febr ausgelaffenes Mabchen. Gine geborne Gaffenhauer nennt fie fich, und, ba fie fehr "wohlgezogen" ift, Erneftine von Ueberbrett. Dit einer unerschöpflichen Erfindungsgabe weiß ber Berf. moderne Ertravagangen gu geißeln, so bie onomatopoetischen Berballhornungen ber Sprache, bie Heiratsluft ber angeblich mannerfeinblichen Redactionsgenossin, ben Theaterbaron, ben Ueberbrettl-Baron 2c. Manche Späße streisen sogar an die Grenzen bes Erlaubten, manche fteben ichon gang jenseits bes Bereichs besselben. Aber wer wird einem humoristen, ber uns in fo knappem Raum so viel gunbenden humor vorsett, bies nicht verzeihen? Als bas Gelungenfte bes Gelungenen ift wohl

"Mobernes Dichten" (S. 26) zu bezeichnen. Stritts "Magenbitter" ift eine Auswahl von Ballaben, Romangen, Fabeln, Parabeln und Sinnsprüchen, bie gum Teile fcon in ben "Fliegenben Blattern" und in ben "Meggenborfer Blattern" im Laufe vieler Jahre erfchienen finb. Er ift, wie Stritt felbst fagt, "bestilliert" für solche, benen etwas schwer im Magen liegt: "Wenn mit Aerger allerlei — Dein Magen überlaben, — Rimm einen Schluck! Es hilft vielleicht — Und tann gewiß nicht schaben!" Ohne jemand zu verlegen, weiß ber wohlbetannte Sumorift feine trodene Lebensweisheit in überrafdenben Bointen gur Geltung zu bringen, ein echter Junger bes Altmeifters Bufch, unerschöpflich in feinen witigen Gin- und Ausfällen, bie fich auf alle möglichen Situationen und Berichrobenheiten bes täglichen Lebens beziehen. Manche biefer Gebichte, so "bie sufriedene Gans", "bas Alpenlieb" find benn auch fogar in Mufit gefest und ins Englische übertragen worben, gewiß ein feltener Erfolg! Die Gunftrationen von Bengeler, F. Stud, Oberlander, Schlittgen und anderen bem großen Publicum wohlbekannten Beichnern beleben bie mit bem Bilbnis bes Dichters geschmudte Anthologie, bie auch bem ärgften Mifanthropen zeigt, wie viel Luftiges man bem bornenvollen Erbenwallen abgewinnen fann.

Karl Fuchs.

#### Berschiedenes.

Literarisches Jahrbuch. Jahres-Rundschau über die literarischen Erzeugnisse deutscher Zunge auf schöngeistigem, dramatischem und musikdramatischem Gebiet, verbunden mit einem Lexikon der lebenden deutschen Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Unter Mitarbeit von Dr. Karl Busse, Paul Ehlers, Rudolf Friedemann, Dr. H. Handke, Dr. H. Mielke, herausgegeben von Peter Thiel. I. Jahrgang, 1902. Mit 14 Porträts. Köln a. Rh., 1902. Hoursch und Bechstedt. (VIII, 320 S. 8.) 2, 50.

Die wiffenschaftlichen Zweige haben längst ihre Sahresberichte. Es war baher an ber Zeit, auch für die Fülle ber beutschen schönen Literatur an folche zusammenfaffenbe Ueberfichten gu benten, und ber Anfang, ber hier gemacht wirb, ift fehr bantenswert. Un ber Spige bes Banbes fteht gewiffermaßen als Ginführung ein Auffat von S. Sandte: Die beutsche Bolleseele und die moderne Literaturftrömung. Dann folgen die Berichte, jeber mit einer Ginleitung. Deutsche Lyrit und Epit behandelt Rarl Buffe, Romane, Novellen und Berwandtes S. Mielte, das beutsche Drama Rubolf Friedemann, die bramatifche Mufit, mit Ginbeziehung ausländischer Schöpfungen, B. Ehlers. In jeber ber brei ersten Abteilungen findet sich am Schluß ber besprochenen Werke ein alphabetisches Berzeichnis ber übrigen, im Berichtjahr (1. Ottober 1901 bis 30. September 1902) erschienenen und nicht zur Besprechung gelangten Bucher. Daran fchließt fich bas Schriftsteller-Lexiton, eine Liste ber zu Beginn bes Berichtsjahrs lebenben beutschen Schriftfteller und Schriftstellerinnen, bie auf ben im Jahrbuch berudfichtigten Gebieten tätig sind, und ihrer Werke in alphabetischer Folge. Wir hegen teinen Zweifel, baß für bie Butunft möglichste Bollständigkeit ber Berichte angestrebt werben wird, und es wäre bann wohl zu erwägen, ob man fie nicht nach Art ber wiffenschaftlichen in ber Beise gestalten foll, bag man bie Schriftsteller und ihre Werte unter bentbar fürzefter Würbigung aufzählt, die Titel ber Bucher aber alle unter ben Text verweift. Bielleicht tritt später auch bie Frage an ben Berausgeber heran, ob bas Schriftsteller-Lexikon nicht entbehrlich ift; benn wir besitzen ja bereits ein solches, und an Stoff gur Fullung bes Banbes wirb es schwerlich fehlen. Sollte aber bas Lexikon ein fester Bestand bes Jahrbuchs bleiben, so empfiehlt sich entschieben eine Aenberung. Die Werke ber Schriftsteller werben ja an brei Stellen aufgeführt, in ben Berichten, ben alphabetischen Berzeichniffen und bem Legiton, welches bie in ben alphabetischen Berzeichniffen angegebenen Schriften nicht nochmals berücksichtigen will, wenn es gleich hierin nicht ausnahmslos verfährt, übrigens auch aus ben Berichten bie Titel teils wieberholt, teils nicht. Damit man fich nun die Werte ber einzelnen Schriftfteller nicht aus ben brei Abteilungen erft mubfam zusammensuchen muß, follte im Legikon jedesmal am Schluß ber einzelnen biographischen Artikel auf biejenigen Seiten zurudverwiesen werben, auf benen weitere Schriften ber Betreffenben verzeichnet find; bann konnte bie jest beliebte recht vereinzelte Bezugnahme auf die vorangehenden umfaffenden Würdigungen fortfallen. So wurde auch vermieben werben, daß einige neueste Schriftsteller im Legikon überhaupt nicht genannt werben. Die nur gelegentlich ebenba einzelnen Berfaffern gespendeten Werturteile hatten beffer zu unterbleiben.

#### Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3950/51.

Cont.: (3950.) Mr. Bodley's book on the coronation. — Hobson-Jobson. — Papers of admiral Martin. — Oxford essays on personal idealism. — The story of Lancelot. — Home life

under the Stuarts. — Franciscan literature. — A song against love. — The English original of Hauff's "The cave of Steenfoll". — An Arthurian ms. — A scholar's library. — Two books on Leonardo da Vinci. — (3951.) New editions of Lamb. — The end of Gardiner's history. — The Victoria history of Hampshire. — Annals of the kings of Assyria. — A memoir of Mazzini. — The faith of R. L. Stevenson. — New novels. — Theology and religion. — Aristotle. — French books. — The lost leader. — W. E. Henley. — "Extraordinary". — Bicchü, a scorpion. — "The Popish Plot". — Monumenta Typographica. — (3950/51.) Our library table. — List of new books. — Literary gossip.

Dentice Revue, Greg. von R. Fleischer. 28. Jahrg. August 1903.

Inh.: C. Frhr. v. d. Goly, General Graf hafeler als Erzieher.
— St. Türr, Andrassu, Deat, Rossuth. — E. T. Meyer, "nur um ein Weib". Tagebuchblatter. — A. v. Putttamer u. M. v. Putttamer, die Aera Manteussel. 2. — Sir hiram S. Maxim, die Birfung der Zivilisation auf den Krieg. — E. v. Liebert, Deutschand und England in Afrika. — Fr. Fund. Brentano, die Austim Wolières. — E. Raehlmann, über die Entwicklung der Kunst im Leben des Kindes. — G. Claretie, der erste Bühnenerfolg Edmond Rossands. — A. B. hofmann, über Licht erzeugende Organismen. — Blum, die Betriedsscheit auf den Eisenbahren. — M. v. Brandt, hat die Diplomatie Fortschritte oder Kückschritte seit Bismard gemacht? — Börnstein, die internationale Bibliographie". — D. Reustäter, Ersahrungen mit der Aussehung des Aurhsussehverbotes.

Rord und Gab. Gine beutiche Monatefchrift. oreg. von Baul Lindau. 27. Jahrg. Auguft. 1903.

A. d. Inh.: S. Bontoppidan, Rottappchen. Autorif. llebers. von Mathilbe Mann. (Schl.) — S. Frank, Carl Babeler und Thos. Cool. — Th. Achelis, Ralph Balbo Emerson. — A. v. Straus, die Stellung der Albanesen in der Balkanfrage. — A. A. Rüller, Karl Hauptmann als Erzähler. — Th. Rothig, Wandrers Abenblied. — H. S. chmidkung, der Unterricht in der Musik. — Sigm. Mung, Fraf Busows Reden. — C. Biberfeld, "Rur der Irrtum ift das Leben". Nov.

Monateblatter bes wiffenschaftlichen Club in Bien. Reb.: f. Thomte. 24. Jahrg. Rr. 9.

Inh .: G. Frhr. v. Plenter, ber Zauberer Gerbertus; Papfifabeln und Bapfigeschichten. — Rachruf an Felix Karrer von Theobor Ruche.

Der Tarmer. Monateschrift für Gemut und Geift. Gregbr. E. Frhr. v. Grotthug. 5. Jahrg. heft 10.

Firt. b. Grotthuß. 5. Jahrg. heft 10.

A. d. Inh.: P. Nosegger, die Angst vor dem Sterben. Eine Betrachtung. — J. Gillhoff, Bauerntum und Bauerntümelei.— E. Busse, der Twain und der amerikanische humor. — R. Stord, Objectivität und Personlichkeit in der Kunstgeschichte. — Dressel, die Bulkanausbrüche auf den Antillen. — F. Lienhard, zu Roseggers sechzigstem Geburtstag. — H. Dominik, Funkentelegraphie und stelephonic. — F. Poppenberg, Götter, helden und Menschlichkeiten. — Wahlkorruption im Altertum. — A. d. Ende, der neue Indianer. — Bur heiligkeit des Eides. — M. Seiling, zur Charakteristik Goethes. — R. Stord, Männerchorgesang und Musikpsege. — Sängerwettstreite.

Monateblatter für beutiche Litteratur. freg. von Albert Barnete. 7. Jahrg. 10. heft.

Inh.: Gedichte. — S. Eschelbach, Professor Berger. — S. v. Blom berg, Julius Lohmeyer +. — Gl. Sommerfelbt, Frieda Jung. — A. Holft, Sommers-Anfang. — P. Hehses Maria von Magdala.

Deutsche Arbeit. Beitschrift fur bas geiftige Leben ber Deutschm in Bohmen. 2. Jahrg. heft 10.

A. d. Inh.: E. G. Rolbenheper, aus dem Borspiele zu Giorbano Bruno. — A. Paubler, Beits Briefe an Wilbe. — heinr. Swoboda, die deutschöhmische archäologische Expedition nach Aleinafien. — A. Schneider, das Passonsspiel in hörig. — Sinnsprücke aus dem Rachlaß von Justus Frey. (Schl.)

Das freie Bort. Reb.: Mar henning. 3. Jahrg. Rr. 8.

Inh.: Die Reichstagswahlen. I. — Mercator, bie amerikanische Gefahr. — G. Schmibt, zur Reform bes niederen Unterrichtswesens insbesondere auf bem flachen Lande. — Berus, "Chriftus ber Erlöfer". — M. Kronenberg, Kant und Friedrich Wilhelm II.

Internationale Literatur- und Mufitberichte. Red. : 28. Muller-Balbenburg u. J. Urgiß. 10. Jahrg. Rr. 15.

3nb .: 3. Urgig, Abolphe Charles Abam. — D. Arpab, Duodezliteratur. — J. Jellinet, Marie Eugenie belle Grazie.

Das litterarifce Eco. fregbr.: Josef Ettlinger. 5. Jahrg. Rt. 20.

Inh .: R. 2B. Golbidmibt, die Tragodie ber Genfibilitat. -C. S. v. Beber, Rurt Martens. — R. Martens, im Spiegel. — G. Meyer, frangofische Romane. — D. v. Schwerin, von ber Baffertante. — R. Reder, Grillparzers "Ahnfrau".

Dentice Dichtung. Dregbr.: R. G. Frangos. 34. Bb. Beft 8. Inh .: Ergablungen und Bedichte.

Die Butnuft. hreg. von M. harden. 11. Jahrg. Rr. 42/43.

Inh.: (42.) Die hofbant. — A. Frir. v. Gleichen-Rußwurm, im Bunberland. — Bl. Georgewitich, ber lette Obrenowitich. — Plutus, Schmibt und Terlinden. — Schmod in Rom. — (43.) Schulp, Romeid & Co. — R. Febern, George Meredith. — Wish. Uhde, neue Runftbetrachtung. — R. Colajanni, italienische Industrie. — Ise Frapan-Akunian, pro domo. — F. Werber, das neue Roblenkartell. — Plutus, der Pommernprozeß. — Das Tinkelden Tüpfelden.

Bahne und Belt. freg. v. G. u. G. Elener. Schriftl.: f. Stumde 5. Jahrg. Rr. 20.

A. d. Inb .: E. Engel, Shatespeare im Urteil feiner Beitgenoffen. — J. Kobler, Berbrechertypen in Shalespeares Dramen. — Baul Rache, Rudolf Schildtraut. — T. Rellen, die honorare der dramatischen Schriftfteller und Komponisten. — M. Boß, "Das heimatsfest". Ein Drama von Gustav Frensen. — h. Stumde, von den Berliner Theatern 1902/03. XIX. — B. hengen, Leipziger Brief.

Reclam's Univerfum. Chef-Reb.: E. Befctau. 19. Jahrg. Deft 47/48.

A. b. Inh.: (47/48.) 2. Beftlirch, die Gletschermuhle. Rov. (Fortf.) — (47.) B. Bilbelm, ein Meister der Aleinplaftit. — E. v. Ablerefeld-Ballestrem, das Brad der "Mercedes". Eine Seegeschichte. — A. v. Benichsbuch, deutsches Schupenwesen einst u. jest. — (47/48.) R. Langenberg, die Gloden von Bacharach. Erzählung. (Forti.) — (48.) Fr. Merrick, Chamoniz und die neue Eisenbahn über den Col des Montets. — S. Scherbel, geistige Befundheitepflege. - 2. Fuld, Bertunftebegeichnung von Baren.

Militär-Bochenblatt. Red.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 72/77.

Inh.: (72/77.) Bersonal-Beränderungen 2c. — (72/73.) Die Feldhaubigen. — (72.) Ueber gesechtsmäßige Schießausbildung. (Schl.) —
Rewordnung des argentinischen Generalstabes. — (73/74.) Grundsat,
Schlagwort und Phantasie. — (73.) Eine militärische Gedenkseier in Totio. — (74/75.) Das Maschinengewehr als Bertreter des Beitseuers der Infanterie. — (74.) Errichtung von Abels-Kadettenschulen in Rußland. — (75.) Zum hundertjährigen Jubelsesse der Königlich Baperischen 9. Infanterieregiments Brede. — Das "Jahrbuch 1908 für Deutschlands Seeinteressen". — Reues vom spanischen heere. — (76/77.) Die Abbruchsbeschle in der Schlacht bei Wörth. — (76.) Die Bedeutung des husbeschlages für die Armee. — Reues vom belgischen heere. — (77.) Die Ereignisse in Rordafrika. X. (Forts. aus Rr. 21.) — Reues vom französischen heere. Inh.: (72/77.) Personal-Beränderungen 2c. — (72/73.) Die Felb-

Die Grengboten. Red.: J. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 27/30.

Inh.: (27/28.) R. Butle, der Kampf um den Weltmarkt. — Kann Deutschland reiten? — (27.) Graf Bulows Reden. — Tolftoi. — (27/28.) Zedhziger Theaterplanderei. — (27/30.) I. R. Haarhauf de, der Marquis von Marigny. Eine Emigrankingeschichte. (Horts.) — (28.) Bolitische Anthropologie. — (28 u. 30.) E. Günther, deutsche Rechtsaltertümer in unter heutigen deutschen Sprache. — (28/30.) I. Layelt, die orientalische Frage. A. Geper, die Krifis in Ungarn. — Die mittelalterliche Keligionsanschaumg und ihre Beziehungen zur Gegenwart. — (28.) H. Schoen, das französische Bahreuth und die Klassischen Festvorstellungen im römischen Theater. — R. Bosse, aus der Ingendzeit. Erinnerungen. — (30.) Das Berbrechen und seine Beklämpfung. Boffe, aus ber feine Belampfung.

Die Ration. Greg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Rr. 41/42.

A. b. Inh.: (41.) B. Rathan, politische Renaissance. — S. Münz, Leo XIII.

— A. Thiefing, Willensfreiheit und Recht. — E. Deil born, Iuniwochen in Südruhland. Lagebuchblätter. — (41/42.) H. Voesche, heine in Baris. 1.

— (42.) B. Rathan, Sachen. — H. Preuß, Sozialismus und Konstitutionalismus. 1. — A. Salomon, die Anwendung der Hobritgeisgebung im Iahre 1902. — R. Schwald, Richard Rothe. — Sigmar Mehring, Hugo Salus.

Angemeine Beitung. Beilage. Greg. b. D. Bulle. (1903.) Rt. 145/159.

3nh.: (145.) B. Möller, die ameritanische Maschineninduftrie und die Ursachen ihrer Erfolge. — (146.) B. Oftwald, Ingenieurwiffenschaft und Chemie.

— S. Schott, Edonard Robs neuester Roman. — (147.) E. Oberhummer, die Stellung der Geographie zu den historischen Wissenschaften. — E. Roth, die Beschädigung der Begetation durch Rauch. — (14814). M. Obert. Bayern und die Gründung des Dentschen Reiches. — (1481). R. Hrance, geotroplische Sinnesorgane dei Pflangen. — (149.) E. Och of al., die neuesten Forschungen über die unsichtbaren Strahlen. — (1505.) P. Schupp, die Bölserpsychologie und der Orient. — (150.) Die Ariminalpolizei in London. — (161.) M. West des Leitstelet der Handwertstammern. — (15253.) K. Breuß, das Zeitalter der handischen Arbiolgefrage und seine welthistorische Bedeutung sür unsere Gegenwart. — (152.) L. Schum und jeine welthistorische Bedeutung sür unsere Gegenwart. — (152.) L. Schum ist Afrika. — Die dadische medizinische Statistit. — (154|55.) L. Saher. La Martinique. — Der Bericht über ben Bertauf der beruschen Sidvolar-Expedition. — (156.) R. Boll. ein Prachtwert über die brügger Auskelung alniederländischen Annk. — S. Schutt. Warte Edwers Lünklerroman. — (157.) Rulier, Die Reichstagswahlen und die deutschen Franen. — Die Ariminalpolizei in Baris. — Die Kavallerie der Athenen. — (158.) Die Ansgrudungen in Orchomenos. — R. R. Zehlin, Einrichtung stabspriere Straßen. — (159.) Horothe, die "Keutsche Leiche Schule" in Salonich. " Sehn dar bi. über die Heftammelschriften. — W. Ohr. zur Frage historischer Grundkarten, Restliche Sankter und Flurtarten. — R. Dertel, Reuss über die Schundtungen der Erdache.

Tägliche Runbichan. Berlin. Unterhaltungebeilage. Reb. G. Dang. (1903.) Rr. 141—163.

(1903.) Mt. 141—103.
A. d. Inh.: (141/43 u. 146/49.) G. Wegener, mittelamerikanische Reisebriefe.
— (144.) M. Hartmann, islamische Runft. — (144/45.) R. Streder, zur Ehrenrettung Aleifis. — (147.) M. Hrhr. v. Gleichen. Russourm, Friedrich Werner vom Oeftsen. — (154/151.) Hühner, die afrikanische Rordlifte einst und jeht. — (152.) F. Lienhard, Jena. Aus einem Thüringer Tagebuch. — (154/55.) Ed. Müller Walded, vom Westerftrande. — (156.) D. o bler, Julius Wosen. — (157/58.) E. Below. Delmfols im Kampfe um Westanschaung. — (158.) Heinrich Pudor, zur Aestheit der modernen Vilnze. — (159.) R. Kultber, des Revolutions-Leater. — A. B. Müller, Luryfuscherin und Ultramontanismis. — (160.) Richter Lyng an ber Arbeit. (161/62.) G. Saalfeld. auf nach Island. — (161.) R. Batta, Theod. Streiches Wunderschuntlieder. — (163.) D. v. Leizner, indisches Denken vor Vubbha.

Rorbbentiche Augem. Beitung. Beilage. 1903. Rr. 141/149.

A. b. Inh.: (141.) B. Linden berg, rumanische Augenblickbilder. — (142.) Eh jur Rühlen, aus ber Geschichte bes Alpensports. — (147.) Sotrates-Plato-Kant. — (149.) F. Clemens. Stubenten ber "guten alten Zeit". Ein jenaisches Gebentblatt zum 30. Innt.

Biener Abendpoft. Beilage gur Biener Beitung. 1903. Rr. 130/150.

Wiener Avendpon. Beilage jur Wiener Zeitung. 1903. Rr. 130/160. A. b. Inh.: (130.) Inl. Leisching, Kerl M. Thuma. — K. E. Graf zu Leisningen. Wefterburg, Kerlibris Ateintunft. Mit bei. Beridft. Defterreichtungarns. — (133.) B. Wellet, neue Brchildvellteratur. — (135.) Eb. Solal, ber 5. intern. Longref für angewandte Chemie in Berlin. — W. hahn, die Bebeutung Liebigs für die Medizin. — (137.) E. Zweig, die Selbsbiographie als Geschichtsquese. — (145.) Et. Anhwoszewsti, Aritik. — E. B. Susan, eine neue Cante-llebersehung. — (147.) K. übelt, die Funde von Antiktythera. — Ein neuer Erftärungsversuch von Tizians "Hummischer und urdischer Lieber. — (148.) R. v. Naur, Paphrusforschung und römtige Rechtsgeschichte. — (150.) A. Bauer, das älteste griechische Buch (Timotheus "Die Berfer").

Sountagebeilage Rr. 28/29 g. Boffifden Beitung 1903. Rr. 321

3nh.: (28|29.) 28. Friedensburg, Morit Bergog und Aurfürft von Sachfen. († 11. Juli 1863.) — (28.) G. Ellinger, Julius Mofen, Jum hunderiften Geburtstage. — (28|29.) R. Ih. Taebert, Samuel Rofel. — (22.) Deinr. B. Do uben, Beinrich faube und Rarl Guttow in ihrem Briefwechfel. — Die Cifenbahn über ben Bolartreis.

Dentsche Welt. hregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 41/42.

A. b. Inch.: (41.) A. Bartels, beutsche Kultur und Sozialdemofratie. — E. b. Liebert, militärische Jahlenwut. — (41/42) Rußland in Sibrier und DR-affen. (Schl.) — (42.) D. Ammon, die national und liberal Gefinnten am Scheidewege. — Schloß Mainberg. Ein Besuch bei Dr. Johannes Müller.

Die Gegenwart. freg. von Rich. Rordhaufen. 64. 9b. Rr. 28/30.

b. Inh.: (28.) E. Sofal, der deutsche Abel in seiner dürgerlichen Erwerbstätigkeit. A. Weis-Ulmenried, ist der Islam culturseindlich — E. Blayhoff-Leieune, hith. — (29.) E. Möller, die dreifache Krone. — Rogalla v. Bieberstein, soll der seische Könlasmord wirklich ungefraft bieiben? — H. E. Steigendrecht, ber Kampf um die Jugendschriften. — Henzmann, von neuer Lyrik. — (30.) R. v. Bruch ausendschriften. — Henzmann, von neuer Lyrik. — (30.) R. v. Bruch ausen sein Bierteischundert Bapft. — H. Driesmans, Mintation und Gelection. — 30h, Kroltheim, Goethe und Propst Dumeiz. — Wilh. Höllmer, die Unzu-länglichkeit der Kritik. — D. Stoefl, künstlerischer Wettbewerb.

Die Beit. hregbr. 3. Singer, D. J. Bierbaum u. B. Ranner. 35. Bb. Rr. 458/459.

Inh.: (458.) Th. G. Wasaryt, Leo XIII. — A. Zitelmann, Socialresorm in der Schweiz. — Berns, hellenentum und Christentum. — L. Greiner, Bürger. — M. Meheerselb, Jerome A. Ierome. — Anna Schapire, ein neuer Thubus. — R. W. Werner, ein hebbel-Brief. — (459.) Desterreich und das Vahrtum. — Franz Oppenheimer, Amerikatsmus. — Arved Ikrgensohn, unentgeltliche Eisenbahnschrt und Postbesörberung. — Chr. D. Hlaum, der ästbetische Genuß als Spiel. — H. Blei, Rietzsche in Frankreich. — L. Gurlitt, die Schule und das Beobachtungsvermögen. — L'Italico, Mustl in Italien.

Die Beit. Rational-fociale Bochenfdrift. Reb.: Baul Robrbach und Paul Bichorlich. 2. Jahrg. Rr. 41/43.

anh.: (41.) H. Naumann, was nun? — H. v. Gerlach, die Zukunft best Liberalismus. — A. Reller, egubtische Finanpolitik. — L. Brentans, über Ruten und Schaben der Getreibezotte. — E. Schlattjer, Jena ober Seban? 2. — D. Grautoff, Fidus. — (42.) K. Naumann, die wassenlösten Racht. — R. Charmat, der Kampf um ein neues Oesterreich. — Paul

Rohrbach, die Lage in Oftasien. — Kötschle, Arbeiterwohlfahrt. — Tranb, die Geldfrase. — (42/43.) E. Schlaffer, Beherlein und Raumann. — (43.) H. v. Gerlach, die Landsugswahlen und der Liberalismus. — H. Maurenbrecher, hauswirtschaftliche Genossenschaften. — Denicke, die Deutschen und der Ihrenden in Konstantpel. — W. hendriche, die moderne Theologie in bettester Dessenlichtet. — B. Schubring, Baroc. — M. Brie, ein unpohulärer Alassische.

#### Die Silfe. Grögbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 28/30.

Inh.: (28/30.) Martin Bend, Karl Ropp, Dr. Wichard, Raumann, B. Scheven, Chr. Tischendärser, Dr. Streder, Wolf Dohrn, R. Bovensiehen, Abolf Deligmann, Abolf Hoehr, Sermann Kalfoss, Krüger, P., Pfr. Kühner, Liedte, Kurt Dettinger, G. Schümer, Bernhard Zembsch, unsere Zukunft.— (28.) H. v. Serlach, die Warburger Sozialdemokratie.— (29.) Wilhelm Cohnstaedt, das Bollsheim in Hamburg.

Die Umfcan. Ueberficht über die Fortichritte und Bewegungen auf bem Gesamtgebiet der Biffenschaft, Technit, Literatur und Runft. oreg. von J. h. Bechholb. 7. Jahrg. Rr. 29/80.

Inh.: (29.) Wills. Oftwald, Ingenieurwiffenschaft und Chemie. — See, die technische Berwendung des Spiritus. — b. Roblit, Hueppe: Ueber die Bedeutung des Hochgebirges für den menschlichen Organismus. — Das größte fliegende Geschähft. — Bena oder Seban? — (30.) d. Le act ca, Capitan's neueste Entbedung einer Gemälbegrotte aus der älteren Steinzeit. — Die dem, Explosionen und Selbsentzündungen. — Momentphotographte des Inseltenfuges. — W. Sob hmderne Bestrebungen der Chemie. — Eory, Bismard geführt? — R. France, Botanit.

#### Gartenlanbe. Red.: Abolf Rroner. Rr. 26/29.

Inh.: (26|29.) B. Heimburg, Odftor Danny und seine Frau. — (28.) Ab. Heilborn, was der Strand erzählt. — L. v. Bobenhausen, Maria Mancini, die erste Liebe des Sounenkönigs. — Die Goldschächte der "Alten" in Südastia. — Ant. Andrea, Unterwegs. — (27|29.) Ant. v. Berfall, der Kroatersteig. — (27.) Ch. Riefe, Aleintinderstube. — O. Herfall, der muterpedition, ausgesandt von der laifert. Alademie der Wissenschaften in St. Betersburg an die Kolyma-Beresofsta 1901—1902. — M. Walden, die Wumstrantseit der Grudenarbeiter. — Ed. Heyd. Sportbarbaren. — (28.) Ant. Ohorn, vom Egertal ins Erzgebirge. — Rud. Aleinhauf, die Konne des Oigenes. — Das dentsche Oostal in Kondon. — (28.) Enne des Oigenes. — Das dentsche Oostal in Kondon. — (29.) E. Fryr. d. Ompteda", Einque Torri. — Intimes aus dem Leben von hermann v. Helmholk.

#### Die 280che. 5. Jahrg. Rr. 28/30.

A. D. Inh.: (28.) M. Spahn, Leo XIII. — E. Fript. v. Wolzogen, vom dentschen Bollslied. — W. I. v. Bebber, der gegenwärtige Stand der Wetterborbersage. — (29/30.) Thusnelda Kühl, der Lehnsmann von Brösum. Roman. (Forti.) — (29.) A. Pitcairn, Anowles, die Schrecklisse der Keventlow, unterseichige Artigstübrung. — (29.) S. Münz, wer wird Leos XIII Rachfolger sein? — A. Kühner, wie wird man alt? — Aarl von Bruchfausen, die Farbe der Feldungiormen. — Kund und den Stefansturm. — Stehhan Lerklis von Straddinismen. — Stehhan Lerklis von Straddinismen. — Griedunge des Ordens pour 10 merita. — Selma Lagerlöß, Schwester Oives Geschäche — (30.) E. Woeller, Papk Leo XIII †. — Carmen Shlva, das ideale Haus. — Sommerdikt. — Friedrich Jahn, was lehrt die lehte Bollszählung? — Biktor Ottmann, im Lapplandezpreß. — R. Eronheim, am Ossiechand.

#### Mitteilungen.

Im Großberzoglichen Aurtheater zu Rauheim hat ein neues Boltsflud von E. Bely, "Reine Füße", mit Glud die Uraufführung erlebt.
In Bonn wurde am 15. Juli im hofgarten das von Albert
Auppers geschassene Denkmal für den Dichter Karl Simrod enthült.
Der "Rordameritanische Turnerbund" hat zur Berschönerung seines
29. Turnsestes, das 1906 in Indianapolis abgehalten werden soll, drei Preisdewerdungen eröffnet, und zwar wurden ausgesetzt drei Preise von 300 Dollars, 200 Dollars und 100 Dollars für deutsche Festipiele, die sich zur Aufführung bei amerikanischen Turnsesten eigen; ein Preis von 500 Dollars für das beste, als Tert zu einem Turnsestlieb geeignete deutsche Gedicht; und drei Preise von 100 Dollars, 75 Dollars und 50 Dollars für Jugenderzählungen in deutscher Sprache. Die näheren Bestimmungen gibt ein Zirkular, das von Theodor Stempfel, Bor 166, Indianapolis, Indiana, United States Theodor Stempfel, Bor 166, Indianapolis, Indiana, United States of America, toftenfrei bezogen werden tann.

Bor einiger Beit find in Bremen Abgeordnete ber vericiebenen the-Bande ju Beratungen jufammengetreten. U. a. wurde von Goethe-Bande ju Beratungen gufammengetreten. ihnen bie Grundung eines Generalfetretariats befchloffen. Diefes foll eine ftraffe Organisation aller Bunbe bewirken, fodag fie fortan in ihrer negativen Aufgabe, der Berteibigung der Freiheit der Aunft und Biffenfchaft, geschloffen zusammenzustehen vermögen. Anderseits hoffen die Bunde, durch die Einrichtung eines Generalsekretariats auch ihrer positiven Aufgabe, einen das Reich umfassenden Berband zur Berbreitung moderner kunftlerischer und wissensigher Rultur zu schaffen, better bieren au kannen. Dum Generalsekreter der deutschlieben Gaethe.

beffer dienen ju tonnen. Jum Generalsetretar ber deutschen Goethe-Bunde ift J. Wiegand (Bremen) ernannt worden. Der Stuttgarter Literarische Rlub plant für Rovember eine Mörikefeier, um Mittel zu einer würdigen Biederherstellung bes startberwitterten Grabfteins des Dichters Eduard Morite auf dem

bortigen Pragfirchhof zu gewinnen. Wie aus Berlin gemelbet wirb, wurde bem Dichter Detles v. Biliencron neben feiner Offizierspenfton eine Ronigliche Gnaben-

Litieneron neben seiner Offizierspenfion eine Königliche Gnaben bewilligung von 2000 & jahrlich überwiesen.

Im Restdenziheater zu Rassel ersebte ein neues Luftspiel von Abilo v. Erotha: "Madame be Bompadonr" mit Glud am 18. Juli die Erstaufsuhrung.

Odtar Blu menthal hat ein neues einaktiges Berdluftspiel geschrieben, das den Titel hat: "Bann wir altern", eine dramatische Plauderei. Ihre Erstaufführung wird im herbst im Deutschen Schauspielhause in Hamburg statistinden.

Am 30. Juni wurde in Baris das Bictor Hugo-Haus eröffnet, das alles enthält, was auf das Leben des Dichters Bezug hat: seine Mobel, seine Zeichnungen ze. Die Idee diese eigenartigen Ruseums geht auf Paul Meurice zurud.

geht auf Paul Meurice gurud.

### Anzeigen.

# 

Anskunitsbuch für Schriftsteller anthaltend: Antworten auf hundert schriftstellerische Fragen, a) Urheberrechtliche, b) Fachliche. Frage 87: Wo bringe ich meine Manuscripte an? schriftstellerische Fragen, a) Urheber-Wo bringe ich meine Manuscripte an? 88: Wohin sind Humoresken zu senden?89—100: Wohin sind Novelletten, Skizzen, Novellen, Romane, Zweitdrucke, Aphorismen, Uebersetzungen, Einakter, Rätsel zu senden?—Liste der Verlegen von Skizzen und Novelletten Verleger von Skizzen und Novelletten, Humoresken, Romanen, Dramen, Ge-dichten, Jugendschriften, Aphoris-men, Biographien, Literaturgeschichte, Reisebeschreibungen, Philosophie, Broschüren. — Anhang: Ratschläge. Preis brosch. 80 Pfg. geb. 1, 20 M portofrei. Verleger von Skizzen und Novelletten, portofrei.

Die Geschäftsstelle der »Feder« Berlin W., Elssholzstr. 5.  Berlag von Ebnard Avenarius in Leipzig.

#### **Ueber Drama und Cheater.**

Fünf Bortrage nad

Alfred Greiherrn von Berger. weite unveränderte Auflage

Muf imit. Buttenpapier, in modernem Drud. 108 6. Gr. 8. In eleg. zweifarb. Umfchlag brofc. nur # 1. —

Inhalt: Urfachen und Biele ber mobernften Literaturentwidelung (3 Rap.). — Bie foll man Shatespeare spielen? — Ueber bie Bebeutung bes Theaters fur bie moberne Befell-

fcaft. Bei ber Bebeutung, Die biefe Schrift bes neuen Samburger Theater-Leiters fur jeden Theaterfreund hat, und ihrer vornehmen Ausftattung und boch billigem Breis wird fie einen großen Leferfreis finden.

#### E. Pierson's Verlag in Dresden.

(Inhaber: Richard Lincke, k. u. k. Hofbuchhändler.)

Die Verlagshandlung übernimmt Werke aller Art in Rigen- und CommissionsVerlag. Specialrichtung: Belletristik (Romane, Novellen, poetische und dramatische Werke).
Die Buch- und Kunstdruckerei liefert geschäftliche und private Drucksschen jeden Umfanges in moderner Ausstattung tadellos, schnell und billig.
Die Litterarische Agentur übernimmt Romane zum Abdrucksvertrieb und dramatische Werke zum Bühnenvertrieb.

Kataloge, Kalkulationen etc. gratis und franko.

# Die schöne Literatur.

#### Beilage zum Literarischen Centralblatt für Deutschland.

Mr. 16.]

Beransgeber und verantwortliger Rebactent Brof. Dr. Cb. Barnde. 4. Juhl'aulla.

#### Berlegt von Eduard Avenarius in Leipzig, Sinbenftraße 18.

Erscheint zweimal monatlich.

-69 15. August 1903. 80-

Preis jährlich 6 Mart.

d'Annuntio, G., Delle Laudi. L. (257.) Auer. Balbborn, Totes Geleis. (251.) Bufjon, B., Afchermittwoch. (252.) Claffen, B., Arena und Ambos. (251.) Cappers, J. A., Leibeigen. (249.) Englis, R. B., Die Bitwe. (252.) Sauptmann, R., Aus Hitten am Hange. (254.) Rolbenheher, E. G., Giordano Bruno. (256.)

Rraze, H. H., Isohannes Brüggemann. (255.) Liliencron, R. Hrh. v., Wie man im Amwald Mufit macht. Die flebente Tobsfünde. (253.) Art Regede, J. R., Trianon und andere Rovellen. (252.) Parlow, H., Die Kaptande. (250.) Betri. E., Isohann Sus. (255.) Betri. E., Isohann Sus. (255.) Barlow, S., Die Kaptanbe. (250.) Betri, E., Johann hus. (255.)

Me Bugerfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Egpeb. b. Bl. (Binbenfraße 18), alle Briefe unter ber bed herandgeberd (Raifer Wilhelmftr. 20). Aur folde Merte Munen eine Befprechung finden, die der Neb. vorgelegen haben. Bei Correspondenzen über Bücher bitten wir fleid den Ramen von deren Berleger anzugeben.

#### Moderne Romane.

Sewett, Arthur, Die halbfeele. Roman in zwei Buchern. Berlin, 1908. Jante. (227 u. 207 S. 8.) .# 4; geb. .# 5.

Chppers, J. A., Leibeigen. Roman. Mit Bilbern von Phil. Schunacher. Im Anhang die Rovelle Noll me tangore, illuftriert von R. Rucktäschel. Munchen, 1903. Allg. Berlags-Gefellschaft m. b. h. (280 u. 89 S. 8.) # 4; geb. # 5.

Barlow, Sans, Die Raptanbe. Secroman. Dresben u. Leipzig, 1902. Reigner. (340 G. 8.) . 4 4.

Lovote, heinz, Der lette Schritt. Roman. Berlin, 1903. Fontane & Co. (213 S. 8.) # 2, 50.

Claffen, Balther, Areng u. Ambof. Roman aus ber Gegenwart. hamburg, 1903. Bopfen. (329 G. 8.) .# 3.

Aner-Balbborn, Totes Geleis. Ein Reiterroman. Wien, 1903. Stern. (192 S. 8.) .# 3.

Unter ben vorliegenden neuen Romanen ift (etwa mit einer Ausnahme) keine hervorragendere Leistung zu verzeichnen. Es ift Mittelgut, in mehreren Fällen sogar noch weniger als bas. Wir können uns also möglichft turz faffen.

In Sewetts Romane "Die Halbseele" interessiert das arztliche Milien, in bem er spielt. Es wird mit großer Sachtenntnis und Naturwahrheit geschilbert. Dem berühmten Chirurgen Beftphalen, einem Manne von ebenso großer Geschidlichkeit wie Rücksichtslosigkeit, ber bas Wort "Gewissen" bei einem Arzte nicht gelten lassen will, steht sein garter befaiteter Affiftent Merten gegenüber, ein junger Mann von anerkannter Tuchtigkeit in seinem Berufe, bem aber ber Patient boch noch mehr als ein bloßes wiffenschaftliches Objett ift, und ber fich baher nicht, wie sein Chef, über alle Bedenken hinwegzuseten vermag, die Halbseele, wie ihn biefer bezeichnet. Daraus ergeben fich schwere Konflitte zwischen ben Beiben, verschärft und tragisch gestaltet burch bas Dazwischentreten eines emanzipierten Beibes modernsten Schlages, die gegen den Willen ihres Baters selbst Arzt werben will, und in Westphalen, bem Tobseinbe ihres Baters, bas Ibeal bes Stanbes verehrt. Gegen bas Enbe bes Romans verflacht fich bas Intereffe und ber Ausgang ift völlig unmotiviert und unbefriedigenb.

In weit zurückliegende Zeiten führt uns Cuppers mit seinem Roman "Leibeigen". Es ist eine hubsch geschriebene Geschichte aus ben Tagen ber Bauernhörigkeit. Das Unter-

tanigkeitsverhaltnis wird mit icharfen Strichen gezeichnet und an bem Schicffale einer Familie illuftriert. — Alls Anhang ift die Novelle » Noli me tangere« (ein Maler rettet ein Schauspielerkind vom Untergange und führt bie zur berühmten Runftlerin geworbene als Gattin beim) beigefügt, bie man unschwer miffen wurde. Sehr anmutig ift ber bem

Berte beigegebene Buchichmud.

Auf weit höherer Stufe literarischen Könnens als bie vorangegangenen und nachfolgenben Romane fteht Parlows "Raptaube". Dies ift ber Name bes Schiffes, mit bem Kapitan Garbing, eine Art fliegenben Hollanbers, ruhelos bie Meere burchtreugt. Diefer Seemann, eine in jeber Sinficht mertwürdige und interessante Berfonlichkeit, tommt mit ber Schwester besjenigen zusammen, ben er am Rap ber guten hoffnung überfegelt hat. Sie entbrennen in beißer Liebe zu einander. Als aber Garbing erfährt, wen er liebt, findet er, ber sich bie Schulb an bem Tobe ihres geliebten Brubers beimißt, es ehrlos, sie zur Gattin zu nehmen und geht absichtlich samt seinem Schiffe in einem schrecklichen Seefturme ju grunde. Die Beichnung ber Figuren, insbesondere auch einiger Typen ber Mannschaft, so bes Steuermanns und Bootsmanns, ist vortrefflich und höchst charat teristisch, die Handlung, die so ganz außerhalb ber ausgefahrenen Gleife liegt, padend und fpannenb. Leiber tann aber bie Ergahlung, bie ber Berf. nicht ohne Grund "Seeroman" betitelt hat, nur von einem Bruchteile von Lefern gang genoffen werben. Der Berf. ichwelgt nämlich fozusagen in ber Seemannssprache. Rein Fachausbrud wirb uns geschenkt; alle Borgange gur See, Schiffsmanover 2c. werben facmagig geschildert und bezeichnet; die Gespräche bes Rapitans mit ber Mannschaft ober ber Mannschaft untereinander werben in diesem sonderbaren Jargon geführt, turg, ein großer Teil bes Buchs bleibt bem Durchschnittslefer unverständlich. Run meine ich aber, daß ber Berf., ein so begeisterter Seemann er auch fein mag, boch nicht ausschließlich für Seeleute geschrieben hat und in ber Tat verbient bas Buch, bas von ternhafter Gefinnung burchbrungen ift und fich weit über bie Durchschnittsware erhebt, bie möglichfte Berbreitung. Man tann alfo bem Berf. für eine spätere Auflage nur ben Rat geben, entweber bie fachmannischen Bartien bes Buchs möglichst einzuschränken ober aber boch wenigstens die bem Laien unverständlichen Musbrude und Rebewendungen in Jugnoten ober im Anhang zu erklären, ba ja bie Benutung eines Speziallezikons allzu umftanblich und bem Genuffe bes Buches hinderlich wäre.

Zwischen Parlow und Heinz Tovote gahnt eine tiefe Aluft. Man tann fich taum einen größeren Gegensat in Form und Inhalt benten, als ben zwischen bem voraus-gegangenen und bem Roman "Der lette Schritt". Daß bieser an literarischem Werte mit jenem nicht einmal zu vergleichen ift, durfte bem ernften Beurteiler nicht zweifelhaft fein. Für bas große Lesepublikum freilich wird die Unziehungstraft ber beiben Bücher aller Wahrscheinlichkeit nach im umgekehrten Berhaltniffe stehen. Berfügt boch Tovote im Gegensat zu Parlow über jene Gigenschaft, die bei ber Menge ber Lefer ftets ber Wirkung ficher ift: er schreibt pitant. An Bikanterie leibet auch sein neuestes Buch keinen Mangel, wohl aber an äfthetischem Feingefühle. Man tann fich feine unerquidlichere, abstoßenbere Beschichte vorstellen, als bie von biefen beiben überspannten Wefen, bie fich in brutaler Weise hassen und in brutaler Weise lieben und fich in unaufhörlichem Gegante zu Tobe qualen. Bollends bie Schlußigene ift ber Gipfelpuntt tranthafter Decabence. Wie schabe um bas große Talent bes Berf.s, bas seine Aufgaben nicht zumeist nur in ben Sümpfen der Erotik suchen sollte!

Talent ift es nun gerabe nicht, was man ber Arbeit Claffens nachrühmen tann. "Areuz und Amboß" foll ein Roman fein; man wird aber vergeblich eine ausreichenbe zusammenhängende Handlung in dem Buche suchen, was doch zum Wesen eines Romans gehört. Man hat es vielmehr hier mit einer ganglich berungludten Betenntnis- ober Agitationsschrift zu tun. Der Berf. will seinen religiös. und sozialreformatorischen Ibeen im Sinne Naumanns zum Durchbruch verhelfen und möchte nun in Form einer Ergablung bartun, wie bies zu geschehen habe, welche Hinderniffe fich feinem Streben entgegenseten und wie fie gu überwinden seien. Aber leider wird er wohl kaum viele Lefer finden mit ber nötigen Selbstüberwindung, das Buch ju Ende zu lefen, und taum einen wird es geben, ber, falls er biesen hervischen Alt vollzogen hat, zu sagen vermöchte, was benn ber Sinn, bas Wefen bes gangen tonfusen und baroden Geschreibsels fei. Die Gefinnung, und sei fie noch fo ebel und lobenswert, macht für fich allein noch teinen Schriftsteller, bazu bebarf es benn boch noch ber Gabe, seine Gebanken in klarer, verftanblicher Sprache zum Ausbrud zu bringen, mit einem Borte, schreiben zu konnen. Diese Gabe scheint aber bem Berf. fremb zu sein, benn sein Buch ift, wenige hubiche Stellen ausgenommen, berart geschrieben, baß fich der Lefer bei der Letture oftmals unwillfürlich an ben Ropf greift, um fich zu verfichern, ob es feine, bes Lefers, ober bes Berf.s Gehirntätigfeit fei, bie fich in nicht gang normalen Bahnen bewegt.

Ein fescher Dragoner-Oberleutenant liebt eine fittenreine Schauspielerin. Bor die Bahl geftellt, entweder die Geliebte ober seine ihm nicht minder liebe Laufbahn aufzugeben, findet er weber zu bem einen noch zu dem andern die Rraft und will fich ben Tob geben, wird aber im letten Moment burch ben Gebanten an bas zu erhoffende Rind vom Aeußer-ften abgehalten und gerettet. Diese banale Geschichte bilbet ben Inhalt eines "Totes Geleis" betitelten Romans, ben Auer.Balbborn in unglaublich faloppem, von Auftriacismen und groben Sprachsehlern ("ohne Dir" S. 102 u. bgl. m.) wimmelnden Stile abgefaßt hat. Und auch solche Bucher finden in beutschen Landen Berleger und Druder!

Carl Seefeld.

#### Gesammelte Erzählungen und Movellen.

Engin, R. 28., Die Bitwe. Stigen und Gefchichte. Riel, 1908. A. Diffelbt. (63 G. 8.)

Bolf, Curt Julius, Moberne Minneritter. Rovellen. Munchen, 1903. Langen. (127 G. 8.) .# 1.

(Rleine Bibliothet Langen Bd. 59.)

Buffon, Baul, Afchermittwoch. Rovellen. Ebb., 1903. (115 6. 8.) Ä 1.

(Rleine Bibliothet Langen Bb. 57.)

Bur Megebe, Johannes Richard, Trianon und andere Robellen. Stuttgart und Leipzig, 1903. Deutsche Berlagsanstalt. (398 S. 8.)

Liliencron, Rochus Freih. v., Wie man in Ammal's Mufif macht. Die fiebente Tobfunde. Bwei Rovellen. Leipzig, 1903. Dunder und humblot. (194 S. 8.) & 3.

Schonaich-Carolath, Bring Emil von, Lichtlein find wir. Die Rieggrube. Die Bilbganfe. Leipzig, 1903. Gofchen. (111 &. 8)

Sauptmann, Carl, Ans Sutten am Sange. Rleine Ergählungen. Munchen, 1902. Callwey. (224 S. 8.) # 3.

Was mir diesmal zu gemeinsamer Besprechung vorliegt, bamit kann ein bescheibener Recensent sehr zufrieden sein; es ist wirklich recht viel Befferes ober gar Gutes barunter.

Die Momentaufnahme, Die Engio unter bem biesmal gang besonders unpaffend nach bem Titelftud gewählten Gesamttitel "Die Witwe" veröffentlicht hat, genugen allerbings als Ganzes genommen nur mäßigen Ansprüchen. Nicht wenige barunter find völlig unbebeutend, aber eine Anzahl graben boch ein wenig tiefer; ich bente an "Wucherblumen", "Der blinde Frang", "Der Studientopf". Manche fpielen nicht ohne Geschid ins Gebiet der Ahnungen und bes Uberfinnlichen hinein. Jedesfalls scheinen kleine Sachen E.s bescheibenem Talent noch am beften zu liegen; wenigstens ist bie einzige etwas langere Geschichte "Der Freigeist" fehr langweilig.

Auch Bolfs "Moberne Minneritter" find recht leichte Ware, aber wenigstens zum Teil ganz geschickt erzählt. Ber ernsthafte tunftlerische Anspruche machte, ber hatte gleich in der ersten Stigge "Frau Tillys Berehrer" deutlicher ber vortreten laffen muffen, warum gerabe Markgraf Gnabe bor ben Augen ber anmutigen Dame findet, mabrend man fich jest fast wundert, daß fie ihn nicht ben beiben andern "Loist in Berlin" fcheint bloß um ber nieb nachsenbet. lichen Schlufpointe willen geschrieben zu fein, die indes nur burch große Unwahrscheinlichkeiten ermöglicht wirb. "Morgenritt" wirkt am natürlichsten und frischeften. Die vierte Geschichte bagegen ift völlig nichtig; biefer "beffere

Herr" ist bieses "Berhaltnis" burchaus wert.
"Reiselektüre" wie Wolf giebt auch Busson, und was er bietet, ift sogar für junge Gemuter eine recht bebenkliche Roft. Aber unftreitig ift er kein ungeschickter Rachahmer Maupaffants. Diese bufteren Schlußigenen aus bem Leben recht verschiedener Menschen, in benen ftete die Liebe bas treibende Motiv bilbet, find teilweise mit erstaunlichem Stude wie bie "Lampe" (einen Raffinement erzählt. Borgang zwischen Mann, Frau und Hausfreund wieder-gebend), "Bergessene Augen" mit seiner erstaunlichen Dosis Frivolität, "Abieu", ber Abschiedsbrief eines burch Spiel und Beiber zu Grunde gerichteten reichen jungen Mannes an seinen gleich gearteten Bater, und "Das Amulett" find am bezeichnenbften für ben Beift bes Bangen.

Bur Degebes Rovellen find als Familienletture ohne Bweifel beffer geeignet; aber wenigstens bie lette "Das Prinzessinlächeln" macht bem Bebürfnis nach Sensation unerlaubte Bugeftanbniffe; bas Berhalten bes "Belben" von hent erregt recht ftarte Bebenten, auch wenn man ihn als nervos überreigt nimmt. Die Titelnovelle fteht entschieben höher. Gin Sauch von Schwermut und eine gewiffe Fronie ber Betrachtungsweise geben bem Ganzen einen nicht geringen Reig, aber bie Thefe von ber Ginzigkeit jeber Liebe, so wie fie hier gefaßt ift, wird keineswegs überzeugend be-Bom Standpunkt einer konsequenten und einleuchtenden Durchführung verdient bas zweite Stud bes Buches "Die Tugenbgans" entschieben ben Borzug; nur ift bas Thema hier wiederum abgebrauchter; es ist die Geschichte von bem gutmutigen, aber finnlich leicht erregbaren Manne, ber halb burch Bufall bestimmt, unter vielen "Flammen" sich ein sanftes liebenswürbiges Mäbchen zur Frau erwählt und mit ihr auch einige Jahre in ungetrübter Harmonie lebt, bis bie Andere, bie leibenschaftlich Sinnliche, aber Bergenstalte, die mit ihm icon in ber Jugend gespielt hat, ihm wieder nahe tritt und langfam aber ficher, trop mehrfacher Abwehrversuche bes Mannes, bas Glud ber beiben untergrabt; die junge Frau ertrankt schwer, nachdem fie burch einen Bufall die ganze Bahrheit erfahren hat, und ftirbt in leifem Sindammern, in bem fle wenigstens eigentlichen Schmerz nicht mehr fühlt.

Mit Rochus von Liliencrons zwei Novellen, bie burch diese Buchveröffentlichung, nach ihrem fast breißig Jahre gurudliegenden erften Erfcheinen in Beitschriften, mit gutem Grunde uns leicht vergeffenden modernen Menschen wieber in Erinnerung gebracht werben, betreten wir bas Gebiet bes unbedingt literarisch Wertvollen; es find feingestimmte Stüde etwa an die Art W. H. Riehls erinnernd. "Wie man in Amwald Musik macht", mit seiner liebenswürdig humoristischen Grundstimmung uns einführend in einen Kreis hochgebilbeter, liebenswerter und frischnatürlicher Menfchen, eine einfache, aber reizvolle Liebesgeschichte geschickt mit bem sonstigen Inhalt verwebend, tritt, ohne auch nur einen Moment langweilig ober gar lehrhaft zu werden, ja so baß auch unmufikalische Leute (wie ich an mir selbst erfahren habe) gefeffelt werben, für eine wirklich vernünftige Pflege ber Musit und bes Musikunterrichts, vor allem aber bes guten Rirchengefangs in warmer und überzeugenber, bor allem aber ftets reizvoller Beise ein. "Die fiebente Tobfunde" ift eine im engeren Sinne literarische Rovelle. Hier wird die Liebesgeschichte von Shakespeares intimem Freunde Sir Arthur in feiner, allerbings ber freien Erfindung angehöriger Art mit der Geschichte bes 1. und 2. Hamlet des großen Dramatiters vertnüpft. Der Titel ift, anknüpfend an die Lehren der mittelalterlichen Philosophie, auf die träge Unentschlossenheit Sir Arthurs gemünzt. Eins der reizvollsten Motive ift es, wie Shakespeare eine Situation, in ber er bie icone Ellen, die Braut feines Freundes, findet, blipschnell benutt, um die herrliche Scene unmittelbar vor Ophelias Tod, die mit den Worten beginnt "Es neigt ein Beidenbaum sich übern Bach" zu concipieren. Auch ein alter häßlicher Magifter, bem ber Dichter einen großen Teil seines Wissens verbankt, ift eine vortrefflich burchgeführte Geftalt.

Gleichfalls ein seiner Geist, wenn auch ganz anderer Art, und zwar eine lyrisch gestimmte Persönlichseit ist Prinz Emil von Schönaich. Carolath. Das erste und unbedingt bebeutendste Stück seines neuesten Buches, die Novelle "Lichtlein sind wir" sessellt vor allem durch den Schimmer eigenartiger Romantik, der darüber liegt. Die Menschen, die darin auftreten, sind wie mit einem leichten Schleier von Wehmut bedeckt; Sternenwelt und Menschendasein werden in einen geheimnisvollen Zusammenhang gebracht: der Stern, den der Held, ein junger Aftronom, sucht, versonen

schwindet ihm immer mehr, je mehr ihn die Liebe zu bem geheimnisvollen Bigeunerkind Jutta feffelt; aber in bem Augenblid, wo er fie burch ihren felbstgewählten Tob für immer verliert, entbedt er ben lange vergeblich gesuchten Stern, um nun betrübten Bergens und boch arbeitsfreubig aus bem ftillen Stäbtchen, bas ihn in ben letten Monaten beherbergte, hinauszuziehen in die Belt. Die Geftalt bes recht bebenklichen Stadtverordneten Brentabor beweift, baß Pring C. auch realistische Gestalten zu schaffen vermag. Aber sie ist boch mehr Beiwert und höchstens Kontrastfigur. Die Rovelle als Ganzes, in ber, wie bas ihr vorgesette fcone Gebicht zu verraten scheint, wohl auch eigene Erfahrungen bes Dichters verarbeitet find, hat etwas von ber Stimmung bes heinrich Uler in Raabes herrlichen "Leuten aus bem Walbe", nur bag beffen Sinn reiner nach oben gerichtet ift und baß er auf alle Buniche für fich felbft verzichtet hat. Bon ben beiben fich anschließenben Stiggen zeigt bie erfte einen ftarten aber boch afthetisch gebanbigten Realismus, bie zweite ift burchtrankt von poetischem Symbolismus.

Auch ein wirklicher Dichter, doch aus ganz andern sozialen Berhaltniffen und baber vorwiegend auf die getreue, babei boch immer burch ein poetisches Temperament gesehene Schilberung ber kleinen Leute seiner Beimat gerichtet, ift Carl Sauptmann. Die feche Stude feines Buches "Aus hutten am hange" haben ihren Wert vor allem burch ihre Echtheit und daher stoßen sie, auch wo sie auf recht uner-freuliche Dinge eingehen, nie ab. Die Eingangserzählung "Die Brablerstinder" ift febr bezeichnend für Die Art bes Ganzen. Bie lebendig ftehen biefe Menfchen vor uns, bie leibende, rührend gute Mutter und ber unermüblich tätige, niemals klagende Bater, die beiben Kinder treu an ihren Eltern hangend und boch heimlich aus ber Art geschlagen, bem Diebstahl ergeben und in wilber Sinnenluft fich vergeffenb. Ebenfo echt wirft bas elegische Gegenftud "Stummer Wandel", bessen Titel unendlich bezeichnend ist für die Art ber wenigen Personen, bie uns hier entgegentreten. Im "Schabenfeuer" bagegen feben wir wieber bie traftige Bauerndirne Emma in ftarter Sinnlichkeit allen Gegenmaßregeln der braven Eltern zum Trot festhalten an dem unwürdigen Manne ihrer Bahl. Selbst bag er zum Brandftifter wirb, macht fie nur vorübergebend irre an ihm. Alls er ftiller geworben aus bem Buchthaus heimkehrt, ba wendet fie ihm sofort ihr Herz wieber zu und lebt von nun an gang mit ihm zusammen. Wie echt ift ferner bie Meine Stizze "Die rote Liese"! Erhebend wirft fie gewiß nicht; aber wer will läugnen, daß es Raturen gibt, in benen trot aller Gutartigfeit das finnlichanimalische so vorwiegt? Und wie schön vermeibet Hauptmann die Klippe, bağ uns ber alte Mann, ber zu ihr in Liebe entbrennt, lächerlich vortommt! Bum Schluß noch eine Probe von hauptmanns feiner Runft ber Raturicilberung. In ber letten Stige "Gine Beimftatte" lefen wir: "Ginfame Spatfommernach. mittagsftille oben über bem Bergwalb . . . Nur Artschläge hallten und ein Spechtlachen Hang. Gin Grüner und ein Schwarzer tamen in wogendem Fluge in der freien, froben Sommerluft, suchten ben Stamm ber einzeln inmitten bes Schlages verschont gebliebenen Fichte, die bis zum kleinen Wipfel afttabl war. Ein jeber Bogel faß emfig am Stamm, eilte ringsum, bas Röpfchen rudwarts geftaut wie einer, ber seine Beitung weit halten muß, um sicher zu feben, bas schwarze Röpfchen aus bem hellgrunen Jägerkleibe nun neugierig noch einmal zurudwendend in die einsame sonnenburchwirkte Halbe. Es war ein Morgen, als wäre man nicht aus Erbe, nur aus Licht und Luft geboren" (S. 167/68). Das ist Blaftit und poetische Anschauung! — Und einige Seiten später die Schilberung ber Racht: "Der abgrundtiefe, nachtbunkle himmel ftanb ftumm, in seinem Grunde Stern an Stern gegundet, weit über bem unermeglichen, bleichen Boltenmeere in ber Erbenrunbe, aus bem bas obe Höhenland einsam wie am erften Schöpfungstage sich bob und behnte — Der Mond schwebte im milben Glanzfleib lautlos im Raume, daß Rubener ploglich wie befreit binfcritt feinen filbernen Lichtfteig aus eitel Blinken und Strahlen wie in einem unbegreiflichen Metherlande, baß er wie auf einer anderen Erbe hinwanderte, umfaucht und umflüftert und unfichtbar und ratfelgesprächig umwirbelt und umpfiffen feine ftillversuntenen, rauben, ftapfenden Schritte. ... Tiefer am Abhang, in bem wolfenerfüllten Seitentale . . erwachte und ftrahlte ein Licht — ein fernes, Kleines Licht – hell wie ein Stern, der in Nachtwolken aufblitt, golden funtelt und erlischt und wiebertommt in Silberbammern . . . " (S. 180/81). Es ist das Licht ber Hütte, in benen die Rubenerleute Jahrhunderte lang geseffen hatten.

Edmund Lange.

#### Geschichtliche Aramen.

√ Urban, Konrab, Meta. Trauerspiel in 4 Aften. Dresben u. Leipzig, 1902. Bierson. (82 G. 8.) # 1, 50.

Betri, Ebuard, Johann Dus ober Das Martyrium bon Konftang.
Gefchichtliches Gestipiel in 5 Aufzügen. Braunschweig, 1903. Reumeper. (42 S. 8.) . 40, 50.

V Rrage, Frieba f., Johannes Bruggemann. Trauerfpiel in 4 Aufgügen in freiem Bersmaß. hulum, 1902. Jebens Rachf. (82 G. 8.)

Dertin, 1903. Saffenbach. (149 S. 8.) # 2.

Aslbenheper, Erwin Guido, Giordano Bruno. Die Tragodie der Renaissance. Wien, 1908. C. W. Stern. L. Rosner. (210 S. 8.)

Urban hat eine Spisobe aus bem dreißigjährigen Kriege, die Sinnahme der Grödisdurg in Niederschlessen im Jahre 1633 durch Wallenstein, dramatisiert. Meta ist die Geliebte des Burghauptmanns Wilhelm v. Schindler und verrät aus Rache dafür, daß der Hauptmann sie verstößt, die Burg. Diese dramatische Uedung, als etwas Anderes ist es nicht zu betrachten, ist so kindlich, daß ihre Drucklegung durch nichts gerechtsertigt erscheint.

Außerorbentlich naiv hat auch Petri in einem Festspiel von fünf Auszügen auf 41 Octavseiten ben Tob bes Johannes hus behandelt. Dieses Stück ist beim besten Willen

nicht ernft zu nehmen.

Erfreulicheres hat schon die Husumer Lehrerin Frieda Kraze geleistet. Mit geschickter Benutzung einiger sagenhafter Episoden hat sie aus dem Leben Johannes Brüggemanns, des berühmten Altarschnitzers des 16. Jahrh.s, ein nicht ohne Wirkung bleibendes Trauerspiel gemacht. Das tragische Schickal des Künstlers, dessen Schaffenskraft auf der höchsten Staffel des Kuhms plözlich erlahmt, weil er, der seine Ueberzeugung der Liebe zu einem versührerischen Weide zum Opfer bringt, die Achtung vor sich verliert, und der, durch Känkelucht und Reid seines Augenlichts deraubt, zu quälender Untätigkeit verurteilt wird, ist gut herausgearbeitet. Leider ist aber die Charakteristik zuweilen brüchig, und es sehlt auch diesem Drama, wie selbstverständlich den Versucken Urbans und Petris, das historische Kolorit.

Diese für ein historisches Drama unerläßliche Milieuschilberung zeichnet in hohem Grabe die Tragödien von Martens und Kolbenheyer aus. Martens hat das räuberische Wesen der Litalienbrüder um die Wende des 15. Jahrh. 8,

ben Schreden, ben ihr Freibeutertum nicht nur ben Meinen Fischern, sondern auch ben Sansestabten und ben oftfriefischen Großen einflößte, die Zwiftigkeiten ber Sanfeftabte mit ben fleinen Fürften, die ben Räubern ihr Unwesen erleichterten, die mannigfachen Versuche, mit den Freibeutern zu paktieren, und endlich das Aufraffen ber Hamburger zu einem enticheibenben erfolgreichen Schlage gegen bie emporenben Freveltaten dieser Seerauberschar trefflich geschildert. Und er hat aus bem Bitalienhauptmann Störtebeder eine wirffame bramatische Figur geschaffen, einen furchtbaren Gewaltmenschen, einen roben Egoisten, bem aber bennoch sein ftropenbes Rraftgefühl, fein feelischer Gleichmut, feine behagliche Beiterteit etwas Imponierendes verleiht, und beffen Tragit, wie Martens in seiner Selbstanzeige in ber "Butunft" ausgeführt hat, barin beruht, daß er in seinem frohlichen machtvollen Aufstiege ben Moment vorübergeben ließ, der ihm die Moglichkeit bot, sich ber Welt unentbehrlich zu machen, indem er burch Grundung eines Gemeinwefens ben Menfchen eine Form gemahrte, ihr Leben zu friften und fortzuschreiten in ber fulturellen Entwidlung. Diefe Unfabigfeit Störtebeders, sozial zu empfinden, tommt in einer prachtigen Szene bes britten Aftes jum Ausbrud, in ber ber oftfriefische Große Reno then Broke, ein in Italien geschulter Rulturmenich, ihn überreden will, sich auf dem Lande festzusetzen, und ihm bie Schöpferfreuden ausmalt, und jener ihm mit einem wütenden "Schiet' brup!" ben Ruden fehrt. Die Folge ift, baß Keno ihn fallen läßt, sich ben Hamburgern zur Bernichtung ber Bitalienbruber anschließt, und Störtebeder, ju schwach, um bem gemeinsamen Angriff zu widerstehen, bei Belgoland übermunden wird. Das Wert befundet in vielen padenben Szenen bes Berf.s ficheren Buhnenblid, und eine Aufführung, für die freilich ber lette Aft mit seiner technisch taum möglichen Seeschlacht eine Umarbeitung erforbert, wurde zweifellos von großem Erfolge fein.

Ein Erftlingswert von ungewöhnlicher Bebeutung ift bem jungen Biener Philologen Rolben beber geglückt. Er zeigt fich in seinem traft- und schönheitsvollen Drama ber großen Aufgabe, bie Selbengeftalt Giorbanos zu meiftern, wohl gewachsen und übertrifft noch Borntrager, beffen 1901 er ichienenes Giorbano Bruno-Drama boch auch auf Beachtung Anspruch erheben durfte. Beibe Tragobien haben Aehnlichteit mit einander, weil fich beibe eng an die Geschichte halten. Bei beiben ift Benebig ber Schauplat von Giordanos Sturz, bei beiben wird ber Nobile Mocenigo, ber Giorbano nach Italien und in sein Saus geladen hatte, sein Angeber bei ber Inquisition, und beibe verknüpfen seinen Sturg mit einer Liebesgeschichte, nur mit bem Unterschiebe, bag bei Borntrager bie Gattin, bei R. bie Base Mocenigos bie unselige Rolle spielt. Für die bramatische Wirkung erscheint eine solche Verquidung nicht gang glücklich: Giordanos Sturz muß lediglich eine Folge feiner fühnen, ben Beitgenoffen noch ganglich unverständlichen Unschauungen fein. Aber wir wiffen ja, bag auch in ber Geschichte Mocenigo aus getrantter Eigenliebe seinen Gastfreund an Rom auslieferte. Borntrager wollte nun ben ganzen Inhalt bieses reichen Lebens in funf Acte bringen und ließ zu biefem Zwede Giorbano fort und fort reben. Wenn er auch mit großer Runft biefe Auszuge aus Giorbanos Werten bramatifierte, tonnte der Lefer oder Borer auf diese Beise nur einen oberflächlichen Einbruck gewinnen und mußte zuweilen bei ben unaufhörlichen Borträgen ermuben. R. beschräntt fich barauf, in ber Hauptsache nur Giorbanos Bruch mit ben firch lichen Anschauungen, seine Begeifterung für bie Natur herauszukehren, und hat damit den größeren Erfolg. In einem Borspiel bringt er ben Austritt Giordanos aus bem Dominitanerorben; im ersten Atte ichilbert er feine Lehrthatigteit

in Babua 1592 und wendet hierbei ben Runftgriff an, ben vergötterten Deifter nicht felbft reben zu laffen, fonbern ibn in seiner gewaltigen Wirkung auf die deutsche studierende Jugend zu zeigen; ber zweite bis vierte Aft spielen in Benebig 1592, führen Giordanos Ankunft im Hause bes Mocenigo, bie Liebesepisobe und bie Auslieferung an bie Inquisition vor; ber fünfte Alt bringt Giorbanos Tob, nachbem er fieben Jahre bem Anfinnen bes Wiberrufs wiberftanben und noch ein lettes, glanzend geschilbertes Berhor vor bem Bapfte ju bestehen hatte. Busammen mit bem zweiten Teile bes britten Aufzugs, in bem Giorbano Bruno vor ben Gaften Mocenigos, bereits von den Areaturen der Inquifition belauscht, Freiheit bes Menschengeistes predigt, erkennende Bernunft an Stelle bes Glaubens fest, bilbet biefe gemaltige Szene mit bem Papft ("Allein ich hoffe auf die neue Sonne, vor beren Schilb ihr gittert und verzagt") ben Hobepunkt. Hier kommt uns Gobineau ins Gebächtnis. Und fie rechtfertigt mit bem Sate "Unser Jahrhundert, das mit den Posaunenstößen der wachsenden Erkenntnis der Natur bie bammernbe Welt zu ben begeisterten Flammen ber beiligften Liebe zu erweden unternahm, ift an feinem Ausgang wieder in die Leichenlaten versunten" ben manchen vielleicht anmaßend erscheinenben Untertitel "Die Tragodie ber Renaissance", nicht nur die Tragodie Brunos. — Bie Bornträger mischt auch R. Prosa und Rhythmen und vermeibet trop reichen Bilberschmudes jeben Schwulft. Den erhabenen Ton ber Renaissancesprache hat er meisterlich getroffen, wie wir überhaupt ftets auf geschichtlichem Boben fteben. Diefer erfte bichterische Bersuch erwedt die schönften Soffnungen und läßt vermuten, daß über R. noch öfter gesprochen und geschrieben werben wirb.

Georg Minde-Pouet.

# Ein neues Werk d'Annungio's.

**C'Annunzio**, Gabriele, **Delle Laudi.** Vol. I. Milano, 1903. Fratelli Treves. (315 S. Gr. 8.) L. 8.

Bon ben Laudi del Ciolo, della Torra, del Mare, degli Eroi, an welchen d'Annunzio jest schafft und die in sieben Büchern mit 21000 Versen erscheinen sollen, wird ein jedes ben Namen einer der Plejaden führen. Der erste Band, ber Waja gewidmet, ist soeben unter dem Titel der Laus Vitas in reicher Ausstatung herausgesommen.

Es gibt wohl keinen mobernen Dichter, ber so von ber Bollsommenheit seiner eigenen Auffassungsart und Behandlung eines Gegenstandes überzeugt wäre, wie d'Annunzio. Beit entsernt, ihm darüber einen Borwurf zu machen, erwähne ich das nur, weil ich sicher bin, daß die heftigen Kritiken, welche seine Berachtung eines asketischen Christentums, die Unterdrückerin, im Gegensatz zu der heitern Naturreligion der Griechen, als Besörderin der Entwicklung des steien Billens, hervorrusen muß, ihn vollständig gleichgültig lassen werden. Daß er nach beiden Seiten start übertrieben, liegt auf der Hand. Ich glaube nicht falsch zu gehen, wenn ich annehme, daß das vorliegende Wert in erster Reihe ein sestes Programm bedeutet, in welchem er klar und offen dargelegt hat, welchen Weg in Zukunft seine vielseitige Tätigkeit betreten wird.

Ich muß mich hier beschränken, so viel als möglich ben ungefähren Inhalt und die Entwicklung dieses merkwürdigen Gedichtes wiederzugeben; über die, man kann wohl sagen, Philosophie des Dichters wird sich jeder denkende Leser seine eigenes Urteil bilden, ohne sich in der eigenen

Meinung burch bie Worte eines Dritten beeinstuffen zu laffen.

Als Borwort dient der Ausspruch des Pompejus, wie er bei Plutarch in ber Lebensbeschreibung besselben angeführt wird, und in lateinischer Uebersetzung lautet: Navigare necesse est, vivere non est necesse, in weitester Bebeutung, bağ namlich ber Menich burch unausgefeste Tatigfeit unb mit Anstrengung aller seiner Fabigkeiten, mit Abstreifung jeglicher beengenden Fessel bes Hergebrachten zu voller Befriedigung bes irbifchen Dafeins gelangen muß, wenn er als ein Teil berfelben, ben Beift und die Materie bes Univerfums burchbringen, fich in benfelben auflofen, fie in fich aufnehmen tann, bis bann julest tein Gebeimnis mehr für ihn bestehen wird und bas Beltall wie eine reife Frucht in seiner Sand ruht, und ben immerwährenden Durft nach Schönheit lofchen muß. Der helb, vom Dichter als berjenige verehrt, welcher in ber antiken Welt biesem Ibeal nachftellt, ift ber vielgewandte Ronig von Sthata, ber im 26. Gefang ber Bolle ben unbegahmbaren Trieb, Die Belt, bie Tugenben und Lafter ber Menschen zu burchforschen, gesteht, ber ihn bewogen, bie Bartlichteit zum Sohne, bie Ehrfurcht für ben greisen Bater, die Liebe, welche er Benelope schuldig, bei Seite zu fegen und fich von feinem hindernis abschreden zu laffen, bas Meer ber Unenblichfeit nach immer neuen Erfahrungen, so lange noch bas Leben währt, zu burcheilen. — Ift schon die Anrufung des Obyffeus von schwungvoller Boefie, so wird dieselbe übertroffen durch die wunderbare Berfündigung an die Rinder ber Erbe und bes Meeres, daß ber große Pan nicht gestorben, daß nur ber Menfc unfähig geworben fei, fein Balten zu ertennen. Diefer Urquell bes Lebens fei bem Dichter erschienen und habe ihn aufgeforbert, bes Gottes verschiebenartige Offenbarungen zu preisen. In ben Laudi liegt nun bas Wirken bes Gottes in allem, was ba ift, bie Rundgebung bes Geiftes und ber Materie in ihrer Bielseitigkeit vor. Damit beginnt bie Laus Vitae.

Nachbem durch instinktives Wollen dionysische Begeifterung und bie Befähigung jum hochften Genießen fich in bem Dichter vereinigt haben, treibt es ihn nach ben flassischen Gefilden, ben Spuren bes Naturgeistes nachzugehen, wo nun in wechselvollen Bilbern Ginbrude, Eraume, Buniche, Erinnerungen, Stimmungen, Gebanten und Beschreibungen in ber malerisch poetisch begeisterten Ausbrudsweise bes annunzianischen Wortschates, welcher jest eine Fulle und Rraft erreicht hat, die alles magen tann, vorgeführt werben. Und es ift wohl ein gerechter Stolz, wenn er sich rühmt, seiner Muttersprache ihre ganze reine Schönheit wiebergegeben zu haben. Gine eingehende Beschreibung biefer Reise ift hier nicht möglich. Bon hervorragenber Originalität ift bas Erscheinen ber zehnten Muse, ber Energeia an ber Castalia, ferner die Betrachtungen beim Anblid ber Sippobamia, ber gefährlichen Schönheit, im Giebelfelbe von Olympia, während die Helena-Spisobe an traffer Realität nichts zu wünschen übrig läßt. Auf italischem Boben finden wir ben Dichter in ber firtinischen Rapelle im Gespräch mit ben Sibyllen, Propheten und ben Guirlanbentragern. Die Angst, ohne Gefährten ben Kampf gegen die Ueberlieferungen aufzunehmen, belaftet feinen Geift, bis eine Stimme ihm sagt, daß das eigene Berz ber ftartste Schut sein musse. Das Bild seiner Zukunft erblickt er in bem Jüngling an ber Decke, welcher das Anie auf die Fruchtschnur stemmend, mit heiterm Blid auf ben Nachbar schaut, ber bie Last weiter tragen muß.

Der Dichter wird ber Menge ben Weg zeigen, ber zu wahrer Freiheit ber Menschheit führt. Er hat die Sphyng, die Lebenstöterin, von sich gestoßen, der Anblid des neben

ihm wandelnden Thanatos farbt nur die Rosen des Genusses tiefer und läßt bie ungeftume Lebensluft feuriger mallen. Auf bem Siegeswagen, welchen in ber Jugenb zügellos ber Eigenwille, bie Bolluft, ber Stolz und ber Naturtrieb zogen, stehen ihm dieselben heute als tatkräftige Gottheiten zur Seite. So betritt er ben neuen Beg mit bem Bewußtfein, jest endlich fich felbft gefunden zu haben, und bem Gefühl, die volltommenfte Gludfeligfeit in fich zu tragen. – Das wäre in großen Zügen die Idee des Ganzen, zu bem freilich die beste Mustration Auszuge aus dem Gebichte selbft sein würden.

Das Lefen und Berftehen biefes "Lobliebes auf das Leben" ift ftellenweise von ungemeiner Schwierigfeit.

F. Brunswick.

### Herschiedenes.

Schafheitlin, Abf., Co ward ich. Tagebuchblatter. 3 Bbe. Berlin, 1903. Rofenbaum. (V, 409, 368 u. 403 S. Gr. 8.) .# 12.

Der Berf. bes vorliegenden umfangreichen Werkes ift ein ibealiftisch gerichteter Dichter, bem es nicht geglückt ift, ben Beifall bes Bublitums und ber Rritit ju gewinnen. Diese Tatsache hat ihn einesteils mit Resignation, andernteils erklärlichermeise mit Bitterkeit erfüllt. Beibe Stimmungen bringt er in seinen Tagebuchblättern abwechselnd jum Ausbrud. Diese Aufzeichnungen burften allerbings aus inneren und außeren Grunden ebensowenig allgemeine Anertennung wie feine fruberen Berte finden. Gie beginnen mit bem 30. Lebensjahre bes Berf., in welchem er fich entschloß, seinen Beruf als Raufmann aufzugeben und sich ganz ber Dichtung zu wibmen, und fie enden mit feinem 50. Beburtstage 1902. Ihr Inhalt ist sehr verschiedenartig und verschiebenwertig. Die Anordnung ist nicht systematisch, sondern rein dronologisch. Autobiographische Rotizen und Gebichte wechseln mit Gallergiegungen und mit beweglichen Rlagen über erlebte Enttaufchungen. Dazwischen hinein finden fich Gebankensplitter und langere Debuktionen religiöfer, ethifcher, politifcher und afthetifcher Ratur, sowie scharfe, oft weit über bas Biel hinausschießenbe fritische Bemerfungen über moberne Brobleme und verschiebene, jum Teil noch lebenbe Perfonlichkeiten zerftreut. Manchmal wanbert ber Lefer langere Beit burch burre Buften, boch ftokt er hier und ba auch auf erfreuliche Dafen, bie zum Berweilen einlaben. Ob es im allgemeinen nötig war, bie jum Teil unbedeutenden Erlebniffe burch brei ftarte Banbe hindurch auszuspinnen, erscheint zum mindesten zweiselhaft. Anbessen ift bas Werk boch insofern von Interesse, als es in ungeschminkter Beise bas Seelenleben und die Rampfe eines nicht zur Anerkennung burchgebrungenen beutschen Schriftstellers ber neuesten Reit schilbert.

# Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3952/53.

Cont.: (3952.) An illustrated record of English literature. The life and letters of Sir George Grove. — Chota Nagpore.

— The Orrery papers. — L'empire libéral. — Publications of the S.P.C.K. — Assyriological books. — Bibliography. — Miss Horace Smith. — Daniel's 'Delia', 1592. — (3953.) Mr. Oman's history of the Peninsular war. — Two books on Ireland. — Encyclopædia Biblica. — The new English dictionary. — Representative English comedies. — Revelations of the war. — Sports and pastimes. — Books for schools and students. — A bibliography of four great historians. — Mazzini. — The coming publishing season. -- The Winchester "Pipe Rolls". - Sir

Henry Acland. — (3952/53.) New novels. — Our library table. List of new books. — Literary gossip.

Dentiche Runbichan. Greg. von Julius Roben berg. 29. Jahrg. Seft 11.

A. d. Juh.: G. hirschfeld, das grüne Band. Roman. 12/14. (Schl.) — Conrad Ferdinand Meyer. In der Erinnerung seiner Schwester Betsp Meyer. (Schl.) — M. Autiner, eine Reuphilologensahrt nach Korsta. 1. — A. Bettelheim, Auerbach und Rosegger. — D. Franke, Japans afiatische Bestrebungen. — M. Wilhelm, Ivalismus in America. — D. Blumenthal, wann wir altem. Eine dramatische Plaudreue. — M. d. Brandt, die deutsche Kolonialiesit in französischer Resenchungen. politit in frangofifcher Beleuchtung.

Deutiche Monatsichrift für bas gefamte Leben ber Begenwart. Begr. von Jul. Lohmeper. 2. Jahrg. 11. Beft.

A. b. Inh.: J. Lohmeyer +, Schloß hobenzipp. Rovelle II.— D. March, unsere Bohnung. — F. Rayel, heinrich Schurg. Ein Gebentwort. — h. Schurg +, Spanien nach seiner Rieberlage. — F. Road, antite Runft und Kultur im Lichte ber großen Ausgrabungen. 3. — R. v. Stengel, die Kaiseridee. — h. Spieß, Otto Gildemeister. — R. Konig, der moderne Mensch auf dem Beg. ju Bott. — R. Dove, Subweftafrita, eine beutiche Beilftatte ber Butunft. — R. Rrauß, Eduard Baulus. — Bilbelm Saade, bie Mutationelebre.

Defterreichische Monatoschrift für ben Drient. Reb. von R. von Roefler. 29. Jahrg. Rr. 6.

3nh.: Die Baumwollinduftrie Indiens. — Das Roblenbeden von beraclee. — Birtichaftliches aus Aegypten. — Diszellen.

Beftermann's illuftr, bentiche Monatshefte, Red.: Ab. Glafer u. F. Dufel. 47. Jahrg. Rr. 11. Auguft 1903.

A. b. Inh.: E. Heilborn, zwei Kanzeln. Erzählung. (Forti.)
— E. Aleefeld, hans Thoma. — Th. Acelis, Friedrich Baulen, ein Philosoph der Gegenwart. — A. B. Ernst, Genesen. Rov. — R. Bepersborff, ein Ausstigug an den Golf von Baja. — Chuard Engel, Thomas Chatterton, der Bunderknabe. — L. Geiger, Arberte Subset Sexenslehen. — R. Barnstein der Laufmanns. Therese Bubers herzensleben. — B. Bornftein, ber Raufmannsftand indere neueren Literatur. — E. Rephaufen, brei Monate bei ben Ausgrabungen in Aegopten.

Literarifche Barte. Monatefchrift für fcone Literatur. Reb.: M. Lohr 4. Jahrg. Beft 11.

Inh.: A. Stord, im Zeichen ber Beltliteratur. — A. Drepet, 3. B. Gebels alemannische Gedichte. — R. v. Kralik, ber Apostel. — Deutsche Lyrik. — M. Lohr, ein berühmter irischer Romanichristeller. — Erp. Schmidt, ein bischöfliches Bort über "Goethe als Erzieher". — R. Domanig, hochwild. — L. v. Roth, ein Bott über die katholische Belletriftik. — B. Clemenz, historische Literatur 2.

Rene Bahnen. Salbmonatsschrift für Runft und öffentliches Leben. Grögbr.: D. Stauf v. d. March u. Karl M. Klob. 3. Jahrg. 15/16. heft.

A. b. Inh.: R. Charmag, die Ruthenen. — R. M. Brifcar, Ibsens "Brand" und Goethes "Fauft". — M. Bittich, ein Mann, ber nichts zu heiß fand. — E. Uellenberg, Chamberlains "Grundlagen" und die Juden. — Bleibtreus "Königgräß".

Das freie Bort. Reb.: Dar henning. 3. Jahrg. Rr. 9.

Inh.: Die Reichstagswahlen. 2. — A. Bohtlingt, nach ben Bablen in Baben. — J. Lang-Liebenfels, Leo XIII., der "Friedenspapst". — J. Gmelin, die Reform des Strafrechts auf dem Evangelisch. Sozialen Kongreß.

Aus fremben Bungen. Reb.: R. Bolhoevener. 1908. heft 2/14. Ans fremben Zungen. Red.: R. Bolhoevener. 1903. heft 2/14.

Inh.: (2/4.) E. Zola, Wahrheit. — (2/3 u. 7.) G. Delebda, sarbische Dorfgeschichten. — (2.) P. Fr. Rift, Pagenbriese. — (3/5.

7/8.) L. Melschin, aus der Welt der Berstoßenen. — (4.) Alexander Blahuha, Eupraria. — (5/8.) J. M. E. de Queiroz, Stadt u. Gebirg. — (5. 9. 11.) henri de Kégnier, Novellen und Stizen.

— (6. 8/9. 12.) P. hallström, Novellen. — (6.) A. J. Dawson, ein toter Mann. — (9/10.) A. Merry, das grüne Land. — (9.) L. Andrejew, in der Kellerwohnung. — (10/14.) J. Baron Behssen, boff, die Affaire Dolenga. — (10.) B. Bourget, Obile. — (11.) C. Buhsse, Grueten Brood. — (12.) F. Remal, Ressouda-Babschin.

— (13.) Leon. Andrejew, Groß-Schlemm. — Stijn Streuvels, Wachstraft. — (14.) Johan Bojer, "Ich liebe dich!". — Balentint J. Omitriewa, Dimfa. 3. Dmitriewa, Dimta.

Das litterarifde Eds. Gregbr.: Jofef Ettlinger. 5. Jahrg.

3nh .: 2. Schröber, die westfälische Dichtung. gehobene Dramen. — F. v. 3 ob eitig jur Geschichte bes Buchbrude. — S. Manne, eine Streitschrift. — F. Ernft, Reues von Boliche. — L. v. Strauf.- Zorney, Rachrebe. — Th. herolb, Gebichte.

Internationale Literatur- und Mufitberichte, Reb.: 2B. Müller-Balbenburg u. J. Urgif. 10. Jahrg. Rr. 16.

Inh.: H. Schubert, aus Rleifts Liebesleben. — J. Jellinel, Mar Breitung. - 2B. Muller-Balbenburg, neue Buhnenwerte.

Die Butunft. Oreg. von DR. Sarben. 11. Jahrg. Rr. 44/45.

Inb.: (44.) Banberbilt. — R. v. Bleuten, Ebgar Allan Boe.
— E. Marriot, Seelenrettung. — h. Friedmann, Anti-haedel.
— Plutus, Morgans Rot. — (45.) R. Jentich, die Rechtfertigung burch ben Glauben. — B. v. Scholz, ber begrabene Tempel. — B. Rofegger, ein Romanftoff. - Plutus, ber Rurewert.

Buhne und Belt. freg. v. E. u. G. Elener. Schriftl.: f. Stumde. 5. Jahrg. Rr. 21.

Inh .: B. Legbanb, bie Schaufpielerfamilie Ungelmann. - Ab. Robut, ber Boftillon von Lonjumeau. - A. Binbe, bie Runbigung. Runflernovelle. (Fortf.) — J. Corovig-Barnan, Marie Geiftinger.
— L. Fleifchner, bas Bobmerwalbpaffionsfpiel in Borip. — J. v. Bilben rath, die Fest-Aufführungen b. Reinischen Goethe-Bereins in Duffelborf. — 3. G. Lustig, Die 39. Tontunftler-Bersammlung bes Augemeinen Deutschen Musikvereins in Bafel 1908. — Anton Lindner, von ben Biener Theatern 1902/03. XXXI.

Reclam's Univerfum. Chef. Reb.: E. Pefchtau. 19. Jahrg. peft 49/50.

A. b. Inh.: (49/50.) 2. Beftfirch, die Gletschermuble. Rov. (Forts.) — (49.) G. v. Graevenis, die vatikanischen Grotten. — C. Falkenhorft, die Feinde unserer Konserven. — M. Langenberg, die Gloden von Bacharach. Erzählung. (Schl.) — (50.) E. Burger, die neue Bahn ins Engabin. — M. Conrad, hipfchlag. — Ludwig Fuld, die Unterhaltspflicht und ihre Erzwingung.

Militar-Bodenblatt. Red.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 78/82.

Inh.: (78/82.) Personal-Beränderungen 2c. — (78.) Die Abbruchs-Inh.: (78/82.) Personal-Beränderungen 2c. — (78.) Die Abbruckbesehle in der Schlacht bei Wörth. (Schl.) — Reues von der österreiche ungarischen Behrmacht. — (79.) Hundertfünfzigfährige Jubelseier des königlich Baperischen 8. Insanterieregiments Großberzog Friedrich von Baden. — "Ueber die Zahl im Kampse um seste Stellungen". — General Brialmont †. — (80/81.) Bemerkenswertes aus der neuen Schießinstruktion für die österreichisch-ungarische Insanterie. — (80 u. 82.) Die Ereignisse in Rordafrika. — (80.) Die zu Ehren des Bräsidenten Loubet abgehaltene Revue des 1. englischen Armeesorps zu Albershot. — (81/82.) Die Stellung der russischen Artilleristen zur Frage der Schupschilde. — Reues von der schwedischen Wehrmacht. — (82.) Penes vom englischen Keere. - (82.) Reues bom englifchen Beere.

Beiheft jum Militar-Bochenblatt. Greg. von v. Frobel. 1903. 8. Beft.

Inh.: G. v. Graevenig, die italienischen Alpini. - Zattische Betrachtungen über ben Angriff auf befestigte Felbstellungen.

Nuova Antologia. Riv. di lettere, scienze ed arti. Anno XXXVIII. Fasc. 757/59.

Fasc. 757/59.

Somm.: (757.) G. Cena, Gli Ammonitori. Romanzo. Parte I. — Paolo Mantegazza, in Fialandia con l'amico Cocchi. (Con illustr.) — Rob. Bracco, Maternità. Dramma. Atto I e II. — P. D. Fischer. impressioni di Sicilia. Lettera all'on. M. Ferraria. (Con ritr.) — A. Gabrielli, elexioni universitarie. Da documenti inediti sullo studio di Perugia. — G. Monaldi, Giuditia Pasta e Maria Malibran. — Aureus, gli istituti di credito in Italia. — A. Lauria, il Professore Koerbits. — Valetta, rassegna musicale. — Inphilterra ed Italia nella questione di Mata. — (758, L. Dimier, i paesisti Olandesi a Roma. — A. Zardo, Caypaccio. — (758/59.) B. Odescalchi, Bull'Ippica. (Con illustr.) — (758). L. Pigorini, le più antiche civiltà dell'Italia. — R. Bracco, Maternità. Dramma. Atto III e IV. — G. Bavenna la teoria dell'erce in T. Carlyle e F. Nietzsche. — T. Canovai, la storia della finanza. — (758/8). G. Cena, Gli Ammonitori. Romanzo. Parte II. — (758.) G. Benacci, Guglielmina Schroeder-Devrient e Gaspare Spontini. (Con ritr.) — Eduardo Boutet, la scena di prosa. — Nos amis les ennemisa. — R. de Cesare, Papa Leone IIII e il Conclave. (Con ritr.) — (759.) Dom. Zanichelli, il Pontificato di Leone XIII. — F. Crispolti, Leone XIII. e Papi del secolo che fu suo. — Ros. Jacobsen, Ibsen poeta lirico. (Con ritr. e autografo.) — Alice Galimberti, L'Ariosto inglese. — A. Bicchirollo, l'istrusione popolare in Italia. — G. I. Arman di, il libro canonico cinese sui Bachi da Seta. — R. de Vito, il nuovo disegno di legge sulle derivazioni d'acque pubbliche. — C. Barbagallo, la rovina economica della Grecia antica. — V. Korolenko, L'Evaso da Sakhalin. Novella. Parte I. — Una nuova alleanza.

Onze Eeuw. Maandschrift voor Staatkunde. Letteren. Wetenschap en Kunst. 3. Jaarg. 8. Aflev.

Inh.: A. Polak, Oude brieven uit Florence. — H. T. Colenbrander, Gijsbert Karel van Hogendorp in zijn rijpen leeftijd. — H. M. van Nes, Aeschylus. — G. C. Hoogewerff, Verzen. — F. J. L. Krämer, de Abdij van Rolduc. — J. de Jong, Uit het Rijk der Tonen.

Die Grengboten. Reb.: J. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 31/32.

Inh: (31|32.) Bohmen. — 3. Başelt, die orientalische Frage. (Schl.) — (31.) F. Lunge, Ettehard der Erfte von St. Gallen und dos Waltshartlied. — Donatellos Arbeiten für die Mediceer. — R. Bosse, aus der Jugendzeit. Erinnerungen. (Horif.) — (31/32.) I. H. Daarhaus, der Marquis von Marigny. Eine Emigrantengeschichte. (Horif.) — (32.) Die Berfastungsfrage in Ellas Cothringen. — Wildelm ein ten brund. — L. Güntber, deutsche Kraft.

Die Ration. Greg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Rr. 43/44.

Ab. Juh.: (43.) A. Schraber, Richard Roefide. — H. Breuß, Sozialismus und Konstitutionalismus, 2. — O. E. Scandi, der Bapft und der moderne Staat. — S. V. Altmann, die fändige Aussellung, für Arbeiterwohlsahrt. — W. Gensel, die Große Berliner Aunstausstellung. — (44.) Fr. Raumann, die Rationaliozialen. Eine Zuschrift. — H. Holdermann, Ingliberale in Süddeutschland. — A. Leont jewitsch. Kutzlands oftaffatische Politik. — R. Tamasstellung. — Seschichte Italiens im Mittelalter". — L. Tram, Isse Frahan-Atunian.

Augemeine Beitung. Beilage. Greg. v. D. Bulle. (1903.) Rr. 160/171.

Kr. 160/171.
Inh.: (160.) A. Dreher, Franz von Kobell. — I. Hofmiller, Weitbrechte Literaturgeschichte ber Alasstereit. — (161.) L. Geiger, ber Abschlüß von Goethes Lagebüchen. — R. v. Len ben felb, die Hugwertzeuge ber Insetten. — (162.) Leo All. als Dichter. — R. Schoener, das letze Kontlave. — (163/64.) A. Brücker. Wyssistationen. — (163.) Etwas dom Kontwesen im Cliectum. — (164/85.) F. Aluge. das Christentum und die deutsche Sprache. — (165.) W. B. urzbach, Alegandre Dumas pdro. — (166.) B. B. Witzes, Aniru und Entartung. — China und Badhlon. — (167/95.) A. Streiter, Entwickungsfragen aus dem Gebiete der christisten Aunst des erken Ishricatische. — (167.) Ed. d. L. Priting, Tizlans himmilichen nd irdische Liebe und der Platonismus. — (168.) F. Frhr. d. Reihenfelen, das Grad Laifer Ludwigs des Bayern in der Frauentirche in Wünchen. — (160.) B. B iler, Claube Tiller. — L. Dertel, Lemperaturschwankungen und Sonnenskedenperiode. — (170.) Ehr. D. Pflaum, der Papft und die geichte Eiteratur. — L. Hug 6. B. Rosegger. — Fahrende Leute. — (171.) Der deutsche Buchdandel und die Wissenschen. — (18.) aus den Wanderighren Elifas von der Reck.

Zägliche Runbican. Berlin. Unterhaltungebeilage. Reb. G. Dang. (1903.) Rr. 165-176.

(1905.) At. 100—176.
Inh.: (166.) Kub. Aranß, ans Ednard Mörites Briefen. — (165|66.) Wilh. v. Bolenz, im Lande der Zukunft. Der Jag nach dem Westen. — (160.) G. Biedenkaph, die Arzeit der Erde. — (16768.) A. Semerau, päpstliche Dichter. — (1686/66.) St. v. Lode, rund um Afrika. — (160/70.) G. v. Graeven ih. Ligit in Rom. — (170.) I. Afchiedel, Moolhes Adom und der "Postlikon von Lonjumeau". — Beziehungen des Fürsten Bismard zu Rutland. — (171/72.) A. Reuter, hossmand d. Fallersleben. — (171.) P. Roch, indiantschiedelt. — (171/172.) Kontakter. — (1871/14.) Wendentendunge. — Paul Mahn, Dumas der Altere. — (1871/14.) B. Druchmendunge. — Paul Mahn, Dumas der Keitere. — (1871/14.) B. Druchmendunge. — Sant Wahn, Dumas der Keitere. — (1871/14.) Bruch wie der Zeit des großen und des siedensährigen Arieges. — (173.) Eberh, v. Schlopp. Wohamedanismus im Hinterlande von Kamerun. — (174.) Erst von Wilsendruch über Fürstendenstäten. — (175.) In Vollageren Rossell. — (176.) Peter Rosselger, Arantsein. Eine Betrachtung.

Countagsbeilage Rr. 30/31 3. Boffifchen Beitung 1903. Rr. 345 u. 357.

n. 304.
3nh.: (30.) Walter Friedensburg, Morit Herzog und Aurfürst von Sachjen († 11. Juli 1553). (Schl.) — (30|31.) D. Herrmann, eine neue Boltaire-Publikation. — (30.) G. Hoff mann, Thadtray als Achalteur. — (30|31.) ungebruckte Briefe Beethovens an die Hamilie Brentano und an andere. Mitgereilt und erläutert von Alfr. Chr. Lalischer. — (31.) Eduard Schulte, Graf Bothwell. — B. Münch, allerhand Aussprachdummheiten.

Dentice Belt. Gregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 43/44.

A. b. Inh.: (43.) M. Diers, die Meinung einer Frau über Dr. Möbins' "Der physologische Schwachfinn bes Weibes". — (43)44.) Karl Berger, Graf Reinharb. Ein Lebensbild aus ber Zeit bes weltburgerlichen Ibealismus. — (43.) E. v. Liebert, Gedanken über Rufland. — Hen, Peter Rosegger. (44.) L. Friederiche, eine Käche im Lehrland unferer höheren Schulen. — Ein Ausfug in die Silberminen der alten Intas.

Die Gegenwart. freg. von Rich. Rord haufen. 64. Bd. Rr. 31/32.

one: (31.) Antd v. Strant, die Donau, der größte deutsche Strom, und ihr Mündungsland Aumänien. — M. Richter, die Berficheung der Frivatbeamten. — A. Poete lie soziale Bedeutung der Annft. — Edvard Munch. Ein Bersinch von Sigbforn Obstfelber. Einzig autorisierte llebersetung. der Bersinch von Sigbsorn Obstfelber. Einzig autorisierte llebersetung aus dem Korwegischen. Bon Lusse Mossen. 30. Hauf auf der Suche nach einer neuen Weitanschunung. — H. H. dan, deutsche Ausgeborden. — M. Abn unsemann, einige Gedanken über Franenlyris. — O. Wentorf, welche Stellung soll der Sittlicket dei der Beurteilung von Ochquingen eingeräumt werden?

Die Beit, fregbr. 3. Singer, D. J. Bierbaum u. f. Ranner. 35. Bb. Rr. 460/461.

d. In. : (480.) C. C. Schardt, britische politische Leiter. A. Augspurg, Arbeiterinnenfrage. — I. Schlaf, die Enwoldlung des deutschen Monismus.

— E. Gnad, Veter Rosegger. — F. B. Arejei, die alte Geschieden Konismus.

— E. Gnad, Veter Rosegger. — B. B. Arejei, die alte Geschiede Böhmens in der deutsche Etteratur. — O. I. Betrdaum "auf Gubscripton". — (481.) Das Indilaum des "inneren Sarajevo". — Aarl Jentsch, politische Anthropologie. — El. Detß, praktischer Communismus. — E. Große, japanische Aunk in Europa. — Otto Stockl. Denkwärdigeiten und Erinnerungen eines Arbeiters. — A. E. Schmidt, wie wird man Schriftkeller?

Die Reit. Rational-fociale Bochenfdrift. Reb.: Baul Robrbach und Paul Bicorlic. 2. Jahrg. Rr. 44/45.

Inh.: (44.) F. Naumann, unjere Julunft. M. Breitscheid, die national liberale Agend. — Lujo Brentano, die englischen Landarbeiter vor Abschaftung der Kornzölle. — W. Schneemelcher, das 1. Buch Wose in neuer Beienchiung. — R. Braun gart, dentsche Zeitschriften. — D. Grantoff, Juhressonis. — (45.) d. Gerlach, das Hochwester und der Staat. — K. Oldenberg, nochmals über Bollsernährung im Indunkriestaat. — R. Oldenberg, nochmals über Bollsernährung im Indunkriestaat. — b. Danffstengel. interkonfessionelle Politik. — Fr. Mohr, Jurechnungestälgteit und Kriminal-Anthropologie. — E. Gokal, der Kampf gegen die Ermidung.

Die hilfe. hregbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 31/32.

3nh.: (31.) Ein Brief von L. Schraber. — (31|32.) Raumann, Rubolph Sohm, Schulze-Gövernis, Lusimann, Otto Weibemann, Dr. Hohmann, Hugo Bottcher, Cofar: Unfere Zutunft. — (32.) H. v. Gerlach, Richard

Das Band. Beitfchrift fur bie fogialen u. voltstumlichen Angelegenbeiten auf dem gande. Greg. v. D. Cohnrep. 11. Jahrg. Rr. 21.

3uh.: Spieß, ein Dentmal für einen großen "Bohlfahrtsbfiger". — Frbr. D.
v. Diergardt, die erften Reformgafthäufer auf bem Lande. — Sansweberei im Fürftentum Osnabrud. — B. Schubrin g, Bilberfchund für das daus und die Schule. — Faßben der, über Getrelbevertaufsgenoffenschaften.

Die Beimat. Monatsichrift bes Bereins 3. Bflege ber Ratur- und Lanbestunde in Schleswig-holftein, hamburg u. Lubed. 13. Jahrg.

Inh.: Sowindragheim, Felbeiufassungen und Durchlösse in Oft-Solftein. 2.

— Bos. Hermann Laft, der Reformator Husuns. 2. — Warnede, Beiträge 3. Leblbohterenfauns Schledwig-holfteins. — Langfeldt, Beiträge zur Ertlätung salleswigscher Ortenamen. — Bericht über die XIII. Generalversammlung in Friedrichkadt. — Arinkreime.

Die Umichan. Ueberficht über die Fortidritte und Bewegungen auf bem Gefamtgebiet ber Biffenicaft, Technit, Literatur und Runft. Greg, bon 3. 6. Bechholb. 7. Jahrg. Rr. 31/33.

ordg. von 3. p. Bechholb. 7. Jahrg. Ar. 31/33.
31h.: (31.) Boltmann, über die Entstehung der Britschaftestlassen. — S. B. Altmann, ein bentsches Museum für Arbeiterwohlschrt. — E. Fischer, über die Burin- und Judergruppe. — 3. Ziehen, Erziehungswiffenschaft.
— Krigsweien. — (32) L. Wertheitmer, aus der Borgeschischtenschaftenechte. — v. Drygaleti's Bericht über den Bechauf der deubloksverschren. — v. Drygaleti's Bericht über dem Berlauf der deutschen Südpolarerpedition. — (33.) Wilh. Könnemann, psychologische Stigzen. — A. Ebell, die Wethoden der Winddrumssingung. — G. v. Walberthal, aus Bismards Briefen während des Krieges 1870—1871. — Rehler, giebt es in zeilerung gegen Vorphiumbergifung? — V. v. Walberthal. — die ein zeilerung gegen Vorphiumbergifung? — J. Lang-Liebenfels, aus der Urgeschichte Europas und Aftens. — Rußner, Elektrotechnik. — B. Deffau, Meteorologie. — Selengündapparate.

Banbern und Reifen. Reb.: 2. Somann u. hans Bienbi. 1. Jahrg. 15/16. heft.

A. b. Inh.: (15.) F. B. Lofcher, Land und Leute im Erzgebirge. (Mit Abb.) — El. Hader, bas Befenbrennen im Boigtlande. (Mit Abb.) — Die erften

Fahrten auf der Leipzig-Dresdener Eisenbahn im Inli 1838. (Mit Abb.) — B. Schlegel, Bergwanderungen i. d. Säch. Schweiz. (Mit Abb.) — D. Finde eisen, Eidenftod u. Umgebung. (Mit Abb.) — A. De in i de, altes Jammerwert im Erzgedirge. (Mit Abb.). — (I.d.) A. D b ft, Wattenfahrten. (Mit Abb.) — H. Keit abb.) — H. Leit et M. De in i de, altes Jammerwert im Erzgedirge. (Mit Abb.) — D. Schufter, Albergen und das untere Aurtal. (Infufter.). — Pr. Lein abb., im Spreewald. (Mit Abb.). — D. Schufter, eine Ueberschreitung des Coldes Addiess die Verlage (Mit Abb.). — Detta Zilden, im alten Reicht Addiess die Vinteladus. ftädtlein Dintelsbühl

Die Boche. 5. Jahrg. Rr. 31.

A. b. Inh.: Brandi, die hilfsichule für schwachbegabte Kinder. — A. Bierfandt, Bahnibeen im Böllerleben. — Th. Rühl, der Lehnsmann von Bröjum. Roman. (Forts.) — S. Caubermann, die neue Streck der Jungfraubahn. — E. Blator, etwas dem Landen. — A. af Deben kijerna, eine feltene Fran. Stige — L. Gurlitt, Berdentschungsbücher.

Beiträge zur Colonialpolitik und Colonialwirtschaft. Schriftleiter: A. Seidel. 4. Jahrg. Heft 18/19.

3nh.: (18.) E. v. Soft opp. Sitten und Gebrande ber Batoto in Ramerun. 4.
— (18/10.) Sand er, Bericht über die im Anftrage des Raiferl. Gouvernements auf dem Wege von Tanga nach Moschi in der Zeit vom 11. Januar bis 10. April 1903 unternommenn Reife jur Erforschung der Tjetsefliege.

D. heffe, die oftafritanische Bahnfrage.

### Mitteilungen.

Am 2. August wurde in Rorven in Bestfalen ein Dentmal für Angust Seinrich Soffmann von Fallereien unter zahlreicher Beteiligung aus Schriftsellertreifen enthüllt.

Im Buricher Stadttheater wurde Rofeggere "Am Sage bes Gerichte" ju bes Dichters 60. Geburtstag aufgeführt.

Das Strafburger Goethebentmal foll am 31. Oftober enthult werben.

In Molmerschwende murbe am 26. Juli bas von Runne mobellierte, bei Glabenbed gegoffene Reliefbilb Gottfrieb Anguk Bargers, bas in einen machtigen Granitblod eingelaffen ift, enthult.

Carmen-Sylva (Ronigin Glifabeth v. Rumanien) fcreibt 3. 3t. an einer neuen romantischen Ergablung, die ben Titel tragen wird: "In ber Lunca". Gine rumanische Ibplie. Das Buch wird (geschmudt mit zwei Chromos nach Gemalden bes rumanischen Dalers Grigo resco) anfangs September in Prachtausgabe im Berlage von B. Bunberling's hofbuchhandlung in Regensburg ericheinen.

Rr. 17 ber Schonen Literatur erfcheint am 5. September.

# Anzeigen.

# 

enthaltend: Antworten auf hundert schriftstellerische Fragen, a) Urheberrechtliche, b) Fachliche. Frage 87: Wo bringe ich meine Manuscripte an? 88: Wohin sind Humoresken zu senden?89—100: Wohin sind Novelletten, Skizzen, Novellen, Romane, Zweitsche Grucke, Aphorismen, Ueberseitster 88: Wohin sind Humoresken zu senden?89—100: Wohin sind Novelletten, Skizzen, Novellen, Romane, Zweitdrucke, Aphorismen, Uebersetzungen, Einakter, Rätselzu senden?—Liste der Verleger von Skizzen und Novelletten, Humoresken, Romanen, Dramen, Gedichten, Jugendschriften, Aphorismen, Biographien, Literaturgeschichte, Reisebeschreibungen, Philosophie, Broschüren.— Anhang: Ratschläge.
Preis brosch. 80 Pfg. geb. 1, 20 .46 portofrei.

Die Geschäftsstelle der »Feder«. Berlin W., Elssholzstr. 5.  Berlag von Eduard Avenarius in Leipzig.

# **Ueber Drama und Cheater.**

Fünf Bortrage

bon

Alfred Freiherrn von Berger.

Bweite unveranderte Auflage. Auf imit. Buttenpapier, in modernem Drud. 108 6. Gr. 8. In eleg. zweifarb. Umfchlag brofc, nur # 1. —

Inhalt: Ursachen und Ziele ber mobernften Literaturentwickelung (3 Rap.). — Wie soll man Shatespeare spielen? — Ueber die Bedeutung bes Theaters für die moderne Gefell-

Bei der Bedeutung, die diese Schrift des neuen hamburger Theater-Leiters fur jeden Thatterfreund hat, und ihrer bernehmen Ausftattung und boch billigem Preis wird fie einen großen Lefertreis finden. Berlag von Chuard Avenarius in Leipzig.

# **Hdolf Bartels** Kritiker und Kritikaster

Pro domo et pro arte.

Mit einem Anhang:

Das Judentum in der deutschen Literatur.

8 Bogen. # 1, -

In diefer Schrift fest fich ber bekannte Literarbiftoriter in febr energifcher und amufanter Beife mit feinen Begnern auseinanber, gibt aber jugleich eine gründliche Unterfuchung über bas Befen ber Rritit und Streif lichter über beutige beutsche Berbaltniffe, bie ameifellos alle Gebilbeten aufs bochfte intereffteren werben.

# Die schöne Literatur.

# Beilage zum Literarischen Centralblatt für Deutschland.

Nr. 17.]

Berausgeber und verantwortlicher Rebactent Prof. Dr. Cb. Barnde. 4. Juhranng.

### Berlegt von Ebnard Avenarius in Belphig, Sinbenftrafe 18.

Erscheint zweimal monatlich.

🗝 5. September 1903. 🗪

Preis jährlich 6 Mark.

Arullani, V. A., Pei regni dell'arte e della critica. (273.)
Bennert. J. E., Der Mönch von St. Blassen. (267.)
Björnsson, B., Ein Lag. Ivar Bpt. (271.)
Bredow, W. Grown, B. Grand Burte, Hand Acker (267.)
Bredow, B. Grand Burte, Hand Acker (273.)
Bröndsteb, R. G., Miels Glambat. (272.)
Bröndsteb, R. G., Miels Glambat. (272.)
Gropallo, L., Antori italiani d'oggi. (274.)
Gropallo, L., Antori italiani d'oggi. (274.)

Natali, G., ed E. Vitelli, Storis d'arte. (274.) Rezó, A., Sübne. (270.) Niefe, Ch., Bergangenheit. (268.) Poths Beguer. Lola Wontes. (267.) Broelf, J., Er foll bein Narr fein. (267.) Richebin, J., Cefarine. (270.) Schuegaus, A., Aullia-Appris. (268.) Schröder, B. F., Die here von Glas. (267.) Wilbe, O., Das Bildnis Dortan Graps. (270.)

Mie Baderfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Egyeb. b. Bl. (Binbenfraße 18), alle Briefe unter ber bes Gerandgebers (Raifer Bilhelmftr. 29). Rur folde Werte tounen eine Befprechung finben, die ber Reb. vorgelegen haben. Bei Correspondengen über Bücher bitten wir fiets ben Ramen von beren Berleger angugeben.

# Geschichtliche Romane u. Erzählungen.

Boths-Wegner, Lola Montez. 2. Aufl. Leipzig, o. J. Lift. (243 S. 8.) .# 3; geb. .# 4.

Beigel, Rarl von, Brommel's Glud und Ende. Munchen, 1903. Bed. (201 G. 8.) # 2, 50; geb. # 3, 50.

Bredow, Buffow Graf von, Junter Hans Achim von Rertow. 3 Banbe. Berlin, 1902. Jante. (220; 222; 277 G. 8.) M 10.

Bennert, 3. E., Der Mond von St. Blafien. Dresben u. Leipzig, 1903. Bierfon. (190 S. 8.) .# 2, 50.

Broeif, Johannes, Er foll bein Rarr fein. Gine Buchbruder-und Cheftan begefchichte aus alter Beit. Stuttgart, 1903. Bong& Co. (99 6. 12.) 2 2.

Schröber, Paul Friedr., Die Sege von Glat. Oppeln, 1902. Maste. (263 S. 8.) .# 2.

Jungft, A., Strandgut bes Lebens. Befammelte Rovellen. 2. Bb. Baberborn, o. 3. Schöningh. (361 G. 8.) # 3.

Schneegans, A., Rallis-Rupris. Aus Alt-Spratus. 2. Auflage. Berlin, o. 3. Schall. (245 G. 8.)

Riefe, Charlotte, Bergangenheit. Eine Erzählung aus ber Emigrantenzeit. Leipzig, 1902. Grunow. (566 S. 8.) . 46 6, 50.

Man weiß es, ber eigentliche hiftorische Roman wurde aus ber romantischen Empfindung geboren. Der Rern ber romantischen Empfindung war die Liebe zu ben innersten Gebeimniffen ber Seele. Geheimnisvolle Ratfel laffen sich ichwer gestalten und bilben, und so suchte ihre literarische Meußerung eine Entschädigung im Seltsamen, Bunberbaren, Phantastischen. Diese Freude am Außergewöhnlichen verengerte fich teilweise zum Wohlgefallen am Fremblanbischen und an ber fernen Bergangenheit, an ber vaterländischen Bergangenheit; und in dem Halbbunkel und in der unklaren Ursprünglichkeit mittelalterlichen Lebens glaubte man wieber bie geheimnisvollen Ratfel ber Seele nadter wirken zu sehen als unter gegenwärtigen Menscheu. So schrieb man hiftorifde Romane. Dag bann biefe hiftorifden Romane, wenigstens bei uns, mit zu einem volkstumlichen Realismus und damit weit weg von ihren erften Wurzeln führten, ift eine Sache für sich. Ihre Stellung in ber heutigen Literatur ift jest wichtiger. In ber Dichtung unserer Tage, die man gemeinhin die moderne nennt, hat man nun eine Reihe von Berwandtschaftsbeziehungen zur Romantik erkannt,

und so liegt ber Rudichluß nahe, daß in ben heutigen Empfindungen romantische Gefühlstypen wiederkehren. Sollte ba nicht auch der historische Roman von neuem gebeihen? Mit der Romantit hat der moderne Geist die Liebe zu den Geheimnissen ber Seele gemeinsam und die Freude am Seltfamen und Außergewöhnlichen. Aber bie Erweiterung bes Wiffens burch ein ganzes Jahrhundert, bas fast lediglich auf die Erweiterung bes Wiffens hingearbeitet hat, bietet biefer Freude genug Befriedigung andrer Art, fo daß man bie Bergangenheit nicht mehr braucht. Und bie Bergangenheit selbst ift dem Wissen verfallen, das ihr den Reiz ratselhaften Dammers genommen hat. Ueberbies find es weniger bie Schauer unlösbarer Ratfel, bie ben heutigen Geift gu ben innerften Geheimniffen ber Seele ziehen; Die Liebe gu ihnen kommt mehr aus bem eingewöhnten Trieb gur fortschreitenben Ertenntnis, ber fie aufdeden will. Sochmutig geworben fucht er fich bie schwerften Aufgaben, und barum geht er zum Fernsten und Tiefften. Nur allzuschnell ift er oft innerlich mit ber Losung bei ber hand, und barum wird er wieder buntel, taftend und prophetenhaft myftifch. Es ift eine raditale Berwegenheit, die vorwarts will, in die Butunft; ber historische Roman aber weist rudwarts, und vielleicht nie seit seinem Entstehen war er ber Beitempfinbung fo fremd wie jest. Doch Literaturgattungen, Die nicht eine ungezwungene und naturgewollte Aeußerungsform ber Beitfeele find, führen ein fünftliches und gleichsam unorganisches Dasein. Die Schablone beberricht fie, fie find im Grunde ihres Befen unecht. Die einzelnen Gremplare und beren Autoren tann bamit natürlich fein unmittelbarer Borwurf treffen.

Das unerklärliche, beinahe triebmäßige Verständnis für bie ftimmungzeugenden Bertgehalte früherer Beitalter ift in ber gegenwärtigen Literatur überaus felten. 280 es auftritt, ift es mehr angelernt, und sofern ber historische Roman von beute wirklicher hiftorischer Roman ift, bebeutet er meift als sogenannter Professorenroman (im weiteren Sinne) eine mehr ober minder wertvolle Ruriositat. Für gewöhnlich ift indessen die kulturgeschichtliche Milieuschilderung unzulänglich, und wir haben besten Falls Erzählungen bon allgemein menschlichem Intereffe, benen gur Abwechslung ein hiftorisches Mäntelchen umgehängt ift. Sonft laufen

noch unter bem Schute bes geschichtlichen Charafters allerhand Sensations und Schauergeschichten herum, bei benen man die hintertreppe knarren hört. Zu diesen rechne ich die ersten vier der oben genannten Bucher. Wit "Losa Monteg" meint Boths. Begner felbstverftanblich ben betannten Münchener Standal, ber reporterhaft berichtet wird. R. v. Beigels "Brommel" ift Mr. Brummel, jener Lebemann und Dandy, der zu Anfang bes 19. Jahrh.s als Freund bes first gentleman of Europe bie Londoner Besellschaft beherrscht hat. Die Wiedergabe bes Stoffes ist nicht ohne erzählerische Routine. Ab und zu macht v. H. scheinbar ben Bersuch, sein Thema zu vertiefen und ben Helben als überlegenen Lebenskunftler und praktischen Aestheten aus Weltanschauung, gewissermaßen als prinzipiellen Richtstuer mit metaphpfifchem Sintergrund binguftellen. Aber es bleibt eben bei miggludten Unfagen, und von literarischem Wert ift feine Rebe.

Das war bas Sensationelle, jetzt kommt bas Schauer-liche. Schriftstellern, die das Schauerliche lieben, giebt der dreißigjährige Krieg die reichste Gelegenheit, sich in allen möglichen Intriguen und abscheulichen Greueltaten auszutoben. Graf Bredow tobt sich drei Bände lang aus. Ort: Mark Brandenburg; Zeit: Restitutionsedikt, Zug Gustav Adolfs. Im letzten Kapitel des dritten Bandes wird geheiratet, wie ich es bereits im dritten Kapitel des ersten Bandes vorausgesehen hatte. Harmloser und weniger gruselig, wenn auch nicht gerade bedeutungsvoller ist Bennerts "Mönch von St. Blasien", ein Stüd aus den Bauernkriegen.

Ebenfalls in die Reformationszeit fallt die Cheftandsgeschichte von Proelß, ein ganz netter novellistischer Scherz, ben aber das besagte historische Mäntelchen etwas allzu äußerlich umflattert.

Schröbers "here von Glat" führt uns wieber in ben breißigjährigen Rrieg, und zwar hauptfächlich in seine erften Jahre, Flucht bes Winterkönigs, gewaltsame Ratholifierung ber bohmischen Rronlander. Der talentvolle Berf. verfügt über ein fraftvolles Gestaltungsvermögen. Im Mittelpuntt ber Ereignisse steht die Liebe einer Glager Sandwerfersfrau gu einem Thurnichen Rittmeifter. Jedoch enthalt fie nach meinem Empfinden spezifisch moberne Elemente, und bas Hiftorische bes Romans ist nur angeklebt, so grundliches Studium ber Glaper Lofalgeschichte es auch verrat; nicht eigentlich verrät, benn die Materialftubien machen fich aufbringlich breit. Das ift untunftlerisch. Ebenso untunftlerifch ift die ausführliche und babei haftige Befchreibung bes Hegenprozesses mit all seinen Foltern, bem jene Frau schließlich zum Opfer fällt. Db überhaupt und wie weit S. fich hierin vielleicht auf Bilhelm Meinholds "Bernfteinhere" (1843), die als Relation des 17. Jahrh.s fingiert war, ftust, vermag ich nicht zu entscheiben, ba ich bies Buch nicht gelesen habe.

Der zur rückwärtsschauenben Phantasie gewordene historische Sinn, welcher einer geschichtlichen Erzählung erst den geschichtlichen Charakter giebt, muß den beiden folgenden Büchern zuerkannt werden. In der Berarbeitung des rein Stofflichen leiden sie aber genug an der erwähnten Schwäche des Schablonenmäßigen, das sich besonders in der völlig blutleeren und konventionellen Zeichnung der Personen geltend macht. Antonie Jüngst stellt im zweiten Bande ihres "Strandgut des Lebens" (1. Bd. 1898) zwei Rittergeschichten mit einer Novelle zusammen, die sich an den endgültigen Berlust Straßburgs durch den Frieden von Ryswick anlehnt. In der ersten Rittergeschichte, die kurz vor dem dritten Kreuzzuge spielt, ist die Mittelsfigur ein Hosnarr. Dazu sei gesagt, daß im 12. Jahrh.

noch kein Mensch "geschlitzte und gepuffte Aermel" (S. 6) trug, und am allerwenigsten Hofnarren. Aus dem einsachen Grunde nämlich, weil es die damals kaum schon gab. Jebenfalls war das Hofnarrenwesen erst im 15. Jahrh, so weit ausgebildet, daß sich auch die einsachen Edelhöse Rarren hielten. Aus dieser Zeit stammt ebenfalls erst die Schellenkappe, auf die hier (S. 67) Bezug genommen wird.

Soneegans schilbert Borgange mahrend Athens fic lischer Unternehmung im peloponnesischen Rriege, von fpratufanischer Seite aus. Er hat entschieden eine Starte in ber allgemeinen Darftellung antiten Rulturlebens; die opernhaft verwickelte Sandlung lagt fie indeffen nicht bochkommen, und in ber Charafterifierung ber einzelnen Bellenen bleibt es bei ber exemplarischen Bortrefflichkeit, Die wir aus ben Uebungsbeispielen in Schulbuchern fennen. Auch hier noch eine sachliche Bemertung. In "Kallia Appris" ift ein Germanenftlave eingeführt, ber häufig vom Allvater Botan und Botans Balfuren fpricht. Ich mochte bezweifeln, bag bereits im 5. Jahrh. v. Chr. die germanische Religion irgendwo in biefem Dage entwidelt gewesen fein konnte. Richt Wodan war der ursprüngliche Hauptgott der Germanen, sondern eine "strahlende" himmels- und Tagesgottheit \*Tiwaz, ber spätere giu — Tyr (ffr. Dhaus, gr. Zeus). Bermutlich beherrschte biefer Gott ben Rult bis in bie erften

Jahrhunderte unserer Beitrechnung.

Abseits steht die "Bergangenheit" Charlotte Riefes, ber schäpenswerten Darftellerin holfteinischer Intimitat. In diesem Roman ift ber im Laufe ber Entwicklung unveranderliche lotale Grundton so intensiv festgehalten und die Fühlung mit bem großen Bang ber Dinge verhaltnismaßig fo lofe, bag man ihn eigentlich nicht recht historisch nennen tann, eber noch literarhiftorisch. Die Beimatstimmung, die burch bas Buch weht, wird von der geiftigen Atmosphäre bes ausgehenden 18. Sahrh.s getreuzt. Das hamburg-Aliona bes greisen Rlopstock wird wieder lebendig. Rlopstock selbst und bie anderen befannten Größen treten gelegentlich perfonlich auf; und nahe im Borbergrunde fteht die belletristische Revolutionsfigur ber Grafin von Genlis, früher Erzieherin ber Rinder bes Prinzen Egalité und Berfafferin von . Les chevaliers du cygne (1795) und vieler anderer Romane und Schriften, die fich Mitte ber neunziger Jahre in Altona und hamburg aufgehalten hat. Doch man befürchte feine Notizenweisheit. Das Einzelne geht unter in bem allgemeinen Trubel kleinburgerlichen und gesellschaftlichen Treibens, bas fich vor uns aufrollt. Alles ift vermenschlicht, und bie Bergangenheit wirb zur Gegenwart. So ift es für ben Literaturfreund angenehm zu lefen, daß Matthias Claubius in burftigem Festhabit an einem Leichenschmaus Teil nimmt, auf dem Ralbenierenbraten gereicht wird, und daß der icon recht alt gewordene Herr Legationsrat Klopftod nicht mehr fo erhaben ausfieht wie einft und auf einer Societat bei Sievetings bochftselbst eine feiner Gedichte vortragt, bie er Barbiten nennt. Im ganzen sehen wir bas alltägliche Leben einer Art von Menschen, in benen fich vergangene Ibeen- und Gefühlstomplere in provinzialer Abgefchiebenheit und Schattierung jahrzehntelang aufbewahrt haben, fast unberührt von Beimar, und etwas erstarrt burch bie stagnierenbe Rudftanbigteit und zugleich burch ben schwerfalligen Charafter ber Raffe. Im Grunbe ift es noch ibie auf klärerische "mittelmäßige Proportion der Gemütskräfte", die man erftrebt, leicht geträuselt von ben feierlichen Empfinbungen bes Göttinger Bunbes und ber Bertherperiobe. Hauptsache bleibt aber die Vernünftigkeit. Und mitten durch dieses Behagen huschen wie Schatten die abgezehrten Gestalten frangofischer Emigranten, drobenbe Borboten einer gang neuen Epoche. — Bon felbst brangt fich ber Bergleich

mit Selene Böhlaus Beimarer Ratsmäbelgeschichten auf, wo einem ja überall ber Sauch ber Goethezeit entgegenatmet, und wo auch einmal bei einem ländlichen Bratwurfteffen im Gefolge ber berühmten Johanna Schopenhauerin mit brummigem Geficht ber große Arthur auftaucht. Die Bohlausche Schilberung hat ben Borzug, baß sie gebrängter und knapper ist. R.s Werk besteht boch streng genommen ebenso nur aus einer Angahl von Spisoben, die an fich belanglos find, und beren Berfnupfung zu einer weitverzweigten und nicht im guten Sinne romanhaften Sandlung ihre Bebeutung für ben Wert bes Buches nicht erhöht. Wenn auch schließlich Herr Caspar Hinrich Birkenfeld und die Jungfer Regina Pappelius in ben driftlichen Cheftanb treten, fo tann uns ihr fünftiges Familienglud nicht über bie Tatsache hinwegbringen, daß die Zeit der gerührten und vernunftigen Seelen, welche bie Dichterin von ben Toten auferfteben läßt, turz bor ihrem Ende ift; und ber stille Reig ber Ergablung geht feineswegs von ihren gufammenhangenben Gescheiffen aus, sondern er wurzelt in jener Behmut, von ber alle scheibenben Dinge umschimmert find.

Karl Hoffmann (Charlottenburg).

### Nebersehungen ausländischer Erzähler.

Morris, Billiam, Die Gefdichte ber glangenben Gbene. Roman. Einzig autorifierte Ueberfegung von R. Schapire. Leipzig, 1903. herm. Seemann Rachf. (172 G. 8.) . 3.

Beibenftam, Berner v., Die Bilgerfahrt ber beil. Birgitta. Einzig autorifierte Ueberfepung aus dem Schwedischen bon E. Stine. Dreeben u. Leipzig, 1903. Moewig & hoffner. (224 S. 8.)

Rege, Andersen, Gune. Gingig autorifierte Uebersetung aus bem Danifchen von E. Stine. Ebb., 1903. (193 S. 8.) . 3.

Richepin, Jean, Cefarine. Ueberfest von & Geing. Minden i. 28., 1903. Brund. (290 G. 8.) .# 2, 50.

Bilbe, Detar, Das Bilbuis Dorian Grays. Deutsch von Felix Baul Greve. Ebb., 1903. (367 S. 8.) .# 3, 50.

Björnfon , Björnftjerne, Gin Tag. Fvar Bbe. 3wei Ergablungen. Einzig berechtigte Ueberfegung aus bem Rorwegifchen von Maria bon Borch und G. J. Rlett. Munchen, 1903. Langen. (130 G.

Groviffe, Benry, Truggolb. Roman. Deutsch von Bermine Far-tas. Dresben und Leipzig, 1902. Bierfon. (288 S. 8.) .# 2, 50.

Bronbfteb, R. G., Riels Glambat. Erzählung. Deutsche Originalausgabe. Uebersetzung beforgt von Bauline Rlaiber. Leipzig, 1902. Grunow. (326 S. 8.) Geb. 4 4, 50.

"Die Geschichte der glänzenden Ebene auch das Land ber Lebenben ober bas Reich ber Unfterblichen genannt" ift ein Stüd auslänbischer Romantit. Wie ein Nachhall aus weitzurudliegender Beit klingt diese marchenhafte Ergahlung von einer ftandhaften, alle hinderniffe überwindenden Liebe dem Leser im Ohr. Und doch folgt er willig dem Führer in das Reich der Phantaftik. Denn Morris besitt eine ergiebige Erfindungsgabe und Einbildungstraft, die ihre Gebilde zu schöner Anschaulichkeit zu erheben vermag. Immerhin mag man zweifeln, ob ein folcher Ritt ins alte romantische Land vom Erzähler beabsichtigt und in unseren Tagen ratsam sei. Berbergen sich also unter ber sagenhaften Ginkleidung höhere Ibeen, so muß ich bem Lefer anheimgeben, biesen Schatz zu heben. Die Ueberfegung schmiegt fich ber Gigenart biefes Phantafieftuds recht gludlich an.

Noch seltsamer nimmt sich "Die Bilgerfahrt ber beil. Birgitta" aus. Ob wirklich folch bufteres, gegen fich und andere erbarmungsloses Beiligkeitsstreben, bas alles seinem

Glaubenseifer opfert, bieses Uebermaß von Selbstverleugnung und Selbfterniebrigung, ein Ausfluß bes überzeugten Glaubens an eine hohe, von Gott selbst gestellte Aufgabe, ob berartiges wirklich noch auf Berftanbnis in ber Gegenwart rechnen barf? Zuzugeben ift, daß ber Erzähler burch fein berechnete Buge in ber Beichnung feiner Belbin bem echt Menschlichen sein Recht mahrt, bem Strahlentranze ber Beiligkeit ben blendenden Schimmer benimmt und die Starrbeit eines überfinnlichen Berlangens mannigfach zu erflaren und sogar in seiner Einseitigkeit zu fassen sucht. War also bie Aufgabe bes Buchs, eine alles opfernde Schwärmerei burch bie Berglieberung ber Seelenvorgange allgemein begreiflich zu machen, bann ift fie erfüllt. Aber zu ihrer Bofung bedurfte es einer Reihe Mittel, Die befremblich, wenn nicht noch schlimmer auf uns wirken. Bas Beiben. stam als Erzähler vermag, bafür find bie eingeflochtenen Schilberungen in ihrer Lebensfülle und ihrem Farbenreichtum ansprechenbe Beugniffe.

Arme Jugend von heutel Auch bei Rego tann er mit ihr nicht gusammen fein, ohne vom Baum ber Erkenntnis zu naschen. Der Helb freilich ift leiblich entschuldigt. Er handelt unter Zwang; war boch sein Bater bereits ausgesprochener "Erotomane"; davon ging natürlich etwas auf ben Sohn über. Run bugt er ben Fehltritt, ber seiner Geliebten bas Leben toftete, mit einem 50 jahrigen Einfiedlerleben und bem Bergicht auf jegliche Freude, bafür voll freundlichen Berftandniffes für feine Mitmenschen. Aber aus ber Entjagung gewann er bie Seelenrube nicht. Am Soluß fagt er barum im Rudblid auf fein Bugerleben: "Ich erscheine mir als ein Tor, ein Joiot", freilich benkt er babei nur an seine freiwilligen Entbehrungen, ohne fich zu fragen, ob ein Menschenalter, in völliger Untätigfeit bingebracht, auch nur entfernt als Suhne für klar erkannte Schuld gelten burfe. Doch barüber zu rechten lohnt fich so wenig wie ber Ginspruch gegen andere Ansichten bes fehr vorgeschrittenen Ergablers, g. B. folgende: "Es ift ber Rörper, welcher handelt und wenn erforberlich die Ueberzeugung (?) nach seinem Bedarf formt. Denn wer wagt es von freiem Willen zum Handeln zu sprechen, wenn all unfere Borftellungen, unfere gange Lebensauffaffung von unferen forperlichen Forberungen gefarbt werben?" schrieben ift das Buch gut und ohne abstoßende Derbheiten; auch die Berdeutschung lieft fich fließend bis auf Ginzel-

heiten wie "vergeffen an etwas", "mit meiner Jura". Als überaus geschickter Erzähler erscheint Jean Richepin. Zwar ermangelt die "Cesarine" teineswegs einer ausgepragten Gigenart, bie gewiß eine Darftellung lohnte. Aber nicht in ihr liegt ber Reiz bes Buches, auch nicht in ben stetigen Grübeleien über Nichtigkeiten, z. B. ob bes Helben Begleiter bei ber Garbe gestanden habe u. dgl., auch nicht in ber fortgefetten Selbstbeobachtung oft aus geringfügigem Anlaffe, ober in Bigen ohne viel Salz, endlich ebenfo wenig in unwirtfamen Uebertreibungen (ber Gelehrtenverein beispielsweise gleicht boch eber einer Rinberftube), wohl aber in der Runft bes Erzählers zu spannen. Damit sett die Einleitung ein; hierhin und babin wird bann bie vermutende Teilnahme bes Lefers gelenkt; lebensvolle, höchft anschauliche Bilber aus bem Rriegsjahre 1870 ziehen plotslich die Aufmerksamkeit von ber Fabel bes Romans ab und hinüber in die sturmbewegte Beit; aber immer wieder bieten Personen und Handlung neue Ratsel, bis zulett bas Schlußwort eine boch unerwartete Lösung bringt.

In ber Borrebe jum "Bilbnis Dorian Graps" legt Dstar Bilbe fein fdriftstellerifches Glaubensbetenninis ab. Es fteht an Gigentumlichkeit und Ruhnheit seinen fonftigen Urteilen im Roman selbst nicht nach. Da ich mich aber jur bobe bes Standpunktes, von bem aus Bilbe u. a. fagt: "Es gibt feine moralischen ober unmoralischen Bücher. Bucher find gut ober schlecht geschrieben. Beiter nichts" trot beften Willens nicht zu erheben vermag, muß ich mich mit einigen Bemertungen begnügen. Parabora find unbestreitbar ein geistiger Genuß, nur muffen fie mit Dag bargeboten werden. Aber ein ewiges Sin und her ber gefuchteften Ginfalle, eine endlose Folge von "Gebankenbligen" und orakelhaften Rühnheiten, die z. T., taum ausgesprochen, auch icon wieber beschränkt werben, machen bie Lefture eines Buches nicht erquidlich. Unberes wie Ausfalle gegen bas Mitleib, Die Begriffsbeftimmung von gut u. a. finb in Deutschland nachgerabe zu landläufig, als baß fie noch einbrucksvoll fein konnten. Die langen Berzeichniffe von Seltsamkeiten aus ben Gebieten ber Wohlgeruche, ber Dufitinftrumente, ber Ebelfteine, Stidereien zc. find ja febr hubich gu lefen, für ben Roman aber taum wefentlich. Bas biefen nun felbst anlangt, so erzählt er, wie ein empfänglicher Sungling von bestridender Schönheit burch zwei Freunde absichtlich und abfichtslos in Grund ber Seele hinein berborben wird, bis er schließlich ben einen, seinen getreuen Edhard, morbet. Diefer, ein schönheitstrunkener Rünftler, hatte Dorian gemalt und baburch ihm das Bewußtsein seiner Schönheit vermittelt. Diefes Bilb nun (und bamit tomme ich auf bie frembartige, in ihrer Beife vollenbete Darftellungsgabe Bilbes) bringt nach und nach all bie feelische Saglichkeit zum Ausbruck, zu der sich Dorian burch seine Entwidelung unter bem Ginflug bes anberen Freundes ernie brigt. Diefer, sein zweiter Lehrmeister, ift ein burchweg verneinender Geift, aber geiftreich durch und burch. Und bas muß als ein bemerkenswerter Borzug bes Buches, zugleich als überzeugender Beweis für die Reifterschaft seines Berfassers anerkannt werben, daß er seinen helben nicht nur für geistreich ausgibt, sonbern burch Gebanten und Bort auch so erscheinen läßt. Um die gelegentlich angebrachten Zwiegespräche mag mancher Dramatiker ben Erzähler Wilbe beneiden.

Ueber die zwei Erzählungen von Björnson kann ich mich kurz fassen: ergreisender Inhalt in kunstvoller Darstellung. Da ist das kindlich reine Weib, im Herzen die Liebe zu dem unerreichdaren Künstler, doch auch voll Achtung für den biederen Seemann. Dieser, ihr Gatte geworden, entpuppt sich als ein wahrer Teusel, und jener, mit dem sie einmal nur allen Harm betäuben möchte, als Quartalsäuser. Die zweite Erzählung bietet ein warm gezeichnetes Seelengemälde, gewissermaßen zur bekannten Außenseite die verborgene Innenansicht eines Menschenlebens.

Tüchtiger, fraftvoller Sinn und ungefünstelte Ratur haben das Wort in den beiden noch übrigen Werken. Das aristofratisch gehaltene "Truggolb" zeigt in gefälliger Sprache, baß auch hohe, treffliche Menfchen ein bewegtes Innenleben, ja Seelenkampfe ernstester Art haben, zugleich aber ohne jebe untunstlerische Aufbringlichteit, baß fich echtes, reines Menschentum aus Schwanten und Frrtum nur geläutert und gefestigt emporhebt. Es ift eine ftarte Seite in bes Berfassers Art, daß er ben Mut hat, das Schlechte an sich selbst zu Grunde gehen zu lassen. Zwischen biesen beiden Begenfagen fteht eine reiche Stufenfolge von Durchschnittsmenichen als Bertreter gewiffer Schwächen und Fehler, bie keineswegs unheilbar zu sein brauchen. Selbst ber sehr gelungene "Reobetabent" tommt noch gur Bernunft, fo icarf Greville anfangs feine und verwandte Richtungen bespottelt. In die Handlung greifen mehrere Gruppen von Berfonen ein, boch werben fie gang ungezwungen gu einander in Beziehung gebracht, und bie Art, wie bie Faben herüber und hinüber laufen, lagt auf eine fehr gewandte Sand ichließen.

Gleich empfehlenswerten Lesestoff bietet ber kerngesunde Roman "Niels Glambat". Nirgends etwas von außerer Butat, von pricelndem Reiz. Liebevoll wird auch bas Rleinste behandelt und Großes erscheint in wahrhafter, auch wohl tragischer Größe. Berschlungen laufen die Fäben burcheinander, aber fichere Runftlerschaft verknupft fie gu einem regelrechten Retwert, burch beffen Maschen allent halben erfrischender und ausgleichender humvr lächelt. Er ruht auf bem guten Grunde bes beute altväterischen Glaubens an das Gute in der Menschenseele, ber ein wefent licher Bestandteil in ber Beltanschauung bes Dichters ift und ihm zu ber überlegenen Ruhe bes mitempfinbenben Beobachters der irdischen Wirrnisse verhilft. Und scharf bringt fein Blid in biefe ein. Man fühlt an bes Ergablers Sand festen Boben unter ben Fugen, ben Boben ber Birt lichkeit, bem wohl hier und ba Sumpfgemachfe entsprießen, ben aber auch ber heitere Sonnenstrahl verklart. Ueberfepung ift vorzüglich.

Richard Friedrich.

### Frauenlyrik.

Rranfe-Rintel, Marie, Gebichte. Paderborn, 1902. Junfermann'iche Buchhandlung (VII, 360 S. 12). # 2, 75; geb. # 4.

Rleinan , hebwig, Bon Frauenhand, für Franenhand! Dreeben und Leipzig, 1903. Bierfon. (VIII, 135 G. 8.) .# 2.

Jüngft, Antonie, Aus meiner Bertftatt. Reue Gebichte. Baberborn, 1902. Schönings. (VIII, 276 S. 12.) Geb. # 3, 80.

Limburg, Jenny, Sturmgeffart. Lyrifch-epifche Bebichte. Bin, 1902. Ronegen. (IV, 96 S. 8.) # 1, 50.

Prof. J. H. Schult in Köln hat, wie er in ber von ihm verfaßten Borrebe zu ber Gebichtesammlung von R. Rrause-Rinkel uns mitteilt, Die Dichterin bewogen, ihre Lyrit ber Deffentlichkeit zu übergeben. Er hat recht bamit getan, benn bas, was ba geboten ift, bilbet bas Innerleben einer reinen Frauenseele, die nicht nur bem Kreise einer gludlichen, sonnenhellen Sauslichkeit, sonbern auch ihrer weiteren Umgebung ihre Barme mitzuteilen berufen ift. Die Gebichte zerfallen in acht Abteilungen, beren erfte "Aus ber Stille", beren lette "Aus Heimat und Frembe" betitelt ift. Die Dichterin ichreitet in ihrer Anordnung hiebei von ihrer rein subjektiven Betätigung zur gefühlsinnigen Betrachtung ber Natur als bes Objektes ihrer Symbolik, endlich jum Preise ihrer beutschen Beimat vorwärts; überall fühlen wir ben gesunden Bulsichlag echter beutscher Beiblichkeit, einen klaren Quell, in bem fich garte Mutterliebe, Gattenliebe, Freundschaft und Anhanglichkeit an bie angeftammte Beimat wiederspiegelt. Und weil hier alles wahr und klar ift, fließen auch die Berse wie von selbst; in schlichter Sprache finden sie ihren Weg zum Herzen. Das Buch ist ein lyrische Babemecum für jedes deutsche Haus; das einzige harte Urteil fällt die Berfafferin gegen fich felbft, wenn fie in ber Bib-mung an ihre Rinder ber Beforgnis Ausbruck giebt, baß die Kritik "mit scharfem spisigen Hieb" ihre Lieber vernichten werbe.

Auch Hedwig Aleinau hat uns in "Bon Frauenhand, für Frauenhand!" eine Art Selbstbiographie, "Bruchstüde ber eigenen Konfession" beschert, von ernster Lebensaussassungetragen; Lust und Leid ber Liebe betrachtet sie retrospettiv; als gereifte Frau enthält sie in erster Linie ben kostbaren Schatz ihrer Mutterliebe. Daneben begeistert sie die Schönbeit der Heimat und die Größe der geschichtlichen Vergangenbeit derselben, insbesondere die Gestalt Vismarcks, dem sie mehrere hymnenartige Gedichte weiht. Es sei hiebei nicht

verschwiegen, daß die Sprache ab und zu einerseits schwülstig und überschwenglich, andererseits prosaisch nüchtern wird.

Antonie Jüngst, die katholische Dichterin Westsalens, ist in ihren "Reuen Gebichten" auf dem gewohnten Pfade. Ohne jede aufdringliche Tendenz schöpft sie aus dem tiesen Borne ihrer Gläubigkeit; frommen Sinnes lauscht sie der Ratur ihre Geheimnisse ab, ob sie nun im sernen Süden, oder in der Bretagne oder auf deutscher Erde deren Wunder mit seiner Symbolik deutet. Manchmal belebt sie auch die Landschaft mit Gestalten alter Zeit, so z. B. in dem gemütvollen Gedichte "Der alte Turm". Die Sehnsucht wird bei der Dichterin naturgemäß die des Glaubens; nach dieser Richtung ist das bezeichnendste und schönste ihrer Lieder das choralartige: "Herr, sende, den du senden willst!"

In träftigen Afforden von Sturm und Drang, mit manchem Tone ungeftümer Leidenschaft, macht sich eine Jüngste unter den Jungen, Jenny Limburg, geltend. Sie ist "Im Hörsaale" (S. 73) gesessen, das merkt man auf den ersten Blick, auch eine von denen, die sich stolz »Der Alma mater neue Kinder" nennen. Sie ärgert sich, wie ihre Prosakollegin Marie Janitscheft in der "Neuen Eva", daß sie "Nur ein Mädchen. " (S. 91) ist und daß "Ein Junge. " (S. 93) mehr gilt. Aber sie weiß einen Ausweg aus dieser Welt des Unrechts. Auch die studierte Frau kann ja, wenn der Rechte kommt, heiraten. Könnte man dies naturwissenschaftlicher in Berse bringen als sie es tut? B. B.:

"D fürchtet nichts! Die Bilbung schmudt ein Beib, Bie ebler Formen Schönheit ziert ben Leib. Sie wird nicht minder ehetauglich. Sie wird, sosern der rechte Rann sie freit, Ihm willig solgen, sehnend froh bereit, Sein Beib zu werden Und dann Mutter. Das Rind, das sie dem Manne liebend bringt, Das wird, wonach die Menscheit ewig ringt, Der Topus edler Zutunftstasse."

Jenny Limburg ist also eine abgeklärte Emanzipierte, zugleich studierte Dichterin und zu einer standesgemäßen heirat jederzeit bereit, wobei eine Beredelung der Rachtommenschaft in verlodender Aussicht steht. Man täte jedoch Unrecht, wenn man das robuste Talent der streitbaren Dichterin nur nach dieser Type beurteilen wollte. Es soll nur damit gezeigt werden, wie weit poetische Empsindung, die in anderen Gedichten J. Limburgs so schon zu Worte tommt, vom richtigen Wege abschweift, wenn leidenschaftliche Schlagwörter die Köpse, und gar Mädchenköpse, verwirren.

Karl Fuchs.

# Herschiedenes.

1) Arallani, V. A., Pei regni dell' Arte e della Critica. Turin, 1903. Roux & Viarengo. (240 S. 8.) L. 2, 50.

Arullani (1) ist ein bekannter und beliebter Forscher auf bem Gebiete ber literarischen Kritik. Auch sein vorliegendes Buch verdient einen größeren Leserkreis wegen seiner freisinnigen Urteile, die ganz auf eigenem Boben wurzeln. Besonders anregend sind die Betrachtungen über die Aeußerung des Seelenschmerzes eines Dante, Petrarca und Tasso. Die wenig bekannten Reimbichtungen Boccaccios werden auf ihren Positivismus hin untersucht. Ueber Leopardi sindet sich ein längerer tiesdurchdachter Aussat. Hüblich ift bie Befprechung ber gewaltigen aufs außerfte getriebenen Bhraseologie in ben spateren Gebichten Bictor Sugos, welche barin Boefien bes Seicento ahneln. Mangoni, Lecomte be l'Isle und Prati, auch die Bemerkungen über ihre Schöpfungen enthalten bes Schonen viel. Bier tann ja nur barauf hingewiesen werben. In einer von herzen tom-menben Schlugbetrachtung prüft A. ben heutigen Buftanb ber schönen Runfte auf jebem Gebiete in Italien, und wenn er auch zugeben muß, daß im ganzen und großen nicht allzuviel Eröftliches barüber zu sagen ift, so fieht er boch überall bie Anzeigen eines langfamen Bieberaufblühens. Much fein Ruf ift: Erziehen wir bas Bolt, erziehen wir es in ben Rindern, pflanzen wir ihnen in einer Zeit bes alles überschattenben Positivismus, ber gräßlichen Nüchternheit unseres Jahrhunderts, ben Reim für bas Emigschone in bie Bruft, öffnen wir ihnen bie Augen, basselbe erkennen zu lernen und zu schauen! Roch ernstere Worte richtet er an bie Bebilbeten feines Baterlanbes.

Laura Gropallo (2) bringt eine fleißige, eingehende und vornehme Besprechung der Werke von fünf gänzlich verschiedenartigen, bekannten hervorragenden Schriftstellern des jungen Italiens, gerade als wollte sie zeigen, wie das frische Leben in den mannigsaltigsten Kundgebungen überall wieder zu Tage tritt. Ein sorgsältiges Studium aller Werke einer Fogazzaro, Gabriele d'Annunzio, Berga, Rovetta und der Matilde Serao, Namen, die auch im Auslande einen guten Klang haben, wird jedem Leser der italienischen

Literatur höchft willtommen fein.

Die Geschichte ber Runft von Natali und Bitelli (3), ein reich ausgestattetes Buch mit 243 Abbilbungen, ift in erster Reihe für die mittleren Schultlaffen, zugleich aber für jeden Laien verfaßt. Es ist eben tein trodenes Lehrbuch, sondern mabrend es die Entwicklung ber schönen Runfte in ihren verschiebenen Phafen behandelt, ift fehr geschidt und nachahmungswürdig auch ihre Ginwirtung auf die großen und fleinen Geifter und beren Auffaffung berfelben in Anschlag gebracht worben, wodurch ein nachhaltiger anregender Ginbruck hervorgerufen werben foll. Den Löwenanteil trägt Stalien bavon; bas Ausland wird auger bei Durer, Bolbein und Cranach erft von ber Barodzeit an hinzugezogen. Als Einführung wird fehr turz auf bie Runft bes Drients, Griechenlands, Roms, Byzang und die driftliche hingewiesen. Muftergultig ift bas Buch nicht; bie griechische Runft bebarf in einer zweiten Auflage bringend einer Umarbeitung. Go vage die Bemertung über eine Schule von Sparta ift, welche die Karyatiden zuerst erschaffen, so unzuverlässig ift die Hera Ludovisi als Wert des Altamenes, der vatikanische Discuswerfer als bas bes Nautybes, ein Frrtum ber lyfippische Schaber als Aporpomenos, die schweigende Riobe als im Prometheus bes Aefchylos erscheinenb u. a. m. Die Abbilbung des Diskobolos im Palazzo Lancellotti ift unrichtig. Der Hermes bes Pragiteles scheint für bie Berf. nicht zu eriftieren. Die Bezeichnung Goethes als barbaro di genio verbient bie ungeschmintte Bemertung von Wilamowit im zweiten Bande feines Ariftoteles und Athen über die Hellenen alten Schlages zur Beit bes Berobot.

Federico Brunswick.

# Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3954/56.

Cont.: (3954.) Prof. Lane-Poole on mediæval India. — Life and letters of Bishop Westcott. — Two books on Spinoza. — A history of the royal navy. — The Irish quakers. — The "Sonnets from the Portuguese" in French. — Early Welsh literature. — Travel and adventure. — Short stories. — Lamb

<sup>2)</sup> Gropallo, Laura, Autori Italiani d'oggi. Ebd., 1903. (449 S-8.) L. 4.

Natali, G., ed E. Vitelli, Storia d'Arte. Ebd., 1903. (548 S. 8.) L. 6.

"Trouvailles". — Notes on Junius. — Alexander Hume's "Poems". — "Representative English Comedies". — Hampshire days. — (3955.) The works of Lord Byron. — Clement of Alexandria. — The Rossetti papers. — A history of French versification. — Unitarian studies in theology. — Books of travel. — Scottish literature. — School-books. — Books about animals. — Gilbert Imlay. — The earliest edition of the Bishops' New Testament. — "A sleeveless errand". — "Wynnere and Wastoure". — Notes on Junius. — (3956.) The literary history of Scotland — The destruction of the Greek empire. history of Scotland — The destruction of the Greek empiry.

— The poor of London. — Greek ideas regarding a future life. — The annals of Florence. — Books on English philology.

— Two American rivers. — Patristic literature. — Undergraduate papers'. — Sins against Dumas. — Arthurian research in the United States. — In the Andamans and Nicobars. — The churchyard yew at Crowhurst, Surrey. — The Van Eycks. - The sculptures of the Parthenon. — British archæological association at Sheffield. — Pictish Ogams lately discovered. (3955/56.) 'Isabella D'Este, Marchioness of Mantua'. — "Out of god's blessing into a warm sun". — The coming publishing season. — (3954/56.) New novels. — Our library table. — List of new books. — Literary gossip.

Dentichland. Monatefchrift fur die gefamte Cultur. Greg. von Graf b. Doenebroed. Rr. 11.

Juh.: S. holymann, das Urchristentum nach D. Pfleiderers gleichnamigem Buch. — G. Egelhaaf, kritische Betrachtungen zur Geschichte der Gründung des Deutschen Reichs. — R. Allier, die Rabale der Frömmler. (Schl.) — C. Busse, Emil Frommel. I. — E. Consentius, der erste hosbuchdrucker in Berlin. — H. Gunkel, Wolfgang Kirchbachs "Mosaischer Schöpfungsbericht". — Th. Kappstein, Maria von Magdala im Reuen Testament. — E. Sokal, aus Alt- und Reu-Griechenland. — A. Drews, Eduard von hartmann und die moderne Theologie. I. — B. Jensen, Mutterrecht. Im Tasaang des Kaiserstublis. Rovelle. (Korts.) Talgang bes Raiferftuble. Rovelle. (Fortf.)

Rord und Gab. Eine beutsche Monatsschrift. Oreg. von Paul Lindau. 27. Jahrg. September. 1903.

Ind. 21. Jugig. September. 1908.

Inh.: D. Gh sae, Maddalena. Rovelle. — H. Lindau, Kurd Laswitz und seine modernen Märchen. — A. R. v. Bieberstein, die italienische Armee. — S. Rünz, Leo XIII. — F. Runze, die schlenbe Schöne. — E. v. Sommerfeld, eine heilanstalt zur Zeit Ludwigs des Frommen. — L. Katscher, Reues zur heilung des Krebses. (Carcinom und Cancroin.) — Iwan Akunian-Frapan, Abdullat. Eine Stizze aus dem Kaulasus.

Monateblatter fur beutsche Literatur. Greg. von Albert Barnete. 7. Jahrg. 11. beft.

A. d. Inh.: Reined, Bilbelm Bey. - Gerhardt-Amontor, ber Bolaismus. — Frant, Otto von Leigner. — Bromber, hermine Billinger. — Rlaiber, Ramen im Roman. — Eggeling, Bartels' Martin Luther. — Brochborff, Ise Frapans Roman. — Meerbeimb, aus Bauernftamm.

Franen-Runbican (Dofumente ber Frauen) Red .: Belene Stoder u. Carmen Teja. 1. (4.) Jahrg. Rr. 11/14.

u. Carmen Teja. 1. (4.) Jahrg. Rr. 11/14.

A. d. Inh.: (11.) L. G. Heymann, die Beteiligung der Frauen an den bevorstehenden Reichstagswahlen. — H. Rauren brecher, die Frauen und die politischen Parteien. — M. Thal, hofprediger a. D. Stöder und politischen Parteien. — M. Thal, hofprediger a. D. Stöder und politischen Parteien. — (11/14.) Lu Bolbehr, die Bäuerin von Borbach. Noman. — (11.) Isse Frapan, Bandlung. Erzählung. — (11 u. 13.) J. Bodier, Tristan und Jsolee. — (11/14.) L. Muhlseld, die Genossin. Moman. — E. Lin dberg, mnnels. Roman. — (11/12.) M. Raschte, die Chematelei. Eine legislative Betrachtung. — (11.) J. Graß, die Frauenkleidung. — Die weiblichen Körpersormen und ihre Pstege. — Bertha Res, die Kulturarbeit der russischen Frauen. — E. Kaufmann, Stellung der eiterlichen Fürsorgepsticht und ihre Bestrasung. — (12.) Anna Plothow, die Frau von 50 Jahren. — E. v. Lengeselb, Mitgliederversammlung des Bereins "Frauenbildung-Frauenstudium" in Stuttgart. — B. Mohr, ein neuer Frauenklub. — L. Katscher, Bertha von Guttner. — E. Winkler, Savonarola. — Hellenos Anthropos. die heilige Kiptämnestra. — J. Graß, die technischen Beruse. — (13.) h. Stöder, vom Mann und Beib. — Lu Märten, Boden- und Bohungstesom. — P. Löch orlich, Schauspielerinnen-Clend. — M. Michels, Aba Regri. — M. S. Joachini, Gedanstüber Monna Banna. — H. Mertan, das Reissaus Eden. — (13/14.) A. Brunnemann, Mar Klingers Kadierungen. — (13.) Andreas Franken, alte deutsche Möbel. — Haftung des Mannes für die Kosten eines Prozesses seiner Ehefrau. — J. Graß, die Gesamtbetleidung. — (13/14.) P. u. B. Margueritte, Ehe und Ehes

scheidung. — (14.) R. Schwimmer, der Kampf gegen den Madchen-handel. — B. Biechowsti, Frauenleben und Bildung in Brag. — E. Spiegel, Maria Eugenia delle Grazie. — R. Schoenflies. bon Munchener Runftlerinnen. - E. S. Reufelb, ber Journalismus ale "Brotberuf" für Frauen.

Monateblatter bes wiffenschaftlichen Club in Bien. Reb .: D. Thomte. 24. Jahrg. Rr. 10.

Inh .: Stephan Gruß, über die modernen Raffentheorien. 1.

Defterreichifche Monatsfdrift für ben Drient. Red. von R. von Roefler. 29. Jahrg. Rr. 7.

Inh.: Die Induftrie Japans. — Die wirtschaftliche Lage Aftra-chans im Jahre 1902. — Bladiwoftot und Ritolajemet.

Dichterftimmen ber Gegenwart, freg. v. Leo Zepe van beem ftebe. 17. Jahrg. Beft 11/12.

3nh.: (11/12.) Gebichte. — (11.) R. Lambrecht, Ernft Lingen. — E. Trauner, Sonnwenbfeier. Gin Marchen. — (12.) E. DR. Bamann. Gößweinstein, Antonie haupt. — h. Efchelbach, über bie bramatifche Bearbeitung ber Sage von Don Juan.

Dentice Beitidrift fur Bolitit und Boltewirtichaft, Litteratur und Runft. Breg. von G. Bachler. 5. Jahrg. Beft 11.

A. b. Inh.: Ab. Bartele, Rofegger und bie heimatkunft. — D. Geifler, Sugo Bertich. — F. Strung, ein vergeffener Reifter ber Bilbersprache und Raturpoefte. — Fürst Bismard und ber beutiche Parteigeift. — Bas erwarten wir vom deutschen Landschaftstheater? — A. Obrift, harzseftspiele. — Ansprache jur Eröffnung bes Bergtheaters am herentangblag. — Rarl Mehrmann, nationale Aritit.
— R. Santow, die beutiche Bestebelung Ungarns und Siebenburgens im Mittelalter. — E. A. Regener, gur Runft unserer Tage. — Rub. Rrauß, non scholae, sed vitae.

Dentiche Arbeit. Beitschrift für bas geiftige Leben ber Deutschen in Bohmen. 2. Jahrg. heft 11.

A. d. Inh .: A. Marian, die Stadt Auffig und ihre Ausstellung. — Die bilbenbe Runft in Auffig. — R. hoffmann, jur beutiden Rulturbebeutung Bohmens im 14. Jahrhundert. — D. Binterfie in-Sanus, über Frauenorganifationen.

Das freie Bort. Reb.: Dar benning. 3. Jahrg. Rr. 10.

Inb.: Fr. Steubel, ut omnes unum! Gin Dahnwort gegen ben Bufammenfclug ber deutschen ganbestirchen. - R. Breitscheib, Bahlrechtsteformen in Sachsen und im Reich. — Frans, die Stellung bes apostolischen Stuhles zu den modernen Ideen. I. — Eug. Iosef, Nourasthonia judicis spocifica. Ein Arebsübel unserer Rechtspflege. — F. v. Bolfstein, ein neues Exergier-Reglement.

Internationale Literatur- und Mufitberichte. Red. : 28. Dulle 1-Baldenburg u. J. Urgiß. 10. Jahrg. Rr. 17.

Inb.: B. Beng, "Monna Banna" und fein Enbe. — D. Arth. Curaffo, bie alte ruffifche bornermufit.

Mus fremden Bungen. Red.: R. Bolhoevener. 1903. Beft 15/16. Inb .: (15/16.) henri be Regnier, in boppelten Banden (La double Maîtresse). — A. hautland, Bonfate Erzählungen. — (15.) B. J. Dmitriewa, Dimta. — (16.) F. Migulitich, Chrifto und Arete.

Das litterarifde Edo. fregbr.: Josef Ettlinger. 5. Jahrg.

3nh.: S. Driesmans, ber Erzichunge-Roman. — D. Meyer-felb, englifche Belletriftit. — L. Geiger, Deutsch-Frangofisches. — 3. Ettlinger, Licht und Arbeit. — E. holzner, sprachgeschicht-liche Literatur. — F. Freiin v. Bulow, neue Bismard-Briefe.

Dentice Dichtung. Gregbr.: R. E. Frangos. 34. Bb. Beft 10. 3nh.: R. G. Frangos, Allerlei Fahrten. Reifebilber. Dunfter i. G.

Die Butunft. Oreg. von D. Garben. 11. Jahrg. Rr. 46/48. Inh.: (46.) Der Fischerring. — W. Paftor. 11. Japig. Mr. 40/48.
Inh.: (46.) Der Fischerring. — W. Paftor, der Stern des Menschen. — A. Geiger, Grillparzers Epigramme. — B. Hoff, Hernniche. — F. Weier-Graefe, Whistler. — Plutus, die americanische Krifis. — (47.) Monarchomachen. — Benno Rütte nauer, Münchener Kunst. — F. Loofs, Anti-Haedel. — H. Friedmann, Antwort. — H. Salus, das Symbol des Lebens. — Plutus, der Wurm im Ruhrrevier. — Geheimrat und Kanzler. — (48.) Die große Therese. — R. Lamprecht, Wirtschaft und Politik. — F. Trekter, südwestafrikanische Stizzen. — J. J. David, Regenzeit. — Plutus, Anleibenot. Unleibenot.

Buhne und Belt. freg. v. E. u. G. Elener. Schriftl.: f. Stumde. 5. Jahrg. Rr. 22.

A. d. Inh .: Rud. Furft, Abalbert Stifter. - Gin Brief von henriette Sontag. Mit gelegentlichen Mitteilungen über die Ihrigen von Paul Lindau. — R. Krauß, Elisa Biborg. — Bagh, ber Dramatiter in Frankreich. — A. Lindner, von den Wiener Theatern 1902/03. XXXII. Trocene Ziffern.

Reclam's Univerfum. Chef-Red.: E. Befchtau. 19. 3abrg. Deft 51/52.

A. d. Inh.: (51/52.) E. Bestfirch, die Gletschermuble. Rov. (Sch.) — (51.) G. Triepel, Spreekahne und Spreeschiffer. — R. Rudolfi, die Bergführer in den deutschen Alpenlandern. — (51/52.) A. Botich, Blindenschrift und Blindenbibliotheten. — (52.) Emil Befdau, Pariser Kinder. — D. Gotthilf, Schwimmen als gesundester Sport. — A. Wim berger, die Lotosblume des Rordens. Ein Commerbild.

### Militär-Bochenblatt. Red.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 83/92.

Inh.: (83/92.) Personalveranderungen 2c. — (83 u. 93.) Artilleriftifde Streiflichter über ben füdafritanifden Rrieg 1899 bis 1902. — (83.) Die Pferdezucht in Madagastar. — Rabere Angaben über rifder Generalleutnant und Prafes ber Roniglich Preugischen Artillerie-Brufungetommiffion Freiherr v. Fuche +. — Die Schustruppe für Submeftafrita ale berittene Rolonialinfanterie. — (86.) Enge ober weite Schupenlinien? - Aufftellung ber Munitionswagen bei Robrrudlauf-Relbgeschugen mit Schupschilden und Zwedmäßigteit ihrer Pangerung. Die Bergeffenen des Radettenjahrganges 1870. — Belgisches Scheibenmaterial. — (87/88.) Die Bedeutung der Umfassung, begründet durch Beispiele aus den Kriegen 1866 und 1870/71. — (87.) Berwendung Beiptele aus den Kriegen 1866 und 1870//1. — (87.) Berwendung und Führung der Kavallerie 1870 bis zur Kapitulation bei Sedan. — Der französische Artilleriehelm. — Die Förderung des Studiums neuerer Fremdsprachen in der Armee. — (88/89.) Bizerta als Festung und als Flottenstüppunkt. — (88.) Das Panorama-Fernrohr. — (89.) Bon den Militär-Hispunkt. — Wie erlangt man die Feuerüberlegenheit? — Manöver und Parade vor dem Kriegsminister Kuropatsin in Risolsk-Ussurisch. Militärbezirk Priamursk. — (91/92.) Die der Gründung von St. Ketersburg vorzusägegangene Eroberung von Forzusagegangene Eroberung von Forzusagegangene. in Artolor-Unuriort, Willtarbegitt Priamutot. — (91/92.) Die der Stung bon St. Betersburg vorausgegangene Eroberung von Ingermanland im Jahre 1703. — (91.) Reues vom belgischen heere. — (92.) Alte und neue Wassen und Wassenstation in Japan. — Uebungsritte in Frankreich. — (93.) Kopenhagen als Festung. — Das Reglement über die jährliche Meisterschaft der Offizier-Dienstpferde in Frankreich.

#### Nuova Antologia. Riv. di lettere, scienze ed arti. Anno XXXVIII. Fasc. 760.

Somm.: S. Farina, sulla soglia del mistero. — F. Salata, le nazionalità in Austria-Ungheria. — S. Benelli, Lassalle. Dramma in quattro atti. — W. Korolenko, L'Evaso da Sakhalin. Novella. Fine. — G. Bonacci, l'atmosfera del dramma musicale. — U. Flores, Tedeschi in Roma. Schizzi e appunti del secolo XI. (Con illustr.) — Vitt. Bozzola, Paolo Giacometti. (Con ritr.) — A. Gotti, i due lessicografi italiani, Policarpo Petrocchi e Giuseppe Rigutini. (Con ritr.) — L'elezione di Pio X. (Con ritr.)

### Die Grengboten. Reb.: J. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 33/35

Die Grenzbeten. Red.: J. Grunow. 62. Jahrg. Rt. 33/35.
31h: (33/34) F. Keinede. foloniale Spiegefbilder mit besonderen Berücksing Gamoas. — (33.) Die Bersassungsfrage in Elsaß-Lothringen. (Schl.)
— (33|34) Bom Gelderwerb, don dessen mud Unwesen. — (33.) J. Grunow, dom Bückerlaufen und von Bückerveisen in Dentschald. — Bosse, aus der Jugendzeit. Erinnerungen. — J. R. Haarhaus. — Warquis von Mariguy. Eine Emigrantengeschickte. (Echl.) — (34.) Bon unserer Plotte. — John Rustin und Walter Poter. — R. Günther, deutsche Rechtsattertimer in unserr heutigen deutschen Sprace. (Forts.). — High Kubers, Stigen aus unsern heutigen Boltsleben. 3. Reiße. — (35.) Außladd in Borderassen. — Brogewerschledpungen. — Eugen Mouton. — Rud. Wusten nn, der Wolfensteiner. — S. Baubit, die Lomödie auf Krondorg, Erzählung.

### Die Ration. Greg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Rr. 45/47.

Inh.: (45/47.) Th. Barth, die Zweifrontentheorie und die preußischen Landtags, wahlen. — (45.) L. Brenteno, die nationalspial-freisinnige Bereinigung. — B. Aubow, Bildung und Ausgaben des Größtausmanns. — D. Danfon, ein französischer Borgänger Rietiches. — L. Kellner, Peats. — (46.) Alex. Rellner, die Lehre vom Gelbe. — Wos in hinterpommern möglich ist. — R. Wolfch Alb, Arbeiterunruben in Sübrusland. — (46/47.) M. v. Bunfon, die Amerikanerin. — (46.) A. Bettelheim, griechische Schnadahüpfeln. — (47.) G. Gothein, zum russischen handelsvertrag. — F. Weinhausen, Gewertschessense. — R. Springer, die historischen Tatiachen und der Dualismus. — S. Günther, die Antarkis nach den neuesten Forschungen. — A. Fitger, Afarte. . M. Fitger, Aftarte.

# Migemeine Beitung. Beilage. Greg. v. D. Bulle. (1903.) Rr. 172/188.

Inh .: (172)73.) 2. Efcherich, Die Entftehung bes Bienenftaates. — (172.) Endw. Wilfer, Entwidleungslehre und Gefetgebung. — Gapet und Die toptifche

Kunst. — (173.) A. Diehl, Anton Mengers Reue Staatslehre. — (174/75.) B. Holzhaufen, 20rd Byron und seine beutschen Bigraphen. — (174.) Die deutschie und die englische Süddoraczpedition. — (176.) Jur Dunderdie beutschie und die englische Süddoraczpedition. — (176.) Jur Dunderdie (176.) Die Beutschie eine Franzeiten der Areiterial der Verleberg. — (1761/7). Eures, hrüblingstage in Südfrankreich. — (176.) Die Berbreitung der großen Bollstanfeiten in den Monaten März, April und Nai 1903. — (177.) Aarl Ortlebp, die Jugendstadien der Pkangen mit besonderer Berückschigung ihres dihulogenetischen und biologischen Wertes. — (178/70. Xd. Aroyer, neue Musstlichen und biologischen Wertes. — (178/70. Xd. dichtungen. (179.) I. Siederlig, das Kömerdenkmal von Abamilist. — (180.) Flossen nu den "Denkröukrigsleiten und Trinnerungen eines Kreiters". — W. Schallt, mayer, Entwicklungsleiten und Gesetzedung. Eine Erwiderung. — (18182.) G. Bedmann, ein Borträtwerf sür das Mittelalter. — (181. u. 184.) E. Schelble. Kömisch Nordrika einst und jetz. Keisestligen. — (182.) Kritz ung, Axpoleons Wohrtstaufer auf Elba. — (183.) I. D. Plugs-Gartrungsfahrten der alten Rorweger. — (184)85.) A. Heisell, Kantelungsfahrten der alten Rorweger. — (184)85.) A. H. Deigel, Aarl Abolf Cornelius. — (185.) Rrance, ein neuer Borthog des Bitalismus! — (1888.) R. Boll. Rantegna als Aubersteder. — (188.) E. Solal, die Suggesion im sozialen Leben. — (187.) Ab. Achelis, zum Erzielungsproblem. — "Burentaktil". — (188.) B. Meher. Ben seh, slabische und Sprachen in Leutschland. — Baul Weber, den sehen des staatsgeber und Sprachen.

### Rorbbentiche Mugem. Beitung. Beilage. 1903. Rr. 151/185

Estdentiche Allgem. Zeitung. Betlage. 1995. Ar. 151/185.
A. d. Inh.: (151.) Englische Bellertifil. — (152.) H. Bollmar, zum achtzigken Geburtetag bes Dombaumeisters I. E. Rasisborfi. — Die Eccil-Rhobes. Stipendien sir Theologen. — (154.) Alfr. Fried mann, ein Apitel vom Burlesten. — (158.) Blese, zur Geschichte der Ueberschwemmungen. — (157.) Unlius Wosen. Ein Gedenklat zu seinem 100. Gedurtstage. — (158.) H. Eher alley, ein Sommeraussug nach den Kanarischen Insteln. — (158.) D. The alte Rojolistatechnik und ihre Wiedererwedung. — (160.) Theo Seel. mann. Schwimmsport. — (163.) L. Epstein, Ernsebstude. — (164/85.) K. Reumann. Dobberan und Putöne. — (169.) Die Papstwahl. — (170.) B. Spotr. Dumas der Keltere. — Kapft und Arbinäle. — (171.) Kolohhe Charles Koam. — (173.) Moderne englische Franeuromane. — (174/75.) C. Maertel. Arumhaar, zu Koleggers 60. Gedurtstag. — (181.) A. Herzog, zum Jahrbundertset ber Universität Heidelberg. — (182.) G. Kalkowsky, die "Voderne" und das beutsche Lunggewebe. — (182.) B. Schübe, Aberglaube, Wahrsgerei und Luchfuscher. — (185.) B. Schübe, Aberglaube, Wahrsgerei und Luchfuscher. glaube, Bahrfagerei und Rurpfufcherei.

# Tägliche Runbichan. Berlin. Unterhaltungebeilage. Reb. G. Mang. (1903.) Rr. 177—188.

9.13.) Rr. 177—188.
b. Inh.: (177/78 u. 184|85.) St. v. Kote, rund um Afrika. — (177.) A. Semerau, Iohann Heinr. Löffler. — (179/81.) Ed. Heid, die Tage von Kanossa. — (179.) Ein Beitrag zum Kapitel Schundliteratur. — (180.) Eine aktronomische Greschungsreise und ihre Aufgabe. — H. Gau aller, kügellose Schuntterlinge. — R. Gutzeit, noch einmal "Schundliteratur". — (181 u. u. 185/88.) E. Sarnow, Peibelberger Indiamstage. — (182.) P. Everts, in der Hrembe anf den Spurre eines deutsichen Dickers. Gedenklaft zu Dentmalsseier für Hossman v. Hallersleden. — Parfifalfragen. — Dos Badewesen des Wittelalters. — (183.) Die Boft in Alt Berlin. — Freibenter auf der Schulbant. — (185.) Alfohol und Bertehrswesen. — (187.) D. Schunetzer, zur Seschiche der Arbeiterunruhen in Kußland. — (187.) D. Schunetzer, um Geschiche der Arbeiterunruhen in Kußland. — (187.) D. Schunetzer, durchodologenkongers. — (187.) F. Lienhard. das Bergskater auf whoperentanylat. — (188.) Deane und Funkentelegraphie. Eine verlehrsgeschiche Betrachtung. — Tierschutz und Terschussvort.

# Conntagebeilage Rr. 32/34 g. Boffifchen Beitung 1903. Rr. 369,

### Dentice Belt. Gregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 45/46.

A. d. Inh.: (45.) Dagob. b. Gerhardt.Ambutor, Fluch ober Segen? Eine Ardumerei. — Dieber. bom Augsburger Reichstag bes Jahres 1548. — (46.) R. Alein, Aultur. Gloffen. — A. Theinert, Rapoleon auf Elba. — R. Berger, Graf Reinhard. Ein Lebensbild aus der Zeit des weltburgerlichen Ibealismus.

### Die Gegenwart. freg. von Rich. Rorbhaufen. 64. Bb. Rr. 33/35.

Die Gegenwart. hreg, von Rich. Nord haufen. 64. Bb. Nr. 33/36.
Inh.: (33.) D. Schnibtung, Linder, Lindessinder und Linderverluss. — Carl Schultes, aus einer anderen Welt. — D. Grautoff, Thomas Mann. — Th. Acheis, Goethes religiöse Weltanschauung. — A. L. Piehn, die Dekoration der Laderironk. — (34.) A. d. Erunt, beutiche Geschichtsteibung der Gegenwart im nationalen Lichte. — A. Drews, das Wesen der Kultur. — G. Biedenkard der Hilbert und Beland. — (35.) Caliban, die rürlische Frage. — Kudoff Breitstehe, das schlesse hochwasser und das prentische Frage. — Kudoff Breitstehe, das schlesse hochwasser und das prentische Gegant-Winiskerum. — E. Sokal, die Herenstehen wird. — De neuere Reutologie. — A. Schwieden, Richard III. — E. Lalifan wird. Sart Haubmann als Erzähler. — 3. Saulte, Betrachtungen zur dentschen Stünze.

Die Beit. fregbr. 3. Singer, D. J. Bierbaum u. f. Ranner. 35. Bb. Rr. 462/464.

35. Bb. Rr. 462/464.
Ab. 3nh.: (462) Volitische hygiene. — Armiger, Empire Builder? — Ost. Stillich, Bhisfologie ber bentischen Banken. — Daubler, über die Bestehung ber Tropenlander mit Europäern. — (462/63.) A. H. Strobl, der Dichter des Shaos. — (462) L. Geiger, Goethe-Briefe. — H. W. Fischer, das Recht des Eigentums an Gesthien. — (463.) 3. Georgow, die Logit der Maledonier. — A. R. Rennebarth, der enalischerssiche Jandelsvertrag. — 3. d. Rfugf. Darttung, Camorra und Wass. — Ratta, Gerhard Schieberup. — D. Herschmann, Universitätssport. — (464.) Chaudinspolitik. — L. Kein, der Anglestelbeligungsfall in Schangdal. — 3. Exten. d. Rennebardsscheidelbgungsfall in Schangdal. — 3. Exten. 2. Kränkel, ein Goethedentmal. — Reera, Wademolseste Lesbinasse. — 3. Kränkel, ein Goethedentmal. — Reera, Wademolseste Lesbinasse. — M. Peimann, Malersaugen.

Die Beit. Rational-foziale Bochenfchrift. Reb.: Paul Rohrbach und Baul Bicorlic. 2. Jahrg. Rr. 46/47.

und Paul Hambert, 2. Jahrg. At. 40/41.
A. d. Inh.: (46.) h. v. Gerlach, die Politit der Freisinnigen Bereinigung. — 2. Brentano, die Wochungen der englischen Andarbeiter zur Zeit der Kornzölle. — Ed. Haenel, der Kampf gegen den Alfohol in England. — W. Zimmermann, die Schiffbaninduftrie Deutschlands und feine Hauptstonkurrenten. — F. Stowronnet, Gromadbit. — P. Schubring, Karistuher Lithggrabbien. — (47.) H. v. Gerlach, wie man germanisert. — A. Didenberg, der Konnzoll in Theorie und Prazis. — Eduard Sotal, die politischen Errungenschaften der Fran in den Ländern der alten und neuen Welt. — E. Schlaftjer, Dehmels "Zwei Menschen".

Die Silfe. hregbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 33/34

M. b. Inf.: (33.) Maurenbreder, Rfarftellungen. — (33|34.) Lujo Brentano, B. G. Erbmannsbörffer, Auguft Sausrath, R. henrich, Dr. Ebner, Dr. Ernft Lehmann, Aurt Dettinger, Bauer-Raumann, Beinrich Deutich: unfere Butunft.

Die Umican. Ueberficht über Die Fortidritte und Bewegungen auf bem Gesamtgebiet ber Biffenicaft, Technit, Literatur und Runft. oreg. von J. h. Bechholb. 7. Jahrg. Rr. 34/36.

Inh.: (34.) A. Luz, aus den Memoiren eines Touristen. — E. Auerbach, die nördlichke Tisenbach der Welt. — W. Sternberg, das stäßende Prinzip. — F. Lamde, Exdunde. — Ladac, Photogravhie.— (35.) A. Carnegie, des Geldes U B. C. — Idrg, das moderne Bürgerhaus. — Bolorny, technische Vier. — Eine camera acustica. — Russervalleben. — F. Rifendart, Hotographie des Lomenter Vier das Sexualleben. — F. Rifendart, Khotographie des Lomenter Vier. — (33.) Sir B. Crootes, die heutigen Ansichten über die Waterie. Die Berwirklichung eines Traumes. — L. Reh, neue Hunde sossener Vier des Sirbelitere in Nordamerika. — Schmoller, über das Rasschienezeitalter in feinem Jusammendang mit dem Vollswohlfand und der sozialen Bersassung der Boltwohlfand, eine Bervoulkommnung der Dampsmaschine.

Gartenlaube. Reb.: Abolf Rroner. Rr. 30/34.

Inh.: (30]8.1) A. v. Berfall, der Kroatersteig. — (30.) A. Trinins, Rudol-kädter Tränken. — Th. Acielis, der praktische Arzt dei den Raturvölkern. — \*W. Heimburg, Dottor Dannz und seine Frau. (Schl.) — (31.) Nay Hesbörffer, kenere Pfianzen. — A. Erüger, der deutsche Männergesang. — (31]34.) R. Artaria, Glüd ohne Über. — (32)34.) Cajus Moeller, Baltansürsten im 19. Jahrh. — (33.) Reues von den Reinsten. — Steu del, die gefundheitlichen Berhältnisse unserer Kolonien mit Berücksitzung der nurden Malariasorschungen. — (34.) E. Falkenhork, die Liten von Bermude.

Die Boche. 5. Jahrg. Rr. 32/34.

A. d. 3nh.: (32.) W. Bode, kaiferliche Zuwendungen an das Kaifer-Friedrich-Museum in Berlin. — W. Bölfche, im Innern der Erde. — (32/31.) Th. Kühl, der Lehnsmann von Bröjum. Roman. (Forti.) — (32.) Englische Bühnensteren. — A. dolzbock, Bioselzander. — Wie Baumwolle gewonden wird. — (33.) K. Seldel, die Kunst im Gartenbau. — v. Wistleden, die Bedeutung der Hilfstotten für den Seekrieg. — K. Eberstadt, großtädtliche Baupolität. — H. Wattbies. Liehdaber, und Kunstphotografie. — G. Reher, Kettungswesen am Rüggelsee bei Berlin. — (34.) M. Kosta, Beamtenwohnungsverein zu Berlin. — G. v. d. halbe. Kaisermandver. Winte für "Mandverdummter". — H. Wero, Statisticke aus der Schale. — Deutsche Magnatenfrauen. — B. Schoulty, der sidirische aus der Schale. — Deutsche Magnatenfrauen. — B. Schoulty, der sidirische Ausunszug. — R. Havemann, wie meine Raubtier-Spielschule enrstand.

Beitrage jur Colonialpolitit und Colonialwirtschaft. Schriftleiter: A.

Seibel. 4. Jahrg. heft 20. Inh.: Sander, Bericht über die im Anftrage des Kaiserl. Gouvernements auf dem Wege von Tanga nach Moschi in der Zeit vom 11. Januar dis

10. April 1903 unternommene Reife jur Erforfdung ber Tfetfefliege. . - Seffe, die oftafritanifche Bahnfrage. 4.

Popular-wiffenichaftliche Monateblatter jur Belehrung über bas Jubentum. Greg. von Ab. Brull. 23. Jahrg. Geft 7/8.

Internam. Jesg. 30 Abs. 2014 11. 20. July . Velle und Babylonien. — Israel und Babylonien. — Israellettuelle Bervolllommunung und moralische Erfenntais. — Geschichtliches über die Mainger jübische Gemeinde. — Leibensbrief in dei Keilen. — Erhische Shankterbilber and bem Talmub. — Ritolaus Lenan und die Iuden. — Israel verworfen und verflucht?

### Mitteilungen.

/ Im Schauspielhaus zu Munchen fand ein neues Schauspiel von Roda Roda: "Dana Betrowitsch" eine freundliche Aufnahme.

In Rechtenfleth an ber Befer ift bor turgem ein Bebachtnieftein für ben Marichenbichter hermann Allmere mit einer Brongerelief. tafel, die das mobigelungene Portrat des Dichtere aufweift, eingeweiht morben.

Bie aus Baris gemeldet wird, hat die Comédie Française ein fünfattiges Luftspiel ,,Muein" von Marcel Prevoft angenommen. Im Roniglichen Schauspielhaus ju Berlin fand ,, Der Frembe" von Frip Lienhard eine fehr beifällige Aufnahme.

Im Biener Raimundtheater fand ein neues Boltsftud von Auguft Reidhart: "Der hansliche Gerb" eine fehr freundliche Aufnahme.

Rachdem die Aufführungen im Bergtheater bei Thale am Barg Die tiefe Birtung bes Theaters unter freiem himmel erwiefen haben, labt ber Borftand bes Bergtheatere Die beutschen Dramatiter in einem lädt der Borstand des Bergtheaters die deutschen Dramatiler in einem Aufruf jur Einreichung geeigneter Berle ein. Alle Sattungen det tragischen wie des tomischen Schauspiels sind julassig. Die Form soll eine möglichst abwechslungsreiche sein (Bers oder Prosa, Rannigsteited der Rhythmen, Chorgesang, Tanz). Den Schauplag bietet teils die offene Bühne, als Bart, Garten oder Hof, teils sur Inneuschen das Bühnenhaus, so daß die Bahl der Berwandlungen unbeschränkt ist. Wald und Fels sind von der Katur gegeben. An Stelle der Zwischenatte, die für die Eigenart des Landschaftstheaters nicht passen, tann Rusit treten. Jedes Wert sollte ohne Baufepielen; eine Spieldauer von 2½ Stunden darf nicht überschritten werden. Die Bersasser der angenommenen Werke erhalten die übliche Tantieme. Letzter Einsendungstermin für die Handschriften ist der

werben. Die Verfasser deinsendungstermin für die handschriften ist ublice Tantieme. Letter Einsendungstermin für die handschriften ist der I. Februar 1904; Abresse: Borftand des hatzer Bergtheaters in Weimar. Die Entscheidung erfolgt dist I. Juni 1904.
Ernst von Wildenbruch hat soeben ein neues dramatisches Wert abgeschlossen. Das im modernen Leben sich bewegende Stud, Der unsterbliche Felig", haustomödie in vier Atten, soll im Laufe der bevorstehenden Spielzeit zur ersten Aufsührung gelangen. Les Tolstoj, der im Laufe diese Sommers noch fleißig an einem neuen Raman gegerseitet hat mirt am 11 September seinen 76. Ge-

neuen Roman gearbeitet bat, wird am 11. September feinen 75. Geburtetag feiern.

In Roburg murbe ein Schiller-Bund gegrundet, ber fich die Pflege der neueren deutschen Literatur jur Aufgabe macht. Borfipender bes Bereins ift Schulrat Dr. Bed.

# Anzeigen.

# E. Pierson's Verlag in Dresden.

(Inhaber: Richard Lincke, k. u. k. Hofbuchhändler.)

Die Verlagshandlung übernimmt Werke aller Art in Eigen- und CommissionsVerlag. Specialrichtung: Belletristik (Romane, Novellen, poetische und dramatische Werke).

Die Buch- und Kunstdrackerei liefert geschäftliche und private Drucksachen jeden Umfanges in moderner Ausstatung tadellos, schnell und billig.

Die Litterarische Agentur übernimmt Romane zum Abdrucksvertrieb und dramatische Werke zum Bühnenvertrieb.

Kataloge, Kalkulationen etc. gratis und franko.

Berlag von Eduard Avenarius in Leipzig. Berlag von Eduard Avenarius in Leipzig.

# Adolf Bartels Kritiker und Kritikaster

Pro domo et pro arte.

Mit einem Anbang:

Das Judentum in der deutschen Literatur.

8 Bogen. # 1, -.

In diefer Schrift fest fich ber bekannte Literarhistoriter in febr energischer und amufanter Beife mit feinen Gegnern auseinander, gibt aber zugleich eine grundliche Unterfuchung uber das Befen ber Rritit und Streif. lichter über beutige beutiche Berbaltniffe, Die ameifellos alle Bebilbeten aufs bochfte intereffieren werben.

Soeben erichien:

# Literarische - Festgaben. -

Bugleich ein Führer burch ben Berlag

### Eduard Avenarius

in Leipzig

Intereffenten ftebt biefer Ratalog jebergeit toftenfrei ju Dienften.

# Die schöne Literatur.

Beilage zum Literarischen Gentralblatt

Mr. 18.]

heransgeber und verantwortlicher Rebactene Brof. Dr. Cb. Bacufflige, Mas Infranng,

### Berlegt von Ebnard Avenarius in Leipzig, Einbenfreite 18.

Erscheint zweimal monatlich.

-- 19. September 1903. --

Preis jährlich 6 Mart.

Adleitner, M., Das Schloß im Moor. (282.) Apelt. & A., Der Inngfernbund und andere Gebichte. (291.) Bennett, A., The Gates of Wrath. (290.) Bernard. A., Der Fall Mathieu. (287.) Davis, R. H., Ranson's Folly. (296.) Ego. K., Die Geldichte einer Ehe. (295.) France. R., Ans dem Leben. (291.) Fred. B., Broman eines Globeirotiers. (284.) Geabein. B., Du mein Inal. (282.) Haggard, H. B., Pearl Maiden. (294.) Haggard, H. B., Pearl Maiden. (294.)

Sübel, F., Der Schmetterlingsfuß. (286.)
3 en sen, W., Gradiva. (287.)
2 ali dass. Sakuntala. Beard. v. Wöller. (289.)
— Sakuntala. Beard. v. Schroeder. (289.)
— Vingessin Boerd. v. Schroeder. (290.)
2 din is ddrunn. Schaud. Das betilige Blau. (287.)
2 of chids i. R. v. Auf der Schiellessährte. (287.)
2 rauß. R. Ester. (287.)
Graf La Wosser. (287.)
Graf La Wosser. (287.)
Graf La Moster. (287.)
Graf La Wosser. (287.)
Rabach, E., Die Angedie des Wenschen. (290.)
Rabach, E., Die Angedie des Wenschen. (290.)
Rauded. Unster geit. (281.)
Norris, F., The Pit. (293.)
Norris, W. E., Lord Leonard the Luckless. (293.)

Oberländer, Das Idgerhaus am Rhein. (297.) Bauli, A., Lucie. (286.) Bauli, A., Die Doppelgänger. (283.) Reginus, J., Sedichte. (291.) Rits" Souls. (294.) Kohmann, L., Gegen den Strom. (283.) Rumor, S., Via Smarrita. (297.) Schneilbach, B., Gebichte. (292.) Schneilbach, B., Gebichte. (292.) Schnibbauer, M., Die galante henny. (285.) Schrickel, E., Bon Geftern und Morgen. (286.) Speck, G., Snob. (283.) Bilbe, D., Hingerpeige. (298.) Zuecoli, L., Il Malesico occulto, (296.)

Mie Bücherfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Cypeb. b. Bl. (Binbenfraße 18), alle Briefe unter ber bes Geransgebers (Anifer Wilhelmftr, 29). Mar folde Werte Wunen eine Befprechung finben, bie ber Neb. vorgelagen haben. Bei Correspondengen über Bücher bitten wir fleis ben Ramen von beren Berleger anzugeben.

### Moderne Romane.

Renbed, Unfere Beit. Roman. Dreeben u. Leipzig, 1903. Pierson. (298 S. 8.) .# 4.

Achleitner, Arthur, Das Schlof im Moor. Roman. Berlin, 1903. Gebr. Batel. (270 G. 8.) . 44.

Grabein, Baul, Dn mein Jena! Roman. Berlin, 1903. Bong. (288 G. 8.) & 2.

Bivat Academia. Romane aus bem Univerfitateleben. Band 1.

Rohmann, Ludwig, Gegen ben Strom. Roman. Mit Muftrationen von Abolf hering. Berlin u. Leipzig, 1903. Bobach u. Co. (200 S. 8.) Geb. & 1.

Bobache illuftrierte Romanbibliothet. Gerie 1. Band 7.

Bauli, Karl, Die Doppelgänger. Kriminalroman. Einsiebeln, Waldshut, Köln a. Rh., 1903. Benziger u. Co. (134 S. 8.)
# 1, 20; geb. # 2.

Sped, Georges, Gueb. Roman. Dresben u. Leipzig, 1903. Bierson. (336 S. 8.) .# 4.

Graf La Rofée, Der Ablerpring. Roman. Berlin, 1903. Schall (Berein ber Bucherfreunde). (320 S. 8.) .# 3, 50.

Beiberg, hermann, Die fowarze Marit. Roman. Munchen, 1903. Rod. (152 S. 8.) .# 3.

Freb, 2B., Roman eines Globetrotters. Leipzig, 1908. S. Secmann Rachf. (254 S. 8.) . 3, 50.

Schon bie erste Anforderung, die man an "Moderne Romane" glaubt stellen zu können, daß sie nämlich nicht langweilen, erfüllt nur ein Teil der mir heute vorliegenden Bande, und vollends künstlerisch gewogen, werden sast alle zu leicht gefunden, einige sind fast gewichtlos.

Reu deck hat für seinen Roman den anspruchsvollen Titel "Unsere Zeit" gewählt, aber was er gibt, entspricht den dadurch bei Optimisten erregten Erwartungen in keiner Beise. Nicht einmal rein äußerlich betrachtet ist es ihm gelungen, die wesentlichsten Seiten des heutigen Lebens in einem Spiegelbilde aufzusangen. Bon Kunst und Wissenschaft und von den religiösen Fragen z. B. hören wir so gut wie nichts; aus dem weiten Gebiete der Technik ist nur der Schiffsbau vertreten, wie denn die Marine entsprechend den Hauptpersonen der Handlung überhaupt sehr

in ben Borbergrund tritt. Die rein menschlichen Ronflitte find ohne besonderes Interesse, Die Gestalten treten nicht plastisch hervor und was schlimmer ift, immer wieber, zumal am Gingang ber Rapitel, finden fich formliche Abhandlungen, meist in Gesprächsform, über die verschiedensten Begenftanbe, die auch im beften Falle noch langweilen, mehrfach als bloges Gefasel wirten (vgl. S. 78 fg., 126 fg.). Bann g. B. hat ein Rapitan mit feinem erften Schiffsingenteur ein Gespräch geführt, wie wir es S. 47 fg. lesen, bas aufs haar einem Setundanerauffat gleicht? Und endlich bas Tollfte: Wer unfere Beit (man bentt anfangs etwa an bie Jahre nach bem 70er Kriege, bann an eine etwas spatere Beriobe) schilbern will, ber barf boch nicht einfach einen großen fogialbemotratischen Aufstand für ben größten Teil Deutschlands erfinden, einen Aufstand, der durch Militargewalt niedergeschlagen wirb, ber barf uns auch teinen Seefrieg zwischen Deutschland und Amerita vorführen, einen Rrieg, ber uns einen glanzenden Erfolg und ben Befit von Rio Granbe bo Sul bringt. Und woher tommt eigentlich nach biefem Rriege bie volle Ginigfeit zwischen Bolt unb Regierung, von ber vorher nichts mehr gu fpuren mar? In welcher Beise haben sich bie Ginrichtungen und bie ganzen Zustände geandert? Auf solche Fragen suchen wir vergebens nach Antwort. So ist der Spruch: In magnis voluisse sat est nicht zu verstehen.

Aber immerhin hat Neubeds Buch noch einen gewissen Gehalt, Achleitners "Schloß im Moor" bagegen ist von geradezu kläglicher Oberslächlichkeit der Charakteristik und Abenteuerlichkeit der Handlung. Wie kann z. B. ein Mädchen, das zwar keine Weltersahrung hat, aber doch ihren gesunden Verstand, sich so bloßstellen wie Olga Tristner? Wie ist es denkbar, daß das resolute Fräulein Benedikte sich für den Schwächling Theo Tristner interessiert? Und dazu diese stroherne, langweilige, gezierte Sprache! Achleitner mag etwas Talent gehabt haben, jetzt ist es jedenfalls durch Vielschreiberei ruiniert.

Soher steht ja Grabeins "Du mein Jena!" Aber bieser Anfang einer neuen Serie, die offenbar bem bebauerlichen Erfolg ber "Berliner Range" ihr Entstehen verdankt,

282

Bellage ju Rr. 38 bes Lit. Centralbl. f. Deutschlanb.

281

ist boch auch nur oberflächliche Unterhaltungsliteratur. Rach bem vorliegenden Banbe zu urteilen ware fie zwar harmloser und darum gesünder als die "Berliner Range", aber tunftlerisch gleichfalls völlig belanglos. Daß bie Drientierung bei Grabein allzu einseitig von ber Stubentenschaft aus geschieht, bag bie Professoren taum eriftieren, mag noch hingehen; Sans Barlows vor furzem in ber "Täglichen Rundschau" abgebrudter Ronigsberger Stubentenroman "Dunkelrot-Beiß-Rofenrot" zeigt baffelbe Berfahren und ift boch eine fehr erfreuliche literarische Erscheinung. Die Scharfe aber gegen ben Gymnafialbireftor gleich im Gingang ift febr wenig geschmadvoll, harmoniert aber um fo beffer mit bem pietatlofen Con, ber bie Berliner Range" charat-Daß gerade eine Landsmannschaft als Bertreter Renenser Studententums gewählt wirb, ift auch wenig ben Berhältnissen entsprechend und wahrscheinlich nur eine Folge perfonlicher Erinnerungen bes Berfaffers. Am beften find noch bie Szenen, wo bie beiben ursprunglichen Freunde in scharfen Konflift mit einander geraten.

Borten wir bei Grabein mit Barme von ftubentischen Ameifampfen reben, fo ift Rohmanns Roman ein Broteft gegen bie vorherrichenden Anschauungen über bas Duellwefen. Runftlerisch hoch fteht er ja auch nicht, aber er bietet bei erstannlicher Billigkeit eine gang gefunde Rahrung fure Bolt und ift recht hubsch geschrieben. Wenn man zunächst erwartet, ber Belb, ein junger Regierungsbeamter, werbe im letten Moment bas Duell ablehnen, so versteht man boch bei ber Art, wie fich bie Sache abspielt, sein entgegengesetes Berhalten. Und durch dieses (er selbst schießt zweimal absicht-lich zu hoch, das dritte Mal in die Erde, setzt sich aber seinerseits der Rugel des Gegners aus) wird jedenfalls dem Borwurf ber Feigheit, unter bem er nun fteht, jebe vernunftige Begrundung genommen. Dag ihm ber erzwungene Austritt aus ber Beamtenlaufbahn Beranlaffung wirb, als innerer Rolonisator eine fegensreiche Satigfeit gu entfalten, bas gibt feinem Leben einen hoberen Wert, und bie Art, wie seine eble Mutter als die treibende Rraft bei allen seinen Leistungen erscheint, fteigert gleichfalls ben ethischen

Gehalt bes Gangen. Ging es auch bei Rohmann gewiß nicht ruhig zu, fo erscheint boch sein Buch als bie reine Johlle, wenn man es mit Paulis "Doppelgangern" vergleicht. hier haben wir ben typischen Rriminalroman; eine Sensation ift auf bie andere gepfropft und zwar vom Standpuntt ber "Spannung" betrachtet, mit raffiniertem Gefchid. Und gibt man einmal bie Boraussehung bes Ganzen, bie außerorbentliche Aehn-lichkeit zwischen bem ftellenlosen Raufmann hiller und bem reichen Deutsch-Amerikaner Wismar zu und läßt es außerbem als möglich gelten, bag ein Menich wie Siller echte Liebe für ein so edles Wefen wie Belene Umann empfinbet und baß fie ihn nicht weniger innig wieberliebt, so wird man ber Entwidlung ber Dinge bis gegen ben Schluß bin große Folgerichtigkeit nicht absprechen konnen. Daß helenens Liebe burch hillers ebles Enbe follieglich sogar noch eine Art Rechtfertigung erfahrt, entspricht freilich mehr ben Beburfniffen sentimentaler Lefer als fünftlerischen Unsprüchen, und wenn uns vollends jum Schluß noch bie Möglichkeit einer gludlichen Butunft für die einftweilen bem Bahnfinn verfallene Selene in Aussicht gestellt wirb, so hat bas mit Runft ichlechterbings nichts mehr zu tun.

Auch Specks "Snob" ift abenteuerlich in einem wenig erfreulichen Sinne, nur daß ftatt bes Rriminalistischen hier allerhand Romantit ben Ginschlag bilbet. Bisweilen fühlt man sich gefesselt; aber unmöglich ift eigentlich alles, was biefer liebenswürdige Windbeutel, ber weggejagte Gymnafiaft Eberhard Beyer, in England als Quafigeliebter einer vornehmen Dame erlebt. Auch ber ethische Gehalt fehlt gang; benn man fieht burchaus nicht, wodurch die angebliche Läute rung bes helben gegeben fein foll. Dazu ftimmt bas nicht feltene Bervortreten eines ftart finnlichen Elements; auch Die sprachliche Form lagt vielfach ftart zu wünschen übrig.

Graf La Roses "Ablerpring" ift ein leiblich guter Unterhaltungeroman mit nicht unintereffanter Sandlung, aber ohne höhere Bebeutung. Wir begleiten ben Belben, einen armen, aber febr eblen Pringen, erft burch zwei Ehen, die ihm nicht das geben, was er ersehnte (obwohl seine erfte Frau ihm Reichtum und das edelste Herz bietet), um ihn ganz zum Schluß mit ber Schwester seiner zweiten Fran nach schwerftem Rummer (auch seine Rinder hat er, und zwar auf schreckliche Weise, verloren) bas schönfte Glud finden zu feben. Daß eine Reihe von recht wenig wahr scheinlichen Ereignissen nötig ist, um biesen Ausgang moglich ju machen, ergibt fich icon aus bem Gefagten. Die Charafteriftit ber Berfonen fteht auf feiner besonderen Bobe.

Beibergs "Schwarze Marit" ift fünftlerifch vielleicht etwas wertvoller. Die hauptcharattere find gut gezeichnet, wenn man auch Aehnliches icon wieberholt gelesen hat. Da ist die leidenschaftlich-finnliche Marit, die durch schwere, felbftverfculbete Schicfale bindurch fclieglich fich zu einer geachteten und fie befriedigenben Stellung emporringt; neben ihr steht die sanste und tüchtige Anna Franzen und weiter, bon beiben geliebt, ber ernft-gehaltvolle Beter Red, nicht gu vergeffen ber "alten Ranglei"(-Ratin), ber bie icone gunttion zufällt, alles, was burch ihre Freunde und Gunfilinge

verfahren ift, wieder in Ordnung zu bringen. Run bleibt noch bas fünftlerisch belangreichste unter ben biesmal vorliegenden Werten zu besprechen, 28. Freds "Roman eines Globetrotters". Wir begleiten einen reichen Lebemann, Guftav Seiler, beffen einziges geistiges Intereffe ben Müngen und verwandten Antiquitaten gilt, bei feinen Bersuchen auf ruhelosen Rundfahrten burch alle Großftabte Europas in immer neuen Formen Befriedigung feiner finnlichen Beburfniffe ober Bergeffen feiner innerlichen Unbefriedigtheit ju fuchen. Die Gigenart von Benedig, Berlin, Wien, Paris und London wird babei wenigstens nach manchen Seiten (bie Ginseitigkeit ift burch bas Befen bes Belben notwendig gegeben) anschaulich geschildert. Berlin tommt allerdings recht schlecht weg, weil fast nur sein Rachtleben (bas Wort im verwegenften Sinne genommen) uns vorgeführt wirb, und Wien erscheint bem gegenüber unverbient harmlos; benn hier ift Seilers heimat, wo er relativ an ftanbig lebt und fich beinahe mit einem netten Dabden verlobt. London wird als bie Statte intenfivfter Arbeit gefcilbert; hier allein wibmet fic auch Seiler, einem plot lichen Impuls gehorchenb, ohne barum fein Genugleben gang aufzugeben, monatelang raftlofer Tätigfeit, aber bezeichnenberweise (eifrig unterftust von Augen Gefchaftsleuten) ausfclieflich zu bem 3wede ber Begrunbung einer internationalen Sotelgefellschaft, in beren Ctabliffements nur bie anspruchsvollften Leute Aufnahme finden sollen. Doch schlief lich tehrt er, von Ueberbruß und Ermubung gepact, bem Unternehmen, bas er bis zur Schwelle bes Erfolgs geführt bat, gang ploglich ben Ruden und flüchtet nach bem ruhigen Salzburg. Dort lernt er ein reizendes Madchen tennen und beibe werben ein gludliches Baar. Das ware ja gang gut und fcon, nur fehlt jebe Anbeutung einer Guhne, bie Seiler für fein vergangenes Leben zu leiften hatte, ober auch nur von Reue, die er darüber empfände. Ja nicht einmal bas Berlangen nach ernster Tätigkeit ergreift ihn jest endlich; er lebt vielmehr in beschaulicher Rube und sonnigem Glud mit ben Seinen babin; hochstens bie Schlus worte: "Und boch - es ift fein Ende ber Sehnsucht", Die fic aber zunächft auf seine Frau beziehen, weisen leise auf bie Möglichkeit bin, baß auch bieses Glud sich schließlich als Schein erweisen werbe. Immerhin liegt in biesem Ausgang eine bebenkliche Schwäche bes sonft anregenden und interessanten Romans.

Edmund Lange.

### Moderne Ergählungen.

Som ibbaner, Maxim, Die galante henny. Gefellschaftssatire. Juftriert von h. Bollert. Runden, o. J. Schupp. (117 S. 12.)

Ego, Felix, Die Gefdichte einer Che. Berlin, 1908. Rofenbaum. (121 G. 8.) & 2.

Subel, Felix, Der Schmetterlingsfuß. Aus bem Tagebuch eines Bwanzigjahrigen. Leipzig, 1902. Seemann Rachf. (103 S. 8.)

Baul, Johannes, Lucie. Eine Dichtung in Briefen und Tagebuch-blattern. Dresben u. Leipzig, 1902. Pierfon. (107 G. 8.) # 2.

Schridel, Leonhard, Bon Geftern und Morgen. Gine alte Ge- fcichte. Dredben u. Leipzig, 1903. Reifiner. (226 G. 8.) . # 3.

Rinigsbrunn-Schanch, Das heilige Blan. Gine japanifche Liebesgeschichte. Dresben u. Leipzig, 1903. Bierfon. (111 S. 8.) & 2.

Assafthti, Rubolf von, Auf ber Schäfalsfahrte. Debr ober minber humoriftifche Lebendreife. Dreeben u. Leipzig, 1903. Reigner. (228 S. 8.) . 3.

Jenfen, Bilhelm, Grabiva. Gbb., 1903. (151 6. 8.) # 2.

Henny ist eine galante Frau aus ber "besseren" Gesellschaft ber Bourgeoisie, welche keinerlei Lüge und Gemeinheit, mehrsachen Shebruch mit eingeschlossen, scheut, wenn es gilt, baburch für sich ober ihren Mann irgendwelchen Borteil herauszubividieren, oder auch nur sich selbst ein lüsternes Bergnügen zu verschafsen. Mit mehr Anmaßung als Berechtigung nennt der Berf. seine leichtfüßige Geschichte eine Gesellschaftssatire. Jawohl, eine solche Gesellschaft hätte ihren Aristophanes längst verdient. Aber dazu gehörte denn doch etwas mehr wirklich ehrliche Entrüstung über den Pfuhl ihrer ethischen Berkommenheit und weit weniger schlecht verhohlenes Wohlbehagen an all den verstedten Concherien, welche als schillernde Blasen aus diesem Sumpse aussteigen. Kalte herzlose Fronie ist noch lange keine Satire.

Ein ernftes Problem behandelt Felig Ego in feiner Geschichte einer Ehe". Es war eine Liebesheirat; flüchtiger Reigung folgte ber Bund ohne genaue Brufung ber Cha-raftere. Der Mann von Mutterseite her zu tranthafter Rervosität veranlagt, nicht im Stande ober auch von Anfang an nicht gewillt sein lebel burch ftrenge Selbstzucht ju überwinden ober wenigftens einzubammen, wirb immer brutaler, glaubt Grund zu Gifersüchteleien zu haben und vergeht fich folieglich einmal tatlich an feiner Frau. Diefe, nachdem fie ihn lange genug ertragen und ihm immer wieber und wieder vergeben hat, fest jest bie Scheibung ruch sichtslos burch. In ber Stille freilich werben babei beibe wund an Berg und Bemut. Am Rrantenbett ihres Rinbes, bas fich immer nach bem Bater febnte und nun fcwer ertrankt die Mutter unter Tränen bittet, ihm doch noch einmal ben Bapa kommen zu laffen, seben fich bie Geschiebenen wieder. Es folgt eine Marende gegenseitige Abrechnung und dann feiern Glaube und Hoffnung noch einmal ihre Wiebergeburt. Frene schreibt in ihr Tagebuch: "Es giebt eine Seligkeit, bie nur im himmel ermeffen werben kann: Das Bieberfinden zweier, bie einander verloren geglaubt." Aber es follte auf die Dauer nicht fein. Der Mann vermag fein Glud auch biesmal nicht zu halten, noch zu verstehen. enifrembet fich durch sein barfches Wesen allmählich das Kind, wird wieder sinn- und grundlos eisersüchtig, hebt abermals die Hand auf gegen sein braves Weib, das ihm wahrlich zweimal alles gab, was es zu geben hatte; da verläßt Irene mit dem Kind das Haus. Eine wahnsinnig wilde Angst ersaßt den Mann, mit dem Schrei der Berzweislung stürzt er sich zum Fenster hinaus und zerschellt auf dem Straßenpslaster. — "Ob sie noch einmal heiraten wird?" fragt zum Schluß eine Dame. Ich glaube, man darf ihr antworten: Rein! Denn sie hatte ihn lieb. Die Erzählung ist knapp aber spannend geschrieben, man liest zu Ende ohne abzusehen.

Eine Geschichte, welche noch biesseits ber Che paffiert, erzählt Felig Subel in bem "Schmetterlingstuß". handelt sich um die heitle Frage: Ift es wirklich unmöglich, unsere Gebanten rein zu halten von ben heißen Wunschen bes Blutes? Die novelliftische Debuttion ber gestellten Frage läuft auf bem bariierten Motiv vom armen alten König, der eine junge Frau nahm, und fragt ihrerseits wieder: hat der Herbft das Recht, den Frühling an fich zu fesseln? Ohne einen Treubruch, der in diesem Falle ethisch einem Ehebruch gleichkommt, geht es bei einer mobernen Ergählung naturlich nicht ab. Acht Tage vor ihrer Hochzeit kommt Maria ju Balter, ben fie in einem Luftfurort tennen gelernt hat; und zwar geschieht dies und alles, was vorher geht, mehr aus einer tranthaften moribunden Sehnsucht benn aus Leibenschaft: wir werben fünftlerisch nicht überzeugt, daß hier eine wirklich große flammende Leidenschaft bie Sitte burchbricht, burchbrechen muß. Es macht sich sousagen alles bloß so im Borübergeben. Zubem ruckt bas Enbe bes in hohem Grabe lungenfranten Walter (ein Blutfturz), noch mehr aber bas, was Maria unter einem "Schmetterlingstuß" verfteht (ein faszinierendes Berühren ber Wange mit ben Augenwimpern), bas Ganze allzusehr an die Grenze bes Psychopathischen. In formaler Beziehung ift ber Schmetterlingstuß, bas muß zugegeben werben, wirk lich kunftlerisch behandelt und in eine Stimmung getaucht, die zu feffeln verfteht. Aber wie für ben armen Balter, gilt auch für ben Lefer: Wilbfeuer erträgt nicht jeber! Empfehlen tann ich bas Buch nicht.

Eine ähnliche Geschichte behandelt mit weniger kunftlerischer Stimmung Johannes Paul in seiner "Lucie". Der verschmähte Liebhaber und Held seiner Tagebuchblätter
sindet im Süden Ruhe für sein irrendes Herz und ringt
sein Weh nieder durch Arbeit, indem er eine "Madonna"
modelliert, die das Sinnbild austeimender Liebe in einer
reinen teuschen Seele darstellen soll. Diese "Madonna"
bleibt freilich das Einzige, was er von seiner Liebe hat und
behalten kann, aber er hat doch sein Herz überwunden dank
ber gesunden von aussührender Tat begleiteten Erkenntnis,
daß Arbeit auch den bittersten Schmerz zu heilen vermag.

Eigentümlicher Art und vielsach unterstimmt von etwas einseitigen Anspielungen auf bekannte Borgänge in unserem neuesten Kunstleben ist die Berliner Künstlergeschichte, welche Leonhard Schrickel in seiner "alten Geschichte" "Bon Gestern und Morgen" vorsührt. Ein ganzes Menschenleben lang kämpst der Bauernsohn Dietrich Horst, welcher sich vom Schlosserlehrling herauf dis zum Bilbhauer und Architekten ganz aus eigener Kraft emporgerungen hat, hartnäckig aber vergeblich gegen Schule und Eliquenwesen an, um dann endlich an der Schwelle des Greisenalters, nachdem ihm vorher der Tod seine treue Lebensgefährtin Lotte entrissen hat, das Land seiner Berheißung, wie Moses, wenigstens schuen zu dürsen und dann zu sterben. Dem Berf. sehlt die bildende Kraft der Beranschaulichung zu sehr, als daß er seine Lebensauffassung und seine Art, die Dinge zu betrachten, mehr als ganz slüchtig zu interessseren

vermöchte. Am besten gelungen ist noch die Charakteristik bes alten Horst, eines eigensinnigen, hartköpsigen Bauernschäbels, der sich seinem Sohne frühzeitig selbst entsremdet, weil dieser nun einmal Wege gehen wollte und seiner Natur nach gehen mußte, die außerhalb bes Schollenhorizontes des alten Querkopses lagen.

Unter bem ausländischen Deckmantel bes Japanismus, welcher auch in ber Literatur Mobe zu werben scheint, bietet uns Ronigsbrunn.Schauch mit feinem "beiligen Blau" eine Marte an, beren Rraut schließlich überall in ber mobernen Welt gewachsen sein konnte. Wir befinden uns in einem sozialen und kulturellen Uebergangsstadium (πάντα gei), ber Gelbabel überwuchert ben Feubalabel, bie reale Befitmacht schaltet die Tradition aus. Auf diesem hintergrunde spielt sich die "japanische Liebesgeschichte" ab, ohne baß fie etwas Befonderes bebeuten konnte. Der bescheibene aber fleißige und geschickte Töpferssohn Dtala liebt bie schöne junge Marquise Hotaru-hime, mit ber er zusammen aufgemachsen war. Sie aber muß, weil ber Bater vor bem ökonomischen Zusammenbruch fteht, ben reichen und mächtigen Direttor ber "Rationalbant" heiraten. Dtala wird Solbat und fallt im Rriege gegen China, ben Erbfeinb, an ber Seite seines Leutenants, bes Brubers Hotarus. Die Erzählung hat hubsche Episoben und verrat eine gute Auffassungsgabe.

Bom Pflug zur Feber führt Rubolf Roschützt in seiner "mehr ober minber humoristischen Lebensreise" "Auf ber Schickalsfährte" seinen Helben. Gine gesunde Luft weht durch die Lebensauffassung des Erzählers. Sein Humor, welcher mehr originell sein möchte, als er es tatsäcklich ift, streift manchmal eine gewisse burschiebe Ausbringlickeit, so namentlich bei der Schilderung eines Eisendahnunglück, welches die Wendung im Leben der Hauptperson herbeiführt.

Ein artiges Märchen aus ber übergelehrten beutschen Prosessionenwelt erzählt Wilhelm Jensen in bem pompejanischen Phantasiestück "Gradiva". Unter ben Trümmern ber Villa bes Diomebes in Pompeji findet ein junger vertrockneter Archäologe nicht nur seinen Verstand, sonbern auch seine Jugendgespielin wieder, die ihn humorvoll an der Nase herum, dadurch aber auch wieder ins wirkliche Leben zurückoder eigentlich erst einführt. Es ist das einzige Buch unter den acht, die mir vorlagen, dei bessen Lektüre ich mich erwärmen und herzlich lachen konnte.

Theodor Mauch.

# Bühnenbearbeitungen.

Rrang, Rubolf, Efther. Drama in funf Aufzügen. Franz Grillparzers Fragment erganzt. Stuttgart, 1903. Muth. (111 S. 8.) # 1, 80.

Goethe, Got von Berlichingen mit ber eifernen Sand. Schaufpiel in funf Aften. Rach ber Originalausgabe von 1773 fur die Aufführung eingerichtet von Eugen Rilian. Buhnenausgabe mit der vollständigen Infgenierung. Oldenburg u. Leipzig, o. J. (1903). Schulze. (163 S. 8.) & 2.

Ralibafa, Satuntala, ein indisches Spiel bes Ronigs R. In beutscher Buhnenfaffung bon Marr Moller. Berlin, v. J. (1902). Elener. (117 S. 8.) # 2.

Derf., Sakuntala. Romantisches Marchenbrama in fünf Aften und einem Borspiel, frei nach Kalidasa für die deutsche Buhne bearbeitet von Leopold von Schröder. Munchen, 1903. Berlagsanstalt F. Brudmann. (XIV, 73 S. 8.) 41, 70.

Derf., Bringeffin Bofe. Ein indifches Luftfpiel in vier Aufgugen nebft einem Borfpiel, frei fur die deutsche Buhne bearbeitet von Leopold v. Schröber. Ebb., 1902. (VIII, 70 S. 8.) . 1, 70.

Grillparzers Estherfragment hat, burch die Borliebe reisender Birtuosinnen wie Frau Agnes Sorma für die bankbare Rolle unterstützt, sich dauernd im Spielplane, in bem es erft als ein Experiment auftauchte, behauptet. Man wird aber bei Anhörung ber wundervollen Dichtung bas Bebauern nicht los, daß bes wirksamen Abschlusses wegen bie vom Dichter vollenbete zweite Salfte bes zweiten Aufgugs ebenso wie die Eingangsfzene bes britten weggelaffen bleibt. Hatte man nun schon so manche Dramenfragmente Schillers wie neuerbings Goethes "Natürliche Tochter" "Die Aufgeregten" auszubauen gewagt, so lag bie Berfuchung nabe, auch für Grillparzers unvollenbete Dichtung bas Gleiche zu unternehmen. Rarl Beigel mar icon bon Ronig Ludwig II bamit beauftragt worben, für die koniglichen Sondervorftellungen bas Fehlenbe zu erganzen, und im Frühjahr 1896 ift bann Grillparger Beigels Drama auch öffentlich im Münchener Hoftheater aufgeführt worden. Im Druck ist Heigels Arbeit, so viel ich weiß, nicht erschienen, fo bag mir ein Bergleich mit ber vorliegenben von Rub. Rrauß nicht möglich ift. Daß bie Mitteilungen Frau v. Littrow-Bischoffs als bestimmte Anhaltspunkte festzuhalten feien, gibt Rrauß in feinem Borworte gu, aber bie Ratsversammlung III, 3, in welcher Einheit bes Glaubens für bie Untertanen geforbert wirb, nimmt fich boch armselig aus als Erfat für Grillpargers "große Szene über bas Recht bes Staates ber Religion gegenüber, über bie Stellung ber Religion im Staate, über Glaubensfreiheit, politifche Rechte und firchliche Sagungen". Db Efther, nachbem fie eine Ranaille geworben, fterben ober ein qualvolles Leben neben bem franthaft erregten Ronig weiterführen folle, hat Grillparzer felbst zweifelhaft gelaffen. Rrauß hat fich für letteres entschieden. Wiederholungen aus der ersten großen Rebe bes Königs waren nicht zu vermeiben. Man braucht nur an Bebbels anfänglichen Berfuch einer Fortführung bes Schillerschen "Demetrius" und die baraus entstehende völlige Reubichtung zu erinnern, um zu erkennen, daß es einem feinfinnigen Dilettanten ober erfahrenen Praktiker leichter fallen wird als einem wirklich großen Dichter, bie hinterlaffene Arbeit eines großen Borgangers zu Enbe zu führen. Aber Niemandem wird es einfallen, in foldem Notbau von Bulthaupt ober Laube einen wirklichen Erfat für Schillers "Maltefer" ober "Demetrius" zu erbliden, und ebenso ift in ben Grillparzerschen Efther-Bruchstüden seine einzigartige bichterische Personlichteit so volltommen ausgeprägt, daß tein anderer auch nur annähernd gleichartiges hinzufügen könnte. Aber diese Einschränkung vorausgesett, ist die geschickt und tattvoll Grillparzers Gespinnst weiter webende Arbeit von Rrauß ganz annehmbar. Er hat wohl nicht gerabe immer Grillparzers Ibeen und Meinungen, boch feinen Stil gut getroffen und ein für die Buhnen brauchbares Notbach errichtet.

Um- und Reubichtungen für Bühnenzwede hat Goethe felbst wieberholt an seinem alten "Götz von Berlichingen" unternommen, aber gerabe manche von unseren Schauspielern als richtige Theatermanchen besonders beliebte Bufape wie Frang' Memorialverse find wirklich Entstellungen bes geni-alen Jugendwerkes. Bor und nach Goethe selbst haben viele mit ber Gewinnung bes echten Gog für bie Buhne fich Mube gegeben. Otto Devrient hat 1890 fogar ben absonderlichen und natürlich völlig mißgludten Bersuch gemacht, bie alteste Fassung, ben "Gottfrieb" von 1771 aufs Theater zu bringen, mahrenb R. v. Berfall bei ber bebeutsamen Einrichtung bes Studes für bie Münchner Shatespearebuhne ben Text von 1773 burch einzelne Szenen von 1771 ergangte. Allen biefen Berfuchen gegenüber bietet Rilians am 29. April 1900 auf dem Karlsruher Hoftheater erprobte Einrichtung einen entschiebenen Fortschritt. Rilian bat burch Studien über die Buhnengeschichte bes "Gob" (Ligmanns Theatergeschichtliche Forschungen, 2. Bb.; Goethejahrbuch

II, 87fg.; XXII, 192fg.; John Scholte Rollen, Got auf ber Bubne, Leipziger Differtation 1893) sich für seine Aufgabe forgfältig vorbereitet. Diefe Studien veranlagten ihn, von Goethes eigner Buhnenbearbeitung völlig abzusehen und seiner Einrichtung ben Wortlaut von 1773 ohne heranziehung früherer und späterer Fassungen zu Grunde ju legen. v. Berfall hatte beffen 51 Berwandlungen auf 28 gurudgeführt, Rilian tommt burch geschidte Busammenziehungen trot Beibehaltung alles Bichtigen mit zwanzig-maligem Szenenwechfel aus. Er verlangt Berwandlung bei offener Szene, hat bafur wie fur bie gange Spielweise alle Buhnenanweisungen seinem Text beigefügt und auch für bie Befetung ber 53 fprechenben Berfonen Ratichlage erteilt. Mit Recht forbert er wie ben Bruch mit anbern Unarten, so auch mit ber Buhnentrabition, Georg von einer weiblichen Darftellerin spielen zu laffen. Die in Rarlerube ermöglichten 20 Berwandlungen ohne Zwischenvorhang werben zwar auf vielen Theatern schwer ober gar nicht burchführbar fein. Für bie mit moberner Maschinerie ausgestatteten Theater ift aber Rilians Buhneneinrichtung, bie mit Recht jene ber alten erfahrenen Theater-Bringipale Schröber und heinr. Gottfried Roch zu Rate gezogen hat, gewiß ber weitaus beste aller bisherigen Bersuche, Goethes freie Jugendbichtung ohne Schabigung ihrer eigenartigen Borguge ben Buhnenanforberungen angupaffen.

Goethe felbst hat einstens sein Entzuden über bas erste, und wohl einzige indische Drama, das er tennen lernte, Ralibafas "Satuntala", in Berfen ausgesprochen, während Schiller (20. Februar 1802) bas Stud wegen seiner Bartheit und seines Mangels an Bewegung für das beutsche Theater als unbrauchbar erklärte. An Berfuchen, die "Satuntala" tropbem für unsere Buhne zu gewinnen, hat es seitbem nicht gefehlt. Der im Jahrg. 1902, Rr. 2, Sp. 27 b. Bl. besprochenen Bühnenbearbeitung von Schmilinsty find nun zwei weitere auf bem Fuße gefolgt, von benen bie Mölleriche Enbe April im Rgl. Schauspielhause zu Berlin eine fehr freundliche Aufnahme fand. Das für moberne Buschauer ftorenbe Digverhaltnis zwischen Satuntalas Schulb, ihr Berfaumnis beim Besuche bes jahzornigen Bugers Durvasi, und ihrer Strafe, haben die neuesten Bearbeiter Möller und Schröber fo wenig wie vor ihnen Bolgogen und Schmilinsty ju beseitigen versucht. Immerhin ift aber Schröber richtiger verfahren, indem er Durvafi nur einmal auftreten läßt, während Möller ben Fluch am Ende bes zweiten Aufzugs, seine Abschwächung am Anfang bes britten aussprechen läßt. Ebenso hat Schröber die Selbstvorwürfe bes reuigen Ronigs wirffam in einem großen Monologe zusammengefaßt, mahrend Möller seiner Borlage treuer uns bie Soflinge von bes Konigs Reue erzählen läßt. Entführung Sakuntalas burch ihre göttliche Mutter und Indras Wolfenwagen hat Moller weggelaffen; wenn aber Sakuntala im Bußerwalbe weilt, so ift es unerklärlich, baß ber König fie brei Jahre lang vergebens sucht. Für bie tomifche Fischerfzene haben beibe Bearbeiter Die Brofa gewählt; Schröber läßt auch ben luftigen Rat bes Konigs in Profa sprechen und macht ihn vollends zum Hans Burft ber alten Wiener Boltsbuhne. Ich halte biefe Anwendung ber Munbart und die Erweiterung ber poffenhaften Elemente troh Schröbers Berteibigung im Borwort für fehlerhaft. Das Borfpiel auf bem Theater, bas Schmilinsty geftrichen hatte, haben Schröber und Möller beibehalten. Wenn jebe ber drei Sakuntalabearbeitungen einzelne Borzüge hat, so ift boch burch teine von ihnen eine völlige Lofung ber einftens von Schiller fo ftart empfunbenen Schwierigfeiten, bas indische Drama bem Empfinden beutscher Buhörer anzupaffen, erreicht worben.

Leopold v. Schröber, ber bereits 1887 in seinem Trauerspiel "König Sundara" einen indischen Stoff behandelte, hat gleichzeitig mit der "Sakuntala" auch Kalibasas "Walavika und Agnimitra" für die Bühne bearbeitet, dies 1881 von Ludwig Frize übersette Schauspiel aber so einschneidend umgestaltet, daß er seiner "Prinzessin Bose" nicht mehr Kalidasas Namen beizuseten wagte. Rur als Bühnenstück will er seine Umarbeitung beurteilt wissen, aber trot allen Beränderungen bleibt diese hössliche Liebesgeschichte unter Leitung des Hosnarren so indisch, daß man bei ihrer Betrachtung von "antiquarischen Rücksichten" nicht ganz absehen kann. Weder nach Seite der Hanblung noch der Charaktere vermag das Stück in seiner Modernisserung in Ernst oder Scherz unsere Teilnahme zu sessen.

Max Koch.

### Erstaufführungen.

Bernard, Triftan, Der Fall Mathien. Schwant in brei Aften. Deutich von Bolten-Baders.

Eröffnungsvorftellung im Josefftabtertheater in Bien am 28. August 1903.

Mabach, Emerich, Die Tragobie bes Menfchen. Dramatifche Dichtung.

Eröffnungevorftellung im Stadttheater in Wien am 1. September 1903.

Bor einigen Jahren noch konnte man gerade nicht behaupten, baß bas frangofifche Baubeville muftergultig fei; ba war es burch und burch lasciv. Heute ift es aalglatt, espritvoll und vor allem bochft amufant. Rur wenige Schrift. fteller find es, bie heute bei ibm in Betracht tommen: etwa Capus, Mars, Hennequin, Beber und Triftan Bernard. Capus liefert verhaltnismäßig unschuldige Sachelchen, bie übrigen, besonders Beber und Bernard, servieren mit Borliebe Chambreféparée-Roft. Blipfcnell verwerten bie französischen Autoren aktuelle Ereignisse. Jebe Art von Sensation und Berbrechen wiffen fie ichnell in ein humoriftifch-fatirifches Gewand gu steden. In den Tageszeitungen las man vor nicht langer Beit, ein Reffe habe feinen Ontel ermorbet, in einen Roffer verpact und auf die Gisenbahn beförbert. Der literarische Amateurphotograph Eriftan Bernarb war gleich zur Stelle und schleppte ben "berüchtigten" Roffer auf die Buhne. Der Roffer bilbet bas Hauptrequifit seines famosen Schwantes, bie hanbelnben Berfonen find eigentlich nur feinetwegen ba. Der Roffer ift natürlich fo eingerichtet, bag er ftets gur unrechten Beit zuklappt, und naturlich ift auch, daß er einen Liebhaber beherbergt, welchen eine junge Frau mit fich ins Bab führt, ohne daß ber Chegemahl bavon etwas merkt. Der zweite Aft ift ber befte. Die Situationskomit wird hier auf die Spipe getrieben, und so raffiniert ausgeklügelt ift alles, daß man vor Staunen beinahe nicht zum Lachen kommt. Daß Bernard fich auch als ein feiner Spötter über bie französische Juftig erweist, muß noch bemerkt werben.

Nicht so günstig wie das Josefstädtertheater eröffnete das Kaiser-Jubiläums-Stadttheater in Wien. Es hatte als Eröffnungsvorstellung Emerich Madachs "Tragödie des Menschen" gewählt. Dieses Werk, welchem man Goethesche Kraft andichtet, versagte vollständig. Madach gilt neben Betösi als der größte ungarische Dichter. Nach dieser Arbeit kann man nur bedauern, kein bedeutenderes Stück von ihm vorgeführt erhalten zu haben. In dreizehn Vildernschildert Madach das Menscheneben. Wie Reichtum, Glück und Freude vergängliche Güter bilden, malt er uns in effektlosen Farben aus. Dabei sind es ganz verschwommene Bilder. Dramatisch möglichst ungelent, ist das Wert von

einer tötlichen Langeweile. So wäre nun zum zweiten Male bewiesen worden (die Menschentragöbie wurde vor zwölf Jahren in der Wiener Musik und Theaterausstellung ohne Erfolg aufgeführt), daß Madachs "Tragödie des Menschen" kein bühnenfähiges Stück ist.

Rudolf Huppert.

### Lyrik.

Apelt, Franz Ulrich, Der Jungfernbund und andre Gebichte. Berlin, 1903. Wunder. (64 S. 12.) # 1.

Frande, Rarl, Aus bem Leben. Munchen, 1903. Seip & Schauer. (78 S. 12.) & 1; geb. & 1, 50.

Reginns, 3., Gebichte. Strafburg, 1903. Beuft. (112 6. 8.)

Sirfetorn, Rubolf, Gebichte. Samburg, 1903. Janffen. (80 C. 8.) Geb. # 2.

Schnellbach, Beter, Gebichte. Mannheim, 1903. Löffler (f. Berner). (154 S. 8.) .# 2, 50.

Trot ber Zeiten Ungunst wird luftig brauf weiter gesungen im beutschen Dichterwald. Zwar das Aublikum, das den Liedern zuhorcht, vermindert sich zusehends, aber die Zahl der Sänger nimmt deshalb nicht merklich ab. Die vorliegenden Gedichtsammlungen empfehlen sich im voraus durch eine Eigenschaft bei Lesern und Kritikern: sie sind von geringem Umsang. Auch finden sich ab und zu darin Spuren originellen Talentes.

Ein solches läßt sich sicherlich bem Dichter bes "Jungfernbundes" nicht absprechen, ber in seinen leicht flüßigen Bersen bemerkenswerte Proben von echtem Humor und guter Naturbeobachtung und Empfindung gibt. Am gelungensten scheint mir außer bem erwähnten größeren, lustigen Poem auch

bas fcone Gebicht "Bayreuth" zu fein.

Jedenfalls originell ift auch die kleine Sammlung von Frande. Er fingt nicht, wie bie anbern, von "Leng unb Liebe", sonbern von ber — Entwickelungstheorie. Man konnte fein Buchlein "Darwinismus in Berfen" betiteln. Es find didaktischenbilosophische Strophen, worin der Berf. seine Welt- und Lebensanschauung niederlegt und manche nübliche Lehre für bas Leben gibt. Da findet man viele feine Bemertungen, edle Bestrebungen und treffliche Gebanten. Aber ein guter Denker ist nicht auch schon ein guter Dichter. Der gange Stoff fteht eben ber Dichtfunft allgu fern. Bohl hat es Reimschmiebe gegeben, die auch die Genusregeln, ja selbst bas burgerliche Gesethuch und bas Strafgeset in Berse Keideten. Aber niemand wird beshalb solche Leiftungen für Werke ber Dichtkunft und ihre Erzeuger für Dichter ansehen. Wir hatten es baber für richtiger gehalten, wenn Frande fich in ungebundener Rebe ausgesprochen hatte. Es find nur wenige Nummern in ber Sammlung, bie nach Form und Inhalt wirklich als Gebichte gelten können, bie große Mehrzahl ift verfifizierte Brofa.

Wahre Dichttunst, und zwar solche von nicht gewöhnlichem Schlage, zeigt sich bagegen in ben Gebichten von I. Reginus. Es sind die alten und boch ewig neuen, das menschliche Herz bewegenden Dinge, die er besingt. Aber wie weiß er uns mit seinen Versen zu paden und zu rühren! Das untrügliche Zeichen echter Poesie. Welche tiese Empsindung, welch warmes Naturgefühl spricht aus seinen Liedern! Das ist kein leeres Reimgeklingel, sondern aus reichem Gemütsleben entsprossene, sorgsältig ausgebildete Runft. Es ist schwer, aus diesen schonen Gedichten, die alle musitalischen Khythmus haben, eine Auswahl zu tressen, aber die höchste Stufe schwerkt (S.

zunehmen, z. B. "Abendraft" (S. 49):

"Rach des Tages haft und Schwüle D welch tühle Taudurchfrischte, füße Ruh Schenkst mir, stille Mondnacht, bu!" 2c.

ober "Heimwärts" (S. 59):

"Stiller Balb im herbstgeschmeibe, Mit bem Lächeln voller Suge, Rimm noch einmal, eh' ich schebe, Meines Danks vieltausenb Gruße!" 2c.

Wunderbar reizend find auch die Gedichte "Seifenblasen" (S. 92) und "Berlorene Jugend" (S. 101). Doch der Leser greife selbst zu und genieße! Schöne Dichtung analysieren, im Auszug wiedergeben wollen, heißt Rosen

zerpflüden.

Bon Reginus zu hirsekorn ist ein weiter Abstand. Zwar stofflich wäre ein Unterschied kaum wahrzunehmen. Beibe bewegen sich sast ausschließlich auf altbewährtem lyrischem Boden, auf dem Boden des Natur- und Liebeslebens. Doch welcher Unterschied in der Ausstührung! Sowiß weiß Hirsekorn die Bersmaße auch ganz zierlich zu handhaben. Wem es aber an dem bloßen Reimgeklingel nicht genügt und wer auch in der gebundenen Rede einen Sinn sucht, der dürfte öfters eine recht erstaunte Miene machen, wenn er auf Berse stößt wie z. B. (S. 8):

"Abende, wenn die Dammrung niedersteigt Und die blauen, fuhlen Schleier weben"

ober (S. 24):

"D meine Beibe! Reufche Ginfamteit Biegt leuchtend fich auf beiner Binbe Flugeln"

ober (S. 29):

"Der blaue himmel ftirbt in muber belle"

ober (S. 69):

"Mittagsheiße Bache lallen Träumerisch von Frühlingstagen" u. bgl. m. Alle bichterische Freiheit in Shren! Aber die Kühnheit der Bilber darf doch nicht zum hellsten Unsim werden. Es scheint, daß der Dichter die Wahrheit spricht, wenn er Kagt (S. 39):

> "Meiner Leier filbernfte (sic) Saite Ift mir zerfprungen und immerbar Duß mein Lieb nun mißtönig klingen."

Die letzte ber eingangs angeführten Gedichtsammlungen ist die reichhaltigste. Peter Schnellbach bietet uns nicht bloß rein Lyrisches, Lieder, die aus den Gesühlen des Mannes zur Geliebten, zur Gattin, zu seinen Kindern und zur Natur hervorgegangen sind, sondern auch Gedichte erzählender Art, Balladen, Oden und endlich eine große Zahl von Sprüchen und Epigrammen. Manches ist ganz hübsch und besonders gelingen dem Dichter Verse mit einem gewissen liebenswürdig-spöttischen Zuge, wie S. 21, 23 u. a. m. Um hervorragendsten ist er jedoch in den balladenartigen Gesängen. Doch sind allzu starke Anklänge an Goethe, Bürger und Uhland leider nicht zu verkennen (vgl. S. 7, 69 und 142). Aber wir wollen nicht weiter in die Einzelheiten eingehen, damit uns der Dichter nicht seinen Spruch vorhalte:

"Ungluckeliger Mann, bu suchst nur die Fehler im Kunstwerk, Gleichwie der hüter den Wald einzig nach Freviern durchforscht."

Carl Seefeld.

# Amerikanische u. englische Erzählungen.

Norris, Frank, The Pit. 2 vols. Leipzig, 1903. Tauchnitz. (296; 264 S. 8.) 4 3, 20.

Norris, W. E., Lord Leonard the Luckless. Ebd., 1903. (335 S. 8.) 4 1, 60.

"Rita", Souls. Ebd., 1903. (303 S. 8.) .# 1, 60.

Haggard, H. Rider, Pearl Maiden. 2 vols. Ebd., 1903. (287; 286 S. 8.) .# 3, 20.

Bennett, Arnold, The Gates of Wrath. Ebd., 1903. (278 S. 8.) 4 1, 60.

Davis, Richard Harding, Ranson's Folly. Ebd., 1903. (271 S. 8.) # 1, 60.

Der mit bem fruchtbaren englischen Schriftsteller 28. E. Rorris nicht zu verwechselnbe ameritanische Brofabichter Frant Rorris ift leiber vor turgem in feinem 32. Lebensjahre ploglich gestorben. Durch bieses traurige Ereignis ift bie Entwicklung eines vielversprechenben Talentes auf bem Gebiet ber schönen Literatur frühzeitig aufgehalten und abgebrochen worben. Als Beitungetorrespondent in Subafrita (1895-96) und in Ruba (1898) mahrend ber bort geführten Kriege hat er eine rège Tätigkeit und ungewöhnliche Begabung gezeigt und fich durch seine genialen Leistungen ein gemiffes Ansehen verschafft. Aber ber in biefen Spalten vor einem Jahre besprochene Roman » The Octopus « hat erst seine dichterische Originalität und hohe Begabung offenbart, und die allgemeine Aufmerkfamkeit auf ihn gelenkt. Wie icon erwähnt, ift > The Octopus « bie erfte einer > The Epic of the Wheat« genannten Reihe von brei Erzählungen, welche die Geschichte einer in Kalifornien gebauten und von ben halb verhungerten Bewohnern eines europäischen Dorfes als Brot verzehrten Beizenernte schilbern. hier hat ber Beizen eine symbolische Bebeutung und versinnbilblicht ben Ernahrer ber Menschheit. In . The Octopus wird ber Rampf zwischen bem Aderbau und ber Gifenbahnverwaltung, ober im allgemeinen zwischen ber Arbeit und bem Rapitalismus um ben alleinigen Besit biefes fo wichtigen Rahrungsmittels bargeftellt, während der vorliegende zweite Teil der Erilogie, »The Pit«, auf der Getreideborfe in Chicago spielt, wo »bulls und »bears auf bas Steigen und bas Sinten bes Beigenpreises mit grenzenlofer Rucy- und Rudfichtslofigkeit spekulieren und sich dabei wie Wahnsinnige betragen. Den Mittelpunkt der Handlung bilbet die allmähliche Entwicklung ber wütenben spekulativen Gewinnsucht bes Beizenmäflers, Curtis Jahmin, ber biefes Getreibe auf Beit tauft und beffen Breis vor bem Lieferungstage fünftlich in die Sohe treibt, dadurch ein ungeheures Bermögen erwirbt, viele Geschäftstonturrenten ins Berberben fürzt, einen seiner liebsten Freunde zum Selbstmord veranlaßt und sich selber körperlich und geistig, und am Ende auch finanziell Bu Grunde richtet. Der lette Teil ber Trilogie follte . The Wolfs heißen und die Hungersnot und den Volksjammer vor Augen führen, welche aus dem in »The Pit« beschriebenen Bestreben ber Getreidebörsenspieler, fich schnell zu bereichern, notwendigerweise folgen und ben Rampf ums Dasein felbft in entfernten Ländern bedeutend erschweren. Diesen Schlußroman icheint ber Berf. vor feinem Tobe nicht angefangen zu haben; wenigstens hat man unter seinen nachgelaffenen Papieren nicht den flüchtigsten Umriß desselben gefunden. Es ift febr zu bebauern, baß eine bichterische Schöpfung, fo eigenartig und ausgezeichnet in ber Erfindung und ber Ausführung, nicht vollendet wurde.

Wer die neuesten englischen Romane zu lefen pflegt, burfte fich wohl ofters verwundert fragen, ob die vornehmften

Londoner Gesellschaftstreise in der Wirklichkeit so lieberlich seien, wie fie in biesen Schriften bargestellt werben. Betanntlich rühmen fich bie Englander ihrer ftrengen Sittlichfeit und glauben, fie feien in biefer Beziehung allen Bollern bes europäischen Festlanbes weit überlegen, wobei bas Spröbetun für bas Hauptmerkmal ber Sittlichkeit gehalten wird. Wenn biefe moralische Selbstschäpung ber Bahrheit entspricht, so werben die Bertreter ber sgood society« in England von ihren landsmännischen Romanschreibern arg verleumbet. 28. E. Norris wird von ben englischen Arititern als ein Prosadichter gepriesen, der die gute englische Gesellschaft genau kennt und in recht artiger Weise und ohne Uebertreibung zu schilbern weiß. Gin hervorragendes Londoner Wochenblatt nennt ihn sthe most gentlemanly novelist imaginable und findet in seinem letten Roman, »Lord Loonard the Luckless«, feine Zeile, bie ben empfindlichften und gartfühlenbften Lefer verlegen tonnte". Gegen diese gunftige Beurteilung, so weit fie auf die Art und Beise wie ber Berf. ben Stoff behandelt fich bezieht, ift burchaus nichts einzuwenden; aber gerabe biefe Gigenschaft beweift, daß bie bargeftellten Buftanbe nicht als bie Erzeugniffe einer unflätigen Phantafie, sondern als bie Ergebniffe eigener Beobachtungen zu betrachten find. Unguchtige Charaftere, wie Lord Forfar, Frau Bingham Browne und Laby Leonard burften also nicht als Schöpfungen ber Einbildungstraft, sonbern als aus bem Leben gegriffene Personen angesehen werben, die die ihnen von bem Dichter angewiesenen Hauptrollen in ber englischen Gesellschaft wirklich fpielen. Auch fur bie betreffenben Berhaltniffe recht bezeichnend ist bie außerst verwickelte Situation, bie baburch geschaffen wird, daß Lord Leonard nicht imstande ist zu beftimmen, ob seine angebliche Tochter Muriel sein eigenes Rind ober bie Salbichwester ihres Freiers fei.

Noch beutlicher und braftischer wird biefer Grundgebanke in den Lebensanschauungen und Handlungen der in Boulse auftretenden Personen gur Erscheinung gebracht. Der ausgesprochene Zwed bieses Romans ift, die Faulnis ber englischen aristofratischen Gesellschaftstreise zu enthüllen und in einigen typischen Geftalten an ben Branger zu ftellen. In ber turgen Borrebe wird behauptet, daß die geschilberten Begebenheiten absolut mahr find, obwohl fie vielleicht manchem Lefer als zu albern ober zu schlecht vorkommen werben, um glaubwurbig zu fein. Bur Bestätigung berfelben bient ein Auszug aus einem » Society Journal«, bem bie im vorigen Jahre begangene Krönungsfeier zu äußerft fraftigen Bemerkungen über die Berborbenheit (>rottonness <) ber hohen Welt in England Anlaß gab. Auf die Einzelbeiten ber eigentümlichen Geschichte und bas Tun und Treiben ber blafierten Frauen und Manner werden wir hier nicht näher eingehen, sondern es bem geneigten Lefer überlaffen, fich in mußigen Stunden mit "Erottie", "Lord Chris" und ben Uebrigen befannt zu machen.

»Pearl Maiden ist ein historischer Roman, ber im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung unter der Regierung des römischen Kaisers Bespasianus spielt und die Zerstörung Jerusalems durch Titus und bessen darauf solgenden glänzenden Triumphzug mit großer Lebendigkeit schilbert. Mit diesen epochemachenden Ereignissen ist auch eine rührende Liebesgeschichte glücklich verschmolzen. Die Heldin Miriam ist eine durch ungewöhnliche Schönheit, Liebenswürdigkeit und sehr seltene Geistesgaben ausgezeichnete Christin, die mit ihren Glaubensgenossen ausgezeichnete Christin, die mit ihren Glaubensgenossen ausgezeichnete ehrlisten und

vornehmen Offizier bes kaiserlichen Heeres vermählt. Die Waise wurde von den Effaern auferzogen, von deren Leben und Streben der Berf. ein treffliches Bild entwirft.

Wie bei Riber Haggards bichterischen Schöpfungen im allgemeinen wird die Entwicklung der Handlung durch Abschweifungen und Berwicklungen gestört, und das Ganze würde durch größere Geradheit und Einsachheit in der künstlerischen Aussührung bedeutend gewinnen. Tropdem ist die Erzählung recht spannend und interessant.

The Gates of Wrath enent ber Berf. ein Melobrama und icheint baburch auf ben unnatürlichen, überspannten und ziemlich roben Charatter ber Handlung anspielen zu wollen. Das Sensationelle tritt in bem Roman fehr ftart hervor, und bas Beftreben, die ber Dichtung zu Grunde liegenben verbrecherischen Leibenschaften aufs anschaulichfte zu verforpern und zur Erscheinung zu bringen, macht fich überall bemerklich; babei wirb zuweilen gar zu augenscheinlich nach Effett gehafcht. Die Sauptpersonen find eine außerft icone, vornehme und begabte Frau und ein geschidter, aber ge-wissenloser Arzt, die allerlei Morbtaten begehen, um sich burch bie Erwerbung ber Erbschaften ber Ermorbeten gu Um biefes Biel zu erreichen, wird bie ungebereichern. mein anziehenbe Tochter ber Frau mit einem reichen Gatten versehen, ber in furzer Beit erkrankt und aus bem Leben scheibet, nachbem er sein ganges Eigentum ber hinterbliebenen vermacht hat. Dabei ift bie junge Dame ganz unschuldig und lagt fich unwillfürlich und unwissentlich als Wertzeug bes mörberischen Paares gebrauchen. ben Berfuch macht, auch ihren zweiten heiß geliebten Chegemahl umzubringen, gelingt es ihr, bas mit fo großer Frechheit und Berichlagenheit angezettelte Romplot zu entbeden, zu enthüllen und zu vereiteln. In ber vorliegenben Erzählung, wie in > The Grand Babylon Hotel « liefert Gr. Bennett Beweise von seiner Fähigfeit, Schurten mit Lebenbigfeit und psychologischer Wahrheit zu zeichnen und bie von ihnen geschaffenen Situationen meifterhaft zu schilbern; baß solche Charaftere jedoch in ber Londoner hohen Welt ihr Wefen treiben, ift taum glaublich.

Richard Harbing Davis ift ein hervorragender Journalift, ber als Korrespondent für verschiebene ameritanische Reitungen in Ruba und Subafrita burch feine Berichterstattungen über bie bortigen Rriegsoperationen bie allgemeine Aufmerksamkeit auf fich zog. Er ift auch ber Ber-faffer von mehreren Novellen, von benen »Gallegher and other Stories, . Van Bibber and Others <, . Episodes in Van Bibber's Leben und >Exiles besonders zu erwähnen finb. Das vorliegenbe Banboen ift eine Sammlung fünf furger Ergablungen, von benen bie erfte, »Ranson's Folly«, in Ralifornien spielt und bas Leben ber verwegenen Abenteurer icilbert, bie bor fünfzig Jahren burch ben Durft nach Golb aus allen Beltteilen hingezogen wurden. Man pflegt mit Recht ben vor kurzem gestorbenen Bret Harte für ben vorzüglichsten Darsteller bieser roben Zustände zu halten. Er hat über spätere Prosabichter, die dieselben Stoffe behandeln, den unermeßlichen Borteil, daß seine Erfindung und Entwidelung ber Situationen und bie Geftaltung ber Charattere auf perfonlichen Beobachtungen beruben. Bei bem taum vierzigiährigen Davis ift bies nicht ber Fall. In mancher Beziehung burfte er jeboch als ein wurdiger Nachfolger bes Schöpfers bes Jad hamlin bezeichnet werben, an ben er lebhaft erinnert, ohne beffen ftlavischer Rachahmer zu fein. Die übrigen Geschichten find sämtlich febr originell und jedes einzig in seiner Art: bie launige und boch rührende Autobiographie eines Sundes von gemischter Raffe, bas Seegefecht von Santiago und bie babei gespielte Rolle ber Beitungsberichterftatter, bie heimliche und hoffnungelofe Liebe eines Geigenspielers, die in ber von ber Angebeteten nicht verstandenen Sprache ber Musik zum Ausbrud tommt und ichlieflich eine burch bichterische Erfindung und kunstlerische Ausführung gleich ausgezeichnete Beschreibuung ber Unterhaltung in einem exklusiven Lonboner Klub.

E. P. Evans.

### Italienische Erzählungsliteratur.

Lambertini, Arnaldo, I Racconti della Mensa. Turin, 1903. Streglio. (387 S. 8.) L. 2, 50.

Zùccoli, L., Il Malefico occulto. Palermo, 1903. Sandron. (245 S. 8.) L. 2.

Rumor, Seb., Via Smarrita. Mailand, 1903. Baldini Castoldi & Co. (308 S. 8.) L. 3.

Der britte Band ber Biblioteca Gaia halt ben beiben vorausgegangenen die Stange. Lambertini erzählt in feinen Militärgeschichten bie ergöglichsten Dinge über bas Leben in ben Rasernen, am Offizierstisch, die galanten Abenteuer ber jungen Leutnants, welche in ber Bahl ihrer Freunbinnen nicht gerade mablerisch find, aber mahre Rriegsliften erfinnen, ben Sturm auf biese ach so schwach verteibigten Festungen auszuführen. Aber auch ber stereotype Ausspruch eines Reif-Reiflingen finbet feine vollfte Bestätigung. Db es nun gang fo in ben italienischen Rafernen zugeht, mag angezweifelt werben, jebenfalls find bie Erfindungen von äußerft braftischer Wirtung. Was tann es braftischeres geben, als wenn ein Unteroffizier bei ber Mufterung ertappt wird, ber die intimeren Toiletteftude seiner Freundin für bie eigenen ausgibt, ober wenn ein anderer seine verletten Gefühle an ber treulosen Geliebten samt bem Rebenbuhler vermittelft ber Feuerspripe rachte. Die meiften Episoben find mit tostlicher Berve hingeworfen; ein paar Mal schwelgt ber Berf. start in Sentimentalität, wie fie leicht bem italienischen Blut gur Berfügung fteht, sowie es von einer ftarten Gemutsbewegung beeinflußt wirb, bei welcher bas Meffer teine Rolle zu spielen braucht.

Ein Blatt aus bem Leben von brei Bersonen behandelt ber Roman von Baccoli. Es betrifft die Folge eines Morbes, welchen ein Bauernjunge an seiner Herrin berübt hat. Nachbem ber Witwer bas Erbe berfelben burchgebracht hat, will er zu zweiter Che mit ber schonen Clara fcreiten; inbeg beren Sausfreund fucht fie vor biefem Schritte zu warnen, indem er fich bes Prozesses erinnert und aus verschiedenen Anzeigen zu entnehmen glauben barf, baß bie Getotete eigentlich bas Opfer ihres Gatten gewesen ift, welcher die bose begangene Tat herbeigeführt hatte, ohne baß jedoch vor Gericht auch nur ber geringfte Berbacht auf ihn fallen konnte, einfach beshalb, weil er, ber bie Sat kommen fab, ein Intereffe baran hatte, fie begeben zu seben. Er ift ber Malefico occulto, ber im Trüben Fischenbe. Run ist es eine beitele Sache, einer Frau ein Spielzeug wegzunehmen, wenn fie fich einmal barauf tapriziert hat. Bwar ift ber erfte Einbruck biefer Enthullung ein gewaltiger bei Clara, aber allmählich kommen ihr Zweifel, ob auch alles genau so sich zugetragen habe, wie er erzählt; alsbalb verlangt fie Beweise, wo er nur mit logischen Schluffen tommen tann, und endlich ift er in ihren Augen überhaupt ein Berleumber, ber ben Mann ihrer Bahl zu einem elenben Berbrecher ftempeln will. Gie beharrt auf ihrem Billen, bie beabsichtigte Che nun erft recht einzugeben, und er muß fich folieglich eingestehen, bag er bas Spiel verloren und baß ber Bosewicht ihm noch obenbrein die schone Frau wege gefischt hat. Bei talter Ueberlegung findet er, baß fein Rechtsgefühl, in bem Leben eines andern nach einem verborgenen Berbrechen nachzuspuren, lediglich bafirt gewesen

war auf einer sußen Gewohnheit. Wo die Geliebte ihr Schicfal in bie eigene Sand genommen hat, muß er fich eben fein Leben anders einrichten; schließlich gibt es auch fonft noch icone Frauen und für Schauertaten ift am Ende bie Justiz ba. Wenn nun biese Philosophie noch eine steptische Steigerung baburch erlangt, daß beibe Rivalen spater miteinander verkehren, fo hat B. in einem Anflug gemeinen humors barauf hinweisen wollen, bag es beffer ift, von den geheimen Gebanken bes nächften beften guten Bekannten fo wenig als möglich wiffen zu wollen. Gefoilbert ift bie ganze Episobe recht bramatifch lebhaft und

Dem Romane von S. Rumor "Der verfehlte Weg" geht ein offener Brief Fogazzaros voran, in welchem berselbe unter anderem fagt: "Gin sympathischer Stoff, gut erfundene und burchgeführte Charattere, viel Wahres und Gefühlvolles. Weshalb foll ich bie Fehler zeigen? fibe nicht auf bem Rrititerftuhl und befaffe mich nicht mit folder obiofen Arbeit." Der Gludliche! Alle biefe erwähnten Gigenschaften konnen mich nicht mit bem zerfahrenen Charafter bes helben ausfohnen, ber geschaffen zu fein scheint, um zwei Mabchengeftalten in fittlicher Reinheit barzustellen. Hat Fogazzaro ben geistigen Inhalt gelobt, jo tann ich mich barauf beschränten, bas Stelett bes Ro-

manes mitzuteilen.

Jakob und Balentine lieben fich, jedoch verweigert seine Rutter bie petuniare Silfe. Anftatt nun ju arbeiten, mas ihm als Ingenieur nicht schwer fallen würde, gibt er sein Jawort jurud. Das Mabchen finbet an feiner Coufine Blanca eine Freundin, welche, obwohl auch fie ihn liebt, seine Bankelmutigkeit mit ben heftigften Borten ihm ins Geficht wirft. Als er nach Jahren nun biefer bie Ehe anträgt, bringt fie ber Freundschaft bas Opfer ibn gurud. guftogen, ibn an feine Bflicht ber Berlaffenen gegenüber gu erinnern, ftirbt aber an gebrochenem Berzen. Wir haben also eine Handlung, in welcher bas Pflichtgefühl triumphiert, eine Thefe, welche Fogazzaro fo oft meisterhaft burchgeführt hat. hier schleppt fich bie handlung nach gutem Aufbau gequalt vormaris, unterbrochen von Tagebuchertraften und fortwährendem Ortswechsel. Dem Lefer bleibt jum Schluß völlig unklar, weshalb Jakob nun mit einem Male heiraten kann. Ein paar erklarende Worte hatten nicht geschabet. Man legt bas Buch nieber mit bem Gefühl, bag ber Berf. beabsichtigte, in Fogazzaros Fußtapfen zu treten, baß es ihm aber nicht recht gelungen ift.

Federico Brunswick.

# Herschiedenes.

Dberfanber, Das Jägerhans am Rhein. Reubamm, 1903. Reumann. (312 G. 8.) .# 8.

Im Berlag von J. Neumann-Neudamm erschien soeben ein neues Wert bes in Jägertreisen bekannten Schriftstellers Karl Rehfus, ber unter dem Pseudonym Oberländer schreibt. Der Berf., der sich besonders durch Publikationen über Hunde breffur und Beschreibungen seiner Jagbfahrten vorteilhaft bekannt gemacht hat, bietet in bem neuen Buche "Das Jägerhaus am Rhein" seine eigenen Jugenberinnerungen bar. Das Buch ift in erfter Linie für bie heranwachsenbe Jugend solcher Familien, in benen das Weidwerk zu Hause ift, bestimmt und geeignet, wird aber auch von alten Jägern und Freunden bes Beidwerts gern gur hand genommen werben und in ihnen bie Erinnerung an die eigene Jugend wachrufen. Das Wert ift von bem bekannten Jagdmaler

C. Schulze vorzüglich illustriert und bietet eine zugleich unterhaltenbe und belehrenbe Letture. Die Erzählung ift frisch und flott geschrieben, reich an humoristischen Szenen, entbehrt aber auch nicht eines poetischen Hauches, wie er ber Erinnerung an die Jugendzeit eigen ift. Dabei tragt bas Buch burchaus bas Geprage ungeschminkter Bahrheit; schlicht und anspruchslos entrollt sich vor ben Augen bes Lefers bas Bilb ber herrlich verlebten Jugendzeit eines jugenblichen Jagers. Ich mochte baber als Pabagoge unb Jäger zugleich bas Buch in bie Sanbe ber heranwachsenben Jägergeschlechter gelegt wissen. Die Sohne von Forstleuten und anderen Jagdliebhabern werben es mit Intereffe und Rugen lesen, ba fie burch basselbe in ber angenehmen Form einer fortlaufenben Erzählung zugleich in Die Gebeimniffe bes gerechten Beibmerts eingeführt werben und bas lettere bon born berein in ebler, ibealer Auffaffung tennen lernen. K. Eilers.

Wilde, Oscar, Fingerzeige. Deutsch von Felix Paul Greve. Minden i. W., o. J. (1903). Bruns. (VIII, 268 S. Gr. 8.)

Das Buch giebt zumeist in der Form des Dialogs eine Philosophie der kunftlerischen Betätigung, welche in ihren Ergebniffen jene Motive rechtfertigt, die für Bilbes poetische Werke carakteristisch sind. So gesucht paradox die Postulate 28.8 find und so wenig sich einige von ihnen in ihrer extremen Saffung auch bei nicht philiftermäßiger Gefinnung aufrecht erhalten laffen, verbienen fie boch, wohl erwogen zu werben. Intereffe verdient bas Buch wegen seines In-halts und seiner ausgezeichneten Form in hohem Grabe. Der beutschen Ausgabe fehlen jum Borteil bes Stils bie Beguge und Unfpielungen auf zeitgenöffifche Berfonen und Berhältniffe, welche bie »Intentions« zahlreich enthalten und die zumeist ohne Rommentar bem beutschen Leser unverständlich bleiben burften. Die Uebersetzung ift musterhaft.

# Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3957/58.

The Athenseum. Nr. 3957/58.

Cont.: (3957.) Charles and Mary Lamb. — The life of a regiment. — Traherne's poetry. — Carlyle's French Revolution. — Kant's ethical philosophy. — The story of an American dog. — The German authorities on Jeanne d'Arc. — Greek and Latin grammars. — Short stories. — Minor biographies. — Theological books. — Local history. — "Gypsy Heather". — Dumas's novels. — The Siena archives. — "Archipiada". — Notes on Junius. — Three hymns. — (3958.) Isabella d'Este. — Another biography of Augustus. — A Highland controversialist. — Sir William Hunter's essays. — A history of stage coaching. — Aucassin and Nicolette. — Books of travel. — Law-books. — Literature of the Old Testament. — Books about Wales. — Publications of the Rolls Office. — "Tristram Shandy'. — Etymology of "Powee". — Letters of Sir G. Savile and Etymology of "Powee". — Letters of Sir G. Savile and — Etymology of "Powee". — Letters of Sir G. Savile and W. Wilberforce. — Notes from Bangkok. — Madame de Buffon. — Text books. — Symbolic logic. — Scottish portraits. — The Scott Gallery. — The life of Leonardo da Vinci. — Catalogue of coins of Parthia. — (3957/58.) New novels. — Our library table. — List of new books. — The coming publishing season. — Literary gossip.

Dentiche Revne, oreg. v. R. Fleifcher. 28. Jahrg. September 1903. Inb. : Ginige weitere ungebrudte Briefe bes Generalfelbmarfcalls Grafen v. Roon. 3. — J. Dewald, ein Ferienbrama. — A. u. M. v. Buttkamer, die Aera Manteuffel. 3. — Rud. v. Gottschall, zwei franke Dichter. — G. Bapft, der Friede von Billafranca. — Aufzeichnungen bes Freiherrn v. Cramm-Burgdorf. 2. — E. Raehle mann, über bie Entwidlung ber Runft im Leben bes Rinbes. (Schl.) E. Reinede, Die Deifter ber Tontunft in ihrem Berbaltnis jur Rinderwelt. - F. Fittica, über bie Entbedung bes Sauerftoffs

und die Berabichiedung bes Phlogistone. — Blag, ber Stand ber klaffischen Studien in der Gegenwart. — Fr. Road, Billa Malta und die Deutschen in Rom. — B. v. Sicherer, die Bewegungs-erscheinungen im Bflanzenreich mit besonderer Berückschigung bes Bflangenschlafes. - Depler, jum Gicg ber beutschen Induftrie bei ber ichweizerischen Felbartillerie.

Dentice Runbican. Greg. von Julius Robenberg. 29. Jahrg. beft 12.

A. b. Inh.: C. Buffe, die fcone Andrea. Ergablung. — S. Guntel, Pfalm 45. Gin Konigshochzeitslied im alten Israel. — v. Janfon, hongtong. Gine englifche Muftertolonie. — Friedrich v. Dubn, italienische Entbederarbeit auf Rreta. — D. Ruttner, eine Reuphilologenfahrt nach Korfita. (Schl.) — B. v. Seiblig, Die alt-niederlandische Malerei. — E. Plaghoff. Lejeune, Emile Bola. — Spiele bes Lebens. Aus bem Italienischen ber Grazia Delebba. - 3m Garten bes Batitans.

Dentichland. Monatefdrift fur die gesamte Cultur. Breg. von Graf v. foensbroed. Rr. 12.

Inh.: v. Cochenhausen, ein Soldat über die Lätigkeit des Schullebrere ale Bolfelebrer. - Q. Bitte, ber Batitan und ber tatholische Sozialismus Italiens. — A. Drews, Eduard von Sartmann und die moderne Theologie. (Schl.) — Rich. Charmay, Desterreich — ein Kulturproblem. — R. Michels, zum Problem der Arbeiterhaufer. — G. Buß, das Kostum in der Denkmalsplaftit. — R. Bleibtreu, "die ewige Stadt". — C. Busse, Emil Frommel. (Schl.) — B. Jensen, Mutterrecht. Im Talgang des Kaiserstuhls. Rovelle. (Schl.)

Monateblatter bes wiffenschaftlichen Club in Bien. Reb.: S. Thomte. 24. Jahrg. Rr. 11.

Inb.; Stephan Gruß, über bie mobernen Raffentheorien. 2.

Beftermann's ifinftr, bentiche Monatshefte, Reb.: Ab. Glafer u. F. Dufel. 47. Jahrg. Rr. 12. September 1903.

A. b. Inb.: E. heilborn, zwei Ranzeln. Erzählung. (Sol.)

— E. Rallichmidt, Segantini. — Joh. Rettler, Madchengymaffen und höbere Töchterschulen. — Peter Langen, hermann von affen. Selmholy. — F. F. Deitmuller, bas Rornfeld. Rovelle. — Abolf beibborn, eine moslimifche Universität. — Rich. hamann, bas Bertherfieber. - B. Rirchbach, Die Stillebenmalerei. - Bilbelm Arminius, bie weiße Dowe.

Internationale Literatur- und Mufitberichte. Red. : 28. Müller-Balbenburg u. J. Urgiß. 10. Jahrg. Rr. 18.

Inb.: Paul Leng, "Monna Banna" und fein Enbe. (Schl.) — D. Schonberger, Goethes Lieber mit Mufit von J. F. Reicharbt.

Das litterarifde Edo. Gregbr.: Jofef Ettlinger. 5. Jahrg.

Inh.: G. Abam, ber Arzt in ber Litteratur. — D. Sprengel, herman Bang. — W. v. Scholz, Giordano-Bruno-Dramen. — B. v. Burzbach, ein Buch über Sarbon. — D. haufer, aus bem Kande bes Konfutse. — R. Louis, Musteliteratur. — hans Bengmann, Bedichte.

Rene Bahnen. Salbmonatsschrift fur Kunft und öffentliches Leben. Gregbr.: D. Stauf v. d. March u. Rarl M. Rlob. 3. Jahrg. 17/18. heft.

A. b. Inh.: R. M. Brifchar, Ferdinand v. Saar. — E. S. Schmitt, Die Luft als fozialethisches Entwidlungsprinzip. — Anton Beis-Ulmenrieb, "Ameritanismus". - Rarl M. Rlob, Lospon-Rom-Dramen.

Das freie Bort. Red.: Mar henning. 3. Jahrg. Rr. 11.

Inh.: Solbaten-Mißhanblungen. — M. Seß, Deutschtum und beutsches Areditwesen in Pofen. — G. Ferrero, lie Bibersprüche in Bius X. — Frang, Die Stellung bes apostolischen Stubles ju ben modernen Ideen. 2. — Benedictus Levita, bas Aemterbefegungsrecht und bie Juben.

Dentiche Dichtung, Gregbr.: R. E. Frangos. 34. Bb. Beft 11.

Inb.: Chriftian August Brandis und Ernft Schulge. Dit ungebrudten Briefen Chriftian August Branbis.

Die Butunft. Greg. von M. Garden. 11. Jahrg. Rr. 49/50.

Inh.: (49.) Bitte. — Renatus, jur Phyfiologie ber Moral. - Roba Roba, die ungarische Armeesprache. — G. b. Beaulieu, Sensation! — Rob. Fripsche, die Logit ber reinen Erkenntnis. — Plutus, Börsenjubel. — (50.) Karl Jentsch, die große liberale

Bartei. - G. Rubl, bugo Bolf. - Jofef Areibig, theologifche Malerei. - Robert Beffen, ber lette baudichluffel. - Blutud. Rartellmeben. - Funf Raiferparaben.

Buhne und Welt, freg. v. E. u. G. Elener. Schriftl.: S. Stumde. 5. Jahrg. Rr. 23.

M. b. Inh.: DR. g. Beder, Maria Magbalena in ber Runft. -A. b. 3np.: W. B. Geter, Maria Magdalena in Der Rungt.
Ein Brief von henriette Sonntag. Mit gelegentlichen Mitteilungen wiber die Ihrigen von Paul Lindau. (Schl.) — A. Freiin v. Gau dr., Alice Polig. — Aus "Jodgelle". Schauspiel in fünf Aufzügen von Maurice Maeterlind. Zweiter Aufzug. Dritter Aufritt. — G. Schaumberg, der Ribelungenring im Munchener Pringregententheater. — A. Lindner, von den Wiener Theatern 1902/03. XXXIII. Funfzig Gaftipiele.

Reclam's Univerfum. Chef-Reb.: G. Befdtau. 20. Jahrg. Beft 1/3.

A. b. Inh.: (1/3.) F. Jacobsen, Moor. Roman. — (1.) Gertr. Triepel, Berliner Dachgarten. — R. Curtius, die Berufswahl und unsere Sinne. Eine zeitgemäße Betrachtung. — H. Arieger, eine haus-Beleuchtungsanlage. — (1/2.) R. Aleinpaul, der lebendige Sack. Ein Beitrag zur Aulturgeschichte. — (2.) P. Dehn, die Fortschritte des Weltverkehrs. — E. Bürger, Rordlandsahrten. — C. Faltenhorst, zur hygiene des Spazierengehens. — (3.) H. Bingen, aus deutschen Künstlerwerkstätten. — Theo Seelmann, die hunderttausende der Bölterwanderung. — Marg. R. Zepler, ässchriche Gymnastik. Ein Beitrag zur Madhenerziehung.

Militar-Bochenblatt, Red.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 94/99.

Inh.: (94/99.) Bersonalveränderungen 2c. — (94.) Zum 90. Geburtstage bes Generalleutnants 3. D. v. Streit. — Die Schlach bei Murten am 22. Juni 1476. — Rohmals "Enge oder weite Schügenlinicn"? — (95.) Das Generalstabswert über ben Siebenjährigen Arieg. V. Band. — Das russischer über den Siebenjährigen Arieg. V. Band. — Das russische Feldgeschüß M/1900. — Der Lod bes Prinzen Louis Ferdinand von Breußen. — Rationale Schießübungen in Portugal. — (96.) Das Gelände des Kaisermandvers 1903 in kriegsgeschichtlicher Beziehung. — Außerrorbentliche reiterliche Leistungen argentinischer Offiziere. — Der lette Jahrgang des alten Berliner Kadettenhauses (1878). — (97.) Der mechanische Zug im Mandver 1902 beim III. Armeetorps. — In welcher hinsicht ist eine Berbesserung der Infanteriegewehre anzustreben? — (98.) Ein ift eine Berbefferung der Infanteriegewehre anzufteben? — (98.) Ein Urteil Jominis über die Aufgabe der Berbundeten im Jahre 1859.

— Die Berittenmachung der Offiziere in Rumanien. — (99.) General v. hartmann und die Abbruchsbefehle in der Schlacht bei Borth. — Bur Altoholfrage im Deere.

Nuova Antologia. Riv. di lettere, scienze ed arti. Anno XXXVIII. Fasc. 761.

Somm.: M. Pratesi, l'idea religiosa dopo il 1815 e il »Prometeo« di Shelley.
— Grazia P. Mancini, Ludovica. Novella. — Sem Benelli, Lassalla.
Dramma in quattro atti. — A. A. Bernardy, Roma e l'Italia nell'opera di F. M. Crawford. (Con ritr.) — A. Sassi, il »Degno Amore« di Vittorie Alfieri. — G. A. Borgese, l'opera poetica di Gabriele D'Annunxio. L. Dal »Canto Novo« alle »Laudi«. — L. Bava, Manfredo Fanti, Garibaldi e Luigi Farini. — Austria, Italia e Vaticano.

Die Ration. oreg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Rr. 48/50.

Dte Mation. hreg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Ar. 48/50.
A. d. Inh.: (18.) Ih. Barth, der Anschluß der Rationalsgialen an die Freisinnige Bereinigung. — B. Arndt, fozialer Liberalismus. — W. Brager. englisch-amerikanischer Imperialismus. — G. Stamber, Lord Salisdurty.
— F. Poppenberg, Austins Duch der Ingend. — (49.) Iheod. Barth, politische Grundsise und politische Büudnisse. — Fr. Weinhaufen, der letzte Parteitag der Nationalsgialen. — P. Nohrbach, die politische Zage in Ruhland. — H. B. Erlah, die Wirtung der canadischen Borzuggsölle. — G. Ranfohoff, Gustabe Larroumet. — M. Meherfeld, Lichtenbergs Briefe aus England. — (50.) Th. Barth, Erziehung zur Henchelle. — Fr. Raumann, der Oberalismus und die gebildete Ingend. — H. Gerlach, spialdemortatische Ingendund Wirrungen. — Rudolf Springer, die holitischen Tatsachen und der Dualismus. — A. Weinhardt, Charafterstudien vor zweihundert Iahren.
— R. Wolfche Lyconid Andre, Charafterstudien vor zweihundert Iahren.

Die Grenzboten. Reb.: J. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 36/37.

Inh.: (36.) Otto Acemmel, die Borbereitungszeit d. Freiherrn vom Stein. — Rusland in Borderafien. (Schl.) — Prozesverschledpungen. (Schl.) — Engen Mouton. (Schl.) — Engen Mouton. (Schl.) — Engen Mouton. (Schl.) — Engen Grammuradis Gefehestoder. — (3637.) S. Baub dig, die Komödie auf Arondorg. Erzählung. — (37.) Hamiliensbeisommisse. — E. F. Seemann, die Schisfahrt der Bereinigten Staaten. — D. hagen, Bersicherungsschutz nub Schutz gegen Bersicherung. — Gedinan in französsicher Beleuchung. — L. Günther, deutsche Kechtsalterumer in unserer heutigen deutschen Sprache. (Fortf.)

Die Gegenwart. Breg. von Rich. Rorbhaufen. 64. 20. Rr. 36/37.

Inh.: (36.) Freibant, die Berantwortlichteit des Kalfers. — Caliban, der Tod in Satfield House. — 3. Gaulte, Sandwerker und Lohnardeiter. (Ein Beitrag jur Phydiologie der Arbeiterllassen.) — Chr. D. Pflaum, der Bwech etiligt die Mittel. — A. W. I. Rahle, Entschungsmotid zu Schllers "Räubern". — A. Weis-Ulmerried, ein altägspritiger Prophet. — Hub. I. Rahler, "Billam Morrie, Kausmann". — (37.) E. Woelfer, der Jarenstaat im Innern und nach Ausen. — B. Hilfe, ein Zwangssparipstem. —

E. Colal, ber demifde Unterricht und die demifde Induftrie in Deutichland. — B. Beinge, Rubolf von Gotticall. — Th. Bell, Tiergeftalten, verbefferer. — h. Bubor, Rococo.

# Migemeine Beitung. Beilage. oreg. v. D. Bulle. (1903.) Rr. 189/200.

Nr. 189/200.
Inh.: (189/80.) Olga v. Gerft feldt, Studienblätter aus Italien. — (189.) E. Schelble, Admitch Kord-Afrika einst und jett. (Schl.) — (190.) E. Pfleiberet, Jesus im 19. Jahrhundert. — (191.) B. Ehstein, die Krankseiten und deren Heilung bei dem Deutschen von den älteken geschilchen Zeiten bis zum 16. Jahrhundert. — Fr. Hirth, China und Babylon. — (192.) N. v. Leindung, Aarl Snoilsty. — Fr. Joede, neue Quellen und Erörterungen zur dayerischen Geschichen. — H. Achelle, wert Deullen und Erörterungen zur dayerischen Geschichen. — H. Kacils, Berbreckerthyen der Schafelpeare. — (193.) Z. Hubrmann, neue Romann. — Karl Wollf, Moralunterrickt. — Das Abbrechen von Geschichen, instesondere das der 4. dayerischen Division dei Wörth. — (194.) F. Görres, ein antiker Maximaliarischer Lebensmittelpreite und Arbeitslöhne. — L. Jordan, Stizzen aus der Auftur. und Literaturgeschicht romanischer Känder im Wittelalter. 2. (1957.) F. S. paet. Lydyns, Bettentofer und Doch. — (195.) Berluch eines neuen Gottesbegriffs. — (196.) R. v. Lenden feld, die Schuhmittel gegen parasitische Wittvoorganismen. — (197.) A. Köderlin f, die Ogunmittel gegen parasitische Wittvoorganismen. — (197.) R. Köderlin f, die Ogunmittel gegen der Sicher und Schuhmen. — Henden Detrmain. — H. Aranden J. Jugo Wolfstratur. — F. Sauerbering, eine Bibliographie Rapoleons. — (1989.) Bertandun. — (198.) Berindung des Geschung des Ge

### Rorbbentiche Angem. Beitung. Beilage. 1903. Rr. 188/206.

A. d. Inh.: (188.) Kolberg 1807. — (189 n. 205.) C. Maertel-Arumhaar Sommerferien in Angland. — (191.) W. H. Brand, Bantholibay auf hamp, fead heath. — (192.) Richard Wagner als Patient. — (193.) Jun Bollendung bes Friedrichsbaues auf dem Hebelberger Goloffe. — (198.) R. Wifch, die Juliuff der Gröffachkrügen. — (197.) Beruh, Ohrenberg, Tierwelt und Allohol. — (198.) H. Bethge, die Balearen. — (199.) Größerzogin Louise von Sachlen-Weimar (1757—1830). — (206.) Ans Emil Devrients Wirken

#### Tägliche Runbichan. Berlin. Unterhaltungebeilage. Red. G. Dang (1903.) Rr. 189-200.

(1903.) Mr. 189—200.

A. d. Inh.: (1893.) Oyean- und Hunkentelegraphie. — Der Wormser Anthropolagenkongreß. — Lebende Metalle. — (190.) Elburg Pall. 17 Tage unsreiwillig in einer englischeutigen Arbeiterkolonie. — (191.) hübner, die afrikanische Merbrüße eink nud jetzt. — A. Stamm, die Reform des häßeren Schulwesens in Breußen. — (192.) E. Baron Binder-Artieglstein, Cantos Llaneros (Prürle-Lieder). — Berscholkene Rord- und Süddpolarschere. — Das deutsche Theater in Ungarn. — (193.) A. Elster, der Litzer, Sommertage und Switche Theater in Ungarn. — (193.) B. Elster, der dust Arbeitsfrenklesteit. Aus Bissenschaft, durch der Gegenwart. — (196/98.) Im brasilischen Urwold. — (199.) G. Saalfeld, Ratur und Mutterfrache. Ein Beitrag zur Lautnachahmung. — (200.) G. Reumeißer, Goethe als Arzt. — Carns Sterne i. — H. v. Bosche als Arzt. — Carns Sterne i.

### Biener Abenbpoft. Beilage gur Biener Beitung. 1903. Rr. 158/199.

Biener Abenhyoft. Beilage zur Wiener Zeitung. 1903. Ar. 158/199.
Inh.: (158.) Anfänge der Tonkunf. — Lieder von Theodor Streicher. — (160.) D. Aretschunge der Andre ihrereichischen Ariegsgeschichte der Jahre 1790—1839.
— (164.) A. Wolf, über Kohien und Kopisten. — (166.) R. Wotke, Kant in Oesterreich. — (170.) H. Ben zwau, Arbeitst insbesondere Kohnverditnisse in Vertendende am Mariahlifer Symnasium in Wien. — E. Pleischungskeine und Herientolonien. — (174.) Anton Schloffar, zu Roseggers 60. Gböuretdit. — (172.) B. Thumfer, Landerziehungskeine und Herientolonien. — (174.) Anton Schlosser, Lander, Grin.) — B. A. Reko, Literaturphychologie. — (176.) Henzmann, Erböurecht. — Fankens Palt mit Rephistopheles in juristischer Delengtung. — (178.) Reues aus der Korrespondenz Rapoleons. — B. A. Reko, die Literatur des Burenstrieges. — (182.) F. H. Hann, Bellegrino da San Daniele, ein Renatssaues Waler Friauls. — Der neue Kalelog der Bengianer Alabenie. — (184.) A. Prep. über Lowetendahnen. — Schöndrunns Pflanzenschaft. — (187.) 195.) Andrew Carnegie. — (159.) In, Jung, italienische Sechigischswissenschaft. — (191.) R. Holzer, Hermann von Gilm. — (195.) Inderen Carnegie. — (189.) Van Gerteichischen Einden in ökerreichischen Seen. — 30s. Riedel, über die Pochwässer in Schlessen in Öetereichischen Erneich in ökerreichischen Sechie. — (185.)

#### Countagsbeilage Rr. 35/36 g. Boffischen Zeitung 1903. Rr. 405 u. 417.

Inf.: (35.) L. Bruchmann, Rapoleon I und die Bolen. (Schl.) — Wilhelm Goltan, durch welche Kräfte werden Bunder getan? — (35|36.) E. Gilg, Die Ensstelung der Heide Kordbentischlande. (Schl.) — (35.) R. v. Lenden, felb, Verlen. — (36.) S. S. chuben, ielb, Verlen. — (36.) S. S. chuben, italienische Keiserinden und Folgen Bergangenheit.

### Dentiche Belt. Gregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 47/50.

# Die Beit. hregbr. 3. Singer, D. J. Bierbaum u. h. Ranner. 35. Bb. Rr. 465/486.

A. b. Inh.: (466.) Franz Oppenheimer, Die nächste Aufgabe bes burgerlichen Liberalismus. — D. Oftwalb, die dentichen Berpflegungsflationen. — Leo Silberft ein. Silbert, elettrische Schnellbahnen. — Rudolf Fürft, ein Lebensfünfler. — Reera, Mademoiselle Lespinasse. — Rina Poffmann,

Iwan Turgenjew. — (486.) Officielle und geheime Bolitit. — Arpad, die Ursachen der ungarischen Krise. — R. Luczhnsti, Leibeigenichaft in den Bereinigten Staaten zu Beginn des zwanzigften Jahrhunderts. — C. Junker, der neutrale "Staat" Moresnet. — W. Acher, Ghettoliteratur und heisermans" "Ghetto".

Die Zeit. Rational-soziale Wochenschrift. Red.: Paul Rohrbach und Paul Zichorlic. 2. Jahrg. Rr. 48/50.

18. b. Inh.: (48.) S. v. Gerlach, impotenter Liberalismus. — P. J. Wilring, neue Wege chriftlich-religiöfer Bolfserziehung. — L. Brentano, Professor Oldenberg und die Ernährung des englischen Arbeiters. — (48/42.) Trick Schlaufer, Dehmels "Jwei Weneschen". — (49.) H. v. Gerlach, der letzte nationalissiale Vertretertag. — R. Breits abet. Lood Salisburg. — Pr. Wein haufen, neues von den Gewerkschaften. — Lujo Vrentano, mein letztes Wort an Professor Oldenberg. — 180.) Th. Barth, Erziehung Jur Deuckelei. — Pr. Raumann, der Alberalismus und die gebildete Jugend. — P. v. Gerlach, sojaldemekratische Irrungen und Wirrungen. — Rud. Springer, die politischen Tatsachen und d. Dualismus. — R. Wolfchelt, Leonid Andreickschaften vor zweihundert Jahren.

### Die Hilfe. hregbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 35/37.

3nh.: (35.) B. Anlemann, Liebtle, Alfred Scheel-Darburg, Spiro-Straßburg i. E., Friedrich Weißer, R. Wittenstein, Alfred Wolf: unfere Zukunft. — (36.) Berhandlungen bes 8. nationalsozialen Bertretertages in Göttingen. — (37.) Raumann, was nun? — E. Lah, die preußischen Landtagswahlen.

# Die Beimat. Monateichrift bes Bereins 3. Pflege ber Ratur- und Lanbestunde in Schlesmig-holftein, hamburg u. Lubed. 13. Jahrg.

Inh.: Au if mann, die hauptprobleme der Bollstunde. — Anweisung zur Mitwirtung für dos Schleswig-holsteinische Wörterduch. — Mühlte, die Erhattung des Kordertores in Hensburg. (Wit Vildern.) — I. Beterfen, der schwage Tohj. — W. Betersen, aus den letten Tagen der Erhebung. — Lund, der in schleswig-holsteinische Kirchengeschieden. — Das Jubi-Lönm des Kaulom-Wissens laum bes Thaulow Dinfeums.

# Die Umican. Ueberficht über die Fortichritte und Bewegungen auf

die Umschan. Uebersicht über die Fortschritte und Bewegungen auf dem Gesamtgebiet der Wissenschaft, Technik, Literatur und Kunk. Hrsg. von J. H. Bechold. 7. Jahrg. Nr. 37/38.
A. d. 3nh.: (37/38.) A. Göhe, die Germanen zur Kömerzeit und ihre Kultur.
— (37.) Lory, Lamprechts bolitische Seschichte Deutschlands im 19. Jahrh. Schaeffer, Looping the Loop. — (38.) B. Juny, die Merkmale der Ermidbung. — Rehler, wie sollen Bucher und Zeitungen gebruckt werden? — S. Mitmann, die Beriorgung einer Großfadt mit Lebensmitteln. — G. B. Mitmann, die Beriorgung einer Großfadt mit Lebensmitteln. — G. B. Walberthal, "Briefe die ihn nicht erreichten". — Reh, Zoologie. — Rußner, Ciektrotechnik.

# Ueber Land n. Meer. Deutsche illuftr. Zeitung. g. Schubert. 90. Bb. 45. Jahrg. Rr. 42/48.

L. Schubert. 90. Bb. 45. Jahrg. Rr. 42/48.
Inh.: (42/44.) E. Zahn, ber Schatten. Erzählung. — (42.) Rich. Schott, ber Straßenbahn-Rickel. — B. Bölfce. Doppelweisen. Raturwissenschaftliche Blauberei. — E. Gein er. Hofenbauten in Deutsch-Südwestaftista. — (43.) A. Nomer. neue Werte von Ernst Morits Geyger. — E. Dolkhof. Leo XIII. — (44.) A. W. Ohr butter, bie Runst und die Frauentracht. — Leufthof. Leo XIII. — (44.) A. W. Ohr butter, bie Runst und die Frauentracht. — Leufthof. Lex Historie. A. Leufthof. — (45.) D. Hendl. Deutschen. Erzöhlung. — (45.) H. D. Historie. Erzöhlung. — (45.) H. D. Historie. Erzöhlung. — (45.) H. D. Historie. Lexibilung. — (45.) H. Deutschleiter aus den Sertener Bergen. — (46.) Schilter-Teley, die Wiene als Mathematiker. — (47.) v. Reichenauf. — (47.) v. Reichenauf. — (47.) v. Reichenau, gehangerte Felogeschies. — B. Brunt. Nancy. — R. H. France. — (48.) M. Bundt, quer durch die Montblanc. Gruppe. — Die Renunisormierung des französsischen Deeres. — Schulnenbauten in Stuttgart.

### Die **Woche.** 5. Jahrg. Rr. 35/36.

A. b Inf.: (35.) G. Bustmann, Modewörter. — (35.)36.) Georg Freiherr v. Om breda, ein Glüdsjunge. Roman. — (35.) S. Zeffing, Abbildungswerte im Aunstgewerbenufeum. — Hans Oftwald, aus ben oberfchlessigen zintistiten. — (35.)36.) Eb. Kühl, ber Lehnsmann von Bröjum. Roman. (Horti.).—(36.) H. W. Singer, unsere Museen u. ihre Besucher. — H. Wolff, ber Ansbaudgelungefen. — F. E. Dithaus, bei den Mormonen. — M. B. Meher, auf weltvergessenn Inseln.

### Beiträge jur Colonialpolitit und Colonialwirtschaft. Schriftleiter: A. Seidel. 5. Jahrg. Heft 2.

Inh.: H. W. v. Harber, das Land der Zutunft: Argentinien. — L. Sander, Bericht über eine im Auftrage des Kaiferlichen Gonvernements v. Oftafrika unternommene Keife von Tanga nach Moschi, um das Bortommen der Tsetse-fliege sestzustellen. 2.

# Bopular-wiffenichaftliche Mouateblatter jur Belehrung über bas Judentum. Greg. von Ab. Brull. 23. Jahrg. heft 9.

Inf.: Die Eröffnungerebe Dr. Sergle beim sechften Zioniftentongreß in Bafel. — Ibrael am Schelbewege. — Urtundliche Beiträge jur Geschichte ber mährischen Indenschaft im 17. und 18. Jahrhundert. — Der allgemeine Rabbinertongreß in Kraau. — Rabbi Amnon. — Der Tempelviener von Rischinen. — Zwei zioniftische Altenftude.

### Mitteilungen.

"Co ich bir, wie bu mir" ift ber Titel eines neuen breiaftigen

", So ich dir, wie du mir" ift der Litel eines neuen breiaktigen Schauspiels von Paul Lindau, das in der Berliner Gesellschaft spielt.
Ludwig Fulda hat ein neues Drama "Rovella d'Andrea" vollendet, das am Ausgang des Mittelalters in Bologna spielt.
Dem Leipziger Schiller-Berein hat die in Darmstadt verstorbene vormalige Königliche hospernsängerin Frau Johanna Clementine Eugenie verw. Micha lis verw. gew. Dr. Rimbs geb. heffen genannt Fischer 1000 & vermacht; die Ebschaftssteuer in höhe von 1000 & hat die kicke der Berstobrenen, Frraulein Alwine Baur in Darmstadt, übernommen. Darmftabt, übernommen.

Im Bremer Stadttheater hat Goethes "Raturlice Tochter" in ber fzenischen Einrichtung bes Oberregisseurs Gustav Burchard, bie fich vorber icon in Prag bewährt hatte, beim Publikum eine gute

Aufnahme gefunden. Bum 80. Geburtstage bes Dichtere Geb. Sofrate Dr. Rubolf v. Gottichall bereiten faft alle größeren beutschen Buhnen Feftvorftellungen mit Berten bes Dichtere vor. In Konigeberg bat eine Strafe ben Ramen bes Jubilars, ber auf ber Albertina ftubierte, erhalten.

Die bentice Dichter-Gebächtnis-Stiftung erhielt von einem ihrer Freunde, der nicht genannt ju fein wunicht, fur die nachften funf Jahre einen Jahresbeitrag von je 1000 M, doch ift die Bedingung

daran gefnüpft, daß noch eine Anzahl gleich hoher Jahresbeitrage von anderer Seite gezeichnet wird. hoffentlich finden fich einige Macene, die bereit find, der Stiftung durch Erfüllung dieser Bedingung einen

ftaltet und eine Bebenttafel enthullt.

Im antiten Theater von Drange wurden am 8. August Josephin

Im antiten Theater von Drange wurden am 8. Augur Jojephin Beladans, Debipus und bie Sphing" und Rivollets, Phanizierinnen" zur Aufführung gebracht.
Peter Roseggers neuester Roman "Beben" erscheint gegenwärtig im "Turmer", ber von Frhr. v. Grotthuß im Berlag von Breiner & Pfeisfer in Stuttgart herausgegebenen Monatsichtister Berfasser schrieber an ben "Turmer"; "Iwar hatte ich nicht die Absicht, diese Arbeit in einer Zeitschrift veröffentlichen genen ger ich nicht die Krathlung allerding am laffen. . . Benn aber icon, bann paßt die Erzählung allerbinge am besten in ben "Turmer". Ich gebe sie, ein intim Personliches, fast ungern aus ber hand. Raum je habe ich etwas mit solcher Freude aus dunklen Gemutstiesen hervorgeholt, als diese Schrift. Richt literarisch will sie sein, nur ein herzensbekenntnis. . . . (Mitteilung ber Berlagebuchbandlung.)

# Anzeigen.

# Auskunftsbuch für Schriftsteller auf hundert auf hundert

enthaltend: Antworten auf hundert schriftstellerische Fragen, a) Urheberrechtliche, b) Fachliche. Frage 87: Wo bringe ich meine Manuscripte an? 88: Wohin sind Humoresken zu senden?89—100: Wohin sind Novelletten, Skizzen, Novellen, Romane, Zweitdrucke, Aphorismen, Uebersetzungen, Einakter, Rätsel zu senden?—Liste der Verleger von Skizzen und Novelletten, Humoresken, Romanen, Dramen, Gedichten, Jugendschriften, Aphorismen, Biographien, Literaturgeschichte, Reisebeschreibungen, Philosophie, Broschüren.—Anhang: Ratschläge. Preis brosch. 80 Pfg. geb. 1, 20 4 portofrei. Broschüren. — Anhang: Ratschläge.
Preis brosch. 80 Pfg. geb. 1, 20 .#
portofrei.
Die Geschüftsstelle der "Federe Die Geschäftsstelle der »Feder«.

Berlin W., Elssholzstr. 5. 

### E. Pierson's Verlag in Dresden.

(Inhaber: Richard Lincke. k. u. k. Hofbuchhändler.)

Die Verlagshandlung übernimmt Werke Die Verlagshandlung übernimmt Werke aller Art in Eigen- und Commissions-Verlag. Specialrichtung: Belletristik (Bomane, Novellen, poetische und drama-tische Werke). Die Buch- und Kunstdruckerei liefert geschäftliche und private Drucksachen jeden Umfanges in moderner Ausstatung tadellos, schnell und billig. Die Litterarische Agentur übernimmt Romane sum Abdruckwertrieb und dra-matische Werke sum Bühnenvertrieb.

Kataloge, Kalkulationen etc. gratis und franko.

er prüft gegen Entgelt einen Sanbidrift lichen Roman? Anerbieten erbeten unter Abreffe

M. Rubersborff. Jena.

Berlag von Ednard Avenarius in Leipzig.

Soeben ericbien:

# Literarische - Festgaben. -

Bugleich ein Führer burch ben Berlag

### Eduard Avenarius

in Leipzig

Intereffenten fteht biefer Ratalog jeberzeit toftenfrei ju Dienften.

Verlag von Eduard Avenarius in Leipzig.

### Geschichte der deutschen Litteratur

### Hdolf Bartels.

In zwei Bänden.

Jeder Band à 🚜 5, —; in Ganzleinen geb. 🚜 6, —; complett in 2 Halbfranzbänden 🚜 14, —.

Band I: Von den Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. (VIII, 510 S.)

Band II: Das neunzehnte Jahrhundert. (VII, 850 S.)

"Die billigste deutsche Litteraturgeschichte, sicheres ästhetisches Urteil mit entschieden nationaler Gesinnung vereinigend."

"Ein lebensvolles und eigenartiges Buch. Gerade für den berufmässigen Litteraturhistoriker ist es ungemein belehrend, sich mit einer Litteraturge-schichte zu beschäftigen, die weitab von allen gewohnten Schulpfaden entstanden ist. . . . . Ein Werk, das persönlichem Empfinden und einem ungewöhnlichen Bildungsgange seines Urhebers entstammend auch durch

seine frische Eigenart Teilnahme fordert und zu finden verdient."

(Prof. Max Koch im "Litterar Echo".) Die für die Gegenwart einzig brauchbare Darstellung der gesamten deutschen Litteratur.

(,,Nationalzeitung", Basel.)

# Die schöne Literatur.

Beilage zum Literarischen Centralblatt für Deutschland.

Nr. 19.]

herausgeber und verantwortlicher Rebacteur Brof. Dr. Cb. Barnde. 4. Juhraung.

### Berlegt von Chuard Avenarius in Leivzig. Sinbenftraße 18.

Erscheint zweimal monatlich.

🗝 3. Oftober 1903. 🗪

Preis jährlich 6 Mark.

Dierbaum, D. I., Stella und Antonic. (311.) Boelitz, M., Aus Traum und Leben. (314.) Borlman, G., Bertpielt. (311.) Braune-Robla, R., Lebige Leute. (311.) Elbe, A. v. d., Ehrgeiz. (305.) Elert, E., Auf vulkanischer Erbe. (306.) Frahan. Alunian, I., Arbeit. (306.) Frey, I., Spruchbichtungen. (312.)

Sahn, K., Das Frests. (310.) Seilbut. F., Standbunkte. (312.) Sehje. B., Ein Wintertagebuch. (314.) Sillern, M. v., Ein Silave der Freiheit. (306.) Leppin, B., Gloden, die im Dunkeln xusen. (314.) Meherhof: Silbeck. E., Zöckter der Zekt. (306.) Oerhen, M. v., Die Republit der Menchen. (306.) Reichenbach, M. v., Wandernbes Bolk. (305.)

Sammet, R., Rach Sonnenwende. (313.) & A. B. Schlicht, Frhr. v., Meine Kleine Frau und ich. (311.) Schulte. Vallowsky, E., Wis Rheinlander. (313.) Servaes, F., Die Karraborrier. (310.) Se kef. M Straeb, R., Es war ein Traum. (310.) Bormeng, L., Aus der Mappe eines alten Arztes. (311.) (311.) Bolf. Rabe, F., Scheoban Singh. (306.)

Mie Bücherfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Exped. b. Dl. (Binbenftraße 18), alle Briefe unter ber bed Hernasgebers (Raifer Wilhelmftr. 29). Mur folde Werfe konnen eine Befprechung finden, die der Neb. vorgelegen haben. Dei Correspondengen über Bücher bitten wir fiets den Ramen von beren Berleger anzugeben.

### Moderne Frauenromane.

Eibe, A. v. b., Ehrgeig. 2 Teile in 1 Band. Berlin, o. J. Jante. (195 u. 174 G. 8.) .# 4; geb. .# 5.

Reichenbach, Moris von (Baledta Grafin Bethufv-buc), Banbern-bes Boll. Gin ichlefiicher Abeleroman. Bredlau u. Berlin, 1903. Trewendt. (274 S. 8.) # 2.

Clert, Emmi, Auf vullauifcher Frbe. Berlin, 1903. Fontane. (253 S. 8.) & 3.

Bolf-Rabe, F., Scheoban Singh. Roman eines hindu. Leipzig, 1902. herm. Seemann Rachf. (204 S. 8.) # 3.

Regerhof-Silbed, Leonie, Tochter ber Beit. Munchner Roman. Stuttgart u. Berlin, 1903. Cotta. (301 G. 8.) # 3.

Derten, Margarete von, Die Republit ber Menfchen. Ginficbeln, Balbebut, Coln, Rew Dort, Cincinnati, Chicago, 1903. Berlageanft. Bengiger u. Co., Bengiger Brothers. (299 S. 8.) # 3, 20.

Frapau=Afunian, 3lfe, Arbeit. Berlin, 1903. Gebr. Batel. (429 S.

Sillern, Bilhelmine von, Gin Stlave ber Freiheit. Roman in feche Buchern. Stuttgart und Berlin, 1903. Cotta Rf. (544 6. 8.) 🥒 5.

Benn man von acht Buchern sechs als literarisch nennenswert bezeichnen tann und brei von ihnen fogar Berte find, die nach Weltanschauungen suchen, so ift bas gewiß eine reiche Ernte. Bwar A. v. b. Elbes (Auguste v. b. Deden) "Ehrgeiz" gehört allenfalls zur Schule Arthur Bapp. Das genügt. Auch ber Reichenbach "Wanbernbes Bolt" ift nur eine Familienblatterzählung, boch immerhin eine von ber befferen Art. In leichter Beife wird bie Tenbeng ber Omptedaschen Abelsromane variiert, daß nämlich der alte Landadel, wenn er eine führende Stellung behaupten will, fich ber burgerlichen Arbeit bemächtigen foll.

Noch eine Stufe höher in ber mannigfaltigen Stala gutgemeinter Unterhaltungsletture fteht ber Roman von Emmi Elert. Doch ba er als eifelländische Heimatkunst auftritt, gibt er fich schon literarischer. Durch Clara Biebig ift ja die Gifel beinahe ebenso literarisch geworben, wie bas ichlefische Gebirge burch G. Hauptmann. Unfer vorliegenbes Buch ist ein Anfängerbuch, wenn ich recht vermute. Dafür spricht die ungeübte Erfindung im Stofflichen, bas Thema der alten Bolksweise: "So gehts, wenn ein Mädel

zwei Buben lieb hat, 's tut wunderselten gut." Der Gensbarm bes Ortes nimmt einem Ruticher fein Mabchen weg, aus Rummer betrinkt sich ber Rutscher und schlägt in eiferfüchtigem Rausch ben Gensbarm tot, zc. Das Beimatfünstlerische ber Darstellung, bas boch nun bas Besonbere biefer Erzählung ausmachen soll, ift inbessen bloß fleißig konstruiert, es zeigt sich vorwiegend in bem didaktischen Beftreben der Berfafferin, uns mit den wirtschaftlichen und geologischen Berhaltniffen ber Gifel bekannt zu machen. Schon ber Titel scheint eine Parallele zwischen bem geologischen Charakter bes Landes und den seelischen Gigentumlichteiten seiner Bewohner andeuten zu wollen. In ber Tat ift aber an ben bargeftellten Menfchen, abgesehen bon bem rein außerlichen Moment ihres Dialettes, burchaus nichts spezifisch Gifellanbisches, es sind einfach Bauern schlechthin; und ber allgemeine baurische Ton ift allerbings ganz gut getroffen. Rur selten fiort bie ben Bauerngeschichten fo gefahrvolle faliche Raivetat, in die fich nur allzuleicht Gebanken. und Befühlsprozeffe ber Bebilbeten verkriechen. E. hat entschieden ein entwicklungsfähiges Talent zur berbrealistischen Schilberung, bavon zeugen einzelne Partien, wie z. B. eine tatholische Beerbigung auf bem Dorfe, ber baurische Fastnachtsjubel, die Berhaftung des Rutschers.

F. Wolf-Rabe ergählt in eblem Stil und sauberer Komposition ben tragischen Untergang eines vornehmen Indiers, in beffen Seele bie talte und ftablharte Starte angelernter angelfachfischer Rultur mit ber tropischen Glut bubbhiftischer Inftintte ringt. Es ift eine Liebesgeschichte, bie von einer romantischen Freude am Erotischen getragen wird.

Bur ernften Problemliteratur gablen bie nächften vier Banbe befannter Ramen, Die somit von vornherein ein respettvoll eindringendes Interesse erheischen. Alle vier treten sie an die Frage heran, welche die heutigen Geifter vor allem beschäftigt, an die ethische Frage nach bem subjeftiven Recht ber Individualität in feinem Berhaltnis gu ben objektiven Mächten bes Lebens. Ohne weiteres bejahen 2. Meyerhof und M. v. Dergen biefe Frage nach ber subjektiven Seite hin, Ise Frapan und Wilh. v. Hillern verneinen fie. Jebenfalls tommt bie ichliefliche Lösung bes Frapanichen Romans, wie wir feben werben, praktisch einer

Beilage ju Rr. 40 bes Lit. Erntralbl. f. Deutschland.

Berneinung gleich, und die Hillern beantwortet eigentlich bas Problem nicht, sondern setzt sich nur mit ihm auseinander, indem sie ihm im Grunde die innere Berechtigung abspricht. Sie lehnt jene Frage schlechterdings ab.

Leonie Meyerhof (früher Leo Hilbed) faßt ihr Problem nicht febr tief, boch mit klugem Berftanbnis. Der Rerngebante ift biefer. Zwei erwachsene Tochter, bie mit freiem Blick ins Dasein schauen, begreifen trop ihrer Jugend bas Leben beffer als ihre in gesellschaftlichen Borurteilen befangene Mutter, bie fie forgfam bor bem Leben behuten will. Diefe Mutter, Die eine immer noch fcone Witme ift, versagt sich aus Pflichtgefühl gegen ihre Kinder bas späte Blud einer bisher nicht gekannten vollen Liebe; boch flarer als fie felbft erkennen bie Tochter ben Willen ihrer Butunft, und indem fie fich, zugleich aus Rudficht auf ihre eigene felbständige Berufstätigkeit, taktwoll zurudziehen, geben fie ber Mutter ben Weg frei. Dhne gerabe aus ben unterften Tiefen innerer Erlebniffe zu ichopfen, wird biefer Gang ber Dinge in einem flotten Erzählerton mitgeteilt. Es ift tein ergreifenbes Buch, aber ein Buch von feiner Menfchentenntnis, bas überdies in breiter Entfaltung bas reizvolle Treiben Münchner Runsttreise anziehend zu gestalten weiß.

Bis auf ben Grund geht Margarete b. Derpen. Wir hören ben schrillen Klang zertrümmerter Schickfale. Jörg Ulrich ift ein Fanatiker bes Persönlichkeitsibeals mit tragiichem Bug, ein modifizierter nieticheaner, ber in ber Universitätsstadt Freiburg einen Kleinen Rreis von jungen Leuten beherrscht. Als "Menschen" individueller Sonderart wollen fie fich von der großen unterschiedslosen Masse, den "Leuten". abheben. Darum nennt die Runde fich "Republik der Menschen". Das absolute Recht ber subjektiven Ueberzeugung wird proflamiert, fofern fie nur ehrlich und fonfequent ift. Der erlauternde Ginzelfall, ber fobann ben in biefer theoretischen Buspitang latenten Ronflitt in wirksame Erscheinung treten läßt, icheint mir inbeffen ein Sehlgriff zu fein. Der furchtlose Jörg Ulrich hat früher einmal einen notorischen Lumpen für eine gemüterohe Gemeinheit gezüchtigt und nachher, weil er sich zu gut bazu fühlt, diesem notorischen Lumpen die Satisfaktion verweigert. Beruf und gesellschaftliche Stellung hat er baburch verloren (er mar Referendar), ein Ausgestoßener lebt ber Stolze untatig unter feinen wenigen Freunden, benen er seine Vergangenheit verheimlicht. Als fie ihnen bekannt wirb, fagen fich bie meiften ber Genoffen von ihm los; benn als Atabemiter einer kleinen Universität steben sie natürlich auf bem Standpunkt ber "blanken Waffe". Rur bas Mabchen, bas er liebt, verfteht die Große seines Bollens und liebt ihn um fo mehr. Mit ihr, seiner "Schwesterfeele", zieht er auf bie einsame Höhe bes Schwarzwalbes, nachdem er vorher mit eigener Gefahr seinem Feinde das Leben gerettet und auf diese Beife Genugtuung gegeben hat. Meines Grachtens burfte die Duellfrage, beren Befen fich überhaupt bem Berftandnis einer Frau ichwer ericbließt, beute taum fo weitgebenbe Bebeutung haben, daß fie die letten Beziehungen bes einzelnen zur Rulturarbeit bestimmt. Dit biefer Art ber Behandlung erleidet das zu Grunde liegende Problem eine Berzerrung ins Unreife, beffen verhängnisvolle Wirtung zwar in ber Darstellung durch einen reichen Glanz jugendlicher Schwärmerei reichlich paralysiert wird. Ein anderer Mangel ift noch schwerwiegender. Des Helben bester Freund ift ein Bauernsohn, ben einst ber ehrgeizige Bater zum Studium gezwungen hat. Wie ber entwurzelte Schwarzwalbbauer im gelehrten Stande feine neuen Wurzeln schlagen fann und in haftlofigfeit langsam sintt, bas scheint anfangs bas Thema ber Ergählung zu fein, ein pfychologisch vielversprechenbes Thema, bis es schließlich mit Blöblichfeit fallen

gelaffen wird. Als wahrscheinliche Folge bieser zwiespältigen Komposition ist eine verschwommene und unsertige Charakteristik der Hauthersonen zu bedauern, während die Zeichnung der Nebenfiguren um so gelungener ist, ein Wirrwarrköstlicher Sonderlinge in knappen Strichen.

Im Mittelpunkt bes Frapanschen Romans fteht eine Frau. Ihr Mann ift ins Buchthaus gekommen, wegen irgend einer Schandlichkeit, von ber nicht naher gesprochen wird, es muß ein Sittlichkeitsverbrechen gewesen fein ober Aehnliches. Statt fich icheiben zu laffen, will fie felbstgewiß ber Lage troben. Sie studiert Medigin, um ihre Rinder und ben ungludlichen Bater ihrer Rinber, gegen ben fie ein ibeales Pflichtgefühl empfindet, später durchs Leben führen zu können. So sucht fie in der Arbeit Eroft vor bem Bewußtsein ihres gräßlichen Schickfals, Rettung sucht fie in ber Arbeit vor einer verheißungsvollen Liebe, die fie von ihrem Boften reißen will. Es find mehr Erguffe von rhapsobischem Schwung, in benen biese seelischen Schmerzen und Unfechtungen wiebergegeben werben; erft mit ber Rudfehr bes Ruchthäuslers verdichtet fich die Erzählung einigermaßen zu ber geschloffenen Epit fortlaufenber Borgange. Mit greller Unichaulichfeit wird ber innere Rampf gefcilbert, ben bas Beib gegen bie wiberliche Natur ihres Mannes zu führen hat. Theaterhaft pocht er auf fein Recht, fie hat fich feiner eflen geschlechtlichen Angriffe gu erwehren, bosartig lehnt er sich gegen die nunmehr die Familie leitenbe Stellung seiner treuen Gattin auf, die Bergen ber Rinber ftrebt er zu erhaschen. Die padenbe Rraft, mit ber Ile Frapan bas gestaltet, stellt sie in die Reihe unserer ersten mobernen Erzählerinnen, neben Ricarda Buch, Belene Bohlau, Gabriele Reuter, Clara Biebig. Zulett erliegt die tapfere Frau. Um ibre Rinder tonnte fich die Bielbeschäftigte und Sartgewordene nicht fehr fummern; die stille, vertraumte Tochter entzieht sich ihrem Verständnis, ber Sohn, in bem die gierige Tierbeit seines Baters wiederaufzuleben scheint, verlumpt. Sie ift vereinsamt und von ihrem Willen betrogen, Rampf und betäubenbe Ueberanftrengung haben fie aufgerieben, fo baß fie nicht mehr weiter tann. Und ber Lefer fagt fich, bag wahrscheinlich manches anders gekommen ware, wenn fie gegen die diktatorische Gewalt ber Berhaltniffe nicht opponiert und fich von ihrem Manne losgefagt hatte, zu ihrem und ber Rinber Beil. Run ift fie übermunben und ber Roman von Rechts wegen zu Enbe. Bu Enbe? Rein. Es kommt noch ein eigentümlich komplizierender Schlußakkord. Durch Bufall wird die Belbin mit einem für allgemeine Menschenliebe glübenden und schwertrant leibenden Briefter ber "reinen Gute" befannt, ber ihr ben Glauben an ben Sinn bes Lebens wieberschenkt. Erft bie bewußte Bute, so erkennt fie jest, abelt die Arbeit, die mehr enthalt als bloß perfonliche Werte und ben Ginzelnen felbstlos im All ber ftrebenben Menfcheit aufgeben läßt. Dit biefer etwas fünftlich angehefteten Schwentung foll wohl noch ber nicht gang gutreffende Titel bes Buches gerechtfertigt werben. Jene entsagungsvolle Berföhnung mit ben objektiven Faktoren klingt gewiß ftark fozial und mag auf ben erften Blid verbluffen; boch, ftreng betrachtet, ift fie nichts als eine fieberhafte ethische Autosuggestion, ber die gesunde Rraft fehlt, gegenüber ben vorhanbenen Bebingungen ber positiven Realität einen festen Standpunkt zu gewinnen. Eine un-flare und bekadente Berftiegenheit ift die "reine Gute", ich erinnere an Waffermann. Ueberhaupt graffiert die internationale Décabence, die Bartels in feiner Literaturgeschichte (II, S. 684) ber Berfafferin vorwirft, wieder recht beftig in unserem Werte. Das ift ichabe.

Offenbart sich also die "Arbeit" als moderne Décadence, beren aufgeregte Nervosität sich über sich selbst täuscht, so

gehort Bilhelmine v. hillerns "Stlave ber Freiheit" gur gleichsam vormobernen Décadence, die unumwunden ihre hoffnungelofigkeit eingesteht. Es ift ein Buch für bie "Schwindsüchtigen ber Seele: taum find fie geboren, so fangen fie schon an zu sterben und sehnen sich nach Lehren ber Mübigfeit und Entfagung". Die Beisheit von ber Bufte und bem harenen Gewand, von Heuschreden und wilbem Honig stedt in biefem Roman. Der Durft nach Leben und Freiheit treibt einen jungen Monch furz vor ber Beihe zum heimlichen Entwischen aus bem Rlofter. Ueberall in ber Welt stößt er auf beengende Fesseln und bindenden Zwang, und am meisten in der sozialdemokratischen Partei, bei der er endlich gelandet ist. So kehrt er nach brei Jahren freiwillig ins Rlofter gurud; benn freiwillige Selbftüberwindung sei allein wahre Freiheit. Ratholischer Kleritalismus und Sozialdemokratie find aber in Hinficht auf bas Recht ber Perfonlichkeit feineswegs pringipielle Gegenfate, wie S. anscheinend meint; beibe find universale Syfteme, bie in gleichem Grabe bas Individuelle rudhaltlos unterwerfen. Und nicht um bie Ungebundenheit wechselvoller Billfür handelt es sich bei ber Frage nach bem Kern individuellen Lebens, sondern um die Rraft der sittlichen Selbstbestimmung, bie ihren felbsigegebenen Maximen auch gefet. liche Berbindlichkeit zuerkennt. Wie weit diese Rraft im wirfenden Sandeln reicht, bas ift bann erft bas Broblem. Denn in tatfroher Selbstzucht beruht bas Wesen echter Sittlichkeit, nicht in astetischer Rieberzwingung bes Selbft. Bestenfalls hat ber Roman in Birklichkeit eine umgekehrte Tendenz, als die ist, welche er ausspricht, eine Tendenz gegen die monchische Erziehung, die ihren Böglingen das Mark persönlichen Seins anfrißt. Beatus Gebwander ist ein schönrednerischer Jüngling, ber nicht weiß, was er will, und von dem Wandel der Welt getrieben wird, weil er fich willenlos von ihm treiben lagt. Darum verzweifelt er an ber Belt. Nicht am lebenbigen Leben liegt bie Schulb, sondern an ihm und seiner Natur. Die Berfafferin fieht jenes Broblem garnicht in seiner tatfachlichen Fragestellung; barum lehnt sie es schlechterbings ab, wie ich vorhin sagte. Daß die Erzählung nichtsbestoweniger ein bebeutsamer Roman großen Stiles ift, liegt auf ber Hand. Wie es bei 28. v. H. g. gu erwarten war, zeichnet er sich durch einen grandiosen Burf der ganzen Anlage aus und durch lebhafte Darftellung, die sowohl die Technik ber alten Schule einwandfrei beherrscht als auch von jener ber Berfasserin eigenen Ueberschwänglichkeit wallender Gefühle durchdrungen ift.

Karl Hoffmann (Charlottenburg).

# Gesammelte Erzählungen n. Novellen.

Servaes, Franz, Die Rarraborrier. Funf abenteuerliche Geschichten aus einem fernen Inselreich. Leipzig, 1903. D. Seemann Rachf. (VIII, 343 S. 8.) . 4.

Sahn, Friedrich, Das Fresto. Ergablungen. Bien, 1903. Stern. (99 C. 8.) # 2.

Strat, Rubolf, Es war ein Traum. Berliner Rovellen Stuttgart u. Berlin, 1903. Cotta Rachf. (370 S. 8.) # 3, 50.

Bormeng, Rarl, Aus ber Mappe eines alten Arztes. Berliner Cligten. Berlin, 1902. Borftell & Reimarus. (307 G. 8.) . 3.

Braune : Roffla , Rudolf, Ledige Lente. Drei Thuringer Ergablungen. Leipzig, 1902. Sachfifder Bolfeschriftenverlag. (62 S. 8.)

Shlicht, Frhr. von, Meine Kleine Frau und ich. Sumorceten. 2. Auflage. Berlin, 1903. Jante. (135 G. 8.) # 1.

Bortman, Gerhard, Berfpielt. Rovellen. Dreeben u. Leipzig, 1903. Bierfon. (187 S. 8.) .# 2.

In Servaes ist wieder einmal, inmitten der Berufsarbeit bes Rritisierens, ber eigene schöpferische Trieb machtig geworben. Des ewigen Aufgehens in ber Gefühls- und Phantasiewelt anderer mube, hat er in Stunden gludlicher Duge feiner eigenen Phantafie zu arbeiten vergonnt, und biefe, ber laftigen Berufsfeffeln lebig, hat bann fogleich bie übermutigften Sprunge gemacht. Funf abenteuerliche Be-Schichten hat fie erbacht, die auf ber im fernen Beltmeer gelegenen Infel Rarraborrien fpielen. Diefes Rarraborrien ift eine Art Phaatenland mit eigenen Bolfern und Staats. einrichtungen, mit eigener Geschichte und Rultur, bie ein feltsames Gemisch von Berfer-, Inder-, Japaner- und Chinefentum barstellen und uns baneben zuweilen an mobernes Europäertum, an das allgemeine Menschenleben überhaupt gemahnen. Runterbunt wie in einem Lotteriebeutel ichuttelt S. biefe verschiebenen Rulturen burcheinanber, um fo eine höchst spaßige eigenartige karraborrische Rultur zu gewinnen, bie uns besonders bann ergött, wenn wir feben, daß die Bewohner dieses Bunderlandes, so bizarr und brutal, so burlest und weise sie auch oft sind, boch in puncto amoris genau fo fcwach und verblenbet find wie wir Europäer. Denn grundverberbt und grundverliebt find alle Belben biefer fünf Geschichten, vom Bierfürften Fukuruschu Bimbao und seiner Gemablin Ataraffarra-Bawana, bem Briefter Reraupo und bem General-Oberften Rarado-Arudi bis zum budligen Narren Hollunderboom herab. Allerlei verborgene Anspielungen und buntle symbolisch-muftische Beziehungen geben bem Scherz einen besonders pikanten Reiz. Paul Scheerbart hat natürlich hier Pate gestanden, an ihn erinnern der tolle Namensput und das ganze erfundene Karraborriertum. Aber S. braucht nicht zu trauern, daß außer ein paar Bligersteinchen eigentlich nichts aus Scheerbarts fteiler Sobe auf ihn herabgerieselt sei. Gerabe weil seine Quellen Scheerbarte Land nur eine Wegftrede lang berühren und nachher ihres eigenen Beges fliegen, ift er babor bemahrt geblieben, bie Grenzen bes guten Geschmads zu überschreiten.

Bhantasiegebilde, Gedankenspiele sind auch die Erzählungen Friedrich Sahns, mit gesundem Humor gewürzt und in schalkhaften Mystizismus getaucht. Die Titelerzählung "Das Fresto", ein witig ausgeklügelter kunsthisstorischer Scherz, der die Forscherwut eines kunstliebenden Abbes narrt, serner "Der Sarkophag", "Der Teusel in Antwerpen", "Die Schwalben von Iverneß", "Der eiserne Mann" sind höchst ergöhliche Geschichten, deren Reiz noch dadurch erhöht wird, daß nicht alles restlos aufgeht. Nicht alle Erzählungen stehen auf der Höhe der genannten, und "Der Bergsturz" und "Die Entdedung" sallen ganz aus dem Rahmen der übrigen heraus und sind offendar nur nebenher vom Verf. diesem Bändchen eingereiht worden.

Damit ist bereits die Reihe der literarisch beachtenswerten Bücher erschöpft. Der große Rest ist Unterhaltungsliteratur. Strat' Berliner Novellen zeigen wieder die Spuren slücktiger Arbeit, die beinahe alle Werke der letten Jahre dieses allzu viel schreibenden Autors entstellt haben. Er ist zu routiniert und ein zu guter Erzähler, als daß es ihm jemals an Lesern mangeln wird, und auch diese vier Novellen, die seinem ureigensten Gebiete, dem Großstadtleben, der hohen Aristokratie, den Offiziere, Sporte und Spielerkreisen, entnommen sind, werden ihr Publikum sinden, aber seiner empsindende Leser, die sich durch grobe äußerliche Mittel nicht betören lassen, werden dem Buche keinen Geschmack absgewinnen. Die beste Novelle ist noch die erste "Es war ein Traum": ein jüdischer, sehr sympathisch geschilderter Gelehrter verliebt sich in ein hocharistokratisches, nur in

Offiziersluft aufgezogenes Mabchen. Aber ein Rompromiß zwischen Judentum und Altpreußentum ift unmöglich, feine Brücke vermag von einem Ufer zum andern zu führen, und ber Gelehrte muß schmerzlich entfagen, während bas abelige Fraulein, ohne ben Beiftesmenichen zu vermiffen, verliebt einem Ravallerieleutnant in die Arme finkt. Und in ber britten Novelle "Es war ein alter König", die in der psychologischen Durchführung mir völlig verfehlt erscheint, steht wenigstens eine jener Kraftnaturen, beren Beichnung gerabe Strat ichon oft bortrefflich gelungen ift, in der Mitte. Aber die übrigen Novellen, die ben tragischen Ausgang einer um eine Rellnerin ausgefochtenen Studentenmenfur und bie Geschichte eines Spielers, ber wieber burch bas Spiel gurudgewinnen will, mas fein Bater burch bas Spiel verloren hat, zum Gegenstand haben, find so trivial und fentimental, als ob fie für ben Unterhaltungsteil eines Kreisblattes niedrigfter Gute geschrieben waren.

Schlicht und einfach sind die Stizzen, in benen Bormeng einige Erlebnisse aus seiner Praxis sestgehalten hat. Nie drängt sich die Persönlichkeit des Autors vor, der mehr für sich als für andere diese Erinnerungen niedergeschrieden hat, aber dennoch lernen wir in ihm einen abgeklärten, gütigen, für alles Menschliche empfänglichen alten Herrn tennen, der tief in das Leben hineingeschaut hat. Unspruchslos, wie sich die Stizzen geben, mussen sie hingenommen

werben.

Braune-Roßla hat brei harmlose Thüringer Erzählungen für ben verdienstvollen Sächsischen Bolkschriftenverlag geliefert, die jeder Bolksbibliothek gern empfohlen sein sollen, des schreibsertigen Frhrn. v. Schlichts Humoreskensammlung "Weine kleine Frau und ich" hat merkwürdigerweise eine zweite Auslage erlebt, und an Borkmans Novellen sind mir nur die Drucksehler und grammatischen Schnizer aufgefallen.

Georg Minde-Pouet.

# Uraufführung

im Lobetheater zu Breslau am 26. September 1903.

Bierbaum, Otto Julius, Stella und Antonie. Schauspiel in vier Aufzügen. Munchen, 1903. Langen. (164 S. 8.)

Rach mehreren für bie Romposition bestimmten Operntegten hat Bierbaum fich nun auch im regitierenben Drama versucht. Sein Schauspiel, in ben beiben Sauptrollen ber Gräfin Antonie und bes verkommenen Genies Johann Christian burch Frl. Santen und herrn Benbt febr gut vertreten, hat bei ber Breslauer Uraufführung einen großen, und was mehr ift, auch voll verbienten Erfolg errungen. Der Dichter und Romödiantenprinzipal Johann Christian (die Bornamen follen wohl abfichtlich an ben "letten Schlefier" Johann Chriftian Gunther erinnern) ift über bie Flucht feiner Gattin Stella in halben Wahnfinn geraten, fo daß er bei ber Festworftellung im gräflichen Schlosse die Komtesse Antonie beleidigt. Aber ber verzweifelnde Dichter hat auf die beigblutige Grafentochter fo tiefen Gindrud gemacht, daß biefe fich in ihn verliebt, zugleich aber burch tofettes Spiel ben freiheitsliebenben Boeten bagu bringt, graflicher Latai zu werben. Da tehrt die entflohene Gattin Stella lodend zurud und trop Antoniens Liebe flieht Johann Christian mit dem ungetreuen Weibe in die Freiheit, das ihm nach dem Aufenthalt im Schlosse bald unerträglich brudenbe Romobianten-Banberleben. Aber auch bei ber Romteffe ift aus ber verliebten Raprice eine alles bezwingende Leibenschaft geworben; fie sucht ben Geliebten

hinter seiner armseligen Buhne auf, um bort von ber elenben Stella ermordet zu werden. An ihrer Leiche totet fich ber verzweifelnbe Dichter. Der unvorbereitete und fligen haft übereilte brutale Schlußeffekt hat das bis dahin teilnehmende Publitum topficheu gemacht, und entschieden ift der lette Aft nicht völlig ausgereift. Aber auch das beim Lesen fesselnde Gespräch, in bem Antonie ben verwilberten Boeten bem geordneten Leben und ihrem Liebesspiel gewinnen will, enthält für die Aufführung tote Stellen. Trop mancher Schwächen ift inbeffen bie von geiftvoller Eigenart zeugende Dichtung, die in ihren tomischen Elementen auch sehr geschickt zum tulturgeschichtlichen Bilbe aus bem Schlefien bes angehenden 18. Jahrh.s ausgeziert ift, mit ihrem naturlich und frisch babin fliegenben Prosadialoge, ihrer ftarten Ausmalung ber Leibenschaft und ben poetisch anziehenden beiben hauptcharakteren ein buhnenwirksames Drama von literarisch-bichterischem Werte.

Max Koch.

### Lyrik.

Fren, Juftus, Spruchbichtungen. Bien und Leipzig, 1903. Braumuller. (135 G. 8.) .# 1, 80.

Seilbut, Felix, Standpuntte. Dreeben und Leipzig, 1903. Pierfon. (78 G. 8.) & 1, 50.

Sammet, Rudolf, Rach Sonnenwende. Ebd., 1903. (150 S. 8.)

Schulte-Maltowsty, Emil, Bir Rheinlander — eine Sammlung neuerer rheinischer Dichtungen. Rrefeld und Leipzig, 1903. Abrinische Berlageanstalt G. A. hohns Sohne. (167 S. Gr. 8.) Geb.

Boelit, Martin, Aus Traum und Leben. 3meite, vielfach geanberte Auflage. Ebb., 1902. (96 S. 8.) . 2.

Leppin, Baul, Gloden, Die im Dunteln rufen. Mit Bilbern von Sugo Steiner-Brag. Koln, 1903. Schafftein u. Co. (56 S. 4.) Geb. # 4, 50.

Beufe, Paul, Gin Bintertagebuch. Stuttgart und Berlin, 1903. Cotta Rachf. (138 S. 8.) # 2.

Die Denksprüche Justus Freys, welche ihrer Art nach auf Rubolf Bedherlin und Friedrich von Logau gurudgeben, enthalten ben Rieberichlag einer reichen Erfahrung und reflettierenden Nachsinnens über die gemachten Erfahrungen felbft. Mit Sprüchen von epigrammatischer Prägung wechseln solche ab, die eine Unficht, einen Lehr- ober Erfahrungsfat ichlechthin aussprechen, und wiederum folche, die fleinen Lehrgebichten ähnlich, in Ruderticher Manier gehalten finb. Behandelt werben bie mannigfachsten Gegenftanbe, wie fie nach einem vom Dichter felbst gemählten Ginteilungspringip gruppiert find. Während viele Spruche bas abgeflarte Be prage philosophischer Resignation an fich tragen, offenbaren andere temperamentfrohen Sumor. Diefe bem Borwort bes hrägbr.s felbst entnommene Charafteristit wird burch ben Inhalt ber Sammlung im allgemeinen bestätigt. hinter bem Namen Justus Frey verbirgt sich ber ehemalige Prager Universitätsprosessor Dr. Andreas Ludwig Zeitteles. Sein Sohn, ber befannte Germanist Abalbert Jeitteles, hat den vor vier Sahren ebenfalls von ihm felbst herausgegebenen "Gesammelten Dichtungen" seines Baters nunmehr biefe Sammlung von Spruchdichtungen folgen laffen.

Eine gewisse Verwandischaft mit der Frenschen Spruchgebichtsammlung zeigen der Art nach Felix Heilbuts "Standpunkte", welche meist im Gewande von Satiren und Fabeln vorgetragen werden, dabei aber vermöge ihrer schwachen, wenig eigentümlichen Eindrucksfähigkeit hinter älteren, kräftigeren Borsahren am Geiste in Wert und

Bedeutung faft unvergleichbar gurudbleiben.

Un manchen Stellen zu viel Gebankenhaftes, zu viel Schwerfälligkeit ber Empfindung weist Rudolf Sammets Gebichtsammlung "Nach Sonnenwende" auf. Daburch wird ber Gindruck einer gewiffen Altklugelei hervorgerufen, welche einerseits die oft etwas ungelenken Gebanken bes Dichters beden soll, welche es aber andererseits nicht unterlassen mag, mit ber Torheit bes eigenen Herzens zu totettieren und dabei mehr Schmerzen bloß sucht als wirklich empfindet. Bo aber Sammet, mas andere icon zu poetisch verbichteten Anschauungen gebracht haben, jum Stimmungsträger eigener Eindrude macht, wo er fogufagen retonftruttiv veranschaulichen will, da bringt er meistens eine nicht unglückliche Wirkung heraus, namentlich wenn er sich ber Form bes Sonettes bedient. Bur Charafteristit biefer bestimmten Art, die man vielleicht als die mittelbare Lyrik bezeichnen tönnte, seien erwähnt die Stüde: "Mignon" (S. 123), "Der sliegende Holländer" (S. 126), "Tristan" (S. 127), Et transfiguratus est ante eos« (S. 128), "Beethoven" (S. 129/131) und "Das ewig Weibliche zieht uns hinan" (S. 124), welches als Beispiel mitgeteilt sein moge:

> Die Kindliche gelang ihm zu betören, Sein Lieben brachte fie in Tob und Schmach; Der dann in andren Armen lag, Sie fah verklart ihn endlich wiederkehren.

Und fie erbittet fich, ibn zu belehren, Den noch geblendet balt der neue Tag; Der Reinen, die er ahnet, folgt er nach, Sie leitet liebreich ihn zu höhren Spharen.

Und fpat bift bu auch wieberum erschienen, Friedrite bu, um mit verklarten Dienen Bum Segen ihm, ber bich verließ, ju bienen.

Ihn leitet liebreich beine Geisterhand In der Berfohnung selig stilles gand, Bo er, der Greis, bie Trane wiederfanb.

Ein möglichst getreues Abbild von ben lebenben rheinischen Dichtern bezweckt bas von bem Duffelborfer Emil Soulte-Maltowsty herausgegebene Sammelbuch "Wir Rheinlander", in welchem mit Beitragen vertreten find u. a. Mag Bewer, Martin Boelit, Sans Cichelbach, Hermann Friedrichs, Josef Lauff, Karl Maria, Emil Schulge-Malkowsky (ber Hrsgbr.) und als einzige (ihrer Geburt nach [Neuwied] den Rheinlanden angehörende) Dame Carmen Sylva. Mögen bie einen Beitrage Bezug haben auf bestimmte Dertlichkeiten, Sitten und Gebrauche ober auf lokalifierte Stimmungen und Betrachtungen, mogen andere fennzeichnend sein für eine in ihrer Art bestimmte Auffassung des Lebens und der Dinge, oder für eine eigene Weise pfychische Ginbrude hiervon afthetisch zurudspiegeln ["Gang im Balbe" (Bewer, S. 14), "Mein Befel" (Boelit, S. 16), "Dorffonntag" (berf., S. 17), "Tanz", ein Lieb aus Algier, in welchem bas Beimweh nach ber rheinischen Beimat padend zum Ausdruck kommt (bers., S. 29/31), "Ein Abend am Niederrhein" (Lauff, S. 108/109), "Am Rhein" (Paquet, S. 124/125), "Rheinweinzauber" (Rehbein, S. 133), "Sommer" (Schulze-Malkowsky, S. 143)], ein vornehm heiteres Lebensfeuer, wie es bem fluffig-fuffigen Golbe entftromt, das an grunenden Sangen mit der Rebe bie rheinische Sonne gezeugt, burchglüht diese Poefie und ihre Poeten. Bon allgemeinerem, nicht gerabe an Bobenständigkeit ge-bunbenem lyrischen Interesse sind bann noch in ber Sammlung: "Der Dampf" (hermann Friedrichs, S. 83/85), "Antwort" (Wilhelm Langewiesche, S. 101), "Der lette Traum" (bers., S. 103/104), "Der berühmte Mann" (Karl Maria, S. 118), "Sei start" (Emil Schulze-Malfowsth, S. 144), "Ein Rünftlerlos" (berf. 146/149) und "Arbeit"

(Max Wetter, S. 160). Leiber sind gerade die kennzeichnenberen Stüde zu lang, als daß der beschränkte Raum ihren Abdruck hier gestatten würde. Um aber doch nicht auf jede Probe verzichten zu müssen und babei zugleich verschiebene Saiten anklingen zu lassen, wie sie in dem Buche mitklingen, möchte ich folgende Stücke mitteilen:

### Rheinweinzauber.

Golbener Sommersonnenschein, Duftiger Zauber vom lachenden Rhein, Raunen und Rauschen vom flutenden Strom, Glodengeläute vom ragenden Dom, Rizenlächeln, Bagantensang, Schsendengeln und Baldbornklang, Seliger Winzerinnen Mut, Rosen und Rüffen in beimlicher Glut, Dichterträume von Glüd und Ruhm, Richterlich Werben um heldentum, Alles schummert in diesem Wein, Erinke, so wird dir's lebendig sein!

### Antwort.

Leise zitterte die Myrte Licht auf ihrem braunen haar — Wenn mein herz fich dennoch irrte, Das so lange einsam war!

Darf ich biefes Rind bes Lichtes In mein buntles Leben ziehn? Wirb vor ihres Angefichtes Reinheit alles Arge fliehn?

Rann ich, fie auf handen tragend, Sie berühren hold und rein, In der Brandung ihr ein ragend Flutenficheres Eiland fein?

Als ich lang fo in die weite, Ungewisse Butunft fab, Sagte freudig mir zur Seite Eine liebe Stimme: "Ja".

### Arbeit.

Der Ader bampft, die Pferbe gehn In schwerem Boden harten Bugs Und muhfam freischend drehn und brehn Die Rader fich des plumpen Pflugs.

Der Ader dampft, vom Berge gellt, Bie ein Sebet in Ungst und Rot, Ein wimmernd Glödlein in die Welt: herr, gieb uns unser täglich Brot.

Das Bücklein enthält als Schmud bas Bilbnis von Martin Boelit, bessen in zweiter, vielsach geänberter Auslage erschienene Gedichte "Aus Traum und Leben" mir ebenfalls zur Besprechung vorliegen. Da jedoch der Dichter mehrsach mit für seine Poetenphysiognomie bezeichnenden Beiträgen in "Wir Rheinländer" vertreten ist, kann ich mir ein besonderes Eingehen auf sein Buch ersparen und mich mit einem empsehlenden Hinweis auf dasselbe begnügen.

Die Leppinsche Lyrit "Gloden, die im Dunkeln rusen", welche ihren gewollt-aparten Charakter schon durch die eingeschalteten Buchschmucktücke mit einer gewissen Chrysanthemumpose zur Schau stellt, enthält jene moderne kränkelnde Märchensschhucht, welche dem Gemüte so gut wie gar nichts zur Stärkung und Erfrischung zu dieten vermag, sich selbst aber dagegen um so mehr dabei gefällt, wenn es ihr gelingt, die eigene Seele in ihrer verbrünstelten Neurasthenie zu prostituieren und durch ihre zuständliche Absynthstimmung die Energie des Willens wie des Intellekts lahm zu legen.

Eine erfreulichere Gabe beschert uns ba boch Baul Bense mit bem in seiner Wintervilleggiatur Garbone 1901/02

entstandenen "Ein Wintertagebuch". Die Idee, ein Tagebuch zum Träger von poetischen Gefühlen und lyrisch gestimmten Gedanken zu machen, bringt es mit sich, daß die Restexion vielsach vorwiegt, man müßte denn den Eindruck bekommen, daß auch ein Hehse jener gewissen in ihrer Art göthelnden Schwahhaftigkeit nicht zu entgehen vermag, welche dem Greisenalter eigen zu werden pflegt. Die anmutig leichte Beherrschung der Form zeigt sich auch hier wieder als ein oft beneidenswerter Borzug der Hehselchen Muse.

Theodor Mauch.

### Beitschriften.

Der Eftrmer. Monateschrift für Gemut und Geift. herausgeber 3. E. Frhr. v. Grotthuß. 6. Jahrgang. heft 1. Stuttgart, 1903. Greiner u. Pfeiffer. (128 S. 8.) Bierteljährlich (3 hifte) & 4; einzelne hefte & 1, 50.

Es möge uns, obwohl wir sonst Zeitschriftenheste keiner Besprechung zu unterziehen pflegen, gestattet sein, wenigstens mit ein paar Worten auf den soeden beginnenden sechsten Jahrgang des oben angeführten Wonatsblattes hinzuweisen. Handelt es sich doch um ein, wenn auch nicht neues, so doch noch junges Unternehmen, das sich durch seinen gediegenen und sessennen Inhalt sowie durch seine vornehme Haltung rasch große Beliebtheit erworben hat und es durchaus verdient in immer weitere Areise zu dringen. Daß es an diesem Ersolge nicht sehlen wird, bezweiseln wir nicht. Das vorliegende Heft beginnt, wie wir schon in Mr. 18, Sp. 304 mitteilten, mit Beter Rosegers Roman: Leben. Die frohe Botschaft eines Sünders. Des Weiteren sei aus dem Inhalt hervorgehoben:

Bierzehn Originalbriefe Riebuhrs. (Aus den Jahren 1806—1808.)
— J. Reinte, Karl Ernft von Baer als Forscher und Raturphilosoph.
— A. Geiger, der Einsteder. — L. Gurlitt, Schule und Bilbung.
— F. Lienhard, namhaste Lyriter. — Chr. Rogge, moderne Religion und Christentum. — G. Korn, zur Physiologie und Hygiene ber gestigen Tätigkeit. — E. Rechert, die Psphologie der Massen.
— Simplizissimus in der römischen Kaiserzeit. — J. Buchholz, eine verschwundene wunderbare Pflanze. — Karl Mollenhauer, Rompanic-Partikularismus. — Türmers Tagebuch. — R. Stork, die Musik und die christische Kirche. — Heinrich von herzogenberg als Liederkomponist. — Kunstbeilagen. — Notenbeilage.

### The Athenseum. Nr. 3959/60.

Cont.: (3959.) Bank rate and the money market. — A book about Exmoor. — Memoirs of Viscount Dundee. — The Walloon church of Southampton. !— Philosophical books. — Short stories. — Military biography. — Liturgical literature. — The library association at Leeds. — John Denne, D.D. — Isabella d'Este. — Etymology of "Powee". — Address to the British association. — "Hampshire Days". — (3960.) The mediæval stage. — Warwick castle and its earls. — The correspondence of William I and Bismarck. — Macedonian folklore. — Sports and pastimes. — Recent verse. — Bibliographical literature. — A missing manuscript. — Lockhart's 'Peter's letters to his kinsfolk'. — Nineteenth report of the bureau of American ethnology. — (3959/60.) New novels. — Our library table. — List of new books. — The coming publishing season. — Literary gossip. — Symbolic logic.

Rord und Gab. Gine beutiche Monatofchrift. Oreg. von Paul Binbau. 27. Jahrg. Ottober. 1903.

A. b. Inh.: S. Mielte, ber Maler. Rovelle. — Jos. Jaffé, balmatinische herbsttage. — R. Blind, Chamberlains Boll-Bolitit.
— Br. Bauch, bas Wesen bes Genies nach ber Auffassung Kants und Schilters. — Rl. Rangabé, Ephialtes. Aus d. Reugriechischen ins Deutsche übertragen von Karl Made-Siegburg. — D. Wilda, hermann Stehr. — J. Reiner, bas Rassenproblem.

Dentiche Arbeit. Beitschrift fur bas geiftige Leben ber Deutschen in Bohmen. 2. Jahrg. Beft 12.

A. b. Inh.: A. John, zur Lebensgeschichte Abam Bolfs von 1841—1848. — B. v. Scholz, R. M. Rille als Kunftschriftfteller. B. Fleischer, Liebe. Gine ftille Gefchichte.

Defterreichifche Monatsichrift für ben Drient. Reb. von R. von Roefler. 29. Jahrg. Rr. 8.

Inh.: Die Martilage in hongtong. — Gelb- und Bantwefen in Japan. — Die Geschäftelage in Collandifd-Indien. — handel und wirtschaftliche Entwidlung von Riautschau.

Monateblatter für beutsche Literatur. Greg. von Albert 2Barne te. 7. Jahrg. 12. Seft.

Inh.: Gebichte. — v. Schnehen, unsere Dichter und bie Blumen. — Schaab, horader. — Eger, Th. Storm. — Barnete, Goethes Samtliche Berte. (Cotta'iche Jub.-Ausg.) — Promber, bas Lieb. — Scheurlen, Ralph Balbo Emerson.

Literarifche Barte. Monatefdrift fur icone Literatur. Reb.: A. Lohr 4. Jahrg. heft 12.

Inh.: J. G. Bahner, ichlefische Dichter ber Gegenwart. 2. — B. A. Sheeban, wie Bater Lim ftarb. — Deutsche Lyrik. — Di din fon Bildberg, neue Gedichtbucher. — E. Riesgen, vom Jugentschriftenmarkt. — h. hemme, heimgekommen. — Thalbofer, Autobiographisches für die Jugend. — E. Möller, Gedanken über die Gründung einer katholischen Zeitschrift für bildende Runft.

Ingenbichriften-Warte. Red.: 6. Bolgaft. 11. Jahrg. Rr. 9. A. b. Inh.: 6. Bolgaft, Altersmunbart.

Internationale Literatur- und Mufitberichte. Red.: 2B. Ruller-Balbenburg u. J. Urgif. 10. Jahrg. Rr. 19.

Inh.: Arth. Moller, "wie ift Richard Bagner vom beutichen Bolte ju feiern?" Gine Antwort an Geren Brofeffor henry Thobe. — E. Bullner, ber Roman bei ten Chinefen. — G. Rubinftein, ein intereffanter Febertrieg.

Das litterarifche Echo. fregbr.: Josef Ettlinger. 5. Jahig. Rr. 24.

Inh.: B. Rirchbach, Technit bes Dramas. — R. Bengraf, eine Romantrilogie. — C. hagemann, moberne Dramen. — hans Bengmann, allerhand Gebichtbucher. — B. Bormann, politische Lyriter. — C. v. Sallwurt, Shaffpere-Literatur. — Th. Rappeftein, philosophische Schriften.

Deutsche Dichtung. Gregbr.: R. E. Frangos. 34. Bb. heft 12.

Inh.: Chriftian August Brandis und Ernft Schulge. Dit ungebrudten Briefen Chriftian August Brandis'. (Schl.)

Das freie Bort. Reb.: Dar benning. 3. Jahrg. Rr. 13.

Inh.: Offizierserziehung und Bollscharafter. 1. — M. Kronenberg, die Grundfragen des französischen Aulturkampfes. 1. — Bur "byzantinischen" Gefahr in Kirche und Schule. — A. Pfungst, das ethische Desizit in der menschlichen Gesellschaft. — Multatuli, Parabel vom tranken Kinde. — Cesare Lombroso, Italien und Bius X.

Die Butunft. freg. von M. Garden. 11. Jahrg. Rr. 51/52.

Inh.: (51.) Trianon. — M. Raffowip, lebende Thermostaten. — Renatus, die Schaubühne als industrielle Anstalt. — Grete Meifel-Beß, Sünde. — Edm. Rlapper, der Baumwollcorner. — Erinnerung an Bismard. — (52.) Bebel und Genossen. — heintich Spiero, Erinnerung an Simson. — Frhr. v. Schlicht, der kleine Blatow. — Dis, Schupvereinigungen. — R. Jentsch, Dresben.

Buhne und Belt. freg. v. E. u. G. Elener. Schriftl.: f. Stumde. 5. Jahrg. Rr. 24.

A. b. Inh.: M. Q. Beder, Maria Magbalena in ber Runft.

— R. Schautal, Frant Bebefind. Gine Porträtstizze. — Philipp Stein, hieronymus torm über "König Lear". Aus bes Dichters Rachlaß mitgeteilt. — Ant. Schloffar, Beter Rosegger. — Baul Rache, Abele Doré. — E. Ifolani, die Rase bes Buhnenkanstlers.

Reclam's Universum. Chef. Reb.: E. Befctau. 20. Jahrg. Deft 4/5.

Pett 4/3.

A. d. Inh.: (4/5.) Fr. Jacobsen, Moor. Roman. — (4.) B. Horftel, aus bem Boltsleben Reapels. — M. R. Zepler, aftbetische Homnaftik. Ein Beitrag zur Mädchenerziehung. (Schl.) — G. v. Zehlen, das Geheimnis der Strahlung. — (5.) L. Richard, das "Paris der Sahara". — L. Fuld, zur Witwen- und Baisenversicherung. — A. Wimberger, Scherz und Ernft im Fremdenbuche.

Militär-Bochenblatt. Red.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 100/106.

Inh.: (100/106.) Personalveranderungen 2c. — (100 u. 104.) Artilleriftische Streiflichter über den sudafrikanischen Krieg 1899 bis 1902. — (100 u. 106.) Truppenerprobungen neuartiger Faustwaffen in Desterreich-Ungarn. — (103.) heerwesen. — Der Sturm von Kars

in ber Racht vom 5. jum 6. Rovember a. St. 1877. — (104.) Reues vom belgischen Seere. — (105.) Betrachtungen über eine Landungs-übung in der Bucht von Edernforde. — Wie dicht sollen Schüpen-linien sein? — (106.) Das Generalstabstorps der Bereinigten Staaten. — Borübungen zum Feuer der Infanterie gegen Artillerie.

- Beiheft jum Militar-Bochenblatt. Greg, von v. Frobel. 1903

9. heft. 3nh.: v. Eberhardt, die Schlacht von Kuneredorf am 12. Aug. 1759. (S. 389-420.)

### Nuova Antologia. Riv. di lettere, scienze ed arti. Anno XXXVIII. Fasc. 762.

Somm.: L. Luxzatti, le relazioni economiche degli Stati Uniti con l'Italia.

— E. C. Lovatelli, le lamine magiche di esecrazione. — E. Castelnuovo, Don Giusto. Novella. — T. Massarani, Planto e i suoi tradutori. — A. Colasanti, i monumenti dell'Italia meridionale. (Con illustr.). — P. Lo mbroso, i capricci dei bambini. — G. Ant. Borgese, l'opera poetica di Gabriele D'Annunzio. La »Laus Vitae«. — Filip. Garneri, la cassa centrale cooperativa in Prussia. — A. O. Olivetti, il problema della folla. — A. Cabrini, la conferenza di Dublino e l'organizzazione di mestiere in Europa. — U Conti, la delinquenza in varii stati d'Europa. — La parte dell'Italia. XXX.

### Die Grenzboten. Red.: J. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 38/39.

In : (38/39.) Die Sprachen und Beamtenfrage in Bohmen. — 3. Seph, Erinnerungen an die Baulskirche 1848. — (18.) D. ha gen, Berficherungssichut und Schutz gegen Berficherung. (Schl.) — Gobineau in französischer Belenchtung, (Schl.) — R. Bosse, aus der Jugendzeit. Erinnerungen. (Hortt.) — (3×/39.) Soph. Baudit bie Komöbie auf Kronborg. Erzählung. (Schl.) — (39) Familiensbeitommisse. (Schl.) — Aus der Romanliteratur. (Schriften den Wille, de Bolenz.) — E. Günt her, deutsche Kechtsaltertümer in unsperheutigen beutschen Sprache. (Schl.)

### Die Ration. Breg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Rr. 51.

A. b. Inf.: D. v. Gerlach, und die Freiheit? — Jul. Lenzmann, über ben Beugniszwang bei Brefbelilten. — A Gott fie in, die Tubhusgefahr. — A. Darn ad, Raumanns Briefe über Religion. — A. Fitger, Affarte. 2. — Ernst Beilborn, Deutsches Theater: "Trugbild" und "Der Puppen.

Allgemeine Beitung. Beilage. freg. v. D. Bulle. (1903.) Rr. 201/211

Rr. 201/211.
3nh.: (201.) R. Hönigswald, empiriftischer und kritischer Ibealismus. — E. Roth. die Abstammung der ältesten Haustiere. — (202/3.) M. Escherich, das Prinzip der Renaissance. — (202.) R. H. K. Raindl, Eisen und Schneidenweitenge im Zauberzslauben. — (203.) W. K. Raindl, zur Einstlung in den Ibealismus. — (201.) Jo. D. eranger, neue Et. Galter Publikationen. — W. Bröding, nochmals die "Silerne Maske". — (205.) H. Stöder, deutsche Dichter u. d. Musik. — Borrömische Schwerter. — Die Abschafung des Scrand Concoursed, Partser Schulen u. d. Emulationsschskem. — (206.) H. kein peter, W. L. Tissgowski. — Neutsche Schwerter. — Die Abschafung des Scrand Concoursed, Partser Schulen. D. Emulationsschskem. — (206.) H. kein peter, W. L. Tissgowski. Antinos. Bawit und die deutsche Bissgenschaft. — (207.) A. D. Ende, Emerson und der keinrich gekat und Deinrich Deine. — Georg Bieden kapp, die Sticksossischung eine Lebensfrage für Industriussen. — Georg Bieden kapp, die Sticksossischung eine Lebensfrage für Industriusse. — Georg Bieden kapp, die Sticksossischung eine Lebensfrage für Industriusse. — Georg Bieden kapp. Die Sticksossische Erbeiten und nicht verweisseln. — G. Jangen, ist das hilbebrandslied deutsch doer englisch? — (210.) Zur Wohnungspolitif. Sin sozialpolitisches Referat von T. D. Siner. — W. Schmid, Sangen am Ende oder am Ansang? — Egelhaaf, Laif, die Schultesom in Bahern am Ende oder am Ansang? — Egelhaaf, Laif, Walsmittan II bis zu seiner Thronderigung (1527—1564).

Tigliche Runbschan. Berlin. Unterhaltungsbeilage. Red. G. Mang. (1903.) Ar. 201—218.

A. d. 3nh.: (20114.) Theod. Simon, Friedrich Rietzsche religiöse Jugendentwicklung. — (201.) Alara Mörike. — (202 u. 204.) Schindler, die großen Anfangsbuchschen. — (202.) W. Schmidt, "Bremieren" in Kairo. — (204.) Die Handsches, — (205.) B. Schill, Die Handsches, — (205.) B. Schill, Die Handsches, — (205.) B. Moll. Danse w. C. (205.) B. Moll. Derfächen Kaltur. Ein Bort an Ferdinand Vernarius. — (206.) G. Lienhauf. Derfächen Kaltur. Ein Bort an Ferdinand Vernarius. — (207.) Beiträge zur Alsoholfrage. — (205.) A. Theinert. Bermlandsvisa. — (211.) Hans Baalzow, der Bahf als Kartenspieler. — (212.) Dito Anthes, zur Aunsterziehung. Schule und Dichtung. — Albrecht, "Tote Männer". Ein Erstätungsversuch. — (214/218.) Georg Wegener, mittelamerikanische Reisdriese. — (215.) K. Etreder. die Schaubühne als unässehrliche Keibriefe. — (215.) K. etreder. die Schaubühne als unässehrliche keiträge aus dem Sediete der Lichtbildung. — (219.) 3. Tschiedel, die Keiträge aus dem Sediete der Lichtbildung. — (219.) 3. Tschiedel, die Keit von Arseguier. — Die Berluste unserer Dsseculte.

Sonntagebeilage Rr. 37/38 g. Boffifchen Zeitung 1903, Rr. 429 u. 441.

u. 441.
3nh.: (37.) G. Schufter, Mirabeau in Berlin. (Schl.) — (37.38.) H. Gilow,
3. M. F. Schulz, Stifter der ersten Berlinischen Handlungsschule, 179!—1806.
— (37.) R. Böhne, indische Tramatit. — (37.38.) Der Ursprung der irbischen
Organismen in den Bolargegenden. — (36.) M. Berend t. naturalistiches
Orama und ideale Kunst. — E. Tieffen, naturwissenschaftliche Rundschau

Dentice Belt. Gregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 51.

: f. Lienhard, Goethes Einsamteit. — Eine tunftgeschichtliche Ausstellung für Mittelbeutschland. — E. Sufemibl, zwischen zwei Musittempeln. (Forts.) — Roch einmal "ein Stüdchen Literaturpolitit".

Roberne Effans jur Runft und Litteratur. Si berg. Berlin, Gofe & Teplaff. à # 0, 50. bregbr.: b. Lande.

3nh.: (25.) E. Blathoff. Lejenne, Baul be Lagarbe. (38 S.) — (26.) Wilh. Weigand. Steinbhal. (43 S.) — (27.) R. Klein, Mar Klinger. (30 S.) — (28.) Th. Boppe, Friedrich hebbel. (38 S.) — (29.) F. B. Greve, Oscar Bilbe. (48 S.)

### Die Gegenwart. ordg. von Rich. Rorbhaufen. 64. Bb. Rr. 38/39.

A. b. Inh.: (38.) L. v. Stran 8, das bermeintlich internationale Napfitum als italienische Nacht. — H. Bodgornit, Stellungnahme der öfterreichischen Bölker zur Versonalunion in Ungarn. — 3. Wiese, bie Kosaken im Olenste der unssichen Erpanston. — A. Obst, ein Bocke-Album aus dem 18. Jahrhundert. — B. Dein ze, Rubolf von Gottschaft. — (39.) Th. Achelis, lulturgeschichtliche Streissischer auf den vierten Stand. — Alphons Fuld, Spezialisken Approdationen. — 3. Froishie im, Goethes Flucht aus Frantfurt. — 3. Norden, Ludwig Richter.

### Die Beit. hregbr. 3. Singer, D. 3. Bierbaum u. p. Ranner. 35. 29b. Nr. 467/468.

30. Bd. At. 40//400.
A. d. Inh.: (467.) E'Italico, Leo XIII. und Karbinal Hohenlohe. — Arved Jürgensohn, Ungarns Hahrpreissernzone im Zeichen bes Arebies. — E. S. Schmitt, Riepsches Kulturgedonke. — B. Michel, Ludwig Thoma. — Rob. Rohlrausch, auf den Spuren Toriolans. — Wish, Altmann, der Komponift Robert hermann. — (468.) Der militätische Jolieschemel. — L. Rhein, die Lage in Marotto. — E. Münsterberg, die Bekämpfung der Landstreicherei. — R. Rim führ, die Gleistpapertuck der Krüder Wright. — I. Hertel, zwei Bühnenbearbeitungen der Satuntala. — L. Abelt, Hugo Salus. — L. Ferriani, trohige Linder.

# Die Beit. Rational-fosiale Bochenschrift. Reb.: Baul Rohrbach und Baul Bicorlic. 2. Jahrg. Rr. 51/52.

A. d. Inh.: (bl.) F. Daab, der Baner und die Politik. — Guft. Maper, ein neues Kohlenrevier in Belgien. — Traub, was bebeutet der Sozialismus für die Entfaltung des Gewiffers? — Soumann, woran leiden unfere höberen Schulen? — Lu Märten, die fünftlerischen Momente der Arbeit in alter und neuer Zeit. — (52.) E. Heugen, Chamberlain und der englische Schubzoft. — Traub, der Weg des Geiste in den Gewerden. — R. Wilderandt, die Arbeiterinnen in den Tertilsabilen. — F. Dagen, die Willischen hoftbirektoren. — Düring, eine brennende Frage öffentlicher Wohlsabt. — E. Sotal, die Zunahme der Berbrechen in Deutschland.

### Die Silfe. bregbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 38/39.

3nh.: (38.) Raumann, Maurenbrechers neues Befenntnis. — Die Reichstags-abgeordneten ber Freifinnigen Bereinigung. — Ehr. Tifchenborfer, die "hilfe". — (38.39.) E. Schlaitjer, Geift und Menge. — (39.) Raumann, Auguft Bebel. — Fr. Schulze, billige Betriebstrafte.

Die Umfcan. Ueberficht über die Fortichritte und Bewegungen auf bem Gefamtgebiet ber Biffenfchaft, Technit, Literatur und Runft. oreg. von 3. o. Becholb. 7. Jahrg. Rr. 39,40.

Inh.: (39|40.) 3. Gaule, Menschen und höhen. — (39.) Das Auge als photographische Linke. — R. Hennig, über zwangsmäßige kaiben und Raumvorkellungen. — A. Babft, beutiche und englische Schulerziehung. — O. Ernst, ein neues Aupplungssystem sür Eisenbahmwagen. — v. Ar blid, hepar: Ueber die Getallechisdestimmung. — R. France, Botanit. — (40.) G. Schwalbe, die Borgeschichte des Menschen. — Das Gehör der Fische. — Sie Wehör der Fische. — Sie Wehör der Fische. — B. Elsner, der Löwe von Chäroneia. — B. Zensen, die physiologischen Wirtungen des Lichtes. — D. Ernst, eine vielseitige Zugmaschine.

### Gartenlaube. Reb.: Abolf Rroner. Rr. 35/39.

Inc.: Abol: Aroner. Mr. 30/39.

Inc.: (35/39.) A. d. Berfall, der Kroatersteig. — (35.) D. Hüttenrauch, die Rominter Heide. — S. K. Altmann, eine ftändige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt. — R. Artaria, Glüd ohne Aber. (Sch.) — (36/39.) I. Boh-Ed, Annas Ehe. — (36.) Ad. Heilborn, die deutsche Südpolarerpedition. — Fortschritte und Erfindungen der Reugeit. — (37.) Eraf Bernstorff, im Torpedobootsmaschinenraum. — F. Anauer, die verschingte Menogerie zu Schöndrunn. — (38.) Iohs Ateinpaul, die deutsche Städeausstellung in Dresden. — W. Pagenau, Himmel und Meer. — D. Dornblüth, über Welancholie, Schwermut. — (39.) E. Gurlitt, zur Erinnerung an Ludwig Richer. — R. D. Ortschall, über da Alter. — F. A. Schwidt, Turnen und Spiele an unsern Bollsmädchenschulen. — Ed. Hend, dom Schapel zur Brautkrone.

### Die Boche. 5. Jahrg. Rr. 37/38.

A. d. Jah.: (37.) P. Munfterberg, Deutschland und der amerikanische Gelebrtenkongreß. M. Schillings. Permann Jumpe f. — P. W. Singer, unsere Museen und ihre Besucher. — G. Alitiaer. übers Stilsser Jodg. — W. Böliche im Reich der Dualken. — (37.38.) G. Frft. d. Omptedo. — W. Böliche im Reich der Dualken. — (37.38.) G. Frft. d. Omptedo. — W. Wolff.). — (38.) F. Zahn, die Bedeutung der Statistik für die Algemeinheit. — Max Desson. (Fort.). — (38.) F. Bahrtäume. — In den Obstätzten Kaliforniens. — P. Roseger, die treue Dausgenossin. Stige a. d. Gedirge. — M. Wolft, Weyer, die heilige Insel des Feuergottes.

### Mitteilungen.

Der von S. Bolfradt geleitete Berliner "Berein gur For-berung ber Runft" bat in feinem mit bem 1. Oftober b. 3. ab-Derung ber Krunte" hat in jeinem mit bem 1. Ortober b. 3. ablausenden fünsten Bereinstjahre 25 öffentliche Boltskunstabende in den Bororten Charlottenburg und Rixdorf abgehalten, und zwar unter bem Schuge und mit der Unterstugung der Kommunalverwaltungen dieser Städte. Soweit die behandelten Gegenstände in das Gebiet ber Literatur gehören, gelangten solgende Themen zum Bortrag: Wildenbruch; G. hauptmann; heple; Maria v. Magdala (besonders; Lenau; Deutsches Märchen und hauss; Deutsches Boltslied; Gelenkers, Kummer, Seimarkungt der Mark Prandenburg. Deutsche Rightslied; Sumor; Seimattunft der Mart Brandenburg; Deutsche Dialettliteratur; Bobmifce Literatur; Frangofifche Literatur; Ruffifche Literatur; Ibsen; Bjornfon. Die Abende maren burchweg ftart befucht, befonbere von Angeborigen ber Mittelftande- und Arbeiterfreife.

herr Rurnig, ber fur bas befte eingebenbe Gutachten über ben von ibm in verschiedenen Schriften vertretenen ,, Reo-Ribilismus"

eine Pramie von 100 M ausgesett batte, bat biefe Summe auf 500 M erhoht und ben Termin bis jum 31. Dezember b. 3. verlangert. Die Schallice Buchbruderei, Beilbronn a. R., ift bereit, die Schriftftude in Empfang ju nehmen.

Im Berlag von Otto Elener, Berlin, ericbeint eine zweibanbige Ausgabe von Chuarb Morites ausgewählten Briefen. Diefe erfte und einzige, von ben hinterbliebenen Morifes autorifierte Besamtausgabe feiner Briefe wird von Brof. Dr. Carl Fischer und Dr. Rudolf Rraug beforgt. (Mitteil. b. Berlagebucht.)

Bum Frühjahr 1904 bereitet die Berlagebuchhandlung von Greiner und Pfeiffer in Stuttgart eine funftlerijch ausgestattete Monographie über Beter Rofegger aus ber Feber Th. Rappfteins vor. Die Schrift foll alles bieber über ben Dichter Gefchriebene jusammenfaffen. Biele noch ungebrudte Briefe von und über Rofegger werben bem Berte beigegeben fein. Reicher funftlerifcher Schmud an Bilbern aus bes Dichtere Leben foll es begleiten. (Mitteil b. Berlagsbuch.)

Bom 1. Januar 1904 ab follen erfcheinen: Gubbeutsche Monats= hefte. Unter Mitwirtung von Baul Rifolaus Cogmann, Josef Sof-miller, Paul Marsop, Friedrich Naumann, Sans Pfigner, Sans Thoma berausgegeben von Wilhelm Beigand. Der erfte Teil foll fogialpolitifce und politische Erörterungen großen Stiles bringen. Friedrich Raumann hat übernommen, für Diefen Teil in jedem hefte einen Beitrag zu liefern. Der zweite, rein wiffenschaftliche Teil, redigiert von Baul Ritolaus Cogmann, foll teinen Ueberblick über die gerade ben Gespracheftoff bildenben Tagesfragen bieten, sondern verhaltnismäßig wenige, aber bafur umfo bedeutfamere Brobleme in eingehender Beife behandeln. Der britte Teil, redigiert von Josef Sofmiller, foll vor behandeln. Der britte Ceil, redigiert von Jojef hommuer, joll bor allem Kunftlern Gelegenheit geben, fich über ihre Kunft und beren Probleme zu außern. Nichtkunftler werben nur zu Wort kommen, wenn fie burch Ernft, Kennerschaft und Ersabrung ein Recht dazu haben. Aktualität im Sinne ber Tageskritik wird nicht erstrebt. Der vierte Teil, redigiert von Wilhelm Weigand, soll dem Wertvollen in der Poesse gewidmet sein und fich, wie auch die anderen Teile, ohne jede Rücksich in den Dienst des Gesunden und Lebensvollen der Rerabrition Gellen Gernarragende Merakritich und anderen Broduttion ftellen. hervorragende Beröffentlichungen aus anderen Runften find nicht ausgeschloffen. Die Zeitschrift erscheint in eigenem Berlage.

In Condon ift biefer Tage ein Unternehmen ind Leben gerufen worden, beffen Tatigteit ber auslandifden Runft mehr, ale bies bieber ber Fall gewesen, in England und Amerika Eingang und Burdigung berichaffen und andererfeits bem Rontinente bie Befanntichaft mit ben besseigussein und anderesseits dem kontinente die Betannigass mit den besseichen Grzeugnissen der Englischen Buhnen- und Komanliteratur zu bermitteln berusen sein durste. Das "International Copyright Bureau, Ltd., for Art, Drama, Literature and Music" (Bureau: London, 4, Eastcheap, E. C.) macht es sich zur Aufgabe, allen in- und ausländischen Schriftstellern, Buhnenautoren, Komponisten Mattacaphan zu in den gest zicht Krittigen Copyrightsniften, Photographen zc. in den oft recht ftrittigen "Copyright"-Fragen tompetente Auskunft zu erteilen, die Erlangung der Copyrights und Aufführungsrechte für fie zu beforgen, sowie die Uebersegung und Plazierung ihrer Werke zu übernehmen und die Interessen aller nach England tommenden Kunftler und Autoren aufe angelegentlichste zu wahren. Bu Direttoren find bestellt: Albert A. Strong (Solicitor und ein namentlich im Copyright-Gefet als Autorität anerkannter Rechtsgelehrter) und Ernft Daper (Korrespondent einer Reihe erfter Deutscher und Englischer Fachblatter und Ehren-Dramaturg bes "Deutschen Theaters in London",. Als literarischer Beitrat ficht benfelben gur Seite Konsul J. T. Grein, der auch in Deutschland geschäpte Esspift, Ueberseher und Begründer bes Deutschen Theaters und der "Londoner Freien Buhne". (Mitteil. ber Direktion.)

3m Berlage ber 3. G. Cottafchen Buchhandlung, Rachfolger, G. m. b. D., in Stuttgart ericeint in turgem hermann Guber-manns neuefte vierattige Romodie: ,, Der Sturmgefelle Sofrates". Bie wir bem Brofpett ber Berlagebuchhandlung entnehmen, bat "Subermanns bramatifche Runft biesmal jenen Joealismus jum Borwurf genommen, ber, aus gesundem Boben ftamment, durch allzutreue Pflege seiner selbst im Laufe der Zeiten jede Fühlung mit der Birtlichteit und bamit feine Daseinsberechtigung verliert. - In einer fleinen Stadt innerhalb eines Rreises alter Achtundvierziger fpielt fich in bem Gegenfag von Batern und Sobnen jenes Beltenichicfal Des Banbels ab, ber helbentum ichließlich in Donquiroterie verwandelt: eine Tragitomobie bes 3bealismus und in bem zeitlichen Gewande zugleich ein typisches Bilb fur die Tragit bes Zerfalls bes freifinnigen beutichen Burgertume."

3m Schaufpielhaus ju Munchen brachte ce Bjornfone,,Ronig" nur ju einer Art Achtungeerfolg. Die erften Afte fanden einigen Beifall, die legten Atte aber fließen auf ftarten Biderfpruch.

3m Rurtheater ju Bernigerobe hat biefer Tage unter großem Beifall ein neues Bert "Jung-Giegfrieb" von Maria Thiebe-Baris die Uraufführung erlebt.

Im Rieler Schillertbeater erlebte bas Drama "Monte Carlo" Von E. Balden mit Glud die Erstaufführung.

Im Berliner Theater fand Björnfons "Geographie und Liebe" eine fehr freundliche Aufnahme.

Das Deutsche Theater ju Berlin hat ein neues Schaufpiel von Gerhart hauptmann: ,,Rofa Bernd" angenommen.

3m Schweriner hoftheater fand ein neues vieraltiges Drama ,Auf uferlofer See" von Stanislaus Rufics, deutsch von Friedrich Rrauß, eine febr gunftige Aufnahme.

Im Samburger Stadttheater brachte es bas breialtige Schaufpiel ,Gine Frau ohne Bebentung" von Detar Bilbe ju teinem nennenswerten Erfolg.

3m Deutschen Theater ju Sannover fand hugo Lublinere, "Blauer Montag" beim Publitum nur eine laue Aufnahme.

In Genf ift ohne Glud ein Schwant von Maeterlind: "Berfuchung bes heiligen Antonins" jur erften Aufführung getommen. In Bertely foll ein antifes Theater, b. b. ein Theater nach

bem Mufter bee altgriechischen, fur 8000 Buborer erbaut werben.

In Dredben find eine Unjahl herren ju einem Batronateverein gufammengetreten, ber bem Bimmermannichen Gachfichen Bolle-theater die Forterifteng fichern foll.

# Anzeigen.

Berlag von Eduard Avenarius in Leibzig.

# **Hdolf Bartels** Kritiker und Kritikaster

Pro domo et pro arte.

Mit einem Anhang: Das Judentum in der deutschen Literatur.

8 Bogen. # 1, -.

In biefer Schrift fest fic ber betannte Literarbiftoriter in febr energischer und amufanter Beife mit feinen Wegnern auseinander, gibt aber zugleich eine grundliche Untersuchung über bas Befen ber Rritit und Streif. litter über beutige beutiche Berbaltniffe, bie zweifellos alle Gebilbeten aufs bochfte intereineren merben.

### E. Pierson's Verlag in Dresden.

(Inhaber: Richard Lincke. k. u. k. Hofbuchhändler.)

Die Verlagehandlung übernimmt Werke aller Art in Eigen- und Commissions-Verlag. Special richt un g.; Belletristik (Romane, Novellen, poetische und drama-

(Romane, Novellen, poetische und drama-tische Werke).

Die Buch- und Kunstdruckerel liefert geschäftliche und private Drucksachen jeden Umfanges in moderner Ausstattung tadellos, schnell und billig.

Die Litterarische Agentur übernimmt Romane zum Abdrucksvertrieb und dra-matische Werke zum Buhnenvertrieb.

Kataloge, Kalkulationen etc. gratis und franko.

Perlag von Eduard Avenarius in Leipzig.

# Ueber Drama und Cheater.

Fünf Bortrage

Alfred freiheren von Berger.

Bweite unveranderte Auflage. Auf imit. Buttenpapier, in modernem Drud. 108 E. Gr. 8. In eleg. zweifarb. Umichlag broich, nur # 1. —

Inhalt: Urfachen und Biele ber modernften Literaturentwidelung (3 Rap.). — Bie foll man Chalospeare spielen? — Ueber die Bebeutung bes Theatere fur bie moberne Befellichaft.

Bei ber Bebeutung, bie biefe Schrift bes neuen Samburger Theater-Leiters für jeden Theaterfreund bat, und ihrer vornehmen Ausfattung und boch billigem Breis wird fie einen großen Leferfreis finden.

# Die schöne Literatur.

Beilage zum Literarischen Centralblatt OCT 29 1903 für Deutschland.

Mr. 20.]

heransgeber und verantwortlicher Redacteur Brof. Dr. Cb. Barnde.

4. Jahrgang.

Berlegt von Ebnard Avenarius in Leipzig. Lindenfrage 18.

Erscheint zweimal monatlich.

→ 17. Ottober 1903. S

Preis jährlich 6 Mart.

Arens, B., Tattraft. (326.) Borel, H., De Leugen der Eer. (329.) Briefe, die ihn nicht erreichten (anonym). (325.) Dehmet, R., Zwei Menschen. (321.) Haspels, G. F., Zee en Heide. (330.) Jenfen. W.. Mettengehinnft. (325.) Lapidoth-Swarth, H., Gedichten. (330.) Mirabeau. D., Gefdaff if Gefdaff. (327.) Shalie, D., 3m Shulbbuch ber Bergangenheit. (325.) Subermann, D., Der Sturmgefelle Softates. (327.) Balentin, B., Der Mond und ber Mai. (\$26.) Baucaire, R., Beffeln ber Liebe. (\$26.)

Alle Båderfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Egpeb. b. Bl. (Linbenfraße 18), alle Briefe unter ber bes heransgebers (Raifer Wilhelmftr. 29). Nur folde Werte Isunen eine Befprechung finden, die der Arb. vorgelegen haben. Bei Correspondenzen über Båder bliten wir fiets den Ramen von beren Berleger anzugeben.

# Aehmels "Bwei Menschen".

Dehmel, Richard, Zwei Menfchen. Roman in Romangen. Berlin, 1903. Schufter & Löffler. (234 G. 8.) .# 6.

Es mag sein, daß sich manche durch Dehmels Bevorjugung sexueller Stoffe zu ungunftigen Borurteilen gegen diesen Dichter haben bestimmen laffen. Solche Borurteile waren aber ungerecht. Denn im Grunde ift D. eine tief religiöse Ratur, fofern man unter Religiosität ben Trieb jur Chrfurcht verfteht. Unerträglich war ihm ber Bebante, daß bei der animalischen Bedingtheit alles Menschlichen bie "bumpfe Sucht" immer wieder bie lichte Belle höheren Seins und bie verehrungswürdige Reinheit bes Geschaffenen trüben folle. Richt allzu oft hat fich ein Dichter mit fo innigem, innerften Ernft um bas gefchlechtliche Broblem abgemuht, wie eben D., und barum ift er eigentlich auch eine reine Ratur. Der ursprüngliche Rietscheaner Kammerte fich an das Wort Zarathuftras: "Rate ich euch, eure Sinne zu toten? Ich rate euch zur Unschulb ber Sinne." Doch zur Unschuld ber Sinne konnte ber stets bewußte und allzu bewußte Grubler nicht tommen. Sein Korper baumte fich in qualender Brunft, mit aufgeriffenen Augen, die burftig nach bem fernen Schein erlofender Ertenntnis flieren. Und schließlich errang er ben Trop ber Erkenntnis und bann auch die erlösende Rube, indem er bas Licht bes Geiftes heiligend über bie Triebe goß, nicht in cynischem Satanis. mus, ber wiehernd vor dem Fleische tangt, sondern mit segnender Geberde die zeugende Kraft anbetend, in der das ewige Werben, bas pantheistische AU ber Welt seine Zeichen gibt. Das andere Wort Zarathuftras: "Und bies heißt mir Erkenntnis: alles Tiefe foll hinauf — zu meiner Sohe!" In systematischer Zusammensassung wird nunmehr ber Gang biefes verschiebenartigen Wandels als psychologisches Epos wiederholt, und man fann beinahe fagen, wer bas vorliegende Wert tennt, ber kennt ben ganzen Dehmel. Als eine Dichtung, in ber fich eine ber eigenartigften und gehaltvollsten Erscheinungen ber mobernen Literatur in ihrer ganzen Personlichkeit reftlos barftellt, ist es baher für bie Rritit in hohem Grabe mertwürdig.

Der Inhalt bes Epos ift in kurzem Grundzug folgender. Einen verheirateten Mann und eine ebenfalls verheiratete Frau padt eine schickfalsmächtige Liebe, die sie aus ihrem gewohnheitsmäßigen Dahinleben aufscheucht. Beider Leiben-

schaften fteben fich aber anfangs verftanbnistos gegenüber. Bor bes Mannes benterischer Ralte und seinem zweifelnben Mißtrauen gegen bas "bloß Tierische" schreckt die naibe Instinktsicherheit bes Beibes und die gedankenlose Geschloffenheit ihrer privaten Gludsgefühle immer wieder zurud. Er "will getrieben fein vom Beift". Berantwortlichfeitsmomente anderer Art find es, welche die Frau bebenklich machen. Doch es tommt zur Bereinigung, ba fie ber Mann zu fich emporreißt. Denn bas Bewußtsein von ber Ginheit bes persönlichen Seins redte fich in ihm hoch und von ber Begludung biefes Seins burch "Gemeinsamfeit", bas Bewußtsein von der gegenseitigen Durchdringung bes Geiftigen und Triebmäßigen in ber Liebe und von ber Ginheit bes Seins überhaupt. Der animalische Beugungsatt ift ihnen nicht mehr nur fcmupige Gier, eine feierliche Offenbarung ber Alltraft bes Seins erkennen fie in ihm. In feiner keuchenben Glut atmet berfelbe Rhythmus, in bem bie Sterne treisen, und "bunkel rauscht ber Weltraum". Liebe ift Wille bes Werbens, bas ift bie Erkenntnis; und mit ber gangen Selbstherrlichkeit von Menschen, beren Daseinsgefühl von bem Bewußtsein ihrer Lebenseinheit geschwellt ift, folgen fie biefem Willen, indem sie sich fühn von ihren Bergangenbeiten losichneiben. Bor grenzenlofem Glud geraten fie bann weiter in einen Seligfeiteraufch. Des Ginzelnen Sein wird ihnen gur Bieberholung bes Beltgeschens, und barum ist sein Leben in allen seinen Formen heilig. Der Mann fagt zu ber gebenebeieten Nactheit bes Beibes mit gefalteten Banben:

"Ja, greif nach ben Sternen, ale ob fie wüßten, Bas Menichenherzen Reinftes verlangen! Du haft mich geheilt von allen Luften, Die nicht ber Einen Luft entsprangen, Die ganze Belt im Beib zu umfangen; Du bift es, bift mir, was mich gebar! Du tauchst mich wieber in die Erbe, Ale fie noch Eins mit dem himmel war! In Dir fühl ich ihr feuerflufsig Berde — ".

Trunken im Stolz ber Bollenbung nehmen fie bas All in sich auf, und ben Ueberschwang ihrer Seelen empfinden sie ekstatisch als Personifikation des Weltgeistes. Sie schmücken sich mit den Namen heidnischer Gottheiten, in denen die vergangenen Kulte früherer Bölker die Kraft der Natur verehrt hatten. Kosend flüstert das Weid: ich — "aber bin Mutter Jis, die Herrin der Welt, — Gelt, mein lieber

Herr Gott: beine liebe Frau Welt!" "Wir Welt!" fo jauchzen fie, "Wir Götter brauchen feinen Gott!" Bis ber unerbittliche Kreislauf irbifcher Dinge grausam in ihren Gotttaumel greift und ihn jab in Stude reißt. Ginzelheiten kann ich hier nicht ausführen, ich will nur den einen Punkt nennen, baß fich bie erfte Gattin bes Mannes aus Gram getotet hat. In natürlicher Reaktion wendet er fich von ber neuen Gludsgefährtin ab. Der vom Göttertraum nüchtern Erwachte fürchtet in ber Leibenschaftlichen fein brobenbes Berhangnis, bas ihm ben Beg jum Gelbft versperrt. Rach und nach ringt fich bann bei ihm aus bem einst seligen Rrampf bochftgesteigerten Dafeinsgefühls bie Marheit eines gefaßten und gelaffenen Lebensbewußtseins heraus, bes Bewußtseins nämlich, bag nur in williger Ginreihung in ben gewaltigen Arbeitsprozeg bes Bangen, nur in felbsttätig gewollter Bejahung ber erhabenen Rotwenbigfeit ber Sinn freien perfonlichen Seins gefaßt werben tann. "Berbindlichkeit ift Leben". Zwar ibentifiziert er fich wieder mit bem Beltgeift:

> "Ich lernte meine Sehnsucht ftillen; Ich bin so gotteins mit ber Welt, Daß nicht ein Sperling wider meinen Willen Bom Dache fällt."

Doch er tut das nicht mehr in herausfordernder Bersonifitation, fondern eben in jener freudigen Buftimmung gu bem großen ehernen Gefet, bie ihn ben eigenen Billen mit biefem Befet verwechseln lagt. Und baraus wird ihm auch bie Berfohnung mit bem Drang seiner Liebe, Liebe ift bes Gefetes reinste Erfüllung. Burudgeleitet zu einander behnen fich bie Beiben endlich in getlarter Beruhigung. Als "Menschen, die bem Schickal gewachsen find" (nach einem früheren Gebicht D.s, ber "Lebensmesse") "tragen fie jett willig bas Menschenlebensjoch", sie nehmen ohne Murren bie Folgen alter Schulb auf sich, und "sich bem Leben opferherrlich hinzugeben", ift ihr weitestes Sehnen. Durch ibre Seele giebt ein neues Allempfinden, bas nicht mehr berauscht: bescheiben erkennen fie fich als Teile ber Welt; baß fie aber zugleich Weltforper find, wird zu ihrem geläuterten Stolze. Und in ihrer großen, flar burchgeistigten Liebe, die beiber Sein feelisch verschlingt, ahnen fie fromm bas "Urgemeinsame", bas fich im Weltspiel teilt und boch ein grenzenlos All-Eines ift. Das Symbol bes gereinigten Weltgefühls ift Liebe. So fließt bie Dichtung am Schluß abermals in eine fosmische Moftit auseinander.

Das Epos ift in brei Teile gegliebert, welche bie Bezeichnungen "Ertenntnis", "Seligfeit" und "Rlarheit" führen. Ein jeder dieser drei sogenannten "Umfreise" besteht aus 36 Romanzen; baraus erflärt sich ber Untertitel "Roman in Romanzen". Jebe einzelne ber Romanzen gibt in ballabester Art eine Darftellung von ben jeweiligen feelischen Buftanben, im Anschluß an mehr ober minder alltägliche Situationen und Borfalle. Diefe Borfalle eröffnen nun schmale Ausblide auf ben Berlauf einer ben Dingen zu Grunde liegenden konkreten Handlung, die aber immer unter der Oberfläche bleibt und halb erraten werden muß. In der Erfindung ist fie plump und primitiv, fie ift auch ziemlich gleichgiltig. Das ist schon unepisch. Ueberhaupt find es nur Stadien ber feelischen Entwicklung, die uns gegeben werben, nicht biese Entwicklung selbst in sestem Busammenhange. Erot ber Symmetrie seiner außeren Struktur mangelt bem Werke also bie rechte Einheitlichkeit. Gewiß ift ber vom Dichter vorempfundene ibeellethische Gehalt von einer reichen, in ludenlosen Linien fortschreitenben Fulle und von einer kompakten Stimmungsmaffe, von benen ber Berfuch meiner fliggierenben Reproduktion nur ein burftiges Gerippe liefern konnte; inbeffen feine fast bruchstädartige Gestaltung stellt mitunter an die Mitarbeit bes Lesers Ansorderungen, die das Maß überschreiten. D.s eigentümliche Dunkelheit stört besonders in den kosmischmystischen Partien. Bei ihrem Bestreben, die entlegensten Fernen inneren Seins zu überspannen, zerslattern ihm seine verzückten Ideen manchmal gleichsam zwischen den Fingern, sobald er sie sassen und formen will. Dazu tritt gegen Ende noch ein anderer Umstand. In der "Klarheit" wird der Kundige leicht Elemente längst bekannter Gedankenbisdungen wiedererkennen; doch die wohl unbewußte Tendenz, sie zu überraschender Sonderart umzuprägen, erschwert das Berständnis doppelt.

Im Ganzen: D. ist kein Epiker. Aber ein hervorragender Lyriker, vielleicht der bedeutendste neben Liliencron, und der wegweisende Dichter einer völlig modernisserten Ballade, das ist er ohne Frage. Man muß die einzelnen Romanzen als kleine selbständige Kunstwerke nehmen, dann erst erkennt man den wahren Wert dieses Buches; nicht wenige von ihnen übertreffen das Beste, was D. bisher geleistet hat. Es sind das vornehmlich die des ersten Teils und die der ersten Hälfte des dritten Teils, dieselben, in denen die inneren Zwiespältigkeiten der Beiden mit wirklich dramatischer Kraft beleuchtet werden. Von einer hohen Kunst unmittelbarer Gestaltung zeugen die Anstänge der Romanzen, die knappen Schilderungen einer Situation oder Landschaft. Ich gebe eine Probe von den vielen, die ich geben könnte.

"Und es liegt ein Strom im Tal, und Rebel fteigen; Der Strom glanzt glafern und scheint stillzustehn.
Aus gruner Dammrung behnen und verzweigen
Die Balber sich zu hundert blauen hohn.
Ein dunkles Schloß wiegt zwischen seinen Giebeln
Den großen goldnen Mond; zwei Fenster glühn.
Und drunter winden sich an Rebenhügeln
Die Lichter kleiner Stadte hin."

Diese ursprüngliche Art zu sehen und bas Gesehene bilbhaft wiederzugeben fommt aus bemfelben felbständigen Runfiler blid, ben Storm und Morite hatten, von Goethe gu fcweigen. Dag D. ihn bis zu gewiffem Grabe ebenfalls hat, macht ihn nach meinem Dafürhalten zum echteften "Poeten" in der heutigen Literatur. (Man versteht wohl ben positiven Gefühlswert, ben ich in biesen Ausbrud lege.) Allerbings, manchmal bringt er auch Trivialitäten zu Stande, bei benen man annehmen muß, daß die Etftase ihm guten Geschmad und Besinnung geraubt hat (z. B. "bu lebst, du leibft, bu liebft mit mir", ferner die ermudende Wiederkehr ber Wendung "zwei Menschen"). Um so peinlicher find solche verstreute Abgeschmacktheiten, als D. im allgemeinen bie Sprache ziemlich souveran in ber Gewalt hat. In natürlichem, wechselnben Rhythmus ichmiegen fich feine felbstgeschaffenen Stropben bem Charafter ihres Stoffes an, fehlende Sentung und schwebende Betonung bruden Barte und Beichheit aus. Er arbeitet mit Innenreim, Uffonang und Alliteration. In gleicher Beife fteht ibm bie Fähigkeit zu Gebote, burch ben einzelnen Musbrud das Auszudrückende scharf zu bestimmen und daneben burch ben Fluß ber Worte mufitalisch zu wirken. Beibes gusammen erregt die gewollte Stimmung, wobei in ber Berknüpfung ber genannten Faktoren je nach bem Grundton biefer Stimmung bas Dufitalifche, Abgetonte, Geruhigte ober bas grell Charafterisierende, Gegensätliche vorhericht. Und zwar tann man beobachten, bag im Berlauf ber Dich tung jenes gu- und biefes abnimmt, gang entsprechend ber Umwandlung ihres Behaltes und ber parallel gehenden Entwidlung D.s als Dichter und Menich.

Karl Hoffmann (Charlottenburg).

### Erzählungen und Novellen.

Briefe, Die ihn nicht erreichten (anonym). Berlin, 1903. Gebr. Batel. (269 S. 8.) . 5.

Jenfen, Bilhelm, Mettengefpinnft. 2. Aufl. Munchen, 1903. Roch. (212 G. 8.) .# 3.

Schulge, Sans, Im Schulbbuch ber Bergangenheit. Ergablung aus Rabiberg und Cabinen. Berlin, 1903. Jante. (169 S. 8.)

Arens, Bilhelm, Tattraft. Dreeben u. Leipzig, 1903. Bierson (R. Linde). (186 S. 8.) . 2, 50.

Balentin, Beter, Der Mond und ber Mai. Gine Dichtung von . J. van C. Ebb., 1903. (267 S. 8.) .# 5.

Die "Briefe, die ihn nicht erreichten" sind Briefe einer geiftreichen Dame aus Berlin, teilweise auch auf ber Reise von Amerika nach Berlin und zurück, an einen Freund, einen Forschungsreisenben, ber mahrend ber chinefischen Wirren aus bem Innern Chinas nach Beting floh und bei ber Berteibigung bes Siwanghu im Rampfe gegen bie Boger am 13. August 1901 fiel. Die Briefe, nach Schanghai adreffiert, gelangten nie in bie Sanbe besselben und bie Schreiberin ftarb vor Gram über ben Berluft bes Geliebten. Die .feinen Beobachtungen, die in den Berichten ber Dame niebergelegt find, insbesondere über bas Leben ber höheren Gefellicaftetreife Nordameritas, verbienen gewiß Beachtung, wie auch ihre Bergenspein, in der fie fich in Angst um ben Freund, von dem sie Tag für Tag vergeblich Nachricht erwartet, verzehrt, die warmen Sympathien des Lesers herausforbert. Es ift ein Roman, ber fich ba in ber Wirklichkeit abspielt.

Wilhelm Je nf ens Domane ift Nieberdeutschlands Meeresfufte. "Gin fleines Reft . . in großer Ginfamteit", Beiligenhafen im öftlichen Solftein, und feine eintonige, bennoch durch ftille Naturreize ausgestattete Umgebung sind biesmal ber Schauplat feines spannenben Romans "Mettengespinnft". Die brei "Metten" find nach altem Baterglauben ber bort wohnenden Fischerbevölkerung die Schichalsgöttinnen, bie, erhaben über Bollen und Streben ber Menschen, beren Bohl und Bebe bestimmen. Der breißigjährige Rrieg, ber nach ber Schlacht von Lutter am Barenberge in diesen abgelegenen Erdwinkel noch bie außersten Bogen seiner wilben Brandung warf, bilbet ben Grundton ber reizenden Bergensgeschichte, welche sich zwischen bem ritterlichen Bernhard von Beimar und einem wackeren Mädchen bieses Oftseevolkes Die Schilberung hiftorifcher Berfonlichfeiten, Schlachtenbilber, mit Birtuosität bis in die kleinsten Einzelheiten ausgearbeitet, und das wilde Lager- und Kriegsleben jener gewalttätigen Zeit sind die lebhafte Folie, mit welcher der Berf. stilgerecht den Roman, sein dichterisches Eigentum, umgibt; die etwas buftere, norbische Stimmung, die überirbische Gewalt, unter ber die Helbin steht und ber sie entsagend ihre Liebe zum Opfer bringt, verleiht bem ganzen historischen Roman (biesen Namen verbient berselbe burchaus) einen gang besonderen muftischen Reig.

"Im Schulbbuch ber Bergangenheit", eine Geschichte, die sich in dem freundlichen Milieu der Oftseebaber Rahlberg und Cadinen abwidelt, behandelt den Konstitt zwischen Liebe und Ehre, in den Kurt Senden, ein junger Mann aus bester Familie, gerät, da er in reiner Liebe zu einem underdorbenen Mädchen, Anne-Liese, entbrennt. Er hat seinen Freund, dem er die Gattin abwendig gemacht hat, im Zweikampse getötet und ist durch seste Bande an diese und ihr Kind, die Frucht seiner verbrecherischen Liebe, gelettet. Da alle Bersuche, die Fesseln zu sprengen, scheitern, wählt er den Selbstmord. Der Bers. weiß den Leser glücklich durch spannende und aufregende Seelenkämpse der Haupt

personen zu geleiten, und auch die Rebenpersonen, Typen von Babegaften aller Art, sind mit klarer Plastit, nicht selten mit humorvoller Verteilung von Licht und Schatten ausgearbeitet.

Wilhelm Arens zeichnet in seiner Novelle "Tatkraft" Sinnen und Trachten bes Deutschamerikaners, ber, unzufrieden mit politischen Erscheinungen der Heimat, unter dem Sternenbanner seine Fähigkeiten entwickelt und verwendet und so zu Reichtum und Ansehen gelangt. So weit stimmt Titel und Inhalt; wenig jedoch paßt zu ihm die in diesen Grund verwobene Heiratsgeschichte; es ist ziemlich schnöbe, daß der so tatkräftige Martin strupellos die Tochter seines Onkels und Chefs freit, während einem armen, braven Mädchen, der Tochter bes Meisters Konrad, darüber das Herz bricht. Wie paßt dies zu den demokratischen Allüren des Helben?

Einen vielversprechenden Titel hat Peter Balentin seiner biographischen Erzählung gegeben: "Der Mond und ber Mai ober Don Juan". Er nennt fie weiter "Lose Blätter und Wandelbilber aus bem Leben". Wer nun glaubt, es handle sich da lediglich um eine Serie von Liebesabenteuern, ift nach ber Letture bes Buches freudig enttäuscht. Der Berf. schilbert, wie biefer Don Juan (in diesem Falle wohl er selbst, wiewohl er angeblich die Liebesgeschichte eines J. van C. erzählt) burch eine Reihe von Liebesstationen hindurchgebt, bis er endlich geläutert ber wahren Liebe und Che, er, ber gewohnheitsmäßig mit bem Feuer gespielt hat, zum Opfer fallt. Besonders reizend ift bas lette spannenbe Moment aufgerollt; ba ber Sieggewohnte einmal wirklich von ganzem Herzen liebt, muß er wegen feines ichlechten Rufs eine langere Probe- und Brufungezeit in Sangen und Bangen ausstehen, bis er endlich fein Blud in die Arme foliegen barf. Das Ganze ift fo flott, naturwahr, stellenweise burschikos entwickelt, bag man auch gerne das Anstößige, das übrigens nirgends brutal vorgeführt erscheint, in Rauf nimmt. Bei aller Lascivität, die in der Natur bes Stoffes liegt, ift ber gute Kern bes Sünders ersichtlich, ber durch edle Mutterliebe, endlich burch die Liebe zu einem reinen Besen zum reuigen Sünder wird. Die eingeschalteten lyrischen Dichtungen sind, ob humoristischen, ob ernsten Inhaltes, recht ftilvolle Arabesten für biefe mechfelvollen "Banbelbilber aus bem Leben", Gebichte von Gebankentiefe und "Hoch zu Roß" Schönheit bes sprachlichen Ausbrucks. (S. XII) hätte Biktor von Scheffel nicht schöner gedichtet!

Karl Fuchs.

# Uraufführungen.

Baucaire, Maurice, Feffeln ber Liebe. Schauspiel in 3 Aften. Deutsch von Otto Gisenschip.

Erstmalig gegeben im Theater in ber Josefstadt in Wien am 11. Sep tember 1903.

Mirbean, Oftave, Gefchäft ift Geschäft. Schauspiel in 3 Aten. Bum ersten Male aufgeführt im hofburgtheater in Wien am 2. Ob tober 1903.

Subermann, hermann, Der Sturmgefelle Sotrates. Romobie in vier Aften.

Erfte Aufführung im Leffingtheater ju Berlin am 3. Oftober 1903. Buchausgabe bei: 3. G. Cottafche Buchhandlung Rachf., G. m. b. S. Stuttgart. (170 S. 8.) # 2.

Benngleich wir uns einer genügenden einheimischen Dramenproduktion erfreuen, so ist es bennoch immer willkommen, guten frembsprachigen bramatischen Arbeiten auf unseren Bühnen zu begegnen. Es trägt dies gewiß auch

zu einer Popularisierung des fremden Autors bei. Ein solch willsommener Autor ist uns der Franzose Maurice Baucaire, der schon früher beieinigen lustigen Aleinigkeiten als Mitarbeiter auftrat und nun als alleiniger Berfasse bes Schauspieles "Fesseln der Liebe" (übrigens ein gar nicht passender Titel, welcher vom Uebersetzer Eisenschitz gewählt wurde) zeichnet. Direktor Jarno brachte mit der Aufsührung dieses Wertes die erste deutsche Uebersetzung dieses Dramas, und es soll ihm hiersur Dant gesagt sein. Baucaire zeigt uns in seinem Drama einen Mann, der zwischen der Liebe zweier Frauen schwankt. Die eine ist seine Geliebte, die andere seine Braut. Die Geliebte entsagt seiner Liebe zu Gunsten der Vraut. Das Stück hat eine Moral, wenn auch keine besonders tiese. Die Charakterschilberung dieser brei Personen beweist Baucaires glückliche Hand, und der bramatische Knoten ist befriedigend gelöst.

Eine bei weitem nicht fo gludliche Sand wie Baucaire zeigt Ottave Mirbeau in seinem Schauspiel > Les affaires sont les affaires«, bas in feiner Berbeutschung ben Titel "Geschäft ift Geschäft" tragt. Dirbeaus Drama ift ein Gelbbrama. Die Macht bes Gelbes wirb in bramatischen Bilbern bemonstriert. Ifibor Lechat ift ein fünfzigfacher Millionar, ein Geigtragen, ein Menfc ohne jebes Gefühl. Er tennt nur eines und bas beißt: Geschäft. Sein Leben ift ihm ein Geschäft, seine Frau, seine Tochter, fein Sohn, fie alle sucht er geschäftlich zu verwerten. Sein Streben gipfelt barin, die reichste, angesehenste und berühmteste Person bes Landes zu werben. Gerabe als er ein Zwanzigmillionen-Geschäft abichließt, erfährt er, baß feine Tochter mit einem jungen und armen Beamten entflohen ift, bag ibn feine Frau verlassen und baß sein Sohn einen gräßlichen Automobiltod gefunden hat. Er wird wohl ohnmächtig, doch schon im nächsten Momente wibmet er fich wieber seinen Geschäften. Eine Rraftnatur alfo. Aber unmenschlich gezeichnet. Auch bie anderen Figuren leiben ftart unter ber Unwahrscheinlichkeit. Der erfte und zweite Aft find von einer hilflosen Schwäche, ber britte, lette, enthält einige wenige bichterisch wertvolle bramatische Accente. Die Aufnahme bes Wertes war fehr lau, und felbst eine schwache Opposition machte fich bemertbar. Gelinde gesagt, war es ein ichwacher Achtungserfolg. Das Stud gelangte am gleichen Tage im Dentschen Theater zu Berlin in vollenbeter Darstellung zur Erstaufführung und fand beim Bublitum leb-haften Beifall.

Rudolf Huppert.

Subermann hat, wie ich bermute, ben Belben feines Studes nach einem gang bestimmten Dobell gezeichnet, und er war Dichter genug, um hinter bem individuellen Fall ben typischen Fall zu erkennen, aber er war nicht Dichter genug, um biefen Sonberling so zu einem mobernen Don Quirote umzupragen, wie es wohl feine Absicht gewesen war. Das tragitomische Berrbild bes 3bealisten hat er gestalten wollen, herausgekommen aber ift ein armseliger Rarr, ber auf manchen fogar ben Einbrud macht, als wolle ber Dichter über ihn und feine Ibeale, bie Ibeale bes Demotraten und Revolutionsmannes spotten. Wer die Tragitomobie bes Ibealisten schreiben will, ber muß burch alle Schmerzen ber Enttauschung hindurch fich gur flaren Freibeit einer gefestigten Weltanschauung hindurchgerungen haben, um auch über bie herbsten Qualen lächeln zu konnen. Rur aus foldem Boden fprießt bie bitterfüße Pflanze bes humors. Bum Laceln, nicht zum Lachen foll uns ber Dichter bringen, ber die Tragitomöbie bes Ibealismus fcreibt. Subermann aber macht aus seinem Belben, bem Bahnarzt Bartmeper,

ber 1848 ein blutiger Thrannenhaffer und hervorragenbes Mitglieb bes revolutionaren Bunbes ber "Sturmgefellen" war und noch nach ben Tagen von Koniggrat und Seban mit gleicher Unerschütterlichkeit an ben inzwischen zu Bben Schlagworten geworbenen Losungen von bamals festhält, eine Boffenfigur. Und auf Boffenwirfung stellt er fast sein gesamtes Stud, so daß die Eragit zur fentimentalen Farce wirb. hier liegt ber tieffte Grund für alle übrigen Schwächen bes Studes. Mit biesem helben ift eben gar nichts anzufangen, benn er ift feine angeschaute und menfchlich empfundene Berfonlichfeit, Die uns in jeder Lebenslage glaubhaft und verständlich bliebe. Er ift ein Ronglomerat von allen möglichen Bugen, bie oft nur um billiger Augenblidswirfungen willen herbeigeholt werben. Er ist ein Schmager und Pofeur, fein Menfc, bem wir glauben, bag es ihm um beiligfte Ueberzeugungen geht. Rur aber, wenn seine Worte jene tiese Resonanz ber echten Ueberzeugung hatten, konnte man auch seine Rleinlichkeiten und Rarr-heiten hinnehmen. Sein Republikanismus, ber es ihm nicht erlaubt, ben Jagbhund eines Bringen zu beilen, und feine Emporung, Die ihn verleitet ben Sohn gu berstoßen, ber tut, was er schroff verweigert, wirken nicht tomisch, sondern albern. Alle biese Szenen find nicht erlebt, fonbern erbacht. Und bie Gestalt erscheint um fo unerquidlicher, weil bem fossilen Demotraten von 1848 nicht, wie es fich gehört hatte, tuchtige und festumriffene Bertreter ber neuen Beit gegenübergestellt werben, sonbern nur ein paar Geftalten, mit benen fich billige Augenblickswirkungen erzielen laffen: ein junger Korpsftubent, ber beiläufig im Jahre 1875 ben Jargon von 1903 fpricht, und ein jubifcher Stubent, ber burch ben Antisemitismus jum wutenben unb bissigen Feind ber Gesellschaft gemacht worden ist und ben ber milbe Bater vergebens burch bas Rathan-Evangelium ber echten Humanität versöhnlich zu stimmen sucht, benn ber Sohn ist tein so gläubiger Zuhörer, wie das Publitum bes Lessingtheaters. Es ist tein Wunder, sondern nur die natürliche Folge, daß ein so unechtes Stüd nicht zu einem irgendwie überzeugenden Enbe geführt werben fann. Der Berf. war fich barüber wohl felbft im Raren, benn er nannte es Romobie. Romobie nennt man heutzutage alle Stude, benen ber fünftlerische Ernft fehlt. Dan ichließt mit irgend einem Barabor ober mit einem Bis, weil man einen organischen Schluß nicht hat. Woher foll ein organischer Schluß auch kommen, wenn bas Ganze kein orga-nisches Gewächs ift. Der Sturmgeselle Sokrates bricht zum Schluß beschämt zusammen, weil er einen Augenblic im allgemeinen Seban-Berföhnungsbufel sich hat weich ftimmen laffen. Aber was follen wir nun weiter von biefem Manne benten? Was wird benn aus ihm, angenommen einmal, baß wir bem Berf. die Sache mit bem Orben glauben, von bessen Glanze sich Hartmeyer. Sofrates einen Augenblid blenben läßt? Die Untwort foll man fuchen! Der echte Don Quigote geht an feinem ftarren Sbealismus zu Grunde, biefer aber lebt weiter, wir wiffen nicht, als was. Er ift tein Don Quirote, er ift auch tein Sjalmar Etdal, er ift ein alberner Rart, von bem wir uns mit Unwillen abwenben. Das Stud enthält ein paar Geftalten, bie gut, humorvoll und mit ficherer Sand geftaltet find, benn innerhalb gewiffer Grenzen tann ja Subermann zweifellos etwas. aber biefe Geftalten genugen nicht, um ben ungunftigen Einbrud biefes Studes zu verwischen.

Gustav Zieler.

#### Sollandische Bichtung.

Borel, Henri, De Leugen der Eer. Amsterdam, 1903. van Kampen & Zoon. (229 S. 8.) Fl. 2, 90; geb. Fl. 3, 50.
Haspels, G. F., Zee en Heide. Ebd., 1902. (230 S. 8.) Fl. 2, 50; geb. Fl. 2, 90.

Lapidoth-Swarth, Hélène, Gedichten. Ebd., 1902. (314 S. 8.) Fl. 2, 25, geb. Fl. 2, 90; auf Holl. Büttenpapier. Fl. 2, 90, geb. Fl. 3, 50.

Mit seinen Büchern über dinesische Philosophie (Wijsheid en Schoonheid uit China; De Chineesche Filosofie toegelicht voor niet-Sinologen unb Kwan-Yin, een boek van de goden en de hel), später mit ber poetischen Geschichte einer zarten Kinderseele »Het Jongotje« (bas Bübchen), ift in turger Beit Benri Borel einer ber beliebteften Autoren hollands geworben. Bumal bie jungen Damen waren entgudt über feinen ichwungvollen Stil, über bie Boefie ber garten Rinderfeele, die biefes Wert gu einem herrlichen Prosagebicht machten, und ihrer viele schwärmten für ben jungen, etwas sentimental angehauchten Schriftsteller. Aber biefer erfte Erfolg hat B. verblenbet. Schnell folgten seine Bucher einander, und nach ben ersten wunderschönen Schöpfungen war jede neue eine Enttauschung. Das Thema ber jungen, reinen Liebe, bas er in »Het Jongetje« fo berrlich anschlug, enbete in einer Art Bitanterie, Die in feinen letten Werken »Vlindertje« (Fälterchen) und »Levenshonger (Lebenshunger) ihren Höhepunkt erreichte. Als B. bann bas Bublitum auch noch mit einer Uebersetzung ber Rarie Mabeleineschen "Drei Nächte" erfreute, einer Ueberfegung, die boch wirklich die Leser eines berartigen Buches nicht brauchen, ba für einen nicht beutsch lesenben, b. h. weniger gebilbeten Hollander bie Gebichte ber jungen Glavin auch nicht in hollanbischer Uebersepung geniegbar find, und man also in ber Bischen Uebersetung nur die Absicht erkannte, mit Hochgenuß in Bitanterien zu schwelgen, ba hat man nach und nach aufgehört bem vielversprechenden Berfaffer ber »Wijshoid« bie Treue zu halten. Inzwischen mar eine Beichichte von Mund zu Mund gegangen, in ber er nicht gerade bie befte Rolle spielte: bie Geschichte ber Entführung eines minberjährigen Madchens aus anstandigen haager Preisen burch einen befannten Schriftsteller. Diese Beschichte nun, idealifiert vielleicht und in ein romantisches Gewand gehüllt, erzählt uns B. in seinem neuesten Buch: »Do Lougon der Eer« (Die Lüge ber Ehre). Die Ehre, bas ift, was bie braven, torichten Meinen Menschen bas suftematische Dummhalten junger Mädchen nennen, die fie im Sause einschließen und angftlich bewachen. Die junge, reifende Madchenfeele, fo erzählt ber Berf. weiter, will hinaus aus ber Enge bes Meinen Lebens und ihren eigenen Weg gehen, aber die bumme Konvention, der leidige Anstand ber "braven Leute" führt fie zurud in die gesellschaftlichen Areise ber "Anftanbigfeit". Dann tampft und ftraubt fich bie arme kleine Dabchenfeele, aber schwach, wie sie ist, stirbt fie am Enbe. B.s hetty jedoch ift eine außergewöhnlich träftige Natur. Sie fürchtet die Berleumdung ber Welt nicht, fie liebt ben verheirateten Mann, fie brennt mit ihm durch, schließlich, als er fich von seinem Weib hat trennen laffen, heiratet fie ihn, nicht etwa, weil fie in einer Heirat die einzige Möglichkeit fabe ihre "Ehre" wieder zu erlangen, sondern um bequemer als in wilber Che unter ben Menschen leben zu können. Und seine Frau, die er noch immer als eine gute, treue Freundin, als das "Mütterchen" ber beiben Rinder liebt, von der er getrennt lebte, weil ein fortwährenbes Busammensein zu Bwiftigkeiten führte, bie er aber fast täglich besuchte, diese Frau ist es selbst, die ihn zu einer Beirat mit Betty überrebet.

Alles in allem ift bieses Buch besser als die vorhergehenden, weil es wenigstens ein reines Buch ist. Die Liebe der drei Personen ist schön und unbefangen, obwohl zu romantisch. Der freie träftige Charakter der Hetty, die naive Ausopferung des "Mütterchens" machen es lesenswert. Doch für die Leser der "Weisheit und Schönheit aus China" ist es wieder eine Enttäuschung.

Ganz anberer Art ist bas Werk G. F. Haspels', bes Schriftstellers, ber mit seinen » Vreugden van Holland. (Freuden Sollands) feiner Beit Furore machte. Sollands Freuben, bas find Sollands Deer und Sollands fraftige, gebraunte Fifder; Bollands Freuben, bas find Bollands braune Saibe mit bem gesunden Binb. B.s Bert atmet frische Rorbseeluft, fraftigen Baibewind, bie alle Sentimentalitat verweben. Diefes neue Buch "Meer und Saibe" ift bie Fortsetzung einer früheren Arbeit; burch bie vier Rovellen geht zwar teine spannende Berwicklung, aber ber ungewöhnliche bichterische Stil und die einfache, jedoch treffliche Beichnung der Charaftere reihen sein Wert ben besten ber heutigen Beit an. Einen Autor, ber eine einfache Fischergeschichte mit ben Worten anfängt: "Mit junger, froher Liebe fußte bie Frühlingssonne bas weltverlorene Land Schouwens", der uns lehrt, daß die Menschen ihr Leben so viel mehr wirklich leben wurden, wenn fie es fich nicht immer aus Furcht ober hochmut gegenseitig zerftorten, sondern fest wie Eichen im eigenen Grunde wurzelten und sich von ba zum himmel erhoben, von bem ein Bater ben Segen fpenbet, folch einen Autor, bem bas Analysieren tranthafter Seelen zuwider und ganzlich fremd ist, braucht bas Holland bes Denn was wir heute von unferen 20. Jahrhunderts. Schriftstellern betommen, ift eine Art schwacher Bolanach. ahmung, ein Herumwühlen in frankhaften Ibeen, das zwar gut gemeint, jedoch auf bie Dauer nicht nur langweilig, sondern auch verberblich ift. Darum ift die Erscheinung eines Buches wie >Zoo en hoide ein Evangelium für bie nieberlandische Literatur. Nun fann man ruhig bie übrigen Bücher eine Beile bei Seite legen, um fich an ber Berrlichfeit biefer einfachen Erzählungen zu erquiden.

Belene Laviboth. Smarth ift bie Dichterin von Gottes Otto Saufer nennt fie in feinem Buchlein "Die nieberlanbische Lyrik" \*) neben ber Polin Marya Konopnida und der Aba Regri "die hervorragendste lyrische Dichterin ber Gegenwart, für Holland jedoch ungleich bebeutenber als biefe beiben für ihre Literaturen". Sie ift bie Dichterin ber reinen Empfindung; das Leben, bas ihr auch sein Leib und seine Enttäuschungen nicht erspart, bie Liebe, die fie, wie fie selbst klagt, haßt, wegen der vielen Bunden die fie ihr geschlagen, aber von ber fie fich immer wieber mit Rofenketten feffeln lagt, alles besingt sie in ihren Liebern, die, meistens in tabelloser Sonettform, mit schönen Alliterationen und Mittelreimen ihrer Feber entspringen. Bekanntlich ward biefe frangofisch erzogene vlämische Dichterin von Bol be Mont gur hollandischen Duse geleitet, eine Tat, wofür die Hollander dem bekannten Flaminganten wohl ewig bankbar sein burften. Ihre ersten Lieber, aus ber französischen Periode, hat sie jüngst als » Premières possies« veröffentlicht. Als eine Brobe biefer ihrer Jugenblieder ftebe bier bas erfte:

#### Le Voyageur.

D'où viens-tu? — Je ne sais. — Où vas-tu? — Je l'ignore. Je suis un voyageur jeté par le hasard Dans la profonde nuit que nul rayon ne dore, Cherchant en vain l'issue et le point de départ.

<sup>\*)</sup> Berlegt bei Baumert u. Ronge in Großenbain. 1901.

Ce chemin, ma prison, tristement je l'explore.

— Prie et Dieu répondra. — Dieu n'a pas un regard
Pour le captif en pleurs! et tu veux que j'adore
Un maître sans pitié, cruel à mon égard?

— Lève les yeux en haut: dans la céleste sphère Habite un Dieu d'amour, le bon Dieu, notre Père Et tu comptes aussi parmi les fils du Ciel.

C'est de Lui que tu viens; patience et courage! Pour retourner à Lui, va, reprends ton voyage. — Hélas! je cherche en vain . . . montre-moi l'Eternel!

Im gangen können aber biefe ersten Gebichte burchaus nicht mit ben Sprößlingen ihrer gereiften Muse verglichen werben.

Die Dichterin hat mehrere Bersuche gemacht, sich in Prosa auszudrücken, aber niemals ist ihr dies gelungen, ja ihre "Stizzen" wirkten fast lächerlich wegen ihrer Sentimentalität. In diesem letten Band »Gedichten« hat sie wieder von ihrem Besten gegeben.

J. Brouwer.

#### Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3961/62.

Cont.: (3961.) Buddhist India. — An anthology of modern French poetry. — Documents in the library at Welbeck. — Early letters of the east India company. — Books of travel. — Money and finance. — Canon Overton. — The library association at Leeds. — The late Prof. Bain. — A Roman inscription at Caerwent. — The national art collections fund. — (3962.) Autobiography of William Simpson. — The evolution of the Japanese. — Mr. Møynell on Disraeli. — The merchant venturers of Bristol. — Madame de Maintenon. — Politics and politicians. — School-books. — An unrhymed sonnet. — The genealogy of "The Three Musketeers". — The Victoria history of Essex. — Zoological gardens of Europe. — Commercial geography. — Darwin and evolution. — (3961/62.) New novels. — Our library table. — List of new books. — The coming publishing season. — Literary gossip.

Dentice Rundican. preg. von Julius Robenberg. 30. Jahrg. Beft 1.

Inh.: D. Schubin, der Gnadenschuß. 1. — Der Briefwechsel zwischen Theodor Storm und Gottfried Reller. Herausgegeben und erlautert von A. Köfter. 1. — J. v. Berdy du Bernois, im Haupt-quartier der russischen Armee in Polen unter Weiland Sr. Kaiserl. Hobeit Großsurft Konstantin Rikolajewitsch (1863). Persönliche Erinnerungen. 1. — E. Strasburger, botanische Streifzüge an der Riviera di Levante. — G. Cohn, Steuern und Steuerreformen im Reiche und in Preußen. 1/8. — M. v. Edner-Eschenbach, Aphorismen. — M. v. Brandt, das Leben einer Botschafterin.

Dentsche Revne, hreg. v. R. Fleischer. 28. Jahrg. Ottober 1903.
Inh.: F. Graf Reverta, Rechberg und Bismard 1863 bis
1864. — Rothe, "Behrtraft". — T. Salvini, der Ursprung der italienischen dramatischen Runft im Laufe des 16. Jahrhunderts. — Einige weitere ungedruckte Briefe des Generalfeldmarschalls Grafen v. Roon. 4. — B. Manz, wie Blindgeborene sehen lernen. — Alberta u. Max v. Puttkamer, die Mera Manteussel. Federzeichnungen aus Elsaß-Lothringen. 4. — v. Schulte, was ist von Bius X zu erwarten? — G. Bapt, der Friede von Billafranca. (Forts.) — B. Groller, die Sünde, die nicht vergeben wird. Stizze. — Der Auffand in Masedonien.

Dentidland. Monateidrift für bie gefamte Cultur. Greg. von Graf v. Doenebroech. Rr. 13.

A. b. Inh.: A. v. b. Leven, Personentarifresormen. 1. — Anna Sugmann-Lubwig, Entstehung und Stand der Frauenbewegung in Deutschland. — R. v. Bieberftein, die militärischen Schauspiele bei Döberig. — E. v. hartmann, der Begriff des Unbewußten. — M. Osborn, die Dresdener Ausstellungen. — J. Smend, Frenssen Dorspredigten. — Berth. Lipmann, "Manderers Sturmlied" von Goethe. Ein Erläuterungsversuch. — G. Dippe, das Reue in der Rust und der Laie. — S. R. Altmann, die Philosophie des Geldes. 1. — D. H. hopfen, Billamediana. Novelle.

Beutsche Monatsschrift für bas gesamte Leben ber Gegenwart. Begt. von Jul. Lohmeper. 2. Jahrg. 12. heft.

A. b. Inh.: Julius Lobmeyer +, Schloß Sobenzipp. Rovelle. (Schl.) — B. Bluthgen, die Opernnot. — Alfr. Funte, beutsche Siedlung über See. — H. Raybt, die Schule und die Leibesübungen. — A. Biese, aus Bismards Welt- und Lebensanschauung. — Fr. Rippold, darf man von einem werdenden Christuslied in der außerlirchlichen Rultur reben? — E. Berner, neu ausgefundene Briefring Friedrichs des Großen aus der Gefangenschaft zu Kufter 1730—1731. — B. Cauer, Goethes Faust in Max Grubes Bearbeitung. — L. Gurlitt, das Albrecht Durerhaus. — v. Bogus lawsti, militärische Kritit. — F. Lienhard, Theaterprovingen.

Monatsblatter bes wissenschaftlichen Alub in Wien. Red.: Hombe. 24. Jahrg. Rr. 12.

Inb .: D. Feuchtwang, jur Aufflarung über Babel und Bibel.

Literarifche Barte. Monatefchrift fur icone Literatur. Reb.: A. Lohr 5. Jahrg. Geft 1.

A. b. Inh.: R. v. Kralit, Angelus Sileflus. — R. Stord Frauenbucher. — M. von Etensteen, Preisgefront. Stizze. — E. Sieburg, zur Entstehung bes "Erbförstere" von Otto Ludwig. — L. Kiesgen, neue Lyrif. 1. — J. G. Wahner, neue Crzählungsliteratur. 1. — B. Clemenz u. Fr. X. Thalhofer, Jugenbichriften.

Jugenbidriften-Barte. Red.: S. Bolgaft. 11. Jahrg. Rr. 10.

Inb.: Bergeichnis empfehlenswerter Jugenbletture. Beihnachten 1903. Bufammengeftellt von ben vereinigten beutschen Prufungsausfcuffen.

Beftermann's illuftr, beutiche Monatshefte. Red.: Ab. Glafer u. F. Dufel. 48. Jahrg. Rr. 1. Ottober 1903.

A. d. Juh.: G. Frhr. v. Ompteda, Bellevuestraße. — Georg hermann, Leopold Graf von Kaldreuth. Ein deutscher Maler. — F. Hollaender, Traum und Tag. 1. — Robert v. Lendenfeld, Strand und Kuftenbildung. — Marie v. Ebner-Eschenbach, ein Sportsmann. Dialogisierte Rovelle. — M. Osborn, Ludwig Richter. — Ost. Horn, der Freund des Menschen. Eine Plauderei. — Karl Stord, musikalische Rundschau. Allerlei Musiksefete.

Internationale Literatur- und Mufitberichte. Red.: B. Mullev Balbenburg u. J. Urgiß. 10. Jahrg. Rr. 20.

Inh.: E. Buliner, ber Romar bei ben Chinesen. (Schl.) — E. Schmit, Bagnerfeier und Runftgeschichte. Gine Entgegnung auf ben Auffag bon Arthur Möller "Wie ift Richard Bagner bom beutschen Boile zu feiern?"

Rene Bahnen. Salbmonateschrift fur Runft und öffentliches Leben. Greger.: D. Stauf v. b. March u. Rarl M. Rlob. 3. Jahrg. 19. Beft.

A. b. Inh. faralb G. v. Joften oobe, ber Boltergebante in Gegenwart und Butunft. — Alfred hafner, meine Besteigung des Reidisch-Dagb. — R. Bleib treu, "Literaturmacher". — E. Biel, ein Effay-Buch. — A. Beis-Ulmenried, die Rulturmiffion ber Domanen.

Das litterarifche Echo. fregbr.: Josef Ettlinger. 6. Jahrg. Rr. 1.

Inh.: B. Bolfche, Raturwissenschaft und Boefie. — Rubolf Lothar, hanns von Gumppenberg. — h. v. Gumppenberg, im Spiegel. — M. Roch, zur Geschichte ber Romantik. — P. Remer, Rärchenland. — h. Salus, wo kommen die Kinder her? — Carl Graf Snoilsky, Gedichte.

Die Butunft. oreg. von M. harben. 11. Jahrg. Rr. 53.

Inh.: Bebel und Genoffen. 2. — E. v. hartmann, gefchlechtliche Fortpflanzung. — G. Brandes, Frantreichs Furcht und hoffnung. — h. Salus, Damotlinos. — F. Tretter, subwestafritanische Stigen. — Dis, Maffener. — Riehsche über Leichner.

— 12. Jahrg. Nr. 2.

3nh.: Bebel und Genoffen. 3. — R. Dehmel, Autobiographie. 5. Leuf, aus bem Buchthaus. — Dis, falfche Propheten. — Bict. Fraentl, ein Brief. — Die roten Primabonnen.

Bahne und Belt. oreg. v. E. u. G. Elener. Schriftl.: D. Stumde. 6. Jahrg. Rr. 1.

A. b. Inh.: E. Meyer, Die Londoner Theatersaison 1902/03.

— Mit den Meiningern in London. Erinnerungen v. Ludw. Barnap.

— Emil Devrient. Ein Rachwort von Paul Legband. — A. Fift.
v. Gleichen-Rußwurm, Shakespeares Königsbramen und die

moderne Buhne. — heinrich Stumde, von den Berliner Theatern 1903/04. 1. — A. Lindner, von den Wiener Theatern 1903/04. 1.

Militär-Bochenblatt. Red.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 107/112.

Inb.: (107/112.) Berfonalveranberungen 2c. — (107/8.) Das ruffifche Kaifermanover bei Bftow im August 1908. — (107.) Truppenerprobungen neuartiger Faustwaffen in Defterreich-Ungarn. — Beterinarerprobungen neuartiger Faustwaffen in Defterreich-Ungarn. — Beterinärbippologische Bibliotheten. — (108.) Der Ausschlagschuß im Kriege.
— (108/9.) Die Ausgaben der brittschen Landmacht und die Organisation eines brittschen Reichsbeeres. — (109.) Der Schlachtersolg. —
leber Beobachtung bei den schweren Feldhaubisbatterien. — Eine neue Scheibenart. — (110.) Berdys Studien über Stratezie. — Roch einige Bemerkungen zu dem Aussaff "Enge oder weite Schügenlinien!"
— Die Pondzucht in England. — (111.) Ergänzung und Organisation der russischen Armee in Krieg und Frieden. — Randver in Sudungarn.
— (112.) Artilleristische Streislichter über den südafrikanischen Krieg 1899 bis 1902. (Schl.) — Das militärische Problem. — Zur Reusormierung der englischen Armee.

Onze Eeuw. Maandschrift voor Staatkunde, Letteren, Wetenschap en Kunst. 3. Jaarg. 9. Aflev.

Inh.: N. P. van den Berg, een onderkruiper van 'sCompagnie's negotie. —
A. E. J. Holwerda, Europa's beeldende kunst in haar opkomst. — P.
D. Chantepie de la Saussaye, geestelijke machten (indrukten,
denkbeelden, vragen). De moderne theosophie. — Valborg Isaach senDudok van Heel, haar bekentenis. — Isabella F. Muller, een beklimming van den Petit Dru (3795 M.) (Mont-Blanc-groep).

Die Grengboten. Red.: 3. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 40/41.

3nh.: (40/41.) D. Kaemmel, Kronprinz Friedrig und Ernft Curtius. — (40.)
G. Hels, über die Notwendigkeit der Abanderung des Börfengesess dom
22. Juni 1898. — (40/41.) Aus einer französtigten Zeitschrift. 1. Bolitik.
2. Bolfswirtschaft und Sozialismus. — (40.) d. Sundermann, des Gold in der untbischen Borskellung der Germanen. — (40/41.) Leibziger Dramaturgie. 3. Wallenstein. (Schl.) — W. Speck, zwei Seelen. Ein Ledensbild.
— (41.) Das Jünglein an der Reichswage. — L. Trampe, zur preußischpolnischen Sprachenfrage.

Die Gegenwart. freg. von Rich. Rordhaufen. 64. Bb. Rr. 41.

A. b. Inh.: 3. Gaulle, Weinungsfreiheit. Rachtlänge jum Dresbener Parteitag. — h. Som mib kung, geheimes und offenes Recht. — A. Semerau, Mérimée. — R. R. Ruymanh, die V. internationale Aunftansstellung der Stabt Benebig. — A ja x, ber zahme Barteitag. — Graf v. hoensbroech, die reservatio mentalis.

Die Ration. oreg. von Th. Barth. 20. Jahrg. Rr. 52.

A. b. Inh.: B. Rathan, zwanzig Jahre. — S. b. Gerlad, bie Bilang von Tresben. — L. R. hartmann, die Salzburger hochschulkurse. — Herb. Arieger, die bürgerlichen wat die Sozialbemotratie. — Wolfg. Rirchbach, Indentum und Aufturgeschichte. — Alex. Frhr. v. Gleichen, Ruswurm, holberlin und die mobernen Nestheten.

- 21. Jahrg. Rr. 1.

Inh.: Theodor Barth, an der Schwelle des britten Jahrzehnis. — F. Raumann, das Wesen der politischen Parteien. — Wold. Goerlit, sächsiche Politik. — R. Springer, die ungarische Arise. — N. Dei fimann, offener Brief an Herrn Professor Dr. Ladendurg, Breslau. — Mar Deborn, reaktionäre Aunstholitik. — A. Gottfiein, Behring und die Auberkulose. — Dla hansson, Barbey und der moderne Roman. — Ernft heilborn, Salomer.

Angemeine Beitung, Beilage. Greg. v. D. Bulle. (1903.) Rr. 212/221.

Rr. 212/221.
Inh.: (212) R. Krauß, Schubert und Posselt. — S. Schott, Briese, bie ihn nicht erreichten. — (213.) Fr. Bauer, die Stanbebewagung der beutigen Aerzte. — Fr. Winter, griechiger Gotbigmud. — (214.) L. Schädel, eine irenlische Pädagogit für höhere Schulen. — (214.) D. Kemmerich, aur Entwicklungsgeschichte bet literarischen Vorträte. — (215.) R. Hermann, jur Atsoholfrage. — (215/17.) Rongereberichte. — (216.) D. Immerer auf ikklischer Erbe. — F. Göres, nue vorichungen zur geitigen Schwaltigen Bollsglauben. — (217.) D. Schuch er, jum vorderassatischen Bollsglauben. — (217.) D. Schuch arb. das georgische Boll. — (218/20.) H. Nazel. Lenau und die Natur. — (219.) H. Kieder, die bisherigen Ersolge der Lichterable. — (220.) Leo Iordan, Katharina von Medici und die Bartholomänsnacht. — (221.) W. J. Vindwig, Erneß Renaus Erbo in der französsischen Akabenie. — R. Grund belletristis der Gegenwart. — Der Silberschap von Bosco Reale.

#### Rorbbentiche Allgem. Beitung. Beilage. 1903. Rr. 207/223.

A. d. Inf.: (207.) A. Bitte, die Gefahren des Manberfluges. — (208.) Georg Steffens, die Gefahmidigfeit der Luftschiffisheren. — (210.) Ton Juan und Donna Anna. — (211.) H. Bollmar, Mittel zur fünstlerischen Erziehung. — (212.) Georg Buß, zur Geschieb der Aravatte. — (213.) E. Gagliardi. Montecrifto, das Buenrettro des italienischen Königspaares. — (214.) Th. Ehner, Kinderspiele in alter Zeit. — (216.) Premieren. — (220.) W. Ehoms, Hopfenstondel und Sophenpflüce. — (221.) Den zu mann, herenprozesse in Pommern. — (223.) Heinr. Lee, Schnedenzüchter. — Ein fremder Stamm in der sprischen Wiste.

Sountagsbeilage Rr. 39/40 z. Boffifchen Zeitung 1903. Rr. 453

Inh.: (39.) A. Franz, die Wassergeusen. — H. Oftwald, was früher auf der Landstraße lebte. — (39/40.) R. Salinger, der Weltschmerz in der Boeste. — (40.) G. F. Breuß, die Ursachen für die politische Größe und den Riedergang Frankreiche unter Ludwig XIV. — B. v. Giznat, der Unterricht für schwachstninge Kinder.

Deutsche Welt. Oregbr.: Fr. Lange. 5. Jahrg. Rr. 52.

M. b. 3nb.: 20. Rienburg, niederlandifde Reife-Einbrude. - C. Sufemi hl, awifden gwei Dufiltempeln. (Fortf.)

6. Jahrg. Rr. 1.

M. b. Inh.: Luife hagen, neue Grundlagen ber weiblichen Bewissenstultur. — Abolf Bartel's, Ferbinand von Saar. — E. v. Liebert. Rieberlanbifch- Indien. — E. Sufemihl, zwifden zwei Musittempeln. (Forts.)

Die Beit. hregbr. 3. Singer, D. J. Bierbaum u. h. Ranner. Rr. 469/470.

Al. Alsofaco.
A. des.) Kämpfe und Friedensschlisse. — Germanus, die toalierte Meattion. — Max Adler, mertantilstische Wirtschaftspolitik. — Anita Augspurg, Sittlichkeitsfrage und Rechtschafts. — Drömse, Gobineaus, "Alexander". — Eug. La klich mid. Ludwig Richter. — (470.) Einheitsschwärmer. — F. Oppenbeimer, der Streit in der Sozialdemokratie. — B. Blatter, die Weberschissischen. — B. Wougres, ein Rachziger. — W. Bölsche, Gedaufen über die Schule. — Rudolf Krauß, ein theologischer Kampfroman. — I. Kurz, Aphorikisches.

Die Bilfe. hregbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 41.

Inh : S. v. Gerlach, nationalliberale Schaufelpolitit. — R. Breitscheib, eine Einführung in die Beltpolitit. — Raumaun, evangelische Rirchenforgen. — Fr. Schulze, Boftaffiftenten und Boftunterbeamten.

Die Umfcan. Ueberficht über die Fortichritte und Bewegungen auf bem Gefamtgebiet ber Biffenfchaft, Technit, Literatur und Runft. oreg, von 3. S. Bechholb. 7. Jahrg. Rr. 41/42.

Inh.: (41|42.) K. Rahel. Aunst. Wiffenschaft und Naturschilderung. — (41.) G. Schwein furth, äguhrliche Lierbilder als Riefelatrefalte. — h. Rieber, bie bisherigen Ersolge der Lichtberapie. — Eifen und Staflerzeugung im eletkrichen Den. — Ariegsweien. — (42.) Ludwig Werthe imer. Werner Sombart: Ueber Deutschland und den Aphitalismus. — X. Reichelmann, die linftliche Berkrüppelung des Chinefinnensusses. — L. Ernft, automatische Refaurationen — Die Bersammlung Teutscher Natursorscher und Nerzte zu Kassel.

Die Beimat. Monateichrift bes Bereins 3. Pflege ber Ratur- und Lanbestunde in Schleswig-holftein, hamburg u. Lubed. 13. Jahrg.

Inh.: Sax, Ursprung und Gründung der Stadt Friedrichstadt. — Kinder, die Dithmarscher Bucht. — Löhmann, ein Lied von Schleswig-Hossellein aus dem Jahre 1846. — Su cf. aus der Schummerstunde. — Wisser Bolls-märchen aus dem öftlichen Holstein (Mit Bild.) — Meher, plattbeutsche

Heber Land u. Meer. Deutsche illustr. Beitung. 2. Schubert. 90. 3b. 45. Jahrg. Rr. 49/52. Berantw. Reb.:

L. Schubert. 90. Bb. 46. Jahrg. Nr. 49/02.

N. d. 31th.: (49/50.) O. Höder, Deimteht. Erzählung. — (49.) L. Fürft, wie ist der Säugling bei Wagendarmkatarthen zu ernähren. — Ans der königt. Borzellanmanusaltur zu Berlin. — D. Jentich, die erst elektriche Staate-eisendan in Deutschland. — L. Bulb Berdrechen und überglaube. — (50.) B. Rohrbach, Streifzige in Kord-Sprien. — Ludw. Holthof, Ludwig Richter. — D. Burcharb, ein Blumenfest auf den Kanarischen Inseln. — (51/52.) Abolf Sch mitthenner, veressener der Ranarischen Inseln. — Schödbelgröße und Geisgeröße. — (51/52.) D. Jentich, deutsche Boft in Telegraphie im Auslande u. in den deutschen Kolonien. — (51.) Po Seelmann, naht eine neue Eiszeit? — Bieve di Cadore. Tizians Geburtsort. — (52.) Konr. Küfter, Kindererziehung auf naturwissenschaft über Grundlage.

- 91. Bd. 46. Jahrg. Rr. 1/2.

A. b. Inh.: (1/2) E. Biebig, das schlafende heer. Roman. — (1.) Canera, Bullanbesteigungen auf Java. — Wilh. Bolfche, der hummel Trompeter. Raturwissenichaft!. Blauderei. — (2) L. Fuld, Rechtschut der Frauen durch Frauen. — Roda Roda, die Rinderwelt des Orients. — Th. Seel mann, heimische und fremdländliche Orchibeen. — Troderungen im Sonnensuften. M. Lampadius, die Moli-Indianer Arizonas.

Die Boche. 5. Jahrg. Rr. 39/40.

Ab. 3nh.: (38.) Paafde, Reichsfinanzweien u. Reichsfinanzreform. — W. Bobe, unfere Aufen und ihre Beluder. — (39/40.) G. Frhr. v. Ompteda, ein Glüdsjunge. (Forfi.) — (39.) L. Feld. die Runft der Regie. — D. Renner, der Auffnah in Mazdonien. — A. Bitcairn. An owles, der Kampf gegen Ebbe und Flut. — Th. Kahl, der Lehnsmann von Brölum. Roman. (Sal.) — (40.) R. Sternfeld. Richard Wagner in Berlin. — 3. Lorm, ein erloscherer Abbuenfern. — Graf v. Leppelin, Rotruf zur Reitung der Flugschiffahrt. — E. Bernfeld, der babylonische Olymp.

Beiträge zur Kolonialpolitit und Kolonialwirtschaft. Schriftleiter: A. Seidel. 5. Jahrg. Beft 3.

Inh.: B. Mogr. von Mogador nach Marrateich. — G. A. Rannengießer, Forschungsreisen in Rordostafrita. — L. Sanber, Bericht über eine im Auftrage des Kalferlichen Gouvernements v. Oftafrita unternommene Reise von Tanga nach Moschi, um bas Burtommen ber Zeiteftlege sentlen. 3. — R. v. Fifcher Treuenfelb, die beutsche Kolonie San Bernardino in Paraguay.

#### Mitteilungen.

3. C. G. Bruns' Berlag in Minden in Beftf. hat eine neue billige Ausgabe von Ludwig Jacobowstis Roman , Loti' veranftaltet. (Loti. Roman eines Gottes. Bon Ludwig Jacobowsti. Titelbild von hermann hendrich. 2. Auflage. #2,50; geb. #3,50.) Es ift anzunehmen, daß dem Buche des fruhverstorbenen begabten Dichters dadurch weitere Kreise gewonnen werden, wie es ber Berlag auch ersett. hofft. Der Roman ericbien zuerft im Jahre 1898.

M. Gagliardis Uebersegung von Antonio Fogazzares "Piacole mondo antico", die zuerft in der halbmonatsschrift "Aus fremden Bungen" etschien, ist nunmehr in Buchsorm als ein Tail der "Meisterwerte der ausländischen Erzählungsliteratur" herausgegeben worden (Antonio Fogazzaro, Die Aleinwelt unserer Bäter. Stuttgart und Leipzig. Deutsche Berlagsanstalt. [404 S. 8.] & 3, 50; geb. 4, 50), und zwar schon in zweiter Auslage. Gagliardi hat eine biographische Einleitung vorausgeschickt. Beigegeben ist ein Bildnis Fogazzaros. Der fesselnde Koman selbst ist bereits im Jahrg. 1899, Rr. 8, Sp. 283 des Literarischen Centralblattes gewürdigt worden.

Bon Arthur Bfungfte Renen Gebichten liegt bereits bie britte Auflage vor (Berlin, Ferb. Dummlers Berlagebuchhandlung). Die erfte erschien 1894, die zweite 1899. Die dritte nennt sich eine ver-mehrte Auflage, sie ift um einige Gedichte bereichert. (Breis # 2; eleg. geb. # 3.)

In G. Bierfond Berlag, Dresben und Leipzig, ericien vor furzem "Ich". Liedestunft von Louis Bolff-Caffel. Funfte burchgesehene und vermehrte Auflage. (X, 270 G. 8.) Breis & 1. Die erfte Auflage erfcbien 1901.

Im Anschluß an unsere Mitteilungen über bas "Bergtheater bei Thale im Sarz" in Rr. 17, Sp. 280 b. Bl. sci auf eine Beröffent-lichung hingewiesen, die in Thale i. h. (Berlag bes Bergtheaters, 1903. 40, 50) erschienen ift: Das Landschafts-Theater. Stimmen über bas Bergtheater am Bezentangplag und bas Broblem ber nationalvoltstumlichen Bubne, von Eb. Bieder, F. Fifchbach, Max Geifler, Dito hempel, Carl Rlings, Fr. Lienhard, Johannes Ridol, Ernft Bachler. Aus Diefer Cammlung von Auffagen tann man über Befen und Biele bes Unternehmens allen munichenswerten Aufschluß erhalten.

Die Tagedzeitung fur Brauerei veranftaltet ein Breisausichreiben. Ge follen bafur in Betracht tommen: Original-Ergahlungen in Profa ober Berfen, bie in ber Babl und Behandlung bes Stoffes, im eingeinen unbeschränkt, dem Brauerleben und allem, was mit ihm gu-fammenhangt, entnommen find. Der fpatefte Ablieferungstermin ift sammenhangt, entnommen find. Der späteste Ablieferungstermin ift ber 31. Dezember 1903. Das Preisgericht besteht aus ben herren: Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Mar Delbrud, Berlin, Redakteur und Schriftsteller Dr. Josef Ettlinger, Berlin, Redakteur und Schristeller Dr. Franz hirsch, Berlin, Brauerei-Direktor Bernhard Anoblauch, Berlin, ber Schriftleiter ber Zeitung Prof. Dr. Emil Strube, Berlin, Redakteur und Schriftsteller Johannes Trojan, Berlin. Es werden drei Preise verlichen im Betrage von 400, 250 und 150 . A. Alles Rähere ift zu erfahren durch die Schriftleitung ber Tageszeitung für Brauerei, Berlin N., Seeftraße, Institut für Faruassewerbe. Garungegewerbe.

Die Wiener Tageszeitung "Die Beit" foreibt brei Breife, ju 800, ju 400 und ju 200 Rronen fur die beften Feuilletone aus; naberes ift burch die Redattion der Beit zu erfahren.

In Mailand hat eine von Marco Braga einberufene Berfamm-Inng italienifcher Dramatiter gegen bas Ueberhanduchmen fremben Ginfluffes auf bas italienifche Theater proteftiert.

3m Berliner Theater fand am 25. September Die neue Romodie "Rater Lampe" von Emil Rofenow eine freundliche Aufnahme.

Am 11. Oftober ging im Alten Stadttheater ju Leipzig bas breiaftige Luftspiel "Delben" (Arms and the man) von Bernard Shaw in ber Uebertragung von Siegfried Trebitfch erstmalig in Szene. Mit jum Teil lebhaften Beifall, aber nicht ohne Biberfpruc.

"Rur tein Bentnant" betitelt fich ein neues vierattiges Luft-fpiel von Bilbelm Bolters und J. v. Butttamer, bas im Ber-lag Entich ericheint und im Manuftript fur bie vereinigten Theater in hamburg angenommen ift, wo es am 15. Ottober jur erften Auf führung tommt.

Paul Detar Bodere ,, Bappenhanfe" erzielte in ber Erftaufführung am Deutschen Theater in Bannover, ber Boff. Big. gufolge, eine ticfgebende Birtung.

5m Muntener Schauspielhaus ward vom Bublitum eine vier-altige Cheschachertomodie ,, Die hochzeit" von Robert Ensler am Schluß abgelehnt.

3m Frankfurter Schauspielhaus fanden Albrecht Capus' ,, Beibe Schulen" eine freundliche Aufnahme.

Im Stadtifeater ju Frantfurt a. D. erzielte Stobipere "Dungener Rinb'lu" einen ftarten heiterfeiterfolg.

3m Deutschen Schauspielhaus in Samburg brachte es ber "Ena-Dige Berr" von Frau Elfe Deper-Forfter nur ju einem Achtungs. erfolg.

In Berlin findet vom 9. bis 11. Dezember bie Bertreterver-fammlung ber Genoffenfchaft benticher Buhnenaugehöriger ftatt.

Bie aus Berlin gemelbet wird, ift die Titelbelbin bes neueften Studes von Gerhart Sauptmann, "Rofa Bernb", eine Rindesmörberin.

Frau Dr. b. Comibt. Elenfteen bat die Gute, und auf cine Ungenauigfeit im Ausbrud bei ber Befprechung ihres Romans "Friebe ben butten" in Rr. 15, Gp. 235 b. Bl. aufmertfam ju machen. Es batte bort Beile 11 fg. beißen muffen: "Bauernmadchen" ftatt Bauern-

## Anzeigen.

Soeben ericien:

Ednard Avenarins, Leipzig.

Hermatsucher.

Roman vom Thüringer Balbe naa Bilhelm Arminins.

19 Bogen Ottav. — M. 3.50 geheftet; M. 4.50 elegant gebunden.

Mertwolles Material nationalotonomifder Ratur hat Bishelm Arminius (Beimar) in ebenso spannend zu lesenden wie tiefgrundigen Berte zu verarbeiten verstanden. Das Absterben alter und das Aufblühen neuer Industrie in einem thuringischen Tale, die Berbindung des handwerks mit dem Fabritbetrieb einerseits, die Wiedereinführung des Aderbaues und ber Biehzucht andrerseits, bilden ben großen ernsthaften bodenständigen hintergrund. Wie ber heimatsroman einführt in die Seelen zweier um die Scholle sowohl wie um den Gegen-stand der Liebe Kämpsenden — eines in Schande und Armut aufgewachsenen echten Sohnes thuringischer Erde, der Ernst, Wissen und höchten Ideenstug zu dem großen Werte, sein Kal ber neuen Blute entgegenzusubren, mitbringt, und seines Gegners, eines von ben Soben ber Menscheit berniebersteigenden verwöhnten Salbebelmannes — so löst er zugleich tieftragische Konflitte, die die einsachen, in ihrem Dasein bedrängten Balbbewohner bei der wirtschaft-

lichen Beranberung ihrer Heimat überfallen. Das harmonisch ausklingende reise Wert durfte bem bekannten Bersasser ber beiben Reginen, Ports Offiziere u. a. auch auf bem Bebiete ber Beimattunft viele neue Freunde guführen.

Alskunitsbuch für Schriftsteller enthaltend: Antworten auf hundert schriftstellerische Fragen, a) Urheberrechtliche, b) Fachliche. Frage 87: Wo bringe ich meine Manuscripte an? schriftstellerische Fragen, al Urheber-rechtliche, b) Fachliche. Frage 87: Wo bringe ich meine Manuscripte an? 88: Wohin sind Humoresken zu sen-den?89—100: Wohin sind Novelletten, Skizzen, Novellen, Romane, Zweit-drucke, Aphorismen, Uebersetzungen, Skizzen, Novellen, Romane, Zweit-drucke, Aphorismen, Uebersetzungen, drucke, Aphorismen, Uebersetzungen, Einakter, Rätsel zu senden? — Liste der Verleger von Skizzen und Novelletten, Humoresken, Romanen, Dramen, Gedichten, Jugendschriften, Aphorismen, Biographien, Literaturgeschichte, Reisebeschreibungen, Philosophie, Broschitren. — Anhang: Ratschläge. Preis brosch. 80 Pfg. geb. 1, 20 .# portofrei. portofrei.

Die Geschäftsstelle der »Feder«. Berlin W., Elssholzstr. 5. 

# Die schöne Literatur.

Beilage zum Literarischen Centralblatt für Deutschland.

Mr. 21.

herausgeber und verantwortlicher Rebacteur Brof. Dr. Cb. Barnde. 7. Infrantig.

Berlegt von Ebnard Avenarins in Leipzig. Andenfunge 18.

Erscheint zweimal monatlich.

- 1. November 1903. -

Preis jährlich 6 Mark.

Aubrejew, &., bie Lage. Deutich, v R. Hornstein. (350.)
Atherton, G., The Splendid Idle Forties. (353.)
— The Conqueror. (353.)
Avancini, A., Polvere e Ombra. (355.)
Berrie, J. M.. The little White Bird. (353.)
Beterlein. F. A.., "Sena ober Seban". (337.)
Bittrich, M.. "Empfer. (339.)
Boni, E., Pagine oscure. (356.)
Beledda, G., Elias Portolu. (355.))
belte Fragie, Ju joht. (342.))
Demmler, R., Art Hiebler. (342.)
Dendmann, B., Sunfer Rai (Brad-Ratl). (344.)
Hijcher, R., Dentwärdigseiten u. Erinnerungen eines Arbeiters. (340.)

| Friedberg, I., Aus meiner Welt. (348.)
| Harland, H., The Cardinal's Sauff-Box. (354.)
| Hegeler, W., Haftor Alinghammer. (339.)
| Hiohens, R., Felix. (352.)
| Hornung, E. W., No Hero. (358.)
| Idagues, H., Wilndens Ande. (340.)
| Kipling, R., Just so stories. (354.)
| Rorollento, W., Ein gewöhnlider Hall u. andere Erzählungen. Dentig v. G. Bolonstij. (349.)
| Araug. R., Effder. (343.)
| Alimburg. I., Eixtmageilart. (347.)
| Rothwag, E., Uedergangsmenichen. (342.)
| Watthey, M., Rene Lieder. (347.)
| Orzeszto, E., Der faute Simson u. Anderes. (351.)
| Panzini, A., Trionfi di Donna. (356.)
| Phillpotts, E., The Striking Hours. (355.)

Bresler-Flohr, I., Gedichte. (346.)
Brzerwa-Tetmajer, A., Aus der Aatra. Ueberj. v.
I. v. Immendorf. (350.)
Rochow, G. v., Erledt, Erdacht u. Mitempfunden. (346.)
Senoa, A., Der Judas von Zengg. Deutsch von I.
Laifer. (351.)
Etitaleh, Spiehruten. Deutsch v. A. Scholz. (349.)
Somerville, E. C., and M. Boss, All on the Irlah Shore. (352.)
Irlah Shore. (352.)
The characterist v. The Bass of the Irlah Shore. (352.)
Ting gottgefällige Anstalt. Deutsch v. C. Berger. (350.)
Valcarenghi, U., l'Eredità di Peppino. (356.)
Bohl, L., Dramatische. (341.)

Alle Bücherfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Expeb. b. Bl. (Binbenfraße 18), alle Briefe unter ber bed Gerandgeberd (Raifer Wilhelmftr. 29). Unr folde Werfe tonnen eine Besprechung finden, die ber Arb. vorgelegen haben. Bei Correspondenzen fiber Bücher bitten wir field ben Ramen von beren Berleger anzugeben.

#### Romane und Erzählungen.

Beperlein, Franz Abam, "Jena ober Seban". Roman. 2 Banbe. Berlin, 1903. Bita, beutsches Berlagshaus. (737 S. 8.) .# 7. Boltsausgabe .# 2.

Degeler, Bilheim, Bafter Rlinghammer. Roman. Berlin, 1903. Fleifchel & Co. (494 S. 8.) # 6.

Bittric, Mar, Rampfer. Roman aus ber mobernen Bolferwanderung. Berlin, 1903. Coftenoble. (335 €. 8.) .# 4.

Jagnes, hermann, Mündens Enbe. Roman. Dresben u. Leipzig, 1903. Reigner. (232 G. 8.) & 3.

Fifcher, Rarl, Denkwürdigkeiten und Erinnerungen eines Arbeiters. herausgegeben und mit einem Geleitwort versehen von Paul Gohre. Leipzig, 1903. Dieberichs. (XII, 391 S.) . 4, 50.

Eine Besprechung bes befannten Romans "Jena ober Seban" von Franz Abam Beyerlein erscheint nabezu überflüsfig, nachdem genug und übergenug barüber in allen Tageszeitungen geschrieben worden ift. Mertwürdigerweise haben jedoch all diese Beurteilungen dem Werke nur als Tenbenz- und Sensationsroman gerecht ober ungerecht zu werben sich bemußt. Daß bieses Buch (ob bewußt ober unbewußt, ift boch im letten Grunde ziemlich gleichgültig) eine sozialistische Tenbenz besitzt, burfte am beutlichsten sein Abdruck in der sozialdemokratischen "Arbeiterzeitung" dartun. Daß es ferner die "Jörn Uhl" ablösende Romansensation darstellt, beweisen bie Schaufenster unserer Buchlaben, zumal seit der Breis des Buches von 7 Mart auf 2 Mart herabgeset worden ift. Mehr als ber "Jörn Uhl" wird bieser Roman nun auch von Unbemittelten gelesen und getauft werden. Und bas ist schade, nicht etwa bes "Jörn Uhl" wegen, sondern erstens beswegen, weil unser Bolt, vor allem in seinen unteren Schichten, gute, gefunde und fünftlerisch vollwertige Bucher brauchte, mahrend ihm zerfegende Rritit überreich geboten wirb; zweitens weil es für einen literarifch wenig ober gar nicht Gebilbeten fehr schwer sein wirb, fich bem Einbruck bes mächtigen, wenn auch übergrellen Beitgemalbes zu entziehen und bie Berhaltniffe in unserm heer noch weiterhin ohne Borurteil zu beurteilen. Das Beilage ju Rr. 44 bes Lit. Centralbl. f. Dentfolanb.

führt unmittelbar zu ber Frage nach bem künftlerischen Gehalt biefes Romans, einer Frage, die bisher völlig zuruck getreten ober ganz unbeantwortet geblieben ift gegenüber ber Kritit ber Tenbenz, bes Stofflichen, Technischen und Perfonlichen. B. ift fraglos ein gang vorzüglicher Beobachter und ein fehr geschidter Schilberer bes Beobachteten, bas hat er bereits in seinen früheren Werken gezeigt, por allem in bem "Siegesfest", einem Rabinettstudchen moberner Milieutunft. In teinem seiner wenigen Werte (B. arbeitet anerkennenswert gründlich und barum auch langfam) gelang es ihm jedoch, wirklich in die Tiefen bes menschlichen Seelenlebens hinabzubringen (auszunehmen ift vielleicht die Geftalt seiner Lotte im "Damon Othello", ba ist ein Ansat bagu vorhanden). Sein "graues Leben" blieb trot aller technischen Feinheiten, trop aller Exattheit ber Schilberung Oberflächentunft und basselbe burfte auch von bem vorliegenben Solbatenroman gelten. 28 as B. gefeben bat, ift im einzelnen Falle sicherlich echt, aber wie er bas alles im ganzen sieht, bas ist unecht und oberflächlich. Darum interessiert bas Werk nur durch bas Stoffliche, forbert babei Zustimmung und Wiberspruch im höchsten Grade heraus; aber es erschüttert nicht, ba es als Ganzes nicht überzeugt. Um bas wirklich begreifen zu konnen, muß man einmal bie Entwidelung ber Saubicharattere genau nachbrufen und fich nicht burch bas reiche Episobenwert, bas eine souverane Beherrschung bes Milieus verrat, blenden laffen. Der Inhalt und ber Gang ber Handlung barf als befannt vorausgeset werben, ba ist z. B. Franz Bogt, ber brave Bauernsohn; er wird einer Rleinigkeit wegen zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt, obwohl er ber befte Solbat ber Batterie ift. Sein Bater, ein verbienter Kämpfer aus ben großen Einheitsfriegen, mablt barob fozialbemofratisch. Oberleutnant Bung, ber hoffnungsvollste und pflichttreufte Offizier bes Regiments, wendet, innerlich tief unbefriedigt, ber Armee ben Ruden; sein Freund Reimers bleibt zwar, verliert jedoch den fitt-lichen Halt und endet nach Ehebruch im Selbstmord. In jedem Falle gibt B. gang genau bie außeren Umftanbe, bie

bahin führen; und für ben Durchschnittsleser mag bas ausreichen. Wer jeboch nach bem Raufalnerus ber feelischen Borgange sucht, tommt nicht auf seine Roften, und fieht barum auch die tragische Notwendigkeit bes Endresultats burchaus nicht ein. Jeber Rünftler barf schilbern, was er will und wie er es will, aber wenn er als wirklicher Runftler gelten will, muß er auch beweisen, warum er es so schilbert und nicht anders. Und biefes Zwingende und Ueberzeugende ber inneren Sandlung (am grandioseften verfteht bas ein Bebbel) fehlt bei B. Darin find ihm feine Meifter Bola, Ibsen und Tolftoi boch über. Desgleichen im fünftlerischen Tatt. Reiner von biefen brei großen Naturaliften fcheut vor gewagten Szenen zurud, und boch wird bie ethische Grundibee auch beim Entfehlichsten klar zu Tage treten und fo wird ber qualende Ginbrud bes ichlechthin Etelhaften boch ftets vermieben. B. überschreitet jede Grenze, wenn er zwei Liebenbe fich ihre Geschlechtstrantheit gesteben lagt, um baraus eine Entschuldigung für Chebruch und Selbst-mord zu folgern. Nächst ben Perversitäten ber Janitschek burfte biese Szene bas Schmutigste in unserer mobernen Literatur fein. Alles in allem: Die Schule bes tonfequenten Naturalismus hat in B. einen spaten, ficherlich bebeutsamen Bertreter gefunden. Die beutsche Literatur jedoch, die selbstftanbige und nationale Dichter braucht, um weiter zu tommen, wird von B. schwerlich etwas zu erwarten haben. Immerhin gilt es abzuwarten, ba B. noch jung und von ftarkem Talent ift. Bas im übrigen sein neuftes Werk für unsere Armee bebeutet, ift langft an anderen Orten gefagt worden und liegt außerhalb unferer rein literarischen Beurteilung.

Ein gang ahnliches Talent wie Beperlein befist Bilhelm Segeler, fein Altersgenoffe. Diefelbe icarfe Beobachtung, bieselbe anschauliche Darftellung zeichnet beibe aus, beibe find überzeugte Naturaliften ftrengfter Observang. B. hat in seinem neuesten Roman "Baftor Rlinghammer" boch einen gewaltigen Schritt vorwärts getan in ber Ber-tiefung und der psychologischen Ausschöpfung seiner Konflikte. Das Berhältnis zwischen ben beiben grundverschiebenen, feindlichen Brubern und bem zwischen ihnen ftebenben Beibe ift vielleicht nicht von Anfang bis zu Ende mit zwingenber Notwendigkeit durchgeführt, aber es nimmt auch ben unwilligen Lefer gefangen burch feine tragische Bucht. Jebenfalls ift B. ein ganz gewaltiges Stud über seinen lediglich burch Brutalität imponierend wirkenben "Ingenieur Horftman" hinausgekommen. Das Betonen ber Rraft wirkt ebenfo einseitig wie bas aufbringliche Hervorheben von Stimmung in unserer mobernen Literatur; harmonie ift bas Befen reifer Runft, aber bie ift felten geworben in unferm Beitalter ber Extreme.

Max Bittrich hat in seinem "Roman aus ber mobernen Bölserwanderung", betitelt "Kämpser", wenigstens den lobenswerten Versuch gemacht, die Extreme naturalistischer Berichterstatung und symbolistischen Andeutungsstils zu vermeiden und ein schlichtes Stüd Alltagsleben in klarer und ansprechender Form zu erzählen. Wenn dieser Versuch als nicht recht gelungen erscheinen will, wenn diese Geschichte von dem rücksichsen Bauernsohn Karl Todias (der ein mächtiges industrielles Unternehmen mit derben Fäusten und starken Nerven schafft, es gefährdet und es mit Hilse anderer gerade noch rettet) nicht wirklich packt, so liegt das hier nicht an der Technik oder am Gegenstande, sondern an der Gestaltungsschwäche des Autors. Weder die erste Frau, die des jungen Todias Kräfte lahm legt, ist anschaulich gezeichnet, noch die zweite Gemahlin, die ihn richtig auszusüllen scheint. Desgleichen der Helbst ist viel zu sehr Konstruktion und zu wenig Fleisch und Blut, er erweckt weder Sympathie noch Abschen, er läßt kühl. Die Katharss am Schluß kommt

völlig überraschenb. Am besten sind ber alte Bauer und seine zweite Frau gelungen und in diesen Figuren ruht die Hosstung, daß Bittrick bald Bessers leisten wird, falls er an sich und seinen Produkten mehr arbeitet.

Bermann Jaques' Roman "Dunchens Enbe" ift augenscheinlich als Satire gebacht. Ein junger Maler lernt bei feinem leichtlebigen Ontel in einer fehr ungenierten Benfion Münchens bas Sünbenleben ber Farstabt kennen. alter Wetterprophet ahnt bas kommende Unheil und warnt vergebens. Im Karneval erreicht die Bügellofigkeit ihren Höhepunkt; bem jungen Maler wirft fich sogar die Geliebte seines Onkels frech an die Bruft, der junge Kunftler ift kein Joseph, er nimmt, was sich ihm bietet, bann aber ftürmt er bavon und entrinnt dem Berberben (ber Balchensee flutet plöglich auf München herab) mit genauer Rot. Er malt barauf in Rom ein Auffehen erregendes Bilb: "eine tote Bachantin, in beren wundervollem blonden Haar Weinlaub rankte, während über bem blaffen Antlit noch ber lette Abglang beißer Lebensfehnsucht lag. Gin Dornroschen, noch von ben glühenden Rofen bes Lebens umfponnen, rubte fie auf bem Totenbett. Sonnenstrahlen fielen burch bas offene Fenster und spielten mit ben goldenen Farben bes Weinlaubs in ihrem Haar und in bitterem Gegensat bazu ber ftarre Bug bes Tobes um die Mundwinkel, ber hier Sieger geblieben war. Das Bilb trug ben Titel: Münchens Man fieht, es ift alles fo konventionell wie nur irgend möglich, das Bilb nicht nur, sondern auch die ganze Erzählung. Darum wirkt sie auch nicht als Satire, denn ju einer Satire gehört entweber genialer Sumor ober Große, Harte, Unbarmherzigkeit, jebenfalls Erhabenheit über ben zu behandelnden Gegenstand. Richts von allebem ift Raques eigen und barum wirkt feine Satire auch nicht erschütternb, fonbern langweilig, etwa wie bie Bug- und Saftenprebigt eines wohlgenährten Pralaten. Bor ber Solle, die er fcib bert, fürchtet sich niemand, nicht einmal er selbst.

Richt eigentlich in biefen Busammenhang gehören bie "Dentwürbigkeiten und Erinnerungen eines Arbeiters", herausgegeben und mit einem Geleitwort verfeben von Paul Göhre. Und boch könnte bieses Werk, bas eine naturgetrene und schmucklose Wiebergabe eines nüchternen Arbeiterlebens ift, als bas Meisterwert eines naturalistischen Romans hingestellt werben, wenn es schmutziger ober wenigstens traffer in seinen Effetten mare. Das Buch ift burch feine Echtheit von ungeheurer Wichtigkeit; es wird gerabe baburch zu einem menschlichen Dotument erften Ranges, bag es eben nicht ein Bola, nicht ein Gorfi, auch nicht ein Göhre, b. h. fein Mann von geftaltenber Phantafie und gebilbetem Intellett, fonbern ein Rarl Fifder, ein wirklicher Tagelöhner, geschrieben hat. Bas dieses anspruchslose und babei so frische Buch im einzelnen für die Nationalokonomie und für die Kulturgeschichte bedeutet, gehört nicht hierher. Hier foll nur ein wenig über seine allgemeine Bebeutung gesagt werben. Der Hrsgbr., seit bem Dresbener Barteitage eine tragische Gestalt im sozialbemokratischen Lager, erwartet von bem Buche, baß es jeben "von dem Segen und ber Unüberwindbarteit ber mobernen Arbeiterbewegung" überzeugen wirb. Das burfte eine ber vielen trügerischen Soffnungen biefes ibealiftischen Bolksfreundes bleiben. Das Buch wird von ben Standesgenoffen Fischers schwerlich gelesen werben, bafür ift es gu nüchtern, zu langweilig und zu teuer. Die Gelehrten, Die gebilbeten Boltsfreunde, die es hoffentlich alle lefen werben, burften jedoch gang andere Schluffe aus bem Buche gieben als Göhre. Fischer ift als Arbeiter von 1841—85 tätig gewesen, er war nicht fonberlich gludlich und zufrieben, teils burch Schulb anderer, teils burch eigene Schulb, vor

allem burch ben Drud schwieriger Berhaltniffe. In 10. 20 Jahren werben wir neue Arbeitererinnerungen erhalten, bie uns zeigen werben, daß ein Einzelner auch trop moberner Arbeiterbewegungen ungludlich fein tann, vielleicht gerabe burch ihren Zwang und Terrorismus erft unfrei und unzufrieden geworben ift. Berbluffend wirtt an ben Rischerschen Betenntniffen, bag er feine Gleichgultigfeit gegen faft alles außer bem Berbienft fo offen zugefteht. Man follte meinen, bag ein Menich von foldem Gebachtnis, foldem Beobachtungsbermogen, foldem Scharfblid und folder Menfchenfenninis bas Beburfnis gefühlt hatte, fich emporzuarbeiten. Aber nichts bergleichen tritt zu Tage, auch nicht ber leifeste Bunfch. Er gibt selbst zu, baß er hatte sparen konnen (er hatte mitunter einen Tagesverdienst von Mt. 4, 50), boch nach einem einzigen, übrigens erfolgreichen Bersuch fieht er bavon ab. Richt die Bertreter bes Großtapitalismus haben ihn gebrudt und und ausgebeutet, sondern in erfter Linie Birtsleute, fclechte Meifter und Mitarbeiter. Gegen einzelne von ihnen richtet fich bisweilen fein Rorn, auch wohl gegen einige Baftoren und Dottoren, bagegen steht Fischer ber heutzutage so verhaften Bolizei sehr sachlich, faft freundschaftlich gegenüber. Seltsam berührt jeden, ber viel naturaliftisches Menschenelend aus Büchern tennt, bie menschlich vornehme, ja geradezu milbe Beurteilung frember und auch eigener Berfehlungen. Das Leben Fischers ift von Anfang bis zu Ende ein bittres Rampfen um bas tagliche Brot. Es ift alles barin sachlich und zuverläffig berichtet, und boch fehlen alle schreienben Rontrafte, alle bie aufregende Riebertrachtigfeit, Die nervenerschütternbe Robeit, ber athemraubende Schmut, ohne ben es bei ben fo vielen waschechten Raturalisten nicht abgeht. Und boch ift bas Buch für jeben, ber zwischen ben Beilen zu lefen verfteht, erschütternber als alle Bilber naturalistischen Maffenelenbs, weil es schlichter, rührenber, menschlicher und barum unbewußt fünftlerischer ift.

Herm. Anders Krüger.

#### Moderne Bramen.

Bohl, Luise, Dramatifches. Dresben u. Leipzig, 1902. Bierson. (84 S. 8.) .# 1, 50.

Selle Grazie, Maria, Bu fpat. Bier Ginafter. 3weite Auflage. Leipzig, 1903. Breittopf u. Sartel. (154 S. 8.) # 3.

Lohwag, Ernft, Uebergangsmenfchen. Drama in vier Atten. Dresben, 1903. Bierfon. (167 S. 8.) & 2.

Demmler, Richard, Rarl Fiedler. Schauspiel in fünf Aufzügen. Stuttgart, 1903. Greiner u. Pfeiffer. (96 S. 8.) # 2.

Bon zwei Schriftstellerinnen liegen Einakter-Auklen vor. die jedoch unter einander an Wert noch verschiedener erscheinen wie an Inhalt. Bei Luise Boble Arbeiten fällt ion außerlich auf, daß fie von den Gefegen des Bersbaus teine Ahnung hat, obwohl von ihren funf Studen vier in Berfen abgefaßt find. Das einattige Prosabrama "Das Gefpenft" ift baber auch ber Form nach wie in Betreff bes Juhalts bas am wenigsten migratene Stud. Das Cheglud des Ratsherrn Gerhart wird gestört, indem seine verlassene Geliebte ber Frau Enthüllungen über bas Borleben ihres Gatten macht und ihren Berführer bann nieberschießt. Diese realistische Szene aus ber Gegenwart enthält wenigstens nichts Unmögliches. Gine gang sonberbare Borftellung von ber athenischen Demokratie zeigt aber bas Schauspiel "Altibiades", in dem Alfibiades einem freien Bollbürger ohne weiteres befehlen kann, ihm eine seiner beiben Töchter als Rätresse ins Haus zu liefern. Die andere Tochter beneidet bie so bevorzugte, während der Bater klagt und die Mutter über die Sache ruhiger benkt, zwar darüber schluchzt, daß ihre Tochter Hypatia nun kein ehrbar Mädchen mehr sei, der Geschiedenen aber ihre Sachen als "ersten Gruß vom Elternhause" nachschick. Höchst absonderlich sind die dialogischen Fragmente zwischen einem jüdischen Kausmann und dem Geiste des Antisemitismus, zwischen einem Rittersmann und dem Waldfräulein, das auch durch die Todesdrohung der Geister sich nicht von der Liebe abhalten läßt. In der Fantasie Höllenvision"läßt sich Luziser ebenso von gewöhnlichen Sündern wie von einem Catilina, Napoleon aus ihrem Leben erzählen. Als dramatisch vermag man diese drei letzen Stücke keineswegs zu bezeichnen.

Natürlich kann man die vier Einakter Maria belle Grazies, die außer in ihrem bebeutenben Robespierre-Epos auch mit ben Dramen "Schlagenbe Better" und "Der Schatten" ihre große, reife Begabung erfolgreichst bewährt hat, nicht mit jenen traurigen Erzeugniffen vergleichen. Die Wiener Dichterin hat die vier Einakter "Bineta", "Mutter", "Donanwellen", "Sphinz" nicht bloß unter gemeinsamen Titel zusammengeftellt, in geiftvoller Beife führen auch bie brei erften gemeinsam bas tragische Geschick zu spat erlangter Lebensersahrung, zu später Betätigung ber Herzensrechte gegenüber gesellschaftlichen Rudsichten in ergreifenden Bilbern vor Augen. Als heiteres Satyrspiel folgt dagegen ben ernsten Szenen die "Sphing", in ber Tante Philomena in zu vorgerudten Jahren noch ben gelehrten Aegyptologen Boge als Chemann einfangen möchte. Sie tommt am Hochzeitstage zu spat von ihrer Toilette, ben Flüchtling noch festauhalten. Das jest bramatisierte Motiv "Mutter", wie bie sterbenbe reiche Weltbame in ber von ihr hochmutig mighanbelten Gefellichafterin bas einftens verlaffene, bann mit qualender Sehnsucht gesuchte Rind zu spat findet, hatte bie Dichterin bereits in ihren Erzählungen "Liebe" (Leipzig, 1902) als Novelle behanbelt. Es ift neben ber mit ftartem Wiener Lotaltolorit ausgestatteten Szene von bem verführten und verlassenen Mabchen, bas ben Tob im Flusse weiterem moralischen Sinken vorzieht, das beste ber vier Stücke. Die Einleitungsszene "Bineta" ift bramatisch wohl zu einfach. Die ungludlich verheiratete Baronin gesteht bem nun als Missionar fortziehenden ehemaligen Erzieher ihres Bruders, daß sie ben armen Hofmeister geliebt, ihrem Abelsftolze aber bas Geftanbnis zur rechten Beit nicht abzuringen vermochte. Delle Grazies Einatterzyklus hat nach seiner Borführung im Burgtheater jum Teil fehr ungunftige Beurteilung erfahren. Der humor im Schlußstude wirft auch beim Lefen frostig; die brei ernsten Stude aber find voll Leben und Poefie, sobaß ber Lefer ihnen auch ftarte Buhnenwirtung zutrauen möchte. Schnigler, beffen Ginfluß bie brei Stude

verraten, braucht sich dieser Nachfolge nicht zu schämen.
Nach Wien weist uns auch Lohwags Trauerspiel
"Uebergangsmenschen". Die kluge und stolze, für Frauerrechte mutig eintretende Generalstochter Johanna solgt dem
geliebten Manne, der durch den Sebennd mit einer Nichtswürdigen gesesselt ist, auch ohne Trauung. Aber ehe die Liebenden nach Amerika stiehen können, wird Johannas Geliebter von ihrem Bruder im Duell erschossen. Der Verf.
besitzt entschieden dramatische Begadung und vermag für
seine einzelnen Personen Teilnahme zu erregen. Allein das
ganze Drama kann doch nur als erfreuliche Talentprobe,
nicht als gelungenes Werk gelten.

Blose Nachahmung bietet bagegen Demmlers Dialektitud. Zwar wird statt ber schlesischen Mundart jene des Erzgebirgs von Demmlers Webern und Monteuren gesprochen. Aber Gerhart Hauptmanns "Weber" und für des Helben Selbstmord im letzten Akte Hauptmanns "Fuhrmann Hentschl"

haben boch zu beutlich eingewirkt. Und bas Hauptmotiv, ber Meineib bes sonst so braven Arbeiters ist Langmanns "Bartel Turaser" unselbständig nachgebilbet. Wie Turaser das Kind, dem zu Liebe er sich zum Meineid verleiten ließ, zur Strase wegstirbt, so dem Monteur Karl Fiedler die Frau. Daneben ist in dem naturalistischen, qualend und schleppend sich hinziehenden Drama Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit keineswegs durchgehends gewahrt. — Die Bühnenaufführung, der ich seitdem beiwohnte, bestätigte nicht bloß den beim Lesen gewonnenen Eindruck, sondern ließ die ganze Handlung mit ihrem Gegensatz des braven Arbeiters und schurksichen Fabrikanten noch durftiger erscheinen.

Max Koch.

#### Mraufführungen

am Rönigl. Softheater (Interimtheater) zu Stuttgart.

V Rrauf, Rubolph, Efther. Drama in funf Aufgugen. Frang Grillpargere Fragment ergangt.

Mufgeführt am 8. Oftober 1908.

Buchausgabe: Stuttgart, 1903. Muth. (111 G. 8.) # 1, 80.

Drachmann, holger, Junter Rai (Brab-Rarl). Schaufpiel in vier Atten nebft einem Borfpiel und einer Schlußhandlung. Aus bem Danischen überset von Irene Forbes-Roffe.

Aufgeführt am 19. Oftober 1908.

Buchausgabe: Munchen, 1902. Langen. (120 G. Gr. 8.) # 2; geb. # 3.

Daß es unsern sleißigen und gelehrten Literaturhistoriker Rubolph Rrauß gereizt hat, seine vielgewandte Rraft an eine erganzenbe Bollenbung bes Grillparzerschen Eftherframentes ju wagen, und wie er biefe Aufgabe gelöft hat, ift ben Lesern schon aus ber Besprechung im lauf. Jahrg., Rr. 18, Sp. 287fg. b. Bl. befannt. Rrauß hat fich, wie bort hervorgehoben wirb, bafür entschieben, baß Efther, "nachbem fie eine Ranaille geworben, ein qualvolles Leben neben dem tranthaft erregten König weiterführen folle". Diefe Bahl traf ber Bollenber in ber bewußten und gewollten Abficht, einen Schluß zu finden, welcher bem bramaturgifchen Empfinden "ber Moberne" naber tomme als ber bisher bewährten Trabition ber alteren Dramaturgie und ber klassischen Aefthetik. Die Belbin finkt von Stufe zu Stufe, um folieglich unterzutauchen wie Spielhagens schone Bitwe Melitta in ben "Problematischen Naturen", wie Frau Felizitas in Subermanns "Es war". Hierin gleicht fie allerbings mehr einer mobern-jubischen als einer altjubischen biblifden Geftalt.

Mit solcher Schlufwirtung mag sich unser episches Empfinden junachft beim Lefen abfinden, foll aber bie R.iche Efther von ber Bubne berab bramatisch auf uns wirken, fo find wir am Schluffe enttaufct, benn bier erwarten wir benn boch einen festeren und bestimmteren, sozusagen einen geschloffeneren Schluß. Es trifft leiber auch bei ber R.ichen Erganzungsarbeit bas für ein Drama immer so bebenkliche Symptom zu: was fie bei ber Lekture gewinnt, wirb ihr während ber Aufführung (und bie biefige war gar nicht schlecht) wieder genommen. Dies möge hervor-gehoben sein im hindlic auf den an sich lobenswerten Berfuch von R., einen mobernen ober mit Glud mobernifierenben Dramenschluß zu finden, ohne babei altes Reis auf junges holz zu pflanzen ober neuen Wein in alte Schlänche zu gießen. hier an Grillparzer ift biefer Berfuch nicht gelungen; es ging wie mit allen berartigen Fortsetzungen, fie tonmen nicht wirklich leben, tonnen nicht lebenbig wirken;

und so wird für den Spielplan der lebendigen Buhne bie A.sche Efther auch bei der allervorzüglichsten Darstellung einen dauernden Gewinn nicht bedeuten.

Die freunbliche Aufnahme, welche das Stud bei seiner ersten Aufsührung am hiesigen Königl. Interimtheater gefunden hat, wird an diesem Urteil schwerlich etwas zu ändern vermögen. In rein-literarischer und literargeschichtlicher Hinsicht jedoch wird die Ergänzungsdichtung von Rudolph Krauß immerhin ihre Bedeutung haben und behalten dürsen. Es steckt in ihr viel sormales Geschick, viel gelehrtes Wissen, und sie stellt sich als eine gesällige, mit Vielst behandelte Arbeit dar.

Aus ber ruhigen, harmonisch geglieberten Belt ber Rlassigität in bas ungebunbene, mit freier, regelloser Phantafie schaffenbe Treiben ber Romantik führt uns bes ebenso eigenartigen als eigenwilligen banischen Poeten Holger Dradmanns Buhnenepit mit ber Dichtung "Brav-Rarl". Aus einem Borfpiel, vier Aften und einer Schlughandlung fest fich zusammen, was uns ba von ber Buhne berab zur Anichauung gebracht wirb. Unter bem ben Rern ber Sache beffer hervorhebenden Titel "Junker Rai" ging bas Stud in ber bei Albert Langen in München erschienenen Uebersetzung von Frene Forbes-Moffe am 19. Ottober nicht nur in beuticher Sprache, fonbern überhaupt jum erften Male auf ber Bühne des Königl. Hoftheaters in Szene. Der erfte und ber vierte Alt wirten bramatisch, jener mehr mit angeren, bieser mit inneren Witteln. Alle anberen Partien find nach Form und Inhalt mehr episch gebilbet. Wenn nun aber im ganzen trop bes burchgehenben Mangels einer geschloffenen Dramatit bie nur außerlich und lofe unter einander zusammenhangenden sechs Buhnenbilber am Ende eine bestimmte, fogar nachhaltige afthetische Wirkung nicht verfehlen, so mag ber Grund hiervon einmal inhaltlich barin liegen, daß der Dichter überhaupt weniger eine äußere hanblung vorführen, als vielmehr ben Charafter seines helben unter mannigfachen Reibungen an ben berben Realitaten bes Lebens von innen heraus vor uns fich entfalten laffen will, und bann formal ober technisch barin, bag eine Reihe wunderbarer gesanglich lyrischer Partien von tiefer, oft beinahe genialer Einbruckfähigfeit ben einzelnen Buhnenbilbern, hier muß man wirklich fagen mehr eingegliebert als angegliebert finb. Die Borgange felbft finb burch anschauliche, mit lebenbigen Farben gezeichnete typenartige Charaftere ftimmungsvoll belebt. Die Fabel läßt fich turg bahin zusammenfassen: Junter Rai, ber wehrhaft geworbene Sproffe eines alten Abelsgeschlechtes, zieht unter ben Begleitfprüchen und Segenswünschen seiner Eltern und ben Abschieds. grußen ber Gutsangebörigen in bie weite Belt, um bas Leben am Leben felber tennen ju lernen; um feinen Mann ftellen zu tonnen, foll er erft lernen, vor bem Tobe gu beben; um ftarten Mannern bereinft ein tuchtiger Führer zu Arbeit und Rampf werben zu können, soll er erft ein-mal burch Gelufte und Schwantungen nabe baran gebracht werben: "Dit Leib und Seel' im Raufche gu verfinten". Als eine Art von Schutgeist geht bem Junker auf allen seinen Wegen, bie vielfach bebentlich nach unten bin führen wollen, die junge Gerb, eines auffäsigen Bauern Tochterchen zur Seite. So verfolgen wir bas Paar (als Beit ber Borgange ist mit Geschick bas 17. Jahrh. gewählt) burch Stadt und Land, auf der Straße, in der Schenke und bei den Bankelsangern. Straßenkampf und Totschlag, Brand und Bestilenz, sahrendes Bolf mit Tanz und Spiel, Wald und Beibe, Mur und Buich geben bie Beit- und Stimmungstone ab, von benen bas Gange feine bunte und lebenbige Färbung erhält. Da ift es nun überall und immer bie in all ihrem sehnsüchtigen Drange naibe und kerngesunde

Berd, welche bem schließlich ob all seiner Enttauschungen and Demütigungen ber Berzweislung nahen Junker Halt In einer Stunde ärmfter Rot und und Stütze wird. bitterften Elenbs rettet er feine Berb mit Ginfegung bes eigenen Lebens aus ben Armen eines wilben Rumpans. Er erinnert fich wieber, daß er ausgezogen ift, bas Schone zu lieben, die Robbeit zu ertragen, aber bie Gemeinheit zu guchtigen. Entschloffen, fich nie mehr von Gerb zu trennen, tehrt er mit bieser heim nach bem alten Herrenhof. Die Burg ber Bater liegt in Trummern. Epheu umspinnt bie geborftenen Mauern, bie Eltern find tot, bie Bauern frei. Andere Beiten, andere Lieber! Bor bem Anbrang ber Bauern, die, im zurüdgekommenen Junker die Biebertehr eines herrn vom alten Schlag vermutend, mit brobenben Geberden Rai sich gegenüberstellen, rettet ihn die mutige Berd, welche bereits die Frucht ihrer Liebe unter bem Bergen tragt. Junter Rai gerbricht bas Beichen ber alten Beit, sein Ahnenschwert, das ihm dereinst bei der Ausfahrt der alternde Bater verliehen, und eint fich mit seinen Leuten ju Rampf und Arbeit zusammen unter ben Worten:

"Ihr habt gestürzt, was nicht mehr aufrecht stand, Richt sliden wollen wir den alten Schaden, Rein! Reues bau'n in unstem schönen Land. hier habt Ihr mich mit allen meinen Taten, Reicht mir das beste Wappen, Euren Spaten! Ein Abelsschild hangt überm alten Rest! Mein Schild fei Feld und Wald und rote heide Und drüber hin der ziehnden Bögel Schar: Bott legne sie, der Schöfung Klang und Freude! Run feiern wir der Arbeit Briedenssest, Das herbstlaub rauscht . . . sahr wohl du altes Jahr!"

Eine in all ihrem Ernste eben weil aus bem Leben selbst gehobene heitere Daseinsstimmung und eine in all ihrer heiterkeit eben weil vom Dasein selbst bestimmte ernste Lebensauffassung offenbart ber Schlufgesaug Rais, bessen von Gerb und dann vom Chor ber Gutsleute unter Becherschwingen wiederholten vier letten Strophen noch hier stehen mögen:

"Rach ber Arbeit gib mir Frieden, Liebe, wenn ber Lag vorbei, Sterben muß ich boch hienieben, Gib, daß es mit Lächeln fei!"

Benn auch im allgemeinen an bieser Stelle bas Eingehen auf die Leistungen bes barstellenden Personals nicht üblich ist, so muß doch diesmal eines erwähnt werden und zwar dies: daß die Rolle der Gerd von der nordischen Liedersängerin Fran Botten-Lassen, der Schwägerin Drachmanns, gespielt wurde. Unter ihrer tätigen Mitwirkung sind die zahlreichen Lieder, welche das Stüd schmüden, entstanden. Sie sang dieselben, indem sie sich selbst auf der Laute dazu begleitete. Ihre Wiedergabe machte den Sindruck, als ob sie innerlich selbst Erlebtes und Geschautes unmittelbar wiedergabe. Außerdem hat Fran Lassen als Gerd hier zum ersten Male die Bühne als Schauspielerin betreten und dies mit recht gutem Ersolg und so, daß, wers nicht wußte, es kaum bemerkte.

Die Aufnahme bes Studes war gegen ben Schluß hin eine recht bankbare, fo bag von einem schönen Erfolge ber eigenartigen, fast wie ein Märchen anmutenben Dichtung wohl gerebet werben barf.

Theodor Mauch.

#### Frauenlyrik.

Presler-Flohr, Johanna, Gebichte. Dresben u. Leipzig, 1903. Pierson. (XI, 169 S. 8.) .# 2, 50.

Rochow, Gabriele von, Erlebt, Erbacht und Mitempfnuben. Gebichte. Leipzig, 1903. Lift. (282 S. 8.) . 3.

Matthen, Maja, Rene Lieber. Dresben u. Leipzig, 1903. Bierfon. (X, 136 G. 8.) # 2.

Limburg, Jenny, Sturmgeffart. Lyrifchepifche Gebichte. Bien, 1903. Ronegen. (96 G. 8.)

Friedberg, Johanna, Aus meiner Welt. Gebichte. Strafburg, 1903. Singer. (72 S. Rí. 4.) .# 1, 50.

Es ist eine eigene Sache, mit sechs Banben Lyrik, Frauenlyrit, bor fich am Schreibtisch zu figen und fich im Bewußtsein feiner fritischen Pflicht zu bemuben, über jeben Band ein charakteristisches Wort zu sagen. Wer gezwungen ift, fich mit ben lyrischen Produktionen unseres Beitalters ju beichäftigen, wird balb genug von einem bitteren Sag gegen bie Berleger und von einem tiefen Mitleib mit ben lyrischen Dichtern erfüllt werben, die unsere Berleger auf bem Gemiffen haben. Wie manches Menschenglud ift icon pernichtet worden baburch, daß ein Berleger ber Gitelfeit eines Berfeschmiedes Borfcub leiftete und (auf Roften bes Autors) das Monustript bruckte und "verlegte", das in feiner urfprünglichen Geftalt, als Sanbichrift, fo gut feinen Amed erfüllte! Da war vielleicht eine liebevolle Gattin und Mutter, die eine gute Bildung genoffen hatte, in unserer Iprifchen Literatur ein wenig Befcheib mußte und, von ihrer Badfischzeit her gewohnt, ihre Gefühle, hübsch romantisch aufgeputt, ihrem "lieben Tagebuch" anzubertrauen, nun auch ihre Gebanken und Erlebniffe als Frau tagebuchartig, in leiblich flüssigen Bersen zu Papier brachte. Nun kommt die Unglückliche (ich spreche von der Verfasserin des ersten der oben genannten Gebichtbande) ploglich auf die Ibee, fie habe ben Beihefuß ber Muse empfangen, und fie lagt ihre Berfe, die im trauten Familienkreise mahrscheinlich ebenso tief gewirkt hatten, wie fie empfunden waren, durch die herzlosen Scharen der Lettern ber herzlosen Deffentlichkeit unterbreiten. Jest muß fie auf einmal vernehmen, daß fie, die eine Meisterin ber Sprache zu fein glaubte, nicht über die Anfangsgrunde hinaus ift, fie erfährt vielleicht zum ersten Male, daß es ein Ding gibt, bas man in ber Kritit bas "Dilettanten E" nennt, und baß Reime wie "fie schmudet" und "er berücket" ein unfehlbares Rennzeichen bes hoffnungelofen Dilettantismus finb; fie muß fich fagen laffen, daß ihre Gefühlchen recht alltäglich, bisweilen nachempfunden, nie aber mit starker Eigenart aus. gebrudt und ihre Gebanten, bie fie jum Ueberfluß in ber anspruchsvollen Epigrammform niedergelegt hat, sich munter an ber Oberfläche halten. Bielleicht kommt es ihr boch einmal zum Bewußtsein, worin ber Unterschied zwischen reimen und dichten besteht, und was es bedeutet, für eine Empfinbung ober Stimmung bie innerlich zugehörige Form zu finden. Die Sprache ift leiber allzugefällig und bietet allzuschnell die Reime bar, zu benen fich bann bie Gebanken nolens volens gesellen müssen!

Gabriele v. Rochow, für die Paul Lift als verantwortlicher Berleger zeichnet, läßt noch viel merklicher die Sprache für sich dichten. Im Handumdrehen verwandelt sie durch ein bischen Wortumstellung und Heranholung einiger Viergroschenreime einen Prosasat in eine Strophe. Es geht sehr leicht, auf diese Art Reime zu machen wie diese:

Bie wird boch bas herz fo weit, so weit gur fonnigen, wonnigen Frühlingszeit, Benn bie Rachtigall fingt ihr schmetternbes Lieb Und die Lerche jauchzend gen himmel zieht!

Benn die Blumen trinken auf blühender Au Den erquidenden, funkelnden himmeldtau!
Benn der Schmetterling kofend die Blume kußt,
Und die Sonne erglühend die Erde grüßt, —
Dann wird auch das herz so warm und weit Bur sonnigen, wonnigen Frühlingszeit!

Solche Berse machen sich freilich in Frembenbüchern und auf Ansichtskarten besser als gebruckt. Leiber sind sie typisch für bas Buch. Und leiber steht auch Heinrich Heine noch immer bei den Lyrikern Pate, aber es ist eine erzwungene Patenschaft. Berse wie die folgenden

Mir traumte, ich fei gestorben Und wurde ins Grab gefentt, Umgeben von vielen Freunden Die mir ibr berg einst geschentt 2c.

hat Gabriele von Rochow mit freigebiger Hand burch ihr Buch verstreut.

Kann man die beiben ebengenannten Bände als Damenlyrit bezeichnen, so will Maja Matthey gern als eine
starte, ganz und gar unkonventionelle Natur gelten, sie gibt
sich als die trotzige, starke, freiheitdürstende, die sich durchgerungen hat durch alle Widerstände dieser schlechten, seigen
und gewalttätigen Welt und sich stolz ihrer Einsamkeit bewußt ist. Manchmal glaubt man, sie ersticke in ihren eigenen
aufgeblähten Versen, aber dann trifft man zu seiner Ueberraschung auf kühne und angeschaute Vilder und auf echte
Leidenschaft. Vielleicht gibt der gärende Most doch noch
guten Wein? Charakteristisch sür das Buch und seine Art
ist das Motto:

Für dich, Freiheit, werf' ich meine Liederlangen In die brutende Gewitternacht!

Frühlingslieder voll Freiheitsdrang und sozial-revolutionäre Anklagepoesien geben im ersten Teile den Grundton ab, später sind es brünstige Lieder der Liede und wilde Lieder des Trennungsschmerzes. Die Sprache ist oft schwülstig, mit Bildern überladen, und diese Bilder sind nicht selten gesucht erzentrisch. In der Form hat die Dichterin eine Borliede für kunstvoll verschlungene Berssysteme, Uebergreisen der Konstruktion von einer Strophe zur andern. Ich führe ein besonders charakteristisches Gedicht im Wortlaut an, indem ich zur Verdeutlichung des verschlungenen Versgefüges die Verse numeriere:

Die letten Farben lofden aus . . .

- 1 Und in den grauen Rebel rinnen 2 Blutetropfen aus dem Afternstrauß, 3 Und toller fegt der Wind ums haus, 4 Der Lod beginnt fein Garn zu fpinnen.
- 2 Blutstropfen aus dem Afternstrauß 5 Schon flieht bas Leben jach von hinnen, 4 Der Tob beginnt fein Garn ju fpinnen 6 3m Eisbarett und Winterflaus.
- 5 Schon flieht das Leben jach von hinnen, 7 Die letten Farben lofchen aus, 6 3m Eisbarett und Winterflaus 8 Sind Rot und hunger Königinnen.
- 7 Die letten Farben löschen aus 9 Und in bem weiten Erbenlinnen 8 Sind Rot und hunger Königinnen, 10 Und ftreuen um fich Tod und Graus.

Bei einer so starken Beimischung verstandesmäßiger Ueberlegung fällt es schwer an die Unmittelbarkeit der Empfindung zu glauben. Das Feuer dieser Empfindung erscheint künstlich angesacht, und die sprühenden Gluten machen mehr den Eindruck eines Feuerwerks als einer vulkanischen Eruption.

"Sturmgeflart" nennt Jenny Limburg ihre Lieber mit Unrecht. Wir hören von allerlei bitterem Beh, vom Schidfal

einer Frau mit leidenschaftlichem Drange nach Glück und nach Erkenntnis, von schwerer Enttäuschung, von Frost und Eis, die sich um ihr Herz legen, und dann von einem wilden Frühlingssturm und von heißen Gluten, die dieses Eis schwelzen, und von erneutem Hervordrechen des leidenschaftlichen Dranges nach Glück, und endlich von schwerer düstrer Welancholie, aber von einer Klärung des trüben Himmels und von einer Berklärung des Leides im warmen Lichte der Kunst meldet kein Lied. Eine unsertige Persönlichteit spricht auch aus der Form. Folgende Probe diene zur Charakteristik:

36 möchte fündigen tonnen . . . Doch nein! 36 vermag es ja nicht! Darf mir Deine Liebe nicht gonnen — Beils mir an bem Dut gebricht.

In meinen Abern freiset Uraltes Philifterblut — Das ftarr mir ben oben Beg weiset. Schwer rachet verbotene Glut.

Weitaus am höchsten von den fünf dichtenden Frauen steht Johanna Friedberg mit ihrem kleinen Gedichtbande "Aus meiner Welt". Die Sehnsucht des Weibes giebt auch bei ihr die charakteristische Rote, aber es ist nicht das wilde, unbefriedigte, verzweiselnde Sehnen, sondern mehr ein Träumen in Phantasien, dem ein ruhiges, dankbares, glücklichzusriedenes Wachen gegenübersteht, wie es die Dichterin selbst in dem Schlußliede ausspricht:

Ich lebe in Sehnsucht nach kunftigen Tagen Und lebe vom Schimmer versunkener Zeit, Ich lebe von Träumen, bochfliegenden, vagen, Und lebe von tapser durchkämpstem Leid, Bon Freuden, die waren, und Freuden, die kommen.

Rur manchmal, ba brudte mich so seltsam schwer, Ale glitten die Tage mir aus den handen Bie spielenden Kindern der Sand am Meer. Dann muffen die Traume von allem, was war, Und allem, was fommt, gang ploglich enden. Dann pac ich den Tag und lebe ihn klar Und lebe in Frohlichteit, Jubel und Lachen.

Dieser Charakteristik entsprechen die Lieber des Keinen Bandes durchaus. Sie sind ein Dokument typischen Mädchen-Empfindens. Man nimmt sie gerne öster zur Hand. Die Sprache ist ohne Affektation, die Empfindungen sind es auch, Vorzüge, die in der modernen Frauenlyrik selten sind. Man sindet keine kokette Selbstbespiegelung und kein gewaltsames Ueberspannen der Gesühle, sondern schlichte und wahre Wiedergade von Stimmungen, die so dargestellt sind, wie sie erlebt werden und auch den passenden Rhythmus sinden. Besonders wohlgelungen sind die Herbstlieder und die Abendlieder, von denen noch eines zum Schluß mitgeteilt sein mag:

Der Abend ift gekommen, In seinem leichten Schritt Bracht er ben süßen Frieden All' denen, die beklommen, In einem Lächeln mit.

Er wiegt in feinen Armen So leise dich und lind, Und schenkt dir tiefe Träume. Er hat mit dir Erbarmen Und macht dich sanft zum Kind.

Bas in bir wilbes Drangen Loft milb fein Dammerschein, Der Tag war boch voll Bluten, Dein herz ift voll von Klangen, — Und bantbar schlafft bu ein.

So wie bieses, giebt es noch manches andere Lieb, bas nach bem Komponisten ruft.

Gustav Zieler.

#### Mebersehungen flavischer Ergähler.

Avolento, 28., Gin gewöhnlicher Fall und andere Ergählungen. Deutsch von G. Bolonetij. Munchen, 1903. Marchleweti & Co. (211 S. 8.) . 1, 50.

Internationale Rovellenbibliothet. Ruffifche Autoren. Bb. 3.

Stitalet, Spiefruten. Deutsch von August Scholz. Ebb., 1903. (198 S. 8.) .# 1, 50.

Daffelbe. Bb. 1.

Tichechoff, Anton, In ber Baffagierftube und andere Ergablungen. Deutsch von C. Berger. Leipzig, 1902. Bopte. (93 S. 8.)

Derf., Gine gottgefällige Auftalt. Deutich von G. Berger. Gbb., 1902. (109 S. 8.) "# 1.

Andrejew, Leonid, Die Lüge. Ausgewählte Ergahlungen. Deutsch von Radia hornstein. Dresben u. Leipzig, 1903. Minden. (214 S. 8.) .# 2.

Brzerwa-Tetmajer, Razimierz, Aus ber Satra. Erzählungen. Autor. Ueberfetung v. J. v. Immenborf. Munchen, 1903. Marchlewsti & Co. (259 S. 8.) .# 1, 50.

Internationale Rovellenbibliothet. Polnifche Autoren. Rr. 2.

Orzeszto, Elife, Der ftarte Simfon und Anderes. Berlin, 1903. Cronbach. (151 S. 8.)

Sensa, Auguft, Der Judas von Bengg. hiftorifde Rovelle. Aus dem Kroatischen. Deutsch von Julius Raifer. Leipzig, 1902. Schulze & Co. (206 S. 8.) # 1, 50. Beltbibliothet Rr. 3.

Diese acht Bande weisen für einen nichtslavischen Leser weit mehr gemeinsame Züge auf, als wenn man sich ebensoviele Erzeugnisse der beutschen Erzählungsliteratur zusammen vornehmen würde. Während man im letzteren Falle eine Wette darauf machen könnte, ein Sammelsurium der verschiedensten Richtungen besprechen zu müssen, glaubt man bei den vorliegenden slavischen Erzählern überall einen verwandten Grundton zu spüren, und das kann doch nur zum kleineren Teil daran liegen, daß es sich eben um Fremdartiges handelt. Erfreulicherweise kann man auch keines dieser acht Bücher, deren Uebersetzung allerdings teilweise zu wünschen übrig läßt, als wertlos bezeichnen; einige stehen sogar recht hoch.

In Rorolentos Erzählungen ift flavifch wohl vor allem ein eigentümlich nachbenklicher Bug. Dieser tritt am beutlichsten und jedenfalls für die Dehrzahl der Lefer auch am seffelnbsten hervor in der Titelgeschichte "Gin gewöhnlicher Fall". Sie ftellt in ben Lebensschickfalen bes Berrn Bubnitow und einiger Menschen, zu benen er in Beziehung getreten ift, ein eigenartig ergreifendes Bilb uns bor Augen. Die beiben anderen Stude haben außerlich gar nichts mit bem russischen Leben zu tun und boch verraten auch fie in ber ganzen Anschauungsweise ihr Ursprungsland. In ber "Bhantafie" belauscht balb nach bes Sofrates Tobe fein Schüler Rtefipp, ber trauernd nach bem oben Meeresftranbe gewandert ift, in einem Traumgesicht ein Gespräch in der Unterwelt zwischen Sofrates und bem reichen Gerber Elvibias. bas in bes Philosophen Ringen nach Gotteserkenntnis einführt. Im Schlußstücke, das wieder belebt ist durch philosophie-erfüllte Gleichniffe, bekommen wir ein Bilb aus bem letten Rampfe zwischen Juben und Romern.

Roch bebeutend mehr hat mich ber mir bisher ganz fremde Skitalet gefesselt. Namentlich die erste und durchaus bedeutendste Erzählung, von der der Titel des Bandes genommen ist, "Spießruten", verdient eine nachbrückliche hervorhebung. Sie gibt in einer ganz eigenartigen Mischung von Romantik und Realistik die Jugendgeschichte des Berf.s dis zu seinem Eintritt ins Lehrerseminar, zugleich aber und vor allem die Lebensgeschichte seines Baters. Dieser, als Leibeigener geboren, scheint bei seiner außerordentlichen

geistigen Regsamkeit, seiner natürlichen Begabung fürs harfenspiel, seinen mancherlei prattifchen Fertigkeiten und feiner Erfindungsgabe zu höherem beftimmt, aber ber Mangel an rechter Bahigfeit und prattifcher Erwerbsfähigfeit berbunden mit ber Ungunft ber außeren Berhaltnisse lagt ihn nie über ein im beften Falle glanzenbes Elenb hinauskommen, in dem er freilich ftets Eroft findet burch bie schöne Bahnvorstellung, baß "seine Sachen einft noch wie geschmiert geben werben". Gleich bas Eingangsbilb von bem Leben und Treiben in einer Branntweinschanke, wo biefer Mann Ausschänker ift und burch fein Barfenspiel viele Besucher herbeizieht (es geht ihm babei eigentlich besser als je in seinem späteren Leben) und ebenso die farbigen Szenen aus Nischni-Nowgorob, wohin Bater und Sohn bann verschlagen werben, find außerorbentlich intereffant. Darauf folgen allerdings Partien, die etwas abfallen; aber immer bon neuem fühlt man fich boch ergriffen, auch burch bie Schicfale und Empfindungen bes allmählich beranwachsenben Sohnes, beffen kunftige Dichterneigung fich fehr fruh burch eine leibenschaftliche Gier nach Letture verrat. Gerabezu erstaunlich find übrigens die Mitteilungen über bie Bilbungshöhe, zu der der Bater zulett empordringt. Entsprechen fie, wie man boch annehmen muß, ber Birtlichkeit, fo geben fie einen ruhrenben Beweis für ben hunger nach Licht und Bilbung, ber in manchen Individuen bes nieberen ruffischen Boltes fich regt.

Die vier kleinen Skizzen Tschechoffs, die unter dem Titel "In der Passagierstube und andere Erzählungen" zu-sammengesaßt sind, entsprechen offen gestanden meinen Erwartungen nicht. Es sind allzu sehr Augenblickbilder, die ja gewiß Blick in eigentümliche russische Berhältnisse tun lassen, aber doch der höheren Bedeutung ermangeln. Relativ am meisten sessen noch "In der Passagierstude" selbst, wo die Abgebrochenheit durch den Schauplaß der Handlung be-

grunbet ift, und "Die Berfcmabte".

Dagegen besselben Bers. Gottgefällige Anstalt" steht beträchtlich höher. Hier erhalten wir ein ergreisendes Bild aus dem verrotteten Krankenhaus nehst Irrenabteilung einer russischen Rleinstadt, ergreisend vor allem dadurch, daß derselbe Mann, der zwanzig Jahre lang Arzt an diesem Krankenhaus gewesen ist und wohl die halbe Einsicht in die Berwerslichkeit der Zustände, aber in keiner Weise die Energie zu ihrer Beseitigung gehabt hat, zuletzt auf Grund einiger Sonderbarkeiten selbst als verrückt angesehen und in der Irrenstation eingesteckt wird, wo er zum Glück bald stirbt.

In L. Andrejews zweisellos äußerst talentvollem Buche "Die Lüge" tritt der russisch-slavische Grundzug nur als Unterton hervor, während eine starke Beeinstussung nur als Unterton hervor, während eine starke Beeinstussung nur als moderne Franzosen deutlich bemerkdar wird. Namentlich die Titelstäze und die "Geschichte des Sergej Petrowitsch" könnte recht wohl ein Maupassant geschrieben haben. Schon dieser Bergleich zeigt ja, daß A. ein starkes Talent ist; er ist auch durchaus nicht bloßer Nachahmer, sondern sein Anschluß an Maupassants Art beruht auf Besensverwandtschaft. Im übrigen ist ein schwermütiger Pessimismus der Grundzug des ganzen vorliegenden Bandes und die Stärke, mit der er hervortritt, ist neben dem Schauplat sämtlicher Stücke der deutlichste Beweis, daß wir es auch hier mit einem Russen zu tun haben. Den Preis verdienen wohl die schon genannte "Geschichte des Sergej Petrowitsch" und "Der Abgrund", wovon jene am meisten spezissisches Kussentum zeigt.

Wenden wir uns zu den polnischen Erzählern, so bietet uns A. Przerwa-Tetmajer in seinen Erzählungen "Aus der Tatra" Stude von ausgeprägtester Eigenart. Sie berichten von Zuständen, die auch in jener noch jest nicht allzu sehr von der Kultur beleckten Gegend doch zu den entschwundenen gehören, von jenen Zeiten, da der Räuber dort zu Lande die angesehenste Versönlichkeit war, umgeben von einem berauschenden Schimmer wilder Romantik; wir hören von Menschen von ungeheurer Körperstärke, die es unter Umständen undewassener mit Wölsen und Bären aufnehmen, Waldbäume mit den Händen umreißen u. dgl. mehr, von Menschen mit wildesten Leidenschaften, die in Raserei versallen, wenn sich ihrem Begehren etwas in den Wegssellt, oder die auch, plötzlich ganz verwandelt, jedem Wunsche der Geliebten gehorchen. Wir sind umsponnen von jenem Zauber, mit dem echte Romantik, starke Leidenschaft, wilde Kraft auf uns wirkt. Die zahlreichen Volkslieder von gleichem Charakter, die ganz oder in einzelnen Strophen eingelegt sind, erhöhen noch die Wirkung des Ganzen.

Intimere Reize zeigt E. Orzesztos Buch "Der ftarte Simfon und Anbres". Es führt uns nach Russischen; aber nicht die Bolen felbft fteben im Mittelpuntt Diefer Beschichten, sondern wir erhalten sympathische, aus echtem Ditgefühl mit bem armlichen Los ber Mehrzahl biefer Leute geborene Bilber aus bem Leben ber polnischen Juden. Auf Wesen und Art der Polen selbst aber fällt nur gelegentlich ein Streiflicht. Denn ber polnische Graf, ber in ber "Uhr", vielleicht bem ausgeglichenften Stude bes gangen Banbes, burch bas fich eine feine Symbolit zieht, ein langes Gefprach mit einem jubifden Uhrmacher aus feinem Beimatsorte führt, hat von bem besonderen Befen des Polentums nichts an fich; er ift einfach ein ebler Menfch. Im "Starken Simfon" ift ber "Belb" ein armer jübifcher "Gelehrter", ber erft ganz in seinem Studium aufgeht und mit fünf Rindern von feiner ihn bewundernben Frau fummerlich erhalten wirb, bann aber burch fein Auftreten als Simfon in einem bramatischen Festspiel sich aus bem seelischen Gleichgewicht geriffen fieht, sodaß wir mit ber Befürchtung von ihm scheiben, biese große innere Erhebung werde ihm zum Berhangnis "Gebalje" ist ein Ausschnitt aus bem Leben ausichlagen. eines armen Sanbelsjuben, ber einft beffere Tage gesehen bat, biesmal mit einigen Bliden auf bas Polentum. Un bem ganzen Buche hat fichtlich bas Berg ber Berfafferin mitgearbeitet.

Wild und romantisch wie bei Przorwa-Tetmajer geht es auch in bes icon 1881 verftorbenen froatischen Dichters Senoa, ber eine umfaffenbe Tatigfeit als Schriftsteller entfaltet hat, Novelle "Der Judas von Bengg" zu. Aber nicht wie bort find es nur perfonliche Intereffen und Leibenschaften, die uns vorgeführt werben, sondern es handelt fich in erster Linie um Freiheit, Ehre und politische Dacht, wenn auch die Liebe baneben eine große Rolle in bem Leben ber bor uns auftretenben Menschen spielt. S. gibt ein lebendiges, in fatten Farben gemaltes Bilb aus ben Rampfen, bie am Anfang bes 17. Jahrh.s die raube und wilbe, aber von echter Freiheits- und Baterlandsliebe erfüllte in Sabsburgifchen Dienften ftebenbe Rriegerschar ber Ustoten im troatischen Ruftenland gegen bie Türken sowohl wie gegen die Benetianer führt, und erzählt uns in höchft feffelnder Beise, wie biese Leute, geleitet von tapferen und einsichts. vollen Führern, zulest boch, nachbem fich bie Sabsburger auf ihre wirflichen Intereffen befonnen haben, gegen bie Intriguen ihrer Gegner, an beren Spipe ber berraterische Bifchof von Bengg fteht, fiegreich bleiben. Durch die Ginflechtung vieler rein menschlich interessierenber Borgange hat S. bafür geforgt, bag wir keinen Augenblid bas Gefühl haben, eine obe Staatsattion fich por uns abspielen au feben.

Edmund Lange.

#### Amerikanische u. englische Erzählungen.

Hichens, Robert, Felix. 2 vols. Leipzig, 1902. Tauchnits. (312; 311 S. 8.) .4 3, 20.

Somerville, E. CE., and Ross, Martin, All on the Irish Shore. Ebd., 1903. (295 S. 8.) # 1, 60.

Barrie, J. M., The Little White Bird. Ebd., 1903. (287 S. 8.)

Atherton, Gertrude, The Splendid Idle Forties. Ebd., 1903. (320 S. 8.) 4 1, 60.

Dies., The Conqueror. 2 vols. Ebd., 1903. (334; 335 S. 8.) .# 3, 20.

Hernung, E. W., Ne Here. Ebd., 1903. (271 S. 8.) # 1, 60. Harland, Henry, The Cardinal's Snuff-Box. Ebd., 1903. (272 S. 8.) # 1, 60.

Kipling, Rudyard, Just so stories. Ebd., 1902. (254 S. 8.)

Philipotts, Eden, The Striking Hours. Ebd., 1903. (280 S. 8.)

"Felix" ist ein junger Engländer mit einer starken Mijdung von irlandischem und spanischem Blut in feinen Abern, eine Abtunft, welche bie fich bei ihm öfter bemertlich machenben unenglischen Gigenschaften gur Benuge er-Mart. Die Erzählung fangt mit seinem 18. Geburtstag an und schließt mit seiner brei Jahre später eintretenben Munbigfeit; fie umfaßt eine febr wichtige Entwidelungs. periode bes Menschenlebens, bie in ben meiften Fallen auf die Bilbung des Charatters mächtig einwirkt und die Bufunft bes Individuums bestimmt. Er besuchte die Lateinfcule zu Rugby, wollte aber durchaus nicht die Universität Orford beziehen, ba er alle bortigen Professoren und Stubierenben nach seinem Lehrer beurteilte und für pedantische Geden hielt. Er wurde beshalb nach Frankreich geschickt, um in einem Brivatinftitut feine Erziehung zu vollenben und vor allem fich mit ber frangofischen Sprache und Lite. ratur bekannt ju machen. Gines Tages auf einem einfamen Spaziergang im Tourainer Balb gelangte er zu ber niedrigen Butte eines alten Schneibers, ber bor vielen Jahren ein paar Hosen für Balzac verfertigt hatte, und seit ber Beit eine grenzenlofe Bewunderung für ben berühmten Romanbichter begte. Felix wurde biefer Begeisterung und Berehrung balb teilhaftig, las mit unermublichem Fleiß Balzacs fämtliche Schriften, die ber Schneiber ihm gern lieb, und meinte, er habe barin eine reine und unerschöpfliche Quelle ber Menschentenntnis entbedt. Beil er bie in »La Comedie humaine. fich berumtummelnbe bunte Menge topifcher Berfonlichteiten genau tannte, hielt er fich für einen tuchtigen Weltmann und untrüglichen Menschenkenner, ohne zu ahnen, baß er nur eine neue Rolle in ber "Menschentomobie" spiele. Die groben und oft lacherlichen Frrtumer, in bie er fortwährend verfällt, wenn er bie Unichanungen und Sandlungen ber Menichen vom Balgacichen Gefichtspuntt aus beurteilen will, liefern ben Stoff zu ber ungemein interef. santen Darstellung, welche sich burch psychologischen Scharffinn und kunftlerisches Geschick in hohem Grade auszeichnet. Mancher vornehmen Engländerin bürfte auch die recht lebenbige Schilberung bes verberblichen Morphiums als Genußmittels zur Warnung bienen.

»All on the Irish Shore« ift eine Sammlung von elf echt irischen Erzählungen, die das Pathetische mit dem Humoristischen glücklich vereinigen und die Eigentümlichseiten des Bolfscharakters lebendig und anschaulich darstellen. Obwohl Pferde die Hauptrolle spielen, nehmen die zwar etwas untergeordneten, aber in der wahrsten und lebensvollsten Individualität erscheinenden Menschaugestalten das Interesse desers in Anspruch. Die Geschichten sind äußerst komisch.

ohne possenhaft zu sein. Die Entwicklung ber Handlung und die Beschreibung der Begebenheiten wirken stets erheiternd und über manche ergötzliche Situation muß man aus vollem Halse lachen. Eropalledem können diese Schilberungen keinen Bergleich mit Jane Barlows unübertrefflichen Bilbern aus dem Leben der Jren aushalten.

Eine abgeschmadtere und albernere Schöpfung der Phantasie als The Little White Bird« läßt sich kaum denken. Man hat den Verf. mit Hans Christian Andersen verglichen, aber mit Unrecht. Selbst in den Märchen, in denen der dänische Dichter seiner lebendigen und schöpferischen Erstindungskraft den weitesten Spielraum läßt und seine Naivetät am wunderdarsten hervortritt, überschreitet er nie die Grenzen des guten Geschmads, was dei dem Schotten fortwährend geschieht. Ein unerfreulicheres Gemisch von Märchen und Metempsychosis als die Versetung der Seele des Hundes Porthos in den Körper des jungen Paterson, der in allen seinen Bewegungen das Wesen des Hundes verrät, kann man sich schwerlich vorstellen.

Unter einem etwas rätselhaften Titel veröffentlicht Gertrube Atherton eine Reihe von 13 Geschichten, die das Leben in Kalisornien vor ungefähr 60 Jahren schilbern, als die Amerikaner ansingen, die Spanier zu verdrängen und das Land an sich zu reißen. Die Berfasserin hat eine gründliche Kenntnis der damaligen politischen und sozialen Zustände und weiß sie mit historischer Wahrheit und Bewahrung der Lokalfarbe zur Darstellung zu bringen.

Noch anspruchsvoller und auch wichtiger ist ber zweibandige biographisch-politische Roman > The Conqueror .. zu dem die höchst interessante und abenteuerliche Laufbahn des Alexander Hamilton, der eine so hervorragende Rolle bei ber Grundung ber ameritanischen Republit spielte, ben Stoff liefert. Das forgfältig ausgearbeitete Bert bietet eine äußerst anziehende und spannende Lektüre; da jedoch die Dichterin die Absicht bat, eine wirkliche Lebensbeschreibung bes betreffenden Staatsmannes und ausgezeichneten Finanzmannes zu verfassen, so scheint es uns recht unangebracht, feinen Lebenslauf und Entwicklungsgang vorher burch bichterische Einkleidung zur Anschauung zu bringen. Hamilton wird jum helben eines Romans gemacht und als "Alexanber ber Große" übermäßig verherrlicht, während seine Gegner gefliffentlich und ungebührlich herabgefest werben. Daß hamilton in seinem Rampf gegen Jefferson für bie Startung ber Bundesregierung ber Souveranitat ber einzelnen Staaten gegenüber im gangen Recht hatte, wirb an ben Ergebniffen bes Burgerfrieges jur Genuge bewiesen; aber man barf nicht beshalb ben britten Prafibenten ber Bereinigten Staaten für einen unfähigen ober unehrlichen Mann halten. Solche Einseitigkeiten und Ungerechtigkeiten tommen fast notwendigerweise in allen Romanen vor, die einen bebeutenden hiftorischen Charafter jur hauptperson ber Dichtung machen. Abgesehen von mehreren baraus entsprungenen Frrungen ift bas Wert in ber Anlage und Ausführung ungemein anziehend und entwirft ein lebenbiges und treues Gemalde ber Beit.

fr. Hornung hat bereits mehr als ein Dutend Romane veröffentlicht, in benen abenteuerliche Schurken und verwegene Berbrecher die Hauptrollen spielen und die Schilberung dieser Rachtseiten bes modernen Kulturlebens von ungewöhnlicher Belt- und Menschenkenntnis und scharfer Bevbachtungsgabe zeugt. Bielleicht wird auch der Haupt-haralter im vorliegenden Roman als » No Horo« bezeichnet, weil er sich berartiger kühner Missetaten nicht rühmen kann. Ein aus dem Kriege in Südafrika zurückgekehrter verwundeter englischer Hauptmann wird von einer Witwe nach der Schweiz geschickt, um ihren einzigen Sohn aus dem Liebes-

net zu retten, in bas eine gefallsüchtige Dame, auch eine Witwe, ben jungen Mann allem Anschein nach gelockt hat. Es ist ein sehr gewagtes und ungemein schwieriges Unternehmen und nimmt alle die ihm zu Gebote stehende Strategetik und Taktik in Anspruch. Das romantische Abenteuer hat einen noch romantischeren Schluß, denn er erfüllt die ihm auferlegte Ausgabe und erreicht den Zwed seiner Sendung, indem er selber um die von der Mutter so sehrgessüchtete Zauberin wirdt und sie heiratet. Die Geschichte spielt meistens in der Umgebung von Zermatt und zeichnet sich durch Originalität in Aussassung und Darstellung aus. Es weht auch darin die erfrischende Berglust von der Höhe des Mattersochs und des Risselhorns.

Der in Rugland geborene, in Amerika erzogene und jest in England lebende Schriftfteller Benry Barland hat fcon ungefähr ein Dupend Erzählungen, zum Teile unter bem Namen "Sibney Lusta", bruden laffen, von benen bie vorliegende reizenbe, ibyllische Liebesgeschichte »Tho Cardinal's Snuff-Box« für eine ber beften gelten barf. Der Ort ber handlung ift ein bem großen Beltverkehr entlegenes Tal in Norditalien, wo ein junger englischer Profabichter, in beffen Ratur es liegt, die Dinge vom Standpunkt bes Philosophen aus zu betrachten, in einem Sanb. haus auf einem großen Gut sich aufhalt. Durch "einen übernatürlichen Glückfall" entbedt er, daß bie Besitzerin bes Landgutes eine Dame ift, die er früher einige Dale gesehen, grenzenlos bewundert und als die Helbin eines Romans verherrlicht hatte; turz, er war in fie fterblich verliebt, ohne fie perfonlich fennen gu lernen ober überhaupt zu wiffen wer fie fei. Best findet er fich zu feiner freudigen Ueberraschung in einer ihr gehörenden und ihm vermieteten Billa, mahrend fie ein in ber Rabe liegendes prachtvolles Schloß bewohnt. Er erfährt ferner, daß fie, bie einzige Tochter eines englischen Lords, fich als neunzehnjähriges Fraulein mit einem viel alteren italienischen Herzog vermählte, ber nach einigen Jahren bas Beitliche fegnete, was auch als ein Segen für die hinterbliebene erachtet werben burfte, ba fie jung, finberlos, schon, herzensgut, geiftvoll und ungeheuer reich alle Aussicht auf eine glückliche und glänzende Bukunft hatte. Seit dem Hinscheiben bes Herzogs führte sie ein ziemlich ruhiges und gurudgezogenes Leben, wibmete fich privater und öffentlicher Bohltätigkeit sowie ber Beförberung ber Interessen ber katholischen Kirche unter ber Leitung eines Karbinals unb Dheims, eines gescheiten und gutmutigen Tragers bes roten Räppchens und Besigers einer silbernen Schnupftabaksbose, die bei ber Liebeswerbung eine entscheibenbe Rolle spielt und zu ber glucklichen Lösung bes Anotens wesentlich beiträgt. Die Folge ber zufälligen Begegnung ber beiben Hauptpersönlichkeiten läßt fich leicht voraussehen. natürlich und ungezwungen ist auch die fünftlerische und psychologische Entwicklung ber Handlung, mit welcher selbst bie vielen Reflexionen in fo engem Busammenhang fteben, daß fie nicht ftorend, sondern fordernd barauf wirken. Sogar ber Uebertritt bes Freiers zur tatholischen Rirche hat unter ben Umftanben nichts überraschenbes, benn ber Bekehrungseiser ber Herzogin entspringt aus wirklicher Liebesneigung; unter ber übermächtigen Birtung berfelben Leibenschaft läßt er sich gern in bie Rirche aufnehmen, die nur für ihn "alleinseligmachenb" ift.

Es ift kaum begreislich, daß ber Versasser ber reizenben, burch reiche Phantasse und seinen Humor ausgezeichneten Junglo Books« ein so groteskes und unfinniges Gewäsch wie »Just 80 Storios« hat schreiben können. Bielleicht hat er es versaßt und veröffentlicht, um zu beweisen, daß das ungereimteste und wunderlichste Zeug bewundert wird, wenn

es aus einer berühmten Feber sließt. Der Erwachsene wird bei der Lektüre die Achseln zuden und das Büchlein beiseite legen; auf kleine Kinder, für welche es bestimmt sein soll, wird es weder unterhaltend noch unterrichtend, sondern nur verwirrend und verirrend wirken, ihnen allerlei Albernheiten in den Kopf sehen und ihre Erziehung ungemein erschweren. Wit den in dem Reich der Phantasie so kühn sich bewegenden Bolksmärchen sind Kiplings Erzählungen nicht zu vergleichen. Die Zeichnungen zeugen von künstlerischem Geschick und sind mit Recht dem Text entsprechend.

The Striking Hours«, ber Titel ber vorliegenden Ro-vellensammlung von Eben Phillpotts, burfte freilich als striking (auffallend) bezeichnet werben, namentlich weil er nicht bie geringfte innere Beziehung zu irgend einer ber 14 Erzählungen hat, die ben Inhalt bes Buches bilben, wenn nicht zu bem Fauftkampf zwischen Mubge und Deoland in The Justice of the Peace. Um biefen Mangel an Angemeffenheit fummert fich weber Berfaffer noch Berleger, wenn er nur bie Aufmerkfamkeit bes Lesepublikums erregt und zur Steigerung bes Absahes beiträgt. In biesem Falle war bie Ausbeutung ber von bem berühmten Prebiger Dr. Martineau gemachten triftigen Bemerfung über sthe striking hours« im Gegensate zu »the silent moments« im geistigen Leben bes Menschen ebenso unnötig wie unpaffend. Samtliche Geschichten spielen in ber mit Felsentrummern und Moorgrunden abwechselnd bebecten Grafschaft Devonshire und werben größtenteils in bem bortigen Dialett geschrieben, ber nicht nur in ben Gesprächen, sonbern auch in der Erzählung gebraucht wird. Die Berfonen, meistens Bauern und Dorfbewohner, werben mit Rlarheit und Bahrheit gezeichnet und ihre Gigentumlichkeiten gur lebendigen Anschauung gebracht.

E. P. Evans.

#### Italienische Romane und Erzählungen.

Avancini, Avancinio, Polvere e Ombra. Mailand, 1903. Cogliati. (523 S. 8.) L. 4.

Deledda, Grazia, Elias Portolu. Turin, 1903. Roux e Viarengo. (235 S. 8.) L. 3.

Boni, Enrico, Pagine oscure. Ebd., 1903. (179 S. 8.) L. 2. Valcarenghi, Ugo, l'Eredità di Peppino. Ebd., 1903. (145 S. 8.) L. 2.

Panzini, Alfredo, Trionfi di Donna. Mailand, 1903. La Poligrafica. (272 S. 8.) L. 3.

Es ist recht erquicklich, nach allen ben Romanen à surpriso, bei benen bie geschilberten Charaftere immer unerwarteten Metamorphosen unterworfen find, einmal wieber einen solchen in die hand zu nehmen, aus welchem die Manzonische Mufe ber gemutvollen Gewiffenhaftigfeit uns anblidt. Das ift in Avancinis "Staub und Schein" ber Fall. Auf hiftorischem hintergrund, ben Befreiungstriegen ber Lombarbei im Jahre 1859, ift bas Leben einiger Heinen Familien geschilbert. Die moralische Atmosphäre, bas gludliche Ineinandergreifen ber Handlung, die gut burchgearbeiteten abgerundeten Charafterdarftellungen, ber Batriotismus eines Boltes, ber burch Taten anstatt leerer Worte fich tundgibt, die Sitten und Gebräuche von damals, machen das Buch zu einer gesunden Lektüre, der selbst die etwas lang ausgesponnene Hanblung keinen Abbruch tut. Es ift exfreulich, daß folche Romane noch geschrieben werden fönnen.

Die Romane ber Delebiba haben eine folche Unerfexnung in ber literarischen internationalen Welt gefunden,

baß ein hinweis auf eine neue Arbeit ber beliebten Schriftftellerin genügt. Auch "Glias Portolu" zeigt ben unverfälichten Realismus einer frischen und gefunden Auffaffung bes fardinischen Bauernlebens. Ginen Fortschritt möchte ich barin finden, baß diefes Mal bas Seelenleben eines jungen Menschen in den Bordergrund tritt, jedoch nicht abgelöst wird, sondern harmonisch verknüpft bleibt mit der Ausfuhrung bes Gangen. Dief burchbacht und flar wiebergegeben ift die Schilberung, wie Glias, im Rampf mit ber finnlichen Liebe, berfelben zu widerstehen sucht, endlich unterliegt und nun, ba ihm bie Entichulbigungsgrunde bes mobernen Menschen einmal nicht zu Gebote fteben, seine Rebemption unter fteter Furcht bor einem Rudfall Schritt fur Schritt ertampfen muß, bis ben vor fich felbft Belauterten die ftillen Mauern bes religiösen Afples aufnehmen, ber Bufluchtsort ber muben Seelen, welcher bei bem schlicht bentenben farbischen Bolke noch eine Berechtigung zu haben scheint. In bewährter Meisterschaft sind die Bolkssitten, das Familienleben, die Festlichkeiten in immer neuen aus ber Erinnerung geschöpften Bilbern in fast plastischer Lebenswahrheit vor uns aufgerollt.

Benn Boni seinen Erzählungen Ueberschriften wie ber Kataleptiker, bas Bilb ber Heze, die Geierklaue, der Blutssilter gibt, das Titelblatt überdies noch einen geisterhaften Anstrich hat, so ist es wohl gestattet, mit einem gelinden Bweisel an den Inhalt heranzutreten. Trop aller dieser Abenteuerlickeiten weiß seine Phantasie Wittel und Bege zu sinden, den Leser zu unterhalten. Die Geschichte vom Lebendigbegrabenen ist, man möchte sast sagen, grausig wahr ausgesührt, so lebhaft ist die allmähliche Realtion gegen die zermalmende Wirklichkeit wiedergegeben. Mehr zum Fach der Sputgeschichten neigen die übrigen, in welchen dem Uebernatürlichen eine gute Portion des Ungeheuerlichen zugesetzt ist. Entsprechende Beichnungen von Collina illustrieren die hervorragendsten Stellen dieser "Dunklen Blätter".

Balcarenghis "Bermächtnis Peppinos" soll einen erziehenden Einfluß auf die Jugend und auch wohl auf die Eltern ausüben und ift auf ber Maxime aufgebaut, baß ber Mensch seines eigenen Gludes Schmied ift. Mit biesen Worten verabschiebet sich ber Sohn einer ruinierten vornehmen Familie von feinem Benoffen, einem Arbeiter, ber ihm sein in Mußiggang verbrachtes Leben verweift, mit bem guten Erfolge, bag ber Ungludliche einen anbern Weg einschlägt und ein tüchtiger Mensch wirb. Berlegt ift die Handlung nach Rom, wobei bann allerlei charatteriftische Buge und bas Leben bes nieberen Bolles geftreift werben. Der Berf. hatte bas Thema viel mehr vertiefen follen; besonders ein becabenter Ariftotratenfohn wird bem italienischen Lefer febr gleichgultig fein. Da gibt es viel padenbere Beispiele im Bolte felbst, bie biefem naber liegen, weil es vielleicht felbft ein Eremplar bavon zu Saufe hat und aufzieht, ohne bessen gewahr zu werben. Mangel an Erziehung bei dem fleinen Mann macht, daß er auf seinen Sprößling stolz ist, weil berselbe etwas zu tun vorgibt, was den Eltern eben unbekannt ist. So kannte ich einen, der angeblich Boologie studierte; seine Duelle war ein Bilberbuch, aber den Eltern imponierte, daß er die Namen aller dieser bostisocio kenne. Ein anderer Bater war ftolz auf seinen Sohn, ber Agrifultur ftudiere. Den Beweis lieferte eine Tabatspflanze in einem Blumentopf. Die Jungens liegen jett ihren Eltern zur Laft, weil fie nicht angehalten wurden, etwas Grundliches zu lernen. Und fo giebt es Taufenbe.

Bu erwähnen ift noch bie Neine Novellensammlung von Banzini "Der Triumph bes Beibes", welche Begebniffe aus bem Leben und bie agierenben Personen mit liebens.

würdigem humor, bem ein Busat von feiner Raustit einen besonderen Reiz gibt, schildert. Am besten ist ihm biese Mischung in ber Erzählung mit ber pitanten Ueberschrift "Frangöfischer und englischer Senf" gelungen. Der Berf. befitt die felten geworbene gludliche Babe, in gefälliger Form wieberzugeben.

Federico Brunswick.

#### Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3963/64

Cont.: (3963.) Mr. Kipling's poetry. — The seaboard of Mendip. — The Turk and his lost provinces. — Charters and other records. — Sermons and lectures. — Robert Proctor. Shakspeare's poems and 'Pericles'. — Agriculture and prices in the eighteenth century. — Geographical books. — Cockerell's early journal. — Portraits of Julius Cæsar. — (3964.) The book of Ser Marco Polo. — Anthology of Russian literature. — Mankind in the making. — Mediæval literature. — Two books about Wales. — Juvenile books. — Penn's "Fruits of Solitude". Notes on Junius. -- Rowlandson, Keene, and Phil May. (3963/64.) Mr. Morley's life of Gladstone. — New novels. — Our library table. — List of new books. — The coming publishing season. — Literary gossip.

Dentiche Arbeit. Monatschrift fur bas geiftige Leben ber Deutschin in Bohmen. 3. Jahrg. Beft 1.

A. d. Inh.: F. Frhr. v. Biefer, die beutsche Steuerleiftung und der öffentliche haushalt in Bohmen. — Ottotar Beber, herzog Franz von Reichstadt. — A. Fieg, Beter Kranzl. Ein Scherzspiel. — h. Rolisch, Photographien im Batterienlichte. — F. Strung, das Besen des alchemistischen Problems. — Karl Krattner, an der Sprachgrenze.

Rene Bahnen. Salbmonatsschrift für Kunft und öffentliches Leben. hrögbr.: D. Stauf v. d. March u. Karl M. Klob. 3. Jahrg. 20. heft.

A. b. Inh.: B. Michel, ber afthetische Charfreitag. — Anton Beis-Ulmenried, Die Rulturmiffion ber Domanen. (Schl.) — D. Stauf v. d. March, moderne Mpstit. — Aus dem Schulleben in Balbafien. - R. Frangtarl, jenfeite ber Leitha.

Das freie Bort. Reb.: Mar henning. 3. Jahrg. Rr. 14.

Inb .: Das Dresbener Arrangement. - Offigierderziehung und Boltecharafter. 2. — Aug. Erbmann, bas tlerifale Schulideal. — Mentor, beutsche Staatsanleiben. — G. Simmel, die Lehre Rants bon Bflicht und Glud.

Das litterarifde Eco. fregbr.: Jofef Ettlinger. 6. Jahig.

Juh .: E. Soulge, voltetumliche Bibliotheten. — E. Play-hoff-Lejeune, Samuel Cornut. — A. R. I. Tielo, Ivrifche Anthologicen. — A. Sourig, Stendhal-Literatur. — G. Mang, Memoirenliteratur. — E. Confentiue, zwei Beitungejubilaen.

Dentice Dichtung. hregbr.: R. E. Frangos. 35. Bb. heft 1.

Inb .: Beine und bie Mutter Meperbeere. Dit einem ungedructen Briefe Beinrich Beines.

Die Zukunft. hreg, von M. harben. 12. Jahrg. Rr. 3/4.

Inh.: (3.) Roch-Dippold. — A. Strindberg, ein Gerichtshof über Beltliteratur. — Julius v. Pflugt-hartung, amoralische Kriegsgeschichte. — H. Sohnrey, ber neue Rirchbos. — H. hoffmann, ein Landerziehungsheim. — Dis, nationales Petroleum. — (4.) Die Raiserinsel. — Karl Scheffler, impressionistische Weltanschaung. — F. Tretter, subwestafritanische Stizzen. — F. Jule, Partei und Gewerkschaft. — Dis, der Stlavenboom. — R. Jentsch, Dippold.

Buhne und Belt. freg. v. E. u. G. Elener. Schriftl.: f. Stumde. 6. Jahrg. Rr. 2,

Inb.: Billiam Deats, Grafin Rathlin. Irifches Drama in brei Aufzügen. — R. Krauß, Eduard Morite in feinem Berhaltnis gur Schaubuhne. — G. Bendling, Erneftine Schumann-Beint. — 3. C. Ludgtig, die Bagner-Dentmalweihe in Berlin. — 6. Stumde u. B. Legband, von den Berliner Theatern 1903/04. 2. — Anton Lindner, von ben Biener Theatern 1903/04. 2.

Reclam's Universum. Chef. Red.: E. Befchta u. 20. Jahrg. Beft 6/8.

A. d. Inh.: (6/8.) Fr. Jacobsen, Moor. Roman. — (6.) S. Bobl, Jagd-Keramit. — S. Scherbel, die Berhütung der Kahltöpfigkeit nach modernen Anschauungen. — L. Fuld, das Recht des Bersicherungsvertrags. — (7.) E. Franken, eine Thüringer Glasbütte. — J. Siebe, "der gefangene Sonnenstrahl". Ein Märchen für große Leute. — K. R. Kreuschner, Menschenfresser. (Bur Ermordung des Deutschen Kaufmann.) — Unna Sußmann-Ludwiger. — woberne Schönheitspflege. — (7/8.) B. Kirchbach, Bauernhäuser. — (7.) B. Katsche Erziehung. — (8.) B. — (7.) B. Raticher, eine moberne ethilde Erziehung. — (8.) B. Sorfiel, Biareggio. — L. Fulb, Zeugniszwang. — D. Gotthilf, Blutstillung bei Berwundungen.

Militär-Bochenblatt. Red.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 118/117.

Inb .: (113/117.) Perfonalberanberungen ac. — (113.) Funfzigjahriges Dienstjubilaum Seiner Koniglichen Sobeit bes Bergogs Rarl Theodor in Bayern, Generals der Kavallerie. — Die großen Mandver im Militärbezirk Barfchau im September 1903. — Probeweise Auftellung von Maschinengewehr-Abteilungen in Desterreich-Ungarn. — (114.) Die Kämpse im Somalilande 1902/3. — Taktik, Jucht und Remontierung. — (115.) Die diedjährigen herbstmandver der englischen Kronde — (115.) Die Gentschung der Enfluenza (Mrinne Brust. Remontierung. — (115.) Die diesjährigen herbstmandver ber englischen Armee. — (115/16.) Die diesjährigen herbstmandver der englischen Armee. — (115/16.) Die Entstehung der Influenza (Grippe, Brustund Rotlaufseuche) der Pfetbe. — (115.) Das französsiche Exergierreglement für die Feldartillerie. — Eine elektrische Ziel- und Zielseuchalage. — "Chinasabri". — (116.) Gibraltar. Eine Studie. — Zur Abanderung der Ziss. 343 der Feldbienst-Ordnung, betreffend die Einalischen Armen Artification in im Mortigendung Einglieberung ber fcweren Artillerie in die Marfcorbnung. Die Entwidlung der Militariculen in Frankreich. — (117.) Bemerkungen über die Generalkommandos bes III. und X. Armeetorps am 15. und 16. August 1870. — Altes und Reues aus ber beutschen Felbartillerie.

Onze Eeuw. Maandschrift voor Staatkunde, Letteren, Wetenschap en Kunst. 3. Jaarg. 10. Aflev.

Inh.: G. F. Haspels, Herrijsenis.— W. v. d. Vlngt, Promotie-bevoegdheid met practisch effect.— Jhr. H. Smissaert, Stakingsrecht en wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst.— E. B. Kielstra, Pauperisme in Indie.— A. Polsk, Vittorio Affert.— C. A. Wienecke, Verzen.— G. Carelsen, Georg von Ompteda.— J. H. Biemersma, Om de Noord.

Die Grengboten. Red.: 3. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 42/43.

Inh.: (42.) R. Geeft, ber Kampf um die Armee in Oesterreich-Ungarn. — E. H. Seemann, der Bertrag über den Panamafanal. — (42.) L. Trampe, jur dereichen bei Benamafanal. — (42.) L. Trampe, jur dereichen beitzen der Benamafanal. — (42.) L. Trampe, jur der Beltzele der Beltzele den. 3. Reihe 14. !— H. Anders, Stigen aus unserm heutigen Boltzele den. 3. Reihe 14. !— (42.) Bilhelm Spea, zwei Seeless. Ein Lebensbild. — (43.) Weißen und Wirtung der gesehlichen Freiheitsentziehung. Ein Beitrag zur Gestängnisphöchologie. 1—3. — Offizierskand, Beamtentum und Aufmanschaft. — B. Wülder, von alten Buchern. — Robert Bosse, aus der Ingendzeit. Erinnerungen. Das Ghmnasium. (Forts.)

Die Ration. Greg. von Th. Barth. 21. Jahrg. Rr. 2/3.

Die Matton. Oreg. von Ah. Barth. 21. Jahrg. Ar. 2/3.
Inh.: (2) L. Brentano, jur Generalverfammlung des Bahlvereins der Liberalen. — Friedr. Rauman n. Arbeiter und Bürger vor vierzig Jahren und heute. — Lh. Mommsen un. Arbeiter und Bürger vor vierzig Jahren und heute. — Lh. Mommsen u. James Brhce, Deutschland und England. — (2.3.) M. I. Bourn. Hammeline Motive. — (2.) Th. Barth. Gozialdemokratie und Landiagswahlen. — B. Nathan, unfer neues Gehänfe. — Theod. Mommsen. — M. Gagliard. — Eheod. Mommsen. — M. Gagliard. — Eheod. Mommsen. — D. Geliard. — E. Heilborn, "Der Sturmgeselle Sofrates". — (2.) Anselm Heilmer. — E. Heilborn, "Der Sturmgeselle Sofrates". — (2.). Anselm Heilmer. — M. Gerlach, Beilseinbride aus Finland. — (3.) B. Nathan, ber Bahlverein der Liberalen. — R. Charmah, Hranz Deaf und sein Wert. — B. Gerlach, Deutschofoglaf und Rationalsozial. — B. Gensel, Francisco di Goya y Lucientes. — E. Heilborn, "San Marcos Lochter".

Die Gegenwart. hreg. von Rich. Rordhaufen. 64. Bb. Rr. 42/43.

A. d. Inh.: (42.) Caliban, Dippold als Exzieher. — Grävell, Gefcheldund Charafter. — E. Grottewit, die Urjachen der Gebirgebildung. — E. Aalisam, Dippold als Exzieher. — Grävell, Gescheldung. — E. Aalisamiet, von neuen Richterbriefen. — Herm. Ubell, Kandylossen zur fünsten internationalen Kunstausstellung in Benedig. — (43.) Caliban, Fünsten internationalen Kunstausstellung in Benedig. — (43.) Caliban, Fürst Dettoff, Fürst Otto von Bismard und König Ludwig II. von Bayern. — D. Wertoff, Fürst Otto von Bismard und König Ludwig II. von Bayern. — D. Wertoff, Mutter und Kind" von Friedr. Hebbel. Eine Analyse u. Würdigung. — H. Kroff, Künstlers Exdenwallen.

Angemeine Zeitung. Beilage. Greg. v. D. Bulle. (1903.) Rr. 222/235.

Kr. 222/235.

Inh.: (222.) "Auf Gottes Wegen." (Roman von Björnstjerne Björnson.) — L. Bûrchner, der liturgische Sesang der orientalischeriechischen Ringe. — (223/24.) E. Wieland, moderne biologische Schuß- und Deilmethoden. — (223.) Reichsdeutsches Kechteleben in Oesterreich. (Jum lommenden Juristeninge in Innsbruck.) — (224.) Otto Most, die hauptschlichken Hormen des Rebenerwerds. — (225.) Paul Wirt, das höbere Sculwesen in Klaßedothringen. — E. d. Habriczh Die Erlusg zum Christenium. — (226.) Bom (226.7.) R. Bet ich "Ragnere Sculung zum Christenium. — (226.) Bom (226.7.) R. Bet ich "Ragnere Sculung zum Christenium. — (226.) Bom (25. Longreß der Association litteraire et artistique internationale. — (227.) A. d. Becz, germanistische Gebanten im Dienste der Gegenwart. — Das Bommattal. — (228.) Dans Brunz, der zweite Band von Max Schmanns Stein-Biographie. — (228.) M. Landau, aus Schiens bramatischer Lieberatur. — (229.) J. Unold, ethischer Ingendunterricht. — (230.) Glosser etwistender Lieberatur. — (230.) Glosser kembrandt. Wert. — (231.) S. B. Landau, B. Sceidlis, Bodes Rembrandt. Wert. — (231.) S. B. Bolf, Streisigige durch Friaul. — (231.) Albert Geiger, Wilhelm Hegelers "Bastor Linghammer". — (232.) Rat

Borinsti, Michelangelos "Stlaven" und die große Kirchenkrifis. — Aus alten Schulftuben und Hörfälen. — (233.) H. v. Lehferling, einige Sebanken über Phrenologie und Bhhiognomit. — Arth. Hermann, Detwahrgaung die den Bahbloniern. — (234.) L. Kleifchner, das Schulwefin der Schweiz. — A. Schreiber, die Tagung des Berbandes fortschrittlicher Frauenvereine. — Auffindung grufinischer Handschriften und Altertümer in Baldfina. — (235.) R. Lemmerich, aur Entwicklungsgeschichte des literarischen Porträte. 2. — W. v. Wurzbach, König Luftig.

Täglice Runbican. Berlin. Unterhaltungebeilage. Red. G. Dang. (1903.) Rr. 219-226.

(1903.) Rr. 219—226.
Inh.: (219 u. 221.) E. Schlaitzer, Multatuli. — (219.) I. Tschiebel, die Feste von Tréguier. — 28. Bersammlung des deutschen Bereins für öffentliche Gesundheitspkege. — (220.) E. Kreowsti, heinrich Theodor Kötschen. — (2212.) Bom herweien Oesterreich-Ungarus. — Liman, unsere Ferientolonien. — (223.) Bon vor 75. Bersammlung deutscher Katursorscher und Aerzte. — H. Boschinger, nochmals Bismards Briefwechsel mit Simson. — A. de Wet, Briefe auß Drutsche Sidwechsfrika. — Kritter oder — Redorter. — (224/25.) Bon der Bersammlung der Gesellschaft beutscher Naturschefer und Verzte. — Georg Weg en er. mittelamerikanische Reisebriefe. — Behrings neue Mitteilungen über die Schwindsucht und ihre Belämbsen. — (226.) A. M ülter. Sutenbrunn. Wiener Brief. — (226.) B. Hafter. Rebe, Ludwig Richter ein Deutscher und ein Chrift. — R. Budde, aus der Ingendeschichte Ludwigs Richters.

Rorbbentiche Allgem. Beitung. Beilage. 1903. Rr. 227/234.

A. b. 3nh.: (227.) F. Dieberich, Lubw, Richter. — (229.) Ost. Elener, Rub b. Gottschall. — (230.) Reumann. Strela, vor 92 Jahren. Erinnerungs blatt an die Raiserin Augusta. — (231.) 6. Bollmar, die Richard Wagner-Feste. — (233.) C. R. Kreuschuer, ber Bater ber modernen Weitertunde. Jum 100. Geburtstag heinr. Wilh. Doves. — (234.) "Der Sturmgeselle Cotrates". Zum ersten Male am 4. Oft. im Lessingtheater.

Biener Abendpoft. Beilage jur Biener Beitung. 1903. Rr. 206/230.

Onh.: (206.) Das Ende ber Schulorthographie. — (208.) H. 200/230.
Inh.: (206.) Das Ende ber Schulorthographie. — (208.) H. 2 am bel, Chr. D. Grabbe. — (210 u. 230) E. Abler, das Accht am eigenen Bilbe. — (210.) Die Reform des Sirafrechtes. — (212.) I. d. Hu, von älteren Grenzen der Steiermarl. — (216.) Die Arbeitsgeit der Kabrifsarbeiterinnen in Breußen. — (218.) Lebendes Licht. — Plantton-Studien in öfterreichischen Seen. 2. — (220.) W. Duschinat den Sarokennen. — (222.) Rich. Schaufal die Robellen Herbinand von Saars. — F. Him melbauer, Ferd. von Saars als Lyrifer. — (224.) I. 2008, Otto Wilmann. — A. Nagele. Weiträge zur öfterreichischen Schulgeschichte. — (228.) Arth. Roefler, das abstrate Ornament mit gleichzeitiger Berwertung simultaner Farbensontrafte. — (230.) L. Wittmaher, eine Beschwerbe gegen den Berwaltungsgerichtshof.

#### Sonntagsbeilage Rr. 41 g. Boffifchen Beitung 1903. Rr. 477.

3nh.: F. Mewius, die bisberigen Ergebniffe ber neueften Subpolarforfcung.

3. F. Breuß, die Urfachen für die politifche Größe und den Riedergang Frantreichs unter Lutwig XIV. (Schl.) — B. v. Giandi, der Unterricht für fchoachfinnige Rinder. (Forif.)

Dentiche Welt. Oregbr.: Fr. Lange. 6. Jahrg. Rr. 2/4.

A. b. Inh.: (2.) W. Arminins, Bergog Goethe. — A. Bartels, fferdinand von Saar. (Zum 30. September.) — (2|3.) Ernst Sucher, die Poesie des Schiesplages. — (2|4.) E. Sufemist. zwischen zwei Muslitempeln. — (3/4.) Die "Desterreichische Frage" in französischer Beleuchtung. — (3.) Augustinus, die Undermeichen Ein polit. Schattenspiel. — (4.) Das Grossobuch. Artische Studie von Iohannes Siebert. — Heinr. Bandlow, ein gewecktes Kind. — Keit Viewhard. Schieftische von Ausgewecktes Kind. - Frit Lienhard, Schlufbrief an ben Runftwart.

Die Beit. bregbr. 3. Singer, b. Ranner und R. Muther. Rr. 471/472.

A. b. Inh.: (471.) Der glüdliche Minister. — G. Betta, ber Dualismus und bie ungarische liberale Partet. — E. Fitger, ber nordameritanisch-columbianische Panama-Bertrag. — B. Bölsche, Gebanken über die Schule. — A. Sauer, Grildparzers, Kohrfrau" und die tritische Gesamtausgabe seiner Werte. — B. Wiese, Bittorio Assert. — L. Frost, Briefe in Poeste und Prosa von Beter Cornelius. — (472.) Zarenreisen. — E. S. Scharbt, Benjamin Disraeli. — W. Flürscheim, deim. handelspolitische Unstähigieit. — G. v. Basch. die in handelspolitische Unstähigieit. — G. v. Basch. 3. Schlaf, Peter hille.

Die hilfe. Oregbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 42.

M. b. Inh. : S. b. Gerlach, bie Feuerprobe ber Fufion. - Raumann, Deutsch-land und England.

Die Umfcan. Ueberficht über bie Fortschritte und Bewegungen auf bem Gefamigebiet ber Biffenichaft, Technit, Literatur und Runft. oreg, bon J. o. Bechholb. 7. Jahrg. Rr. 43/44.

Inh.: (43.) Jul. Marcuse, Lungenschwindsjuchtsentstehung und Auberkulosebe-tämpfung. — Die atmosphärische Clestrizität auf Grund der Elektronen-theorie. — R. H. France, die "Selbstregulationen" im lebenden Organismus. — F. Lampe, Erdhunde. — Russnersendentst. — Das Stonehunge. (44.) L. Schwarzschild ib, über dimmelsmechantst. — O. Ernst, moderne Lastenbeförderung. — G. v. Walberthal, schöne Literatur. — L. Wehler, Wedizin. — Oppermann, Boltsbildung.

Die 280che. 5. Jahrg. Rr. 41/43.

N. d. 3. A. 3. Baginsty, Mid als Aindernahrungsmittel. — v. Big. 1eben, die Wertpfiegung der Armeen im Feld. — 201 Allometer in der Stunde. — (41|43.) Georg Frhr. v. Ompteda, ein Glüdsjunge. Koman. (Horti.) — (41.) Fr. Kanzow, die Arbeitstraft der Nationen. — Erich Bernice, der Silversdav von Boscoreale. — (42.) W. Reichel, unfere elettrische Schnellbahn. — A. Woll, Phycnologie und moderne Wissensche. — (3.) v. Elfat, der Erassonlug auf der Anliagedant. — Graf E. Reventlow, die Flottenmanöver der Wartinen. — Wissensche Rüdler, die Forgenschaft. — Graf E. Keventlow, die Flottenmanöver der Wartinen. — Wissensche Rüdler, die Flottenschift. — A. 3. Cas e. hinter dem Borhang der großen Oper zur Paris. — A. Rutger, im Bogeshospital. — Siegbert Tarrasch, das Schachpiel als Unterrichtsgegenstand.

Popular-wiffenfcaftliche Monatsblatter jur Belehrung über bas Jubentum. freg. von Ab. Brull. 23. Jahrg. heft 10.

Inh.: Absonderung und Abstogung. — Das Berichwinden der fabischen Physic-gnomie. — Antritispredigt des Herrn Rabbiner Dr. Mar Grunwald. — Ar-tundliche Beiträge jur Geschichte der mährtichen Indenschaft im 17. und 18. Jahrhundert. — Zur Geschichte des siblichen Friedhose in Bresland.

#### Mitteilungen.

Am 4. Januar 1904 wirb Bictor Bluthgen feinen 60. Geburte

tag feiern.

Der polnifchen Boltebichterin Maria Ronspuida haben bie Bolen ein Rationalgeschent in Form eines Landhaufes in Barnowiec in Saligien mit einem funf Morgen umfaffenden Bart übergeben.

3m hoftheater ju Biesbaben gefiel bas neue Stud "Der fiebzigfte Geburtstag" von Lec.
Das neue Drama "Der General bes Baren" von Guibo
perbft errang fich im Stadttheater zu Bremen bei der erften Aufführung gunftigen Erfolg.

Am Refibengtheater ju Roln erlebte am 26. September bas brei-aftige Lufifpiel "Liebes-Manover" von Kurt Kraap und Frhr. von Shlicht feine Uraufführung.

Der Raifer hat bem Dichter Andolf von Gottical, ber am 30. September feinen 80. Geburtstag feierte, eine Ehrengabe in Form einer jahrlichen Benfion von 2000 & überwiefen.

In Oberplan bat fich ein Romitee jusammengetan, um bem Dichter A. Stifter jur 100. Biedertehr feines Geburtetages auf dem Gutmafferberge ein Ehrendentmal zu errichten.

Für bas in Bicebaben ju errichtenbe Guftav Frentag. Dentmal find bis jest 60000 & gefammelt. Rit ber herftellung besfelben ift Brofeffor Schaper beauftragt worden.

Im Schiller-Theater ju Berlin fant das neue romantifche Trauer-fpiel "Gan Marcos Tochter" von Artur Fitger freundliche Auf-

nabme.

Debbele Tragobie ,, Gyges und fein Ring" erwedte im beut-ichen Schaufpielhaus ju hamburg bei ihrer erften bortigen Aufführung befte Birtung.

Brei neue Stude, das einaktige Schauspiel "Die Weisheit der Aspasia" von M. Loebel und "Madame Pompadone", Lustipsiel von Thilo v. Trotha, gingen im Stadttheater zu Altona in Szene. Beide Stude brachten es aber zu keinem lebhafteren Beisall. Das neue sunfaktige Trauerspiel "Peter Hawel" von dem Marken n. Canlerling trug im Münkener Schaussielkaus lebhaften

Grafen v. Repferling trug im Munchener Schauspielbaus lebhaften

Beifall bavon.

Maeterlinde neues Stud "Der heilige Antonins" hat bei ber erften Aufführung im Frankfurter Schaufpielhaus teinen Beifall gefunben.

Gin unbefanntes Tagebuch von G. T. A. hoffmann ift im Rachlaß Joseph Rurs on nere aufgefunden worden. Es wird in der Beitschrift "Die Mufit" veröffentlicht werden. Bon besonderem Interesse ift barin ber Text bes burlesten Singspiels "Der Renegat".

War halbes neues Stud "Der Strom" hatte bei ber Urauf.

führung im Burgtheater zu Bien nach den ersten beiden Atten einen ungemein starten Erfolg. Der Schlugalt wirfte matter.
Detave Mirbeau übergab der Comedie Française letter Tage fein neuestes Bert, eine vieraktige Sittenkomödie, betitelt "Lo Foyor"; sie soll Mitte Rovember ihre Premiere erleben. Das Bert wird bereite für die deutsche Bubne bearbeitet und geht einige Tage fpater unter bem Titel "Der baudliche Berb" am Deutschen Theater in Berlin in Ggene.

Ferdinand Max Rurth hat eine Buhnensaffung in funf Atten bon Lenaus "Fauft" fertiggestellt, die ihre erfte Aufführung am Bonner Stadttheater Mitte Rovember dieses Jahres erleben wird.

Aus Anlag ber am 18. Dezember b. 3. bevorfichenben berber-Feier ericheint in ben Bublitationen ber Comenius-Gefelichaft eine meift unter literaturbiftorifchen Gefichtepuntten betrachten, fucht bie in Rebe ftebenbe Schrift Berbers Tatigleit und Erfolge auf bem Bebiet ber philosophisch-religiosen Entwidelung feines Beitalters in bas Richt ju ftellen und feine Einwirtung auf bas 19. Jahrh. ju fchilbern. Berber bat feine befte Rraft gerabe an bie Lofung folder Fragen ge-fest, bie auch bie Gegenwart wieber bewegen, und man barf annehmen, dag bie bevorstebende Gebentfeier gerade biefe Seite ber berberichen Tatigteit fart in ben Borbergrund ruden wirb. (Ditteilung ber Comenius-Befellichaft.)

Rr. 22 ber Schonen Literatur erfcheint am 21. Rovember.

## Dervorragende Neuigkeiten!

Vom Glück und dem neuen Menschen von Dr. Kjalmar Kjölenson. Geb. M. 3 .--, geb. M. 4 .-

Gerhard von Kügelgen als Portrait- u. Historienmaler. Mit 103 Abbild. Zweite billige Ausgabe. Geb. M. 4.-

Fritz Spaltebolz. der innge Volksschullebrer. Plaudereien aus der Sturm- und Drangzeit von Prof. Dr. Frz. Pfalz. Geh. M. 3.-, geb. M. 4.-

Ein Knabenieben vor 60 Jahren. Paedagogische Betrachtungen eigner Erlebnisse von Prof. Dr. Frz. Pfalz. 2 Bde. Geb. M. 3.50, geb. M. 4.75.

Marie Helene von Kugelgen, geb. Zoege von manteuffel. Ein Lebensbild in Briefen. 4. Huflage mit 2 Bild-nissen. Geh. M. 6.—, Enbd. M. 7.50, Htzbd. M. 8.25.

THE MACHINE CHARGE Cines alten Mannes (Wilh. von Kügelgen). Billige Geschenk-Ausgabe. Mit Bild. 4. Auflage. Geh. M. 2.—, Enbd. M. 2.50, Bfzbd. M. 4.20.

Drei Vorlesungen über Kunst von Wilhelm von Kügelgen. Mit dem Bild des "alten Mannes". Eleg. cart. M. 1.50.

Rudolph von Prochazka. Ein deutscher Condicter Bohmens von Carl Bunnius. Geh. M. 1.50.

## Richard Wöpke verlag in Leipzig 5.

#### DR. ERNST ECKSTEIN. †

Zur Anschaffung angelegentlichst empfohlen.

Die Spanierin. Eine Karnevalsgeschichte. Illustr. von E. Zimmer.
4.—6. Taus. Preis 1 M.; geb. in braun. watt.
Violanta. Pr. 3.50 M.; geb. in braun. watt. Leder m. Goldschn. 4.50 M.
Die Zwillinge. Humoreske. Illustr. v. Willy Werner. Eifte Aufl.
Pr. 1 M.; geb. in braun. watt. Leder m. Goldschn. 2 M.
Nervös. Humoreske. Illustr. v. Willy Werner. Eifte Aufl.
Pr. 1 M.; geb. in braun. watt. Leder m. Goldschn. 2 M.
Preisgekrönt. Eine heitere Geschichte. Illustr. v. Willy Werner.
Leder mit Goldschnitt 2 M.
Vielliebchen. Illustriert von Willy Werner. Preis 1 M.; geb. in braun. watt. Leder mit Goldschnitt 2 M.
Philosoph u. Poet. Preis 1 M.; geb. in braun. watt. Leder mit Goldschnitt 2 M.

Philosoph u. Poet. Preis 1 M.; geb. in braun. watt. Leder mit Goldschnitt 2 M.

Goldschnitt 2 M. Glebt uns einen Einblick in Ecksteins Werdejahre.

in Ecksteins Werdejahre.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Kataloge über "Ecksteins Miniaturbibliothek" gratis und franko. DR. MÜLLER-MANN, Verlag, LEIPZIG.



# Bibliothek

25 Pfennig-Ausgabe.

1700 Nummern - nur literarisch wirklich Wertvolles.

Ein Blick in den Katalog der Hendel-Bibliothek ist für jeden der ein gutes Buch zu mäßigem Preise erwerben will, ein zweckmaßiger Gedanke. ("Heimgarten.")

## Otto Hendel Verlag, Halle S.

## xxxxxxxx Max helle's xxxxxxxxx Nene Leipziger Klassiker-Ausgaben

mit Einleitungen, Bilbniffen 2c.

Ein Hauptvorzug biefer Alasster-Ausgaden liegt neben ihrer gebiegenen Ausfattung bei billigstem Breise in i brer Bollftändigteit! In ben meiften Fallen werben Gesant-Ausgaden geboten; wo bies aber nicht tunlich erschien, ift die Auswahl eine so reichliche und dabei sorgiältige, daß ein vollftändiges Bild von dem Schaffen des betr. Dichters gewonnen wird.

Steis wird der underklitzte, vom Dichter selbst festgesetze Text in korrekter Fassung gedoten, Aberarbeitete Texte sowie un vollt find dausgescholossen, Aberarbeitete Texte sowie un vollt. Die Alasster sind ausgescholossen, aberarbeitete Texte sowie un vollt die Belierbeiten beiter beiten baub gescholossen, abeiten beiter beiter beiter Sassung der bestehen Bebier in sollbem Haberangebe auf besterem Babier in sollbem Haberangebe und bestehen Babier in sollbem Haberangebe und bestehen.

#### \* Holffandige Gefamt-Angaben.

Borne, SBänbe. Mit einem Briefe in Brof. Dr. Alfred Alaar. In 3 Leinen Br. 6.—
Seine Ausg. 2.50, Luxus-Ausg. 12.50.
Brinkman, 5 Bänbe. Derausgegeben In Little Von I. Aland. In 12 Drig. Illuft. In Internation In 18. 8.—
Seine Ausg. 3.— Luxus-Ausg. 4.—
Butger, von Dr. Wolfgang von Wurzbach. In 1 Leinen Dr. Oberhof. Wit Internation In 18. 1.75.
Seine Ausg. 2.70, Luxus-Ausg. 3.50.
Bhron, Seinenband. In 1 Leinenbb. M. 6.—
Seine Ausg. 2.70, Luxus-Ausg. 3.50.
Chamilo 4 Bänbe. Mit Grineliung V. Brof. Dr. A. Siegen. In Leinenband. In 1.75.
Seine Ausg. 2.70, Luxus-Ausg. 3.50.
Chamilo 4 Bänbe. Mit Tinleilung V. Brof. Dr. A. Siegen. In Leinen Briefe in Faffimile und Mit einem Briefe in Faffimile und Mit einem Briefe in Faffimile und Mit einem Briefe in Faffimile und Mit Gebücht in Faffimile und Mit Gebücht in Faffimile und Mit Gebücht in Faffimile u. 7 Abbild. In Seinenband In 1.75.
Seine Ausg. 2.70, Luxus-Ausg. 3.50.
Kermann. Gelpräche mit Gebücht in Faffimile u. 7 Abbild. In Seinenband In Sa. 1.60. Grillpatzet, 16 Bänbe. Derausg.

4 Leinenbänben M. 6.—.

3n 6 Leinenbänben M. 6.—.

3n 6 Leinenbänben M. 8.—.

3n 6 Leinenbänben M. 8.—.

Feine Ausg. in 4 Abfj. 9.50, in 6 Abfjs.

12.—, Luxus-Ausg. 12.50.

Grillpatzet, Auswahl, 8 Bänbe.

Berausgegeben v. Dr.

M. Necher. 3n Leinenbun M. 3..50.

3n 4 Leinenbänben M. 4.—.

Feine Ausg. 5.25, Luxus-Ausg. 7.—.

Grillpatzet, Abe. Derausg. v. Dr.

M. Necher. 3n 1 Leinenbun M. 3.50.

Auffer. 3n 1 Leinenbun M. 3.50.

Feine Ausg. 5.25, Luxus-Ausg. 7.—.

Mann, Brof. Dr. Ad. Mitern. 3n 2

Leinenbänben M. 3.50.

Feine Ausg. 5.25, Luxus-Ausg. 7.—.

Hebbel, Anh, berausgegeb. v. Brof.

Herm. Krumun. 3n 4 Lobn. M. 6.—.

Jeine Ausg. 9.50, Luxus-Ausg. 12.50.

Heine L. Banbe. Mit einer Bio
Litter, grapbie von Dr. 6. Marpeles.

3n 4 Leinenbänben M. 6.—.

Feine Ausg. 9.50, Luxus-Ausg. 12.50. ## Rudolf von Cottfcall. 3n. 12 Leinenbanb (à 1.—) K. 12.— Keinenbanb (k. 1.—) K. 12.— Keinenbanb (k. 1.—) K. 13.— Keinenbanb (k. 1.—) K. 14.— Keinenbanb (k. 1.—) K. 14.— Keinenbanb (k. 1.—) Keinenb Man berlange ausbrudlich: Geffe's Alaffiker-Ausgaben.

Mit Gebicht in Faksmile u. 7 Abbild.
In Leinenband M. 1.60.
Feine Ausg. 2.40. Luxus-Ausg. 3.20.
A ingelgen, eines aften Manues.
Wit Rachwort von A. Krigelgen, berausgegeben von Ad. Meru. In Leinenband M. 2.—
In Geidenband M. 2.—
Penan, 2 Bände. Herausgegeben von Leinenband M. 3.—
Penangegeben von Leinenband M. 1.75.
Feine Ausg. 2.70. Luxus-Ausg. 3.50. Leinenband
A. 1.75.
Feine Ausg. 2.70, Luxus-Ausg. 3.50.
Lesting, 6 Bde. Mit ein. Viographie
2 Leinenbänden M. 4.50.
In 8 Leinenbänden M. 5.—
Seine Ausg. 7.50, Luxus-Ausg. 9.50.
Ludwig, 6 Bände. Herausgegeben v.
bes Ludwig-Denfmals und einem Gebichte in Faksmille und einem Gebichte in Faksmille.

3n 2 Leinenbänden
M. 4.—
3n 2 Leinenbänden banben 3n 2 Leinenbanben 3n. 4.—.
Feine Ausg. 6.—, Luxus-Ausg. 8.—.
Hovalis, 3 Banbe. Derausgegeben
1 Leinenbanb 3n. 2.—.
Feine Ausg. 3.—, Luxus-Ausg. 4.—.
Raimund, E. Castie. 3n 1 Leinenhond \*\*Raimund, & Caftie. In 1 Leinens band M. 1.60.
Seine Ausg. 2.40, Luxus-Ausg. 3.20.
Rückert, 6 Bänbe. Herausgegeben 3.20.
Rückert, 6 Bänbe. Herausgegeben 3.20.
Seinenbänden M. 6.—.
Seine Ausg. 9.50, Luxus-Ausg. 12.50.
\*\*Shiller, graphe und Eharafteristift Schillers von Dr. 6. Karpeles. In 4. Leinenbänden M. 6.—.
\*\*Schake peare, 12 Bänbe. liberschie Ausg. 9.50, Luxus-Ausg. 12.50.
\*\*Shake peare, 12 Bänbe. liberschie Mit Einleitung von Dr. flag Mendheim. In 4 Leinenbbn. M. 6.—.
\*\*Schake peare, 12 Bänbe. liberschie Mit Einleitung von Dr. flag Mendheim. In 4 Leinenbbn. M. 6.—.
\*\*Schake peare, 12 Bänbe. Dr. flag Mendheim. In 4 Leinenbbn. M. 6.—.
\*\*Schake peare, 12 Bänbe. Dr. flag Mendheim. In 4 Leinenbbn. M. 6.—.
\*\*Schakert. Dr. Kindolf schaft. In 2 Leinenbänben.
\*\*M. 4.—. bänben Beine Ausg. 6 .- , Eurus-Ausg. 8 .- .
Tieck, 4 Banbe. Berausgegeben von Brof. Dr. G. mithowshi. 3n 

## hervorragende Meihnachtsgeschenke

#### Hdolf Bartels

#### Geschichte der deutschen Litteratur. In zwei Banden.

Jeder Band à M. 5.—; in Ganzleinen geb. à M. 6.—; komplett in 2 halbfranzbänden M. 14 .-.

Band I: Uon den Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. (VIII, 510 S.)

Band II: Das neunzehnte Jahrhundert. (VII, 850 S.)

"Die für die Gegenwart einzig brauchbare Darftellung der gefamten beutschen Citteratur." ("Nationalzeitung", Bafel.)

## deutsche Dichtung der Gegenwart

Die Alten und die Jungen 5. verbesserte Auflage.

(VIII, 314 S.) Preis broschiert M. 4 .--, gebunden M. 5 .--. Der beste und zuverlässigste Führer durch die moderne Litteratur.

Die neue Preugische (Areuz-) Zeitung v. 22. Marz 1897 fcreibt: "Eine bei aller Karze fo grandliche Uebersicht der dichterischen Bestrebungen unseres Jahrhunderts in Deutschland barfte fich sonft kaum finden".

## Reimatsucher.

#### Roman vom Chüringer Walde von Wilhelm Arminius.

19 Bogen Oktav. - M. 3.50 geheftet; M. 4.50 elegant gebunden.

M. 4.50 elegant gebunden.

Wertvolles Material nationalösonomischer Natur hat Wilhelm Arminius (Weimar) in seinem einbändigen Roman vom Ehäringer Walde: "Heimatscher" zu einem ebenso spannend zu lesenden wie tiesgrändigen Werfe zu verarbeiten verstanden. Das Absterben alter und das Aufbläsen einerscheits, die Wiedereinfährung des Aderbaues und der Diehzucht andrerseits, bie Weidereinfährung des Aderbaues und der Diehzucht andrerseits, bilden den großen, ernschaften, bodenständigen Hintergrund. Wie der Heimatsroman einfährt in die Seelen zweier um die Scholle sowohl wie um den Gegenstand der Siebe Kämpsenden, so löst er zugleich tiefragische Konsliste, die die einfachen, in ihrem Dasein bedrängten Waldbewohner bei der wirtschaftlichen Deränderung ihrer Heimat aberfallen. Das harmonisch ausklingende reise Werf därfte dem bekannten Verfasser ver beiden Reginen, Yorls Offizier u. a. auch auf dem Gebiete der Heimatfunst viele neue Freunde zustühren.

## Aus den Cagen der hansa

von Wilhelm Jensen.

Dritte, neu durchgesehene Huflage.

- 1. Band : Dietwald Wernerkin, Bistor. Erzählung a. dem 14. Jahrhundert.
- 2. Band: Osmund Werneking, Sistor Erzählung a. dem 15. Jahrhundert
- 3. Band: Dietwald Werneken, Bistor. Erzählung a. dem 16. Jahrhundert.

Jeder Band ist in sich abgeschlossen und elegant broschiert für M. 2 .geb. für In. 3 .- auch einzeln käuflich. Das vollständige Werk kostet broschiert m. 6 .- , gebunden m. 9 .- .

Soeben erschien:

## Die Cragodie Fr. Rebbels nach ibrem Ideengebalt

von Ernst August Georgy.

ca. 20 Bogen Oktav. - Geheftet M. 3.75, gebunden M. 4.50.

Dieses Buch seht fich das Siel, den Ideengehalt der Crasgodie Friedrich Hebbels herauszustellen. Es werden keine Interpretationen oder Kommentare der Cragddien gegeben. Don vornherein ist das bestimmte Siel gestelt worden, die Idee eines jeden der hier in Frage kommenden Kunstwerke

#### Prof. Dr. Alfred Freiherr von Berger Direktor des Deutschen Schauspielhauses in Ramburg.

## Uber Drama und Cheater

Zweite Auflage. Fünf Vorträge. 108 S. 80. Broschiert M. I .- , geb. M. 1.50.

"Die anziehenden Dorträge eignen sich sehr dazu, in das Derständnis unserer neuern und neuesten Bähnenliteratur einzussähleren, welches heutzutage für jeden Gebildeten notwendig ist. Der Jusammenhang der literargessähletiden Entwidelung mit der gesamten Kultur wird nachgewiesen, die Bedeutung der neueren Bähnendichtung, die sich ganz besonders unter dem Einstig Jeses entsaltes fat, sowie des Cheaters gegeigt. So wird man denn durch diese Dorträge vielseitige Unregung

gewinnen." (Jahresbericht über b. hoh. Schulwefen, brsg. v. C. Bethwifch.)

#### Studien und Kritiken von Prof. Dr. Alfred Freiherr von Berger

2. Hufl. 284 S. 80. Brosch. M. 4 .- , geb. M. 5 .- .

Uns bem Inhalt: (24 Estars): Don homer. — Das tragische Drama des Aeschilos. — Dante. — Shakespeare. — 3bsen. — Ueber Schauspielkunß ze. — Das des Oerfasses des Oerfases bramaturgischen und afthetischen Arbeiten ihren eigenen Reiz und Wert verleiht, das ist die tief eindringende psychologische Analyse, durch welche er Selbsterlebtes und Selbstenheiten zum allgemeinen Bewuststein zu erheben vermag." ("Die Wage.")

#### Kristoffer Nyrop

### Das Leben der Wörter.

Autorisierte Uebersetzung aus dem Dänischen von Robert Vogt.

> 17 Bogen 80. Brosch. M. 3.-, geb. M. 4.-.

.In ungemein geistreicher und anziehender Weise bespricht der Verfasser in großen Zügen das Leben der Wörter, indem er die wechselvollen Schicksale ihrer Bedeutungsentwickelung darstellt. Das Buch ist als ein vollendetes Muster der schönsten Art von Popularisierung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse anzusehen; unterhaltend wie der beste Roman, hält es den Leser von Anfang bis zum Schluß in regster Spannung, es ist für ihn eine Quelle reinen Genusses, umfassender Belehrung und reichster Anregung."

#### Karl Otto Erdmann

## Die Bedeutung des Wortes.

14 Bogen 80.

Brosch. M. 3.60, geb. M. 4.20.

"Wir fprechen bem Buche auch far bie Beurteilung pon Dichtungen eine auferorbentliche Bebeutung gu. Keiner, ber fich von Berufse wegen oder einfach als gebildeter Menich mit fdriftftellerifchen Ericheinungen auseinander fegen will, darf die fragen, die hier behandelt werden, geringichaten.

(Der Kunftwart XIII. 19. 1900.)

## Das deutsche Lied

Acht Vorträge von Wilhelm Uhl, a. o. Professor in Konigsberg. (VIII, 314 S. 80.) Broschiert M. 3 .-, gebunden in Ganzleinen M. 4 .-.

"Ein ichones und liebenswürdiges Buch . . . Uhl verfolgt das deutsche Lied durch die letten zwei Jahrhunderte, und das geschiebt mit einer frische, bag es ein Dergnagen ift, Dieses Buch zu lefen." (Citterarisches Eco.)

B. Haessel Verlag in Ceipzig.



Schriften von bleibendem Werte, die sich besonders zu Geschenken eignen:



Johanna Lusse Heiberg. Erinnerung noch einmal durchlebt. frei nach dem Danischen von Bulda Prebn. Gebunden M. 5.50.

## Eine Glückliche.

Hedwig von Holstein in ihren Briefen und Tage-buchblättern. 2., vermehrte und verbefferte Unflage. Gebunden M. 5.—.

Soeben ericien:

## Mildegard Daiber: Die Münche.

Eine Erzählung aus Jenas Dergangenheit. Geheftet M. 3 .-- , gebunden M. 4 .-- .

## Ricarda Huch,

Blütezeit der Romantif. Zweite, unveränderte Ausgabe. Beheft. M. 5.—, gebund. M. 6.—. Uusbreituna und Derfall der Romantif. Gebunden M. 6 .--.

Bedichte. Gebunden m. 4.—.

Erzählungen. 3 Teile (Mondreigen von Schlaraffis — Haduvig im Krenzgang — Teufeleien). Gebunden M. 5.—.
Einzeln jeder Band gebunden M. 2.—.

Derm. Anders Krüger,

Pseudoromantif. friedrich Kind und der Dresdener Lieder-freis. Ein Beitrag zur Geschichte der Romantif. Beheftet M. 4 .- , gebunden M. 5 .- .

Der junge Eichendorff. Ein Beitrag zur Geschichte der Romantiel. Zweite Unsg. Geh.M.3.—.

Jakob Boßhart,

Im Nebel. Erzählungen a. d. | Schweizerbergen. Gebunden M. 5 .--.

Die Barettlitochter. Novelle. 1902. Gebunden M. 3.75. Das Beradorf. Erzählung. Gebunden Mt. 4 .-..

Durch Schmerzen

empor. Movellen. Beb. M. 3.75.

Hd. Voegtlin,

Meister Hansjakob, der Chorstuhlschnitzer von Wettingen. Movelle. Dritte, durchgesehene Ausslage. Gebunden M. 4.—.

Beilige Menschen. Novellen. Zweite Aufl. Geb. M. 4.—. | Roman. Zweite Aufl. Geb. M. 4.—.

Das neue Gewissen.

Sämtliche Schriften

## Conrad Ferdinand Meyers.

Movellen, 2 Bande, geheft., jeder Band M. 4.—, gebunden jeder Band M. 5.—.
In halts L. Das Amulet. — Der Schuß
von der Kanzel. — Plautus im Aonnenfloster. — Gustav Abolfs Oage. II. Die Hoogeit des Mönchs. — Die Leiden eines Knaben. — Die Lichterin.
Ing Jenatha, geheftet M. 4.—,
gebunden M. 5.—.

Der Beilige, geheftet m. 4.-, gebunden M. 5.

Versuchung des Pescara,

geheftet m. 4.-, gebunden m. 5.-. Ungela Borgia, geheftet m. 4.-,

gebunden m. 5.—.
Gedichte, geh. m. 4.—, geb. m. 5.—.
Huttens lette Cage, geheftet

M. 5.-, geb. M. 4.—.
Engelberg, geh. M. 2.—, geb. M. 3.—.
Diefe 9 Bande werden in Raften verspact abgegeben: in Leinwand gebunden zu M. 42.—, in Halbfranzband gebunden zu M. 50.—.

#### Selma Lagerlöf,

Göfta Berling.

Eine Sammlung Erzählungen aus dem alten Wermland.

Uns dem Schwedischen übersetzt von Mt. Cangfeldt.

2 Ceile. Gebunden M. 5 .-.

#### Zarathultra-Commentar

von G. Aaumann.

4 Bande. Beheftet M. 10 .-- , gebunden M. 15 ,--

#### Leo Frobenius,

Der Heiligenschein des Weibes. Chronit eines alten Cräumers. Preis: Geheftet M. 2.80, gebunden M. 3.80.

## Alfred Niedermann. Künstlernovellen.

23d. I: Dione Peutinger, die Arziin von Ingolftadt. Gine Berengefcicite aus ber Schwebenzeit. Eleg. geb. M. 5.80.

Soeben erschien: Bd. II: Der Marienmaler: Movelle aus dem 16. Jahrhundert. Eleg. geb .M.3.80.

suscuscuscuscuscus. Verlageverzeichnisse bitte unentgeltlich zu verlangen, schwiebergebergeber

000000 Soeben beginnt zu erscheinen: 000000

000000 Neue Original - Romane:

## illustrierte Geschichte der Deutschen Literatur

Professor Dr. Auselm Salzer.

Mit 110 ein- und mehrfarbigen Beilagen sowie über 300 Cextabbildungen.

ca. 25 Lieferungen zu je 1 Mark.

icheres, auf christlicher Weltanschauung ruhendes Urteil, sowie feiner ästhetischer Sinn verbinden sich in diesem Werke mit ebenso warmer wie glanzender Darstellung und hervorragender Ausstattung zu einer Leistung, die man zu dem Besten zählen darf, was die Fortschritte der Wissen-

schaft und der modernen Cechnik zu leisten vermögen. "Zum erstenmal liegt hier ein Uersuch vor, die literarische Seite der Kultur als Streifen in dem Spektrum der Gesamtkultur zu würdigen, und dieser Versuch ist so beschaffen, daß auch sehr hohe Erwartungen nicht enttäuscht sein werden.

(Beilage zur Allgem. Zeitung, Munchen.) "Die Illustrierung hat hier ganz neue Wege eingeschlagen: an eine so reichhaltige allseitige heranziehung des kulturgeschicht-lichen Materials zur Verlebendigung des Stoffes ist bisher noch in keiner Literaturgeschichte auch nur gedacht worden.

(Allgem. Literaturblatt, Wien.)

Lukas Delmege. Ein moderner Seelsorger-Roman von Patrick M. Sheehan. Hus dem Englischen übersetzt v. Anton Cohr-

Preis brosch. M. 4.—, gb. M. 5.—.
Dieser Roman behandelt in ebenso kunstlerischer wie geistreicher Weise das Problem einer Versöhnung der katbolischen Rirche mit der modernen Rultur. Er ist ein großartiges Rulturbild voll leuchtender Farben, tieler Ecdanken und echter Lebensweisheit, dessen Lektüre die verwöhntesten Leser betriedigen dürfte.

Mottesthal. Preisgekrönter Roman v. Anton Schott. Mit Budschmuck v. Phil. Schumacher, Preis brosch. M. 4.—, gb. M. 5.—. "Gottesthal" ist ein spannend und schön geschriebener Unterhaltungsroman, in dem alle Vorzüge Schott'scher Erzählungskunst vereinigt sind. Eine Glashütte, im Walde versteckt, ist der Ort, wo sich eine Handlung entwickelt, deren letzte Volgerung weit über unsere Cage hinausreicht und deren Verwirklichung kommenden Geschlechtern vorbehalten sein wird.

Der Zanberknoten. Kulturroman von William Barry. Aus dem Englischen übersetzt v. Johan na Szelinska. Mit Bidern v. H. Baworowski. Preis brosch. M. 4.—, gb. M. 5.—, Daß die Gufen sehr oft schuldlos leiden müssen für die Sünden anderer, ist der Grundton dieses Buches voll der leinsten psychologischen Beobachtungen. Uon grobem Reiz sind darin die entzückenden Schilderungen vom Cun und Treiben des so wenig bekannten, genialen, kindlichen und liebenswürdigen irischen Volkes.

Canbenfing. Ein moderner Gesellschaftsroman von Eucy von Bebentann-Kampfer. Preis brosch. ID. 4 .--, geb. ID. 5 .--. Die Uielseitigkeit und Gestaltungskraft der Dichterin kommt in diesem Roman nicht minder zur Geltung als ibre grobe Menschenkenntnis und die Kunst ihrer Dialogistiprung. Sie versteht es in seltenem Maße, ihre modernen Belden dem Leser plastisch vorzutühren.

Bezirkshauptmann von Lerchberg. Roman aus dem politischen Leben Oesterreichs von Carl Conte Scapinelli.

Preis brosch. M. 3.—, gb. M. 4.—.
Reiche markige fiandlung zeichnet diesen Roman des politischen Beamten Oesterreichs aus, der mitten unter dem Parteihader und Uölkerbab seinen sohweren Beruf ausübt. Scharf und klar beben sich die psychologisch bis ins kleinste Detall ausgearbeiteten Riguren von dem großen

0000000000 Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. H. in München. 0000000000000

#### 

Gegründet 1883. Verlagsbuchhandlung von Richard Sattler in Braunschweig. Gegründet 1883.

## Steinigt ibn! Ein Liebesroman von Hans Hauptmann. Eleg. brosch. Mk. 4.—, eleg. geb. Mk. 5.50.

Der hochbegabte Derfasser, welcher bereits seit Jahren durch seine Mitarbeiterschaft an hervorragenden Journalen in literarisch gebildeten Areisen befannt und geschächt ift, tritt mit obigem Werfe zum ersten Male als Admanschriftseller auf. hans Haupimann gehört nichtetwa der sogenannten "modernen" Aichtung der Literatur an, er huldigt in seinem Adman nicht dem nervösen franthaften Aealismus, wie die Aeuzeit ihn hervordrachte — dennoch hat er die größte aller kelbenschaften, die siede, durchun realissisch behandelt! Aber seine siguren zeigen die Erotif des gesunden. verlangenden und gewährenden Menschen, veredelt durch Gessesbildung. Gleichwie in den klassischen und modernen Bildwerken einer wahren Kunst das Nache nur eine erhebende Wirtung ausäbt, so erscheinen auch in vorliegendem Aoman selbst die instinken Spenen nicht ausbringlich, nicht verlegend, da eine vollendet schone Sprache in eine reine Sphäre sie hinaus trägt und ein großer Reichtum an seinen Beobachtungen sie abeit.

Das Buch sprüht Leben und Lebensgenuss, es ist mit einer tiefen Leidenschaft geschrieben und die lodernden Gluten der handlung halten den Leser von Anfang bis zum Ende in grösster Spannung.

## Aus einer kleinen Garnison. Ein militäri-

von Fritz von der Kyrburg (Leutnant Bilse). Eleg. broschiert Mk. 3 .-- , gebunden Mk. 4 .-- .

Der Verfasser gehört der deutschen Armee als aktiver Offizier an; er hat dem engsten militarischen Milieu den Stoff zu seinem "Zeitbilde" entnommen.

Die "Deutsche Warte" schreibt in ihrer Aummer vom 23. Oftober d. 3.:
"Gleich einer Bombe schlägt das vorliegende Buch ein. Einen allerdings vom Derfasser nicht gewollten Erfolg hat es schon errungen. Urrburg — hinter diesem Pseudonym verbirgt sich ein kentnant Bilse vom 16. Crain-Bataillon in Jorbach — ift verhaftet worden! Das Buch verrät einen scharfen Beobachter; einzelne Details sind meisterhaft geschlbert. Das Eingreifen der Behörben wird seinerseits auch nicht versehlen, den Roman zu einem der gelesenften zu machen."

## Gigantomachie Roman von Hans Hanptmann. Eleg. brosch. Mk. 6.—, eleg. geb. Mk. 7.50.

In der "Gigantomachie", beffen Citel der Antor dem mythologischen Klampfe der Giganten gegen die Gotter entiehnte, fahrt derselbe uns ein ergreifendes Lebensbild eines großen, im beften Sinne modernen Dichters und Denfers vor, die ewige Eragdbie des Gentes, welches schließlich untergeht in den gewaltigen Erbenschaften und ungeheuren Eruptionen, welche von ihm am

gesacht wurden.

In dieses farbensatte, jum Teil prophetisch erschaute Zeitgemälde ist die Seichsche einer wundersamen Che etwoden — ein Idell won duftigker Farbheit, von derkädendem Liedreis.

Die Sprache des Romans, dald von einschmeichelndem Wohlstang bald mit reihmischen Wucht, ift meißerhaft. Die "Gigantomachie" ist ein Buch, das zu densten gibt, das die Seelen erschäfttert und die Berzen gefangen nimmt. In den vorstehend genannten Bomanen von Hans Hauptmann werden dem gedildeten Keser zwei Werte von größter literarischer Bedeutung gedoten. Der Oersasse, ein mitten im Leben stehender gereister Mann, hat einem großen Kreis von literarischen Freunden und Unhangern um sich zu scharen gewußt. welche seine Bedeutung aus seinem seitherigen, in hervorcagenden Revund voröffentsichen Arbeiten rachbaltios anerkennen.

Maßgedende und einstufreiche Persönlickseiten aus Berliner, Wiener und Dresdener literarischen Kreisen haben beiden Bomannen ein geradezu glänzen des Feugnis mit auf den Weg gegeben.

des Zeugnis mit auf den Weg gegeben.

Beatrix von Schwaben. Fistorischer Roman von Königsfeld. 2 Bande. Elegant broschiert Mk. 6 .- . Elegant gebunden Mk. 7.50.

Ein Offiziers-Roman von J. von Kameke. Der Kerr Lieutenant.

80. 330 Seiten. Feinste Ausstattung. Elegant broschiert. Preis Mk. 2 .- . In Ganzleinen gebunden Mk. 2.50.

Ein Roman aus der Hristokratie von M. von Bulow. 1000. 80. 268 Seiten. Feinste Ausstattung. Elegant broschiert. Preis Mk. 1.50. In Ganzleinen gebunden Mk. 2.

Die Pennreuths. Ein Familien-Roman von M. von Billow. 8º. 234 Seiten. Feinste Ausstattung. Eleg. brosch. Preis Mk. 1.50. In Ganzleinen geb. Mk. 2 .-.

Zur Verlags-Übernahme von Manuskripten schönwissenschaftlicher Literatur halte ich meine Firma bestens empfohlen. 

# Die schöne Literat

Beilage zum Literarischen Centralblatt CAMBRIEGE, MAS für Deutschland.

Mr. 22.]

heransgeber und verantwortliger Redacteur Brof. Dr. Cb. Barnde.

#### Berlegt von Chnard Avenarius in Leibzig. Sinbenfreite 18.

Erscheint zweimal monatlich.

-43 21. November 1903. 8

Preis jährlich 6 Mark.

dunungio, G., Gloria. (382.)
Dengmann, D., Meine Deide. (383.)
Beherlein, F. A., Zahfenfreich. (378.)
Bittrich. M., Kämpfer. (371.)
Bölis, M., Landson. (382.)
Butti, E. A., Lucifer. (376.)
Dageför, J., Gehöche. (386.)
Dallago, C., Spiegelungen. (383.)
Du Mesnil, Rebengebanten eines Landarztes. (384.)

Eufell-Kilburger, C., Wenn die Floden fallen.
(382.)
Dalbe, W., Der Strom. (374.)
Daubimann, G., Rose Bernd. (380.)
Doimannsthal. H. d. v., Elettra. (379.)
Dernaunsthal. D., Dichtungen. (386.)
Rrüger, H. M., Der Weg im Kal. (389.)
Rrüger, H. W., Der Weg im Kal. (389.)
Ryrburg, F. v. d., Mus einer lleinen Garnison. (371.)

Me Dicherfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Expeb. b. Bl. (Binbenfraße 18), alle Briefe unter ber bed herandgeberd (Raifer Wilhelmftr. 20). Mur folde Berte Bunen eine Befprechung finben, die ber Reb. vorgelegen haben. Bei Correfpondenzen über Bücher bitten wir fletd ben Ramen von beren Berleger anzugeben.

#### Moderne Romane.

Krüger, herm. Anbers, Der Weg im Tal. Roman in brei Buchern. hamburg, 1903. Janffen. (389 S. 8.) & 4.

Siengalewicz, Zeno von, Donaufinten. Roman. Dresben, 1908. Pierson. (244 S. 8.) # 3.

Aprburg, Frip von ber, Aus einer fleinen Garnifon. Ein militarifches Beitbild. Braunfdweig, 1903. Sattler. (269 G. 8.)

Bittrid, Mar, Rampfer. Gin Roman aus ber mobernen Bolter-wanderung. Berlin, 1908. Coftenoble. (335 G. 8.) & 4; geb. wanderung. **4** 5.\*)

Scapinelli, Conte Carl, Begirtshauptmann von Berchberg. Munchen, 1903. Allgemeine Berlage-Gefellichaft. (340 6. 8.)

Schott, Anton, Gottesthal. Preisgefronter Roman, berausgegeben von ber Deutschen Literatur-Gesellschaft. Mit Buchschmuck von Philipp Schumacher. Ebb., o. 3. (369 S. 8.) # 4.

Ein Stud Lebensgeschichte in erzählender Form, kein eigentlicher Roman ist bieses eigenartige Buch, bessen Inhalt turz ber ift: wie ber Dottor Frit Tegner ein berühmter Professor in Leipzig wirb und bie Geliebte gewinnt. Diesen Beg aus bem Tal bes Zweifels an ber eigenen Fähigkeit und an der Rraft der Liebe gur Bohe bes Gelehrtenruhms und bes Chegluds ichilbert ber Berf. in allen feinen Stabien mit ungemeiner Liebe und feiner Lebensbeobachtung, teilweise bis in die kleinsten und allerkleinsten Wendungen und Seitenpfabe hinein. Und wir folgen ihm gern, nachbem wir einmal feine Geliebte, die von ihrer Mutter bas Unglud und ben Ungludsmut geerbt hat, und biefe herrliche Mutter selbst lieb gewonnen haben. Schwerer wird es uns aber bei bem Helben, ber ein ganz gehöriges Quantum Unentschlossenbeit, Langsamteit und Mutlofigfeit befitt, weil er ein zwar eigenartiger, aber tein bebeutenber Mensch ift. Wenigstens liefert er uns nicht ben Beweis; wir muffen es bem Berf. eben glauben, daß dieses Universaltalent zu einem ganz ausgezeichneten Geschichtsforscher bestimmt ist, und das ergibt immer eine Abschwächung der Teilnahme. Indessen ift es

nicht ohne Reiz, ben Lebensgang eines Menschen zu verfolgen, ber ben großen, bis jum Gigenfinn ausgebilbeten Grundfat hat, nicht mehr scheinen zu wollen, als er wirklich ift, und ber nach allerlei Schwankungen in halb ergriffenen Berufen zulest fich felbft und die ihm ebenburtige Gattin findet. Der Helb schwantt eine Beit lang zwischen Dichter und Gelehrter, wie vorher zwischen bem Beruf eines Rationalotonomen, Literatur- ober Geschichtsforschers; bas gibt bem Berf. Gelegenheit, im zweiten Buche Leipziger Literaturfreise z. T. recht ergoplich zu schilbern. Seine ganze Art, auch feine Umftanblichkeit erinnert uns an einen bebeutenben Schriftsteller, ber freilich langft verschollen und bei Lebzeiten nur im kleinen Kreis bekannt geworden ift, an Alexander Jung. Ueber bie Berbinbung von bichterisch Erfundenen und ber Birklichkeit, wie fie bier gewagt ift, tann man berichiebener Meinung fein. Bon Tehner wird g. B. ergablt, er fei ein junger Freund eines Berliner Profesfors, namens Roschers gewesen und zu der großen Ehre berufen worden, beffen Nachlaß herauszugeben, und bie ganze Art, wie er in Leipzig Profeffor wirb, wobei uns bie Berhandlungen seines Protettors, bes Leipziger Professors ber Geschichte, Rerften, mit zwei Rultminiftern nicht erspart werben, scheint einfach ber Wirklichkeit entnommen zu sein — ist bas nun eine Dichtung ober einfach Biographie? Gibt es einen Professor Rerften und Tegner wie einen Roscher, ober wie ift bas eigentlich? Ich gestehe, daß mir diese Art der Realistik nicht behagt, weil fie fortwährend einen Zwiespalt zwischen kunftlerischem Benießen und blogem Rachleben bes einmal Geschehenen hervorruft. Es ift uns boch bei einem Runftwert an und für fich gang gleichgiltig, ob bie Belben wirklich gelebt haben ober nicht. Und wenn fie nun und nimmer gelebt haben, bafern ber Dichter ihnen Leben zu geben berstanden hat, leben sie bekanntlich manchmal länger als bas Gebächtnis wirklicher Berfonen. Bielleicht hat ber Berf. nur allzuviel von dem, mas er erzählt, selbst erlebt ober innerlich miterlebt und es ift noch nicht gang reif zu voller kunftlerischer Geftaltung geworben.

Richard Weitbrecht.

Bon ben Romanen, die ich heute hier anzeige, find zwei rasch erledigt burch die turze Feststellung ihrer vollständigen

<sup>\*)</sup> Diefer Roman ward schon in Rr. 21, Sp. 339 fg. b. Bl. angezeigt. Doch burfte unseren Lefern eine nochmalige Besprechung bes inter-effanten Ruches nielleicht nicht unwillsommen sein. D. Reb. Beilage ju Rr. 47 bes Lit. Centralbl. f. Deutschland.

literarischen Wertlofigkeit. Man muß es manchmal erleben, sonft wäre man versucht zu glauben, berartige Drahtpuppen, wie sie in Sien gale wicz's Roman "Donaustuten" ihre unfreiwilligen Sprünge machen, kamen nur in den düstersten Träumen gänzlich verrohter Kritiker vor. Aber ich mag mir noch so sehr die Augen reiben, sie sind leider da und halten zu allem Unglück noch bei jeder, auch der unpassendsten Gelegenheit, ellenlange papierene Reden, in denen die tugendhaftesten und erhabensten Eigenschaften und Gefühle billig wie Ramschware zu haben sind. Das alles in einem Stil, der häusig den Eindruck macht, als sei dem Berf. der Gebrauch der beutschen Sprache noch nicht ganz geläusig.

Bon der Kyrburgs Roman "Aus einer kleinen Garnison" hat bedauerlicher Beise burch ben Uebereifer ber ftaatlichen und militärischen Behörden eine ganz unverdiente Retlame mit auf ben Beg betommen. Befanntlich birgt fich unter bem Pfeubonym "von ber Kyrburg" ein Leutnant einer kleinen lothringischen Garnison, ben man nun für seine "literarische" Erftgeburt (es ist wirklich nur eine mit Gansefüßchen) zur Berantwortung gezogen hat, mahrend bie un-gludliche Frucht seiner Musehunden tonfisziert worben ift und also (wies nun einmal ift) leider einen Bombenerfolg haben wird. Für gludlich tann ich biefe Rolbenfclage nach einem Nichts, wie der mir vorliegenden Arbeit, nicht halten. Man hatte bem herrn die Einreichung bes Abschieds nabelegen und fo ben Beg jum Parnag erleichtern follen, benn als Offizier tann allerbings auch ich mir ichwer einen Mann vorstellen, ber diese Rarritatur bes beutschen Solbatenstanbes für ein militärisches Beitbilb auszugeben wagt. Ihn aber in ben Augen aller Philifter jum Marthrer feiner fchriftstellerischen Tätigkeit zu machen, halte ich für wenig Hug. Das ganz auf Sensation gearbeitete armliche Machwert habe ich burch bas Gefagte hinreichend charafterifiert. Jebes weitere Wort barüber ware allzu viel Ehre. Und nun zu ernfthaften Arbeiten.

Bittrich hat sich auf bem Gebiet ber Beimatskunft burch zwei Folgen von Spreemalbgeschichten einen guten Ramen gemacht. Er ift auch mit feinem größeren Berte, feinem Roman "Rampfer", auf bem Boben feiner engeren Beimat geblieben, fich, bem Schaffenben, zum Segen, und uns, den Genießenden, zur Freude. Der Roman ift ein tüchtiges Wert aus einem Gug, ber, wie es ber Nebentitel andeutet, ein fehr wichtiges Problem ber Gegenwart, ben viel beklagten, viel erörterten, mit allen Beilmitteln von verschiedensten Seiten bekampften, ben mannigfachften Beweggrunden entspringenden Bug zur Stadt dichterisch be-handelt. B. hat sich weißlich gehutet, eine bestimmte Stellung bem Broblem gegenüber einzunehmen. Er will nicht predigen, er will nur gestalten. So gewinnt ber Ausschnitt mobernen Lebens, ben er uns vorführt, an Objektivität, an poetischer Bahrheit, so wird bas rein Runftlerische nicht von ber Tenbeng übermuchert. Die handlung bes Buches ist einfach. Der märkische Bauernsohn Karl Tobias zieht von ber väterlichen Scholle in die nabe Fabrifftabt, um bier fich sein eigen Glud zu zimmern. Mit raftloser Sattraft tampft er fich aus kleinen Anfängen zur Begründung einer großen Fabrit empor, erwählt fich eine Frau, mit ber er fich nicht versteht und mit ber er ungludlich lebt, verliert bann in jähem Busammenbruch alles was er fich in Dube und Arbeit errafft hat, mährend seine Frau burch Schuld seiner eigenen Schwester ihrer Rrantheit erliegt. Doch ungebeugt rafft er fich auf und mit feiner erften Jugendliebe vereint zieht er zum zweitenmal ber Stadt und ihrer Arbeit entgegen um sich ein neues Leben aufzubauen. Dies im allergröbsten ber Umriß ber handlung, bie überhaupt in biefem Buche zurudtritt gegenüber ben Perfonlichfeiten, bie uns ber Dichter mit bewundernswerter Sicherheit in flar geschauter Eigenart vorführt. Welch eine Reihe pacender Charatterköpfe! Der alte Bauer Tobias, keine Idealfigur, aber mit all feinen Tugenben und Schwächen von ternigftem Eigenwuchs, ein echter Schößling des Bodens, auf dem er gebeiht, bann ber Helb bes Romans, sein Sohn Karl, in seiner ungebrochenen Rraft, seinem farren Gigenfinn, seiner schwerfälligen aber ausharrenben Zielstrebigkeit ein rechter Sohn bes Alten, find Geftalten, an benen man feine helle Freude haben barf. Und auch bie Rebenfiguren find voll echten Lebens. Bor allem die Magb bes Alten, die bann seine zweite Frau wird, ist mit besonderer Liebe gestaltet, bies treue Arbeitstier, bas nicht gang ohne berechnenbe Schlauheit in die leergewordene Stelle ber Bauerin einrudt, bann aber in ihrer klugen gang unsentimentalen Gute und ihrem flarten Pflichtbewußtfein zu einer gewiffen Große Auch an Geftalten fehlt es nicht, Die bie beranwächst. menschenverzehrende Stadt in ihrem Rabergetriebe zermurbt, wie die aus ihrem natürlichen Nährboben herausgeriffene Familie Dubian und ben als verlumpten Schnapsbruber im Straßengraben enbenben Lucke. Und bas alles in einer Sprache, die gang frei von Phrase ift, die Erdgeruch hat, bie ternig und berb wie biefe martifchen Bauern felbft mit tiefer Naturwahrheit zur Charakterifierung beiträgt und bem Ganzen ben paffenden Lotalton verleiht. Es ift freilich fein helles und freundlich lachendes Bild, bas uns B. hier entrollt, es ift ernft und gehalten wie die martische Landichaft, aber, und bas halte ich für einen nicht unbedeutenden Borjug bes Buches, ber fiegfrohe Optimismus, ber bell am Schluffe burchklingt, nimmt biefer Herbe alles qualend Unerfreuliche und hebt ben Drud von uns, ber vielleicht boch manchmal, wo gar zu grau in grau bas Bilb fich malte, auf bem Lefer laftete. Alles in allem, eine erfreuliche Bereicherung ber Heimatkunft, die B. uns hier beschert hat.

Die neuen Defterreicher, soweit fie nicht ben Wiener Raffeehauszirkeln angehören und in unfruchtbarem l'art pour l'art Gigerltum verfimpelt find, spiegeln auch die politischen Bewegungen unserer Beit im großen und bie besonberen Schmerzen und Röte ihrer engeren heimat in ihren Berten wieber. Auch Scapinelli und Schott, soviel fie fich in Temperament und Lebensauffassung unterscheiben mogen, fcopfen bas Befte ihrer Runft aus heimischen Quellen. Der tiefere von beiben ift entschieden Schott. Scapinelli fommt boch über beffere Unterhaltungsliteratur nicht hinaus. Freilich bas "beffere" ift zu betonen. Es ist boch immerhin ein Lebensbild, eine Entwicklung, die wir zu sehen bekommen. Wir begleiten ben jungen Aristofraten Leopold Lerch Ritter von Lerchberg burch seine Amtstätigkeit als Bezirksbauptmann in bem mährischen Amtsftabtden Morowit, wo er mit sozialem Berftanbnis und natürlich wenig zur Freude ber behabig Befigenben wirkt, bis er ben Aufregungen ber Reichsratswahlen, bei benen es zu einem farten perfonlichen Busammenstoß mit seinem Sauptfeinde, dem reichen Rauf mann Kronberger tommt, jum Opfer fallt. Er nimmt feine Entlaffung, lebt zunächst mit feiner von ber Erregung ber bewegten Beit trant geworbenen Frau im Babe und nach ihrem Tobe mit ber trefflichen Frau von Saibhofer, Die ihm eine mutterliche Freundin wird, auf beren Gut, wo er fich mit allen Kräften ber Landwirtschaft widmet. einem neuen Chebund und ber Ernennung Lerchbergs gum Aderbauminister schließt bas Buch in verföhnlich milbem Schlußafford ab. Man muß zugestehen, daß die Hauptperson nicht ungeschickt entwickelt ist und bag auch bie Rleinstädtertypen von Morowig gut beobachtet find, aber bas Buch enthält baneben boch auch Zugeftanbniffe an bie Maffe, wie z. B. ber gar zu theatralisch in Szene gesette Tob ber

ersten Frau Lerchbergs, und S. bleibt doch immer mehr an der Oberstäche der gestreiften Fragen, als daß er eine wirklich künstlerische Lösung versucht. Auch die Sprache entbehrt charakteristischer Krast und Frische. Sie ist stellenweise sogar geradezu ein Schulmuster des papiernen Stils, wofür ein sicherer Gradmesser die unerträglich gehäufte Verwendung des schauberhaften Fürwortes "berselbe" ist.

In erfrischendem Gegensat hierzu steht Schotts Roman "Gottesthal". Schott, der ja schon eine Reihe von Romanen und Novellen verfaßt hat und ber offenbar etwas unter Roseggerschem Ginfluß fieht, bat mit viel Glud einen tiefen Griff in die munbartliche Sprache feiner Balbler getan und bamit seinem Berte Leben und Frische verlieben. Der Roman hat eine ziemlich fraftige soziale Tenbenz. Doch tann man nicht sagen, daß fie sich trop des Berf.s etwas ftörender Borliebe für lehrhafte Selbstgespräche läftig ober aufdringlich bemerkbar mache. Gottestal heißt bas Suttenwert bes herrn Bölzer, ber aus bem stillen Gebirgstal allmählich alle Bauern hinausgebiffen hat mit Ausnahme zweier Bauernfamilien auf einer ber Anhöhen, bes Moosbauern und bes Gröschl. Bölzer ift ein harter Geschäftsmann, bessen alleiniger Gott ber Berbienst und ber Gelbsack ist. Einen einigermaßen fänftigenden Einfluß hat auf ihn nur feine Frau ausgeübt, die aber ist ihm nun gestorben und jett schindet er seine Leute mehr als je. Seine Berwandtschaft weiß ihm einen Neffen, Arnold Färber, in das Nest zu sehen, ber nun bas Studium an ben Ragel hängt, um bei bem reichen Onkel bie Raufmannschaft zu erlernen und bann einft fich in bas gemachte Bett zu legen. Aber ber alte Fuchs merkt die Falle und turz entschlossen heiratet er nochmals die Rellnerin bes Huttenwirtes. Die ift ein aus Armut, Rot und Schanbe berausgewachsenes Dirnlein, bas ben sittlichen Mut gehabt hat, aus bem Sumpf ber Groß. stadt sich hierher zu retten. Sie heiratet ihn, weil sie hofft in ber Stellung als Hüttenfrau Segen zu wirken. Sie gibt barum bem Moorbauern Lehnhart, bem bem Briefterseminar entronnenen Studenten der Rechte, der aber auch barin tein Genüge findet und zu naturwissenschaftlichen Studien ftrebt, tropbem ihr herz ihm gehort, ben Abschied. Aber ihr Einfluß bermag auf ben Huttenherrn nichts. Bu wuften Auftritten kommt es vielmehr, als er in ber Ehe über ihre Bergangenheit bie Bahrheit erfährt. Immer gespannter wird bas Berhältnis zwischen Berrn und Arbeiter, zumal als unter Lehnharts und des in seinen Hoffnungen so bitter enttäuschten Arnold Antrieb und Mitwirkung die Sozialbemokratie in Gottestal Fuß faßt und die Parteileitung als bezahlten Agitator Mudl, ben Biehbruber Lorens, ber hüttenfrau, einen Erzlumpen, schidt. Es tommt jum Streit. Der Buttenherr in ftarrer Barttopfigfeit fagt allen seinen Arbeitern auf. Da erreicht ihn bas Berhängnis. Ein Arbeiter, beffen Frau infolge biefer Unmenschlichkeit ihrer Krantheit erlegen ift, erschießt ihn. Run ift Lore herrin der Werke. Sie selbst bietet sich Lehnhart zur Frau an. Aber er, bem fie früher ihr Borleben enthüllte, kann es nicht über fich gewinnen, fo febr er fie liebt, fie gur Frau zu nehmen. Er hilft bie Berfohnung mit ben Arbeitern durch seine weisen, milbernden sozialen Borfclage herbeiführen. Dann geht er ins Rlofter und ftirbt als Miffionar im fremben Land, mahrend fie in seinem Geift aus Gottestal einen Mufterbetrieb für bas ganze Land schafft. Das ift, wie icon hervorgehoben, sehr gut erzählt. Freilich einiges bleibt romanhaft im schlimmen Sinne bes Wortes. So bie ganze Gestalt bes Arnold Färber, die ich für unmöglich halte, und ber etwas gar zu konventionelle Bofewicht Mudl. Ueberall aber, wo Schott Bollstypen zeichnet, gelingen fie ihm' vortrefflich. So begreift man die Auszeichnung, die

bem Buche von ber beutschen Literatur-Gesellschaft zu Teil wurde. Es hebt sich boch gesund und kräftig über ben Mittelwert ber beutschen Romanwelt heraus und barf empsohlen werben. Der Buchschmuck Philipp Schumanns zeichnet sich nicht gerabe durch große Originalität aus, stört aber auch nicht. Die Ausstattung in Druck und Papier darf rüchaltlos gelobt werben.

Aug. Gebhard (Friedberg).

#### Uraufführungen

in Berlin und Wien.

Halbe, Max, Der Strom. Drama in vier Aufzügen. Buchausgabe: 1.-3. Tausend. Berlin, 1904. Bondi. (114 S. 8.)

Bum erstenmal aufgeführt am 19. Ottober 1903 im f. f. hofburgtheater in Bien.

Butti, Enrico Annibale, Lucifer. Drama in vier Uften. Deutsch von Otto Erich hartle ben und Ottomar Bilg.

Aufgeführt im Berliner Theater ju Berlin am 23. Oftober 1903.

Beyerlein, Franz Abam, Bapfenstreich. Schauspiel in vier Atten. Buchausgabe: Berlin, 1903. Bita, Deutsches Berlagshaus. (8.) #2. Aufgeführt im Lessingtheater zu Berlin am 29. Ottober 1903.

Sofmannsthal, Sugo von, Elettra. Tragodie in einem Aufzug. Frei nach Sophotles.

Buchausgabe: Berlin, 1903. S. Fifcher, Berlag. (94 S. 8.) # 2. Aufgeführt im Rleinen Theater zu Berlin am 30. Ottober 1903.

Hanptmann, Gerhart, Rose Bernb. Schauspiel in fünf Alten. Buchausgabe: Berlin, 1903. S. Fischer, Berlag. (154 S. 8.) # 2, 50; geb. # 3, 50.

Aufgeführt am 31. Oftober 1903 am Deutschen Theater zu Berlin.

Schonthan, Frang v., Maria Therefia. Luftspiel in vier Aufgugen. Bum erften Male aufgeführt im Deutschen Boltstheater in Wien am 17. Ottober 1903.

**b'Annungis, Gabriele, Gloria.** Tragodie in fünf Aufgugen. Deutsch von Linda von Lüpow.

Erftmalig gegeben im Deutschen Boltstheater in Bien am 28. Ottober 1903.

Epfell-Rilburger, C., Wenn bie Floden fallen. Romobie in einem Aft.

Erste Aufführung im Theater in ber Josefftabt in Bien am 6. Robember 1903.

Beter Doorn, ber reiche Grundbefiger und Deichauptmann an ber Beichselmunbung, hangt mit allen Fasern feines harten und ftarten Befens an ber heimatlichen Scholle. Diefe Liebe hat ihn zum Berbrecher gemacht. Denn um fich im unverfürzten Befige bes Grund und Bobens gu erhalten, hat er bas zweite Testament bes Baters bei Seite geschafft und baburch seine beiben jungeren Bruber, Beinrich und Jatob, um bas ihnen zugebachte väterliche Erbe be-trogen. Er felbft hat bies feiner Gattin Renate in einer schweren Stunde eingestanden, in jener schrecklichen Stunde, ba er die Leichen seiner beiben einzigen Rinder, die auf ratfelhafte Beife im Strome verungludt waren, vor fich Seitbem lebt Renate nur noch neben bem liegen sah. Gatten, nicht mit ihm. Bergeblich sucht fie ihn gur Gutmachung feines Unrechts an bewegen. Der Ronflitt erreicht ben Höhepunkt burch die plöpliche Ruckehr bes jum Strombaumeister ernannten Brubers Heinrich nach zwölfjähriger Abwesenheit. In Renate erwacht die Liebe zu dem einft gu Gunften bes alteren Bewerbers verschmahten Jugendgeliebten wieber. Sie bestimmt ben Gatten, Beinrich bie Wahrheit mitzuteilen. Da er aber ihr Berlangen mit Entruftung abweift, ja noch mehr: fie zur Bieberaufnahme bes ehelichen Bertehrs zwingen will, halt fie mit bem Geheimnis nicht länger zurud und verrat Beinrich bas Berbrechen bes Brubers. Inzwischen machft die Gefahr, die bem Lande von dem bedrohlich angeschwollenen und im Gisgange begriffenen Strome broht und beibe Bruber eilen an bie gefährbeten Buntte. Aber auch ber jüngste Bruber Jatob, ein icheuer, verbitterter und zugleich ichwarmerischer Jungling, ber es nicht faffen tann, bag er bem reichen, machtigen Bruber als Rnecht bienen muß, ba boch ber fterbenstrante Bater für ihn zu forgen versprochen hatte, erfährt ben wahren Stand der Dinge und auch er liebt, wenngleich hoffnungelos, mit Leibenschaft feine Schwagerin. Er gerat in finnlose But über Beter, ber, bon ihm gur Rebe gestellt, ihn mit hunden vom hofe fortheten laffen will, über Beinrich, ben ihm bom Renate Borgezogenen, über ben Rnecht Ullriche, einen verkommenen Schnapsbruber, nebenbei bemertt, eine vom Dichter prachtig gezeichnete Rebenfigur, ber, obzwar auch er um bas Geheimnis wußte, es ihm zu liebe nicht preisgegeben hat, und endlich über Renate, die zwar nicht für ihn, wohl aber für heinrich es verriet. So faßt er, ber sich von allen verlassen und getäuscht fieht, ben wahnwitigen Gebanken, sich auch an allen zu rachen und eilt im Momente ber größten Baffergefahr an ben Damm hinaus, um ihn mit einem Spaten ju burchftechen. Beter hört bavon, stürzt ihm nach, und in verzweiseltem Ringen finden die beiben Brüder ben Tod in den Fluten des Stromes. Das Berbrechen ift gefühnt und Beter bat Saus unb

Hof gerettet. Schon aus biefer gebrangten Anhaltsangabe burfte ersichtlich sein, ein wie starker bramatischer Rug burch bas ganze Stud geht. Wohl ift Halbe auch in seinem jungften Wert ein Deifter ber Stimmungsmalerei geblieben, aber nicht, wie in seinen früheren, auf Roften bes Fluffes ber Sanb. lung und ber Charatterentwidelung. Hier ftodt die Handlung teinen Augenblid, alles vollzieht fich wie mit Naturnotwenbigfeit und trot ber Anappheit ber Sprache und Ginfachheit ber angewenbeten Mittel find die Charaftere auf bas treffenbfte gezeichnet. Daß ber Strom auf symbolische Beise in ben Bang ber Handlung eingreift, bag menschliche Leibenschaften und Elementarfrafte in einander verwoben find, wird von bem unbefangenen Buhörer burchaus nicht als Fehler, sonbern vielmehr als Erhöhung ber poetischen Schönheit bes Werkes empfunden. Deshalb, wie von bem einen und anderen Rritiker geschehen, bas Stud als Schickfalstragobie nach Art von Grillparzers "Ahnfrau" bezeichnen und ben Autor auf ben Standpunkt eines Müllner, Houwalb und Werner ruden zu wollen, zeugt entweber von Rurgfichtigfeit ober von Boswilligkeit bes Urteilenben, ba in bem Stude teinerlei willfürliches, unmotiviertes ober gar gespenfterhaftes Walten überirbischer Mächte zu Tage tritt, wie es in jenen alten Tragobien üblich war, man mußte benn nur bas burch einen großen Teil bes Dramas hörbare Braufen bes Sturmes und Schollern ber Eisblode nicht als vortrefflichen Stimmungsbehelf (was es in Bahrheit ift) erseben, sondern auch schon in jene Rategorie rechnen und beshalb verponen wollen. Der Ginbrud bes Studes ift ein ftarter, aber kein wohltuenber. Wie bie Landschaft, so find auch bie Borgange, die sich auf der Buhne abspielen: Alles grau in grau, keinerlei Lichtpunkt in biefem bufteren Gemalbe. Der Dichter hatte gut baran getan, bie Stimmung burch Aus-arbeitung und Ginflechtung von Gegenfagen vor Gintonigleit gu bewahren. 3m gangen : ein bebeutenbes, einheitlich aufgebautes Stud von ftarter bramatischer Wirtung. Aufführung war sehr gelungen und entsprach ben Trabitionen unserer ersten Schauspielbühne. Das Stud fand bei bem Publitum eine warme Aufnahme, besonders nach bem mit vollendeter Bühnentechnik konstruierten zweiten Akte.

Carl Seefeld.

Der italienische Dramatiker Enrico Annibale Butti, ber in seiner Heimat sehr viel gespielt werben soll, ist mit seinem Drama "Luciser" ein Reuling auf der deutschen Bühne. Was wir an italienischer Dramatik in den letzten Jahren kennen gelernt haben, war wesentlich anderer Natur als dieses Werk: Stücke von starker Theaterwirkung, die deutlich den Einsluß der französischen Schule verrieten und mit etwas brutalem Akzent ungefähr so wirkten, wie das italienische Französisch. Buttis "Luciser" trägt nationalere Züge. Der Konslikt dieses Dramas würde in dieser speziellen Färdung in Frankreich gar nicht möglich sein, ebensowenig in Deutschland; der eigentlich tragische Konsslikt, der leider nicht mit der ersorderlichen Klarheit heraus gearbeitet ist, trägt nicht national beschränkte, sondern allgemein mensch-

liche Buge.

Aeugerlich betrachtet, erleben wir in "Lucifer" bie Betehrung eines Freibenters jum Rirchenglauben. Guido Alberini, der Sohn des abtrunnigen Priefters Profeffor Alberini, bem feine Schuler im Lyzeum ben bezeichnenben Spignamen bes abgefallenen Engels Lucifer gegeben haben, ift vom Bater ohne jebe Gemeinschaft mit ber Rirche, rein atheistisch erzogen worben und fühlt fich ftolz und ficher in ber Bochburg feiner naturwiffenschaftlichen Forfcung. Much bem Mabchen gegenüber, bas bie Liebe feines Bergens wedt, ber kindlich-frommen Tochter von seines Baters ehemaligem Seminargenoffen und jegigen Lyzealtollegen Profeffor Senarbi, macht er tein Behl aus seiner Gefinnung. Den Bater erfullt biefe Reigung bes Sohnes mit Bangen, er fieht fein Bert, die Beltanichauung bes Sohnes, gefahrbet, wenn bie große Berführerin Liebe mit ins Spiel tommt. Bunăchft freilich icheint bie Entwidelung feine Befürchtung Lugen gu ftrafen, benn Mathilbe Senardi ringt ihrer großen Liebe zu Guibo bas Opfer ab, heimlich mit ihm aus bem Saufe ihres Baters, an bem sie mit ber leibenschaftlichen Bartlichkeit bes einzigen Kindes hangt, zu entfliehen und ohne Priefter seine Frau zu werben in bem Stabtchen Treviso, wohin er einen Ruf als Lehrer erhalten hat. Aber nach brei Monaten ungetrübten Glüdes pocht ber Tob an bas Saus bes jungen Chemannes an. Die Frühlingsfturme, bie fo viele hoffnungefreudige Bluten zerftoren, haben bie blühenbe Gattin barniebergeworfen. Gine schwere Lungenentzündung hat fie ergriffen, nach wenigen Tagen ift jebe Hoffnung auf Rettung dahin. Diesen Schichalsschlägen halt bie Weltanschauung Guidos nicht Stand. Seine Liebe sucht nach einer Hoffnung, einem Eroftgebanten, ber ihn über ben Abgrund bes Tobes hinweghelfen konnte. Die Weltanschauung, die ihn ber Bater gelehrt hat, bietet ihm biese Silfe nicht. Sie will, daß er ben Tob Mathilbes als ein natürliches und als ein enbgultiges Ereignis mit feiner Bernunft begreife und jede hoffnung auf ein Bieberfeben nach bem Tobe aufgebe. In dieser Not treibt es ihn zu einer großen Abrechnung mit bem Bater, in ber biefer gu feinem gramvollen Entfepen ertennen muß, baß fein Sohn bereits von ihm abgefallen und aus bem Lager Lucifers ins Lager Gottes übergegangen ift. Die Gunben ber Bater rachen sich an ben Kindern: die Lucifertat bes Baters gebiert die gleiche Tat beim Sohne, nur baß in biefem Falle Lucifer felbft bie Rolle Gottes fpielt. Das gange Wirrfal bes Schmerges und Bornes ergießt Guibo über bas haupt bes Baters, ber ihn vergebens zu ben

alten Tempeln gurudrufen will. Guido bort ihn nicht. Der einzige Sinn, ben ber Tob ber unschulbigen Mathilbe haben kann, — und einen Sinn muß er boch haben ist, eine Suhne zu sein für die Schuld ihrer Liebe zu bem Gottesleugner. Von allen Seiten bringt ber lange mißachtete Rame Gott in Guibos Ohren. Die Mutter, Mathilbe und ben Priefter, ben er auf bas Drangen ber Frauen boch schließlich hat holen laffen, — alle weisen ihn benselben Weg und je bringenber ihr Rufen wird, um so lauter antwortet ihm schließlich bas Echo in ber eignen Bruft, bis fich fein ganges Wefen in bem einen fehnfuchtig-leibenschaft. lichen Schrei zusammendrängt: "Gott!" Aber vergeblich fucht er in feinem Innern ben Weg gu Gott; er tennt fein einziges Gebet! Der Bater hat mit Fleiß von seiner Rind. heit jedes Gebet fern gehalten, und er, der als früherer Briefter boch die Gebete kennt, fieht tatenlos dem Angriff bes Tobes zu, ftatt zu beten. "Ja! Beten! Beten hatteft Du follen!" ruft Guibo bem Bater in hochfter Efftase zu; bann finkt er in bie Arme bes Priefters, ber ihm ftumm Die Botschaft von Mathilbens Tobe bringt: "Mein Bater! Sie! — Erösten Sie mich!" Da fühlt endlich auch ber Brofeffor ben ftolgen Bau feiner Lebensanfchauung ins Banten geraten. Liebevoll hat ber Pfarrer ben erschütterten Guibo aufgehoben: "Komm, tomm — zu ihr. Sie ist gludlicher — als wir —", mit biesen Worten geleitet er ihn ins Totenzimmer. Der Professor aber steht, muhsam aufgerichtet, wie betäubt, vor bem Fenster, burch bas ber Rlang ber Oftergloden bringt, und während bie ersten Sonnenstrahlen auf ihn fallen, spricht er langsam bie Worte: "Ja . . . . Ber weiß? Wer weiß? —"

Rach ben brei erften etwas matten und jum Teil auch ein wenig trodenen Aften überrascht biefer lette burch ftarte, organisch erwachsende dramatische Afzente und schlug benn auch am Abend ber Erstaufführung als einziger von ben vieren burch. Wenn man aber bas Drama aufmerksam lieft, fällt die Unklarheit ber Anlage gerade in diesem Atte besonders auf. Das Thema ber Bekehrung eines Unglaubigen zum Glauben, bas hier zum Schlusse mit solcher Energie angeschlagen wirb, tann (bas muß man icharf betonen) niemals Gegenstand bramatischer Behandlung fein, ebenfowenig wie bas entgegengefette. Es tann bichterisches Thema überhaupt nur unter ber ganz bestimmten Bedingung sein, daß der Dichter keinen Augenblick daran benkt, den Konflikt zwischen Glauben und Unglauben allgemein und endgiltig zu Gunsten der einen Partei zu entscheiden. Wo die objektive Wahrheit liegt, ist für ben Dichter gleichgültig. Für ihn hat nur biefes eine Schickfal seines helben Wert. Seine Darstellung hat nur für biefen einen Fall Geltung. Butti aber verfällt in ben Fehler, ben Kampf seines Helben als allgemeinen Fall aufzufassen unb ihm eine allgemeine Entscheidung zu geben. Die Gewinnung bes jungen Guibo für die Rirche und bie Erschütterung ber Beltanichauung bes Professors sind ihm Selbstzwed geworben. Der Schwerpunkt ber Tragobie ist schließlich aus ber Bruft bes Baters, ber die einzige tragische Gestalt in diesem Stude ift, in die Bruft bes Sohnes verlegt. Die Tragobie bes Baters ift eine allgemein-menschliche Tragodie; nicht ber Schiffbruch feiner atheiftischen Weltanschauung (ber fich mit bichterischen Mitteln niemals überzeugend barftellen läßt) ift das Tragische, sondern ber Abfall bes Sohnes. Und bieser erfolgt nicht, weil etwa die Weltanschauung der Kirche die unbedingt überlegene ift, sondern weil sich zum ersten Male angesichts dieser seiner gang personlichen Erfahrung Guibos eigene Natur regt, die ber Bater bis bahin burch bas Gewicht seiner Autorität, ohne sich bes Unrechtes bewußt Bu fein, unterbrudt batte. Guido ift, wie er ftolg bervor-

bebt, sein Geschöpf, bas Bert feiner wohlsberlegenben Ergiehung. Ginen Menichen aber in biefer Beife nach feinem Willen zu formen, ift eine Bergewaltigung ber Natur und eine menschliche Ueberhebung, Die ihre Guhne finden muß. Die instinktiven Triebe bes Menschen erheben fich schließlich gegen folche Rnechtung, und bie Gefühlswerte werben burch bie einseitige Betonung ber Berftanbeswerte alarmiert. Diese Tragödie des Baters, der sein Lebenswert schließlich vernichtet sehen muß, weil es von Anfang an den Reim der Zerstörung in sich trug, ist der eigentlich menschlich wertvolle Kern des Dramas. Leider hat Butti an ihm nicht festgehalten, weil ihm anscheinend mehr baran lag, bie atheistische Lebensanschauung unterliegen zu laffen. Daß er trokbem die Bertreter dieser Anschauung so sympathisch und mit fo viel Objektivitat zeichnet, und im Gegenfat bagu für die Bertreter ber firchlichen Lehre (Mathilbens Bater und ben Pfarrer von Sankt Sylvester) eher ein wenig Antipathie wedt, ift ihm boch anzurechnen; er fühlte wohl richtig, baß es hier nicht auf ben Sieg eines Menschen über einen anbern, sonbern auf ben Sieg bes Prinzipes antam: nicht ber Pfarrer fteigt fiber ben Professor, sonbern bas Göttliche über bas Menschenwert.

Franz Abam Beyerlein hat mit seinem bramatischen Erftlingswert "Bapfenftreich" einen ftarten Erfolg errungen; er bekundet auch bier ein unleugbares Beobachtungstalent und zeigt zugleich eine für Anfänger erstaunliche Bertrautheit mit ben Mitteln ber Buhne. Aber er bekundet auch eine Tenbenz, sich mit ben oberflächlichen Wirtungen gu begnugen, bie uns mit Beforgnis auf bie weitere Entwidelung biefes ftarten Talentes bliden läßt. Nicht als ob Beperlein mit Bewußtsein theatralische Birtungen aufsuchte: feine Ehrlichkeit ift auch in biesem Drama nicht zu bezweifeln. Aber es fehlt ibm ber Blid für bas eigentlich Eragische, bas Muge bes Dichters. "Bapfenftreich" ift funft-lerisch nicht höher zu bewerten als ein gut ftilifierter Lotalbericht. Gut beobachtete und treu wiedergegebene Bilber und Menschen aus bem militarifchen Leben einer fleinen Grenggarnifon, eine geschickt gebaute handlung, leicht gu übersehen und schnell sich entwickelnb, zum Schluß die Lösung ber Spannung burch einen Piftolenknall, bas find bie charatteriftischen Beftanbteile feines Dramas, mit benen er beim großen Bublitum einen Erfolg erringen mußte. Aber fragt man nach bem tragischen Konflitt, nach bem tragischen Helben, so wird die künstlerische Schwäche bes Werkes klar: es hat gar keinen einheitlichen Ronflikt, keinen einheitlichen

Die Handlung ift schnell erzählt. Joachim von Lauffen, ein junger, flotter Leutnant, ber Stolg bes Regiments, und bie hubiche Tochter bes alten Bachtmeisters Bolthardt lieben Das Mäbchen war mit ihrem Pflegebruber, bem Unterwachtmeister Otto Helwig so gut wie verlobt, ebe biefer nach Hannover jum Militär-Reitinstitut ging. Jest nach zwei Jahren tehrt er jurud, findet aber nicht mehr die alte Liebe vor. Er schöpft Berbacht, und es gelingt ihm bie Beiben zu überraschen. Es tommt zum Sandgemenge, aber ebe er bem Rebenbuhler etwas hat antun konnen, ift er bereits Gefangener. Bor bem Rriegsgericht schweigt er über bie Motive feines Angriffs gegen ben Borgefetten, und auch ber junge Offizier behauptet, fein Motiv zu miffen. Ihr Bemuben, ben alten Bachtmeifter und bie Geliebte gu schonen, wird jeboch burch beren Dazwischenkunft vereitelt. Um ben Beliebten vor bem Meineibe gu ichugen, mit bem er feine Beugenausfage batte befraftigen muffen, melbet fie fich als Beugin. Sie erzählt alles und gibt ihren Ruf preis. Der lette Aft bringt bie Abrechnung bes Baters mit bem Berführer seiner Tochter und mit biefer. Bon

bem Leutnant mit ber Waffe Rechenschaft zu sorbern, diesen Gebanken muß er balb ausgeben; ihn einsach niederzuschießen, bazu ist die Schen vor dem Borgesetzen, dessen Bater zubem ihm bei Bionville das Leben gerettet hat, zu stark. So tobt er seine Rache gegen sich selbst aus, dis die Tochter sich seinem Toben plötlich quer über den Weg wirst: sie kann die Beschimpfung des Geliebten nicht ertragen, sie will auch nicht als die Verführte gelten, sie hat ja ihre Liebe freiwillig und im Bewußtsein ihrer Verantwortung dargebracht. Das sagt sie dem Bater. Nun hat seine Wut ein Ziel, nun kann er Justiz üben; er richtet die Wassegen die Tochter. "Jett Herr Leutnant, bin ich ihr Gefangener", — so oder so ähnlich schließt das Stück.

fangener", — so ober so abnlich schließt bas Stud. Ift bas ein Schluß? Ein Enbe? Der ent Der enbgultige Abschluß einer Tragobie? Die Wiederherstellung einer geftorten Harmonie? Und weitere Fragen: welchen Konflitt wollte ber Verfasser barftellen? Den Luise Miller-Ronflitt? (Man verzeihe biefe Etitettierung, die nur ber Rurze wegen angewendet sein mag.) Den Meister Anton-Ronflitt? Den Rosenmontag. Konflitt? Reine von biesen Konflitten wird mit Entschiedenheit und Rlarheit durchgeführt. Im Schluß. atte, wo bie Menfchen bes Dichters ihr Innerftes enthullen mußten, finden sie keine überzeugenden Worte, sondern gefallen fich in Deklamation und helbenpofe. Bumal ber Bachtmeister, ber von Baus aus wohl am ehesten berufen war, die Rolle bes tragischen Selben zu übernehmen. Aber was er spricht und wie er handelt, steht weber zu seinem eigenen Charafter in Ginflang, noch ift es überhaupt menschlich überzeugend. Der Tob bes Mabchens ift unter ben Umftanden, wie er erfolgt, keine tragische Notwendigkeit. Ueber bas Schicffal ber brei Sauptgestalten bleiben wir gang im Untlaren. Sie find lebensvoll gezeichnet, aber haben teine Entwickelung. Das Rohmaterial der Wirklichkeit hat noch nicht ben fünftlerischen Umwandlungsprozes burchgemacht, bei bem es von ben Schladen ber zufälligen Birt. lichkeit geläutert wird und seine allgemein-menschlich wertvollen Buge zum Borichein kommen.

Im Gegensat bazu hat bei Sofmannsthals "Glettra" (bie, wie es scheint, bie bieswinterliche Sensation bes Berliner Theaterlebens werden soll) die individuelle künstlerische Umgestaltung bes gegebenen Rohmaterials bie zu-lässige Grenze vielleicht bereits überschritten. Gin antifer Stoff wird in ber hand eines mobernen Dichters notwendig gewiffe Umgeftaltungen erfahren; Goethes "Sphigenie" ift ber fprechende Beweis. Aber Hofmannsthal geht weit über bie Grenzen biefer organischen Notwendigkeit hinaus. Weber bas Problem, noch die Charattere haben bei ihm im Befen noch etwas mit Sophotles ober überhaupt mit ber Antife gemeinsam. Man hore z. B. bie folgenden Berje, bie Elettra fpricht, nachdem fie fich an der Borftellung ihrer Rache berauscht hat, einer Rache, bei ber bas Blut nicht nur ber beiden foniglichen Mörder fließen, fondern "bas Blut aus hundert Rehlen fturgen" foll auf Agamemnons Grab und Rosse und hunde die Bache ihres Blutes mit dem der menschlichen Opfer hinftromen laffen follen. Dann beißt es weiter, indem Elektra von fich, ber Schwester und bem Bruber spricht:

"... wir drei, wenn alles dies vollbracht und Purpurgezelte aufgerichtet find, vom Dunft des Blutes, den die Sonne an fich zieht, dann tanzen wir, dein Blut, rings um dein Grab: und über Leichen hin werd ich das Anie bochheben Schritt für Schritt, und die mich werden so tanzen sehen, ja, die meinen Schatten von weitem nur so werben tanzen sehn, die werden fort angen: einem großen König wird hier ein großes Prunksest angestellt von seinem Fleisch und Blut, und glücklich ift,

wer Kinder hat, die um fein Grab fo tonigliche Siegestänze tangen!

Hofmannsthal will uns glauben machen, fo rede ber haß, und die Stellen ließen sich häufen, wo Elektras leiden. schaftliche Phantasie ähnliche blutrote Bilder herausbeschwört. Aber laffen wir uns nicht tauschen; bas ift nicht bie Sprace bes Haffes, sondern die Sprache der frankhaften Wolluft. haß ist Rraft, in hofmannthals Berfen aber spricht die Ohnmacht, die sich nur an ber Borftellung von Blut, Leichen, grausamem Mord berauscht, um auf dem Sohepunkt dieser Phantafieekstafe ihrer Wolluft bas Fest eines zügellosen Tanges zu bereiten. Bon biefem Tange muffen wir ausgeben, wenn wir Sofmannsthals Glektra verfteben wollen. Hofmannsthal gehört in ben Kreis ber nervofen Schwach linge vom Schlage D'Unnungios und Defar Bilbes, Menschen von überhittem Sexualgefühl, Die bas natürliche Empfinden verlernt haben und in ihrem Bedurfnis nach Rauschzuständen die Runft zu einem Opiat erniedrigen. Es ift ein durch und durch perverfer Gedanke, ein Glettrabrama, wie es hofmannstal tut, bamit schließen zu laffen, daß Elettra in ber Efstase befriedigter Rache mitten in einem wilben Tanze tot zusammenbricht. Hofmannsthal hat augenscheinlich tein Empfinden bafür, daß die Gestalt Elektras in einen bestimmten organischen Busammenhang bineingebort, aus bem man fie nicht willfürlich herausreißen barf, indem man ihr perfonliches Schicffal in ben Mittelpunkt ftellt: Elektra ift die Tochter Agamemnons, die Schwester ber Sphigenie, fie ift wie jene "aus Tantalos' Gefchlecht". Man fann ihr Los nicht aus bem Busammenhang bes Atribenschidfals herauslofen. Das Drama von der Ermordung Alptamnestras schließt organisch mit dem Triumphe ber Dite, nicht mit bem Racheorgiasmus Gleftras. Diefe Gleftra aber, wie fie Sofmannsthal fieht, hat von göttlichen Mächten feine Borftellung. Sie ift ausschließlich von irregeleiteten Sexual empfindungen bewegt. Ihr Gehirn vermag nur noch in biesem Borftellungetreise sich zu bewegen. Gern fei anerkannt, baß hugo von hofmannsthal es glänzend verstanden hat, eine Elettra biefes Schlages jum Leben zu erweden, aber biefes Wefen, bas aus Unfultur und Ueberkultur feltsam gemischt ift, hat teine Berechtigung ben Namen Glektra gu führen, so wenig wie diese Tragodie fich bas Etitett auheften barf "frei nach Sophotoles". Es ift nur natürlich, daß auch Chryfothemis und Rlytamnestra mit ben Tragern bestelben Namens bei Sophotles nichts als den Namen gemeinsam haben, so daß fich schließlich keine weitere Berwandtschaft mit bem Borbild ergibt als ber gleiche Verlauf ber Handlung. Der große Erfolg diefes Dramas, ebenfo wie seine Eristenz erklart sich nur, wenn man weiß, baß alleine Theater" in Gertrub Epsoldt eine Darftellerin befitt, die gur Berforperung folder Gestalten gleichsam prabeftiniert erscheint. Ohne fie ware vermutlich biefe "Gleftra" nie geschrieben worben.

Auch bei Gerhard Hauptmanns "Rose Bernb", die am Deutschen Theater keinen vollen Erfolg hatte, hat man den Eindruck, daß dem Dichter eine bestimmte Darstellerin vorschwebte; jedenfalls kann man sich diese schlesische Bauernmagd nicht vollendeter dargestellt denken als durch Frau Else Lehmann.

Hauptmanns poetisches Schaffen empfängt seine besondere Färbung durch das Mitleid, zunächst mit dem Mühfeligen und Beladenen, im tiefsten Grunde aber mit dem Wenschenwesen überhaupt, das in die Welt hinausgestoßen ist ohne Führer durch all das Wirrsal, in das ihn seine vielgestaltige Natur versett. Der Mensch, der schuldig wird, ohne zu wissen warum, ist wie in "Juhrmann Henschel" auch in "Rose Bernd" der Träger des tragischen

Diesem Geschöpfe gegenüber ziemt nur eine Empfindung: Mitleib, und in einem Ton innigen Mitleibs klingt barum folgerichtig auch "Rose Bernd" aus: "Das Mädel, — was muß die gelitten han", fagt August Klein, ber Berlobte ber Rose, als biese in ihrer verzweifelten Ungft jur Mörberin ihres eigenen Rinbes geworben ift. Aus dieser Empfindung ist das Stud entstanden. "Hier habt Ihr", so etwa sagt ber Dichter, "bas frische, urgesunde, lebensfrohe, fcone Landmadden Rofe Bernd, Die fich in ihrem gefunden Empfinden der Liebe zu dem Erbscholtiseibesitzer Christoph Flamm, einem Manne gleichen Schlages wie sie, keinen Augenblick schämt, die aber auch praktisch genug veranlagt ift, um zu erkennen, daß biefes Berhaltnis nicht in alle Ewigkeit dauern kann und daß fie die Pflicht hat, ihre Zutunft zu fichern. Und nun feht Ihr, wie aus biefem in fich fo harmonischen Wefen allmählich burch bie Niedertracht eines Mannes von eitler Beschränktheit, ber zufällig Mitwiffer ihres Geheimnisses geworben ift, ein armes, verangstigtes und verlorenes Geschöpf wirb, bas in seiner blinden Angft vor Gericht Meineide ichwort und ichlieflich ihr eigenes Rind erwürgt." Infolge ber eigentümlichen Technik Hauptmanns sehen wir sie immer erst nach ben Sobepuntten ber Entwicklung, benn Hauptmann tommt es nicht barauf an, ihr Wefen in ber caotischen Berwirrung höchster Exaltation vorzuführen, sondern er wollte nur den Reflex biefer Sandlungen und bamit ihre feelische Beiterentwicklung zeigen, um uns so zum unmittelbaren Berständnis ihrer letten Sat zu führen. Hauptmanns Gestalten sind an dunkle Notwendigkeiten gebunden wie die Maeterlinds, aber fie wiffen nichts von fich, wie es jene tun. Diefen Bug murbe ber Dichter nicht brauchen konnen, und baber mablt er feine tragifchen Geftalten in tiefen fogialen Geschichten, wo ber Mensch in ber Regel aus ber Sphare bumpf inftinktiven Sandelns noch nicht hinausgelangt ift.

Aber in seinem Bestreben objektiven Begreifens ber Menichen verliert er ben unentbehrlichen Maßstab für bas Wefentliche und Unwefentliche. Er widmet jeder einzelnen Bestalt Diefelbe Aufmerkfamkeit, ohne zu erwägen, ob sie mit mit ihrer Totalität für fein Drama in Betracht tommt. Die Runft, Licht und Schatten zu verteilen, um den Ginbrud eines geschloffenen Gangen zu erweden, übt Sauptmann nicht. Er gibt lauter einzelne forgfältig behauene Baufteine, aber er fügt fie nicht zu einem einheitlichen Bau jusammen. Wenn wir uns bann baran machen, biese Urbeit selbst auszuführen und das Ueberfluffige auszuscheiben, so behalten wir in ber Regel nur einen ziemlich durftigen Reft. Die Belt Sauptmanns hat einen engen Horizont und, wenn er sich bemuht, uns burch jene Stimme bes Mitleids über biefe Enge hinauszuheben, fo geschieht bas nicht fraft feiner geftaltenben Rraft, fonbern nur baburch, baß er felbst feine Stimme erhebt, wo feine Bestalten ftumm bleiben.

Gustav Zieler.

Die Wiener Kritif hat sich mit Franz v. Schönthans Lustspiel "Maria Theresia" sehr viel und sehr eingehend beschäftigt. Es wurde vielsach ein schlechtes Stüd genannt, und auch das Wort Mache hörte man fallen. Dem Stüde ist bitteres Unrecht geschehen. Es ist nämlich ein mittleres Sensationsstüd und ein gutes Schauspielerstüd. Bei Schauspielerstüden darf man den kritischen Stab nicht allzu schauspielerstüden darf man den kritischen Stab nicht allzu scharfanlegen. Auch bei dem Schönthanschen nicht. Auch von Wache ist in dem Lustspiele keine Spur. Es ist das sollbe Werk eines küchtigen Theaterroutiniers, leicht ausgebaut und nur mit leicht zerdrechlichem Fassabenschund ausgestatet.

Schönthan bringt uns einige Episoben aus bem Leben ber großen Regentin. Er läßt sie uns aber nicht als Kaiserin sehen, sondern nur als Frau und Mutter. Wie sie sie mit ihren herzigen Kindern plauscht, wie sie sich in Schönbrunn als einsache und ein wenig eisersüchtige Gattin bewegt, das alles erzählt uns der sympathische Autor in liebenswürdiger, geistreicher Art. Daß er manchen Verzeihlich, daß er sein Lustspiel keineswegs als ein historisches hinstellt. Die Rolle ist der Schratt auf den Leid geschrieden. Es war ein überaus lauter Erfolg, den "Waria Theresia" im Deutschen Volkstheater davontrug, und der Autor und die Trägerin der Titelrolle dürsen denselben ehrlich teilen.

Un berfelben Buhne gelangte ohne jeben Erfolg, wie auch icon früher in Stalien, d'Annungios "Gloria" gur erften Mufführung. 3ch erhoffte mir von diefer Aufführung die Lösung jener zahlreichen Ratfel, welche mir bei ber Letture hinderlich waren. Run, nach ber Aufführung, gab es für mich ber Ratfel noch mehr. Ich tann auf die Beiprechung ber Buchausgabe bes Studs im Jahrg. 1899, Dr. 27, Sp. 940 fg. bes Literarischen Centralblattes verweisen, wo ausgeführt wurde, daß wir es mit einer symbolischen Tragodie zu tun haben. Die Gloria, so hieß es bort etwa, treibt ben, ber nach bem Bochften ftrebt, unerbittlich vorwarts und über alles hinmeg, fie ift feine treufte Begleiterin, aber auch ber Bampyr, ber fein Bergblut faugt: läßt ihn seine Natur zaudern, graut ihm vor seinem Damon, jo ftogt fie ibn von fich und totet ibn. 3ch geftebe freilich offen, bag mein Glaube an die bichterifche Rraft b'Unnunzios erheblich ins Wanken geraten ift. Bei allem Geifte ift er boch ber richtige literarische Schwadroneur. Auch bie icone Sprache, die er zeitweise führt, macht noch nicht ben Dichter. Sein Drama ift fraft- und faftlos. Sein Ruggero Flama, ber burch bie Dirne Elena Commena bis zum bochften Ruhmesgipfel gepeitscht wird, beffen Rrafte aber crlahmen, ift nicht glaubwürdig gezeichnet.

Ein bramatischer Bersuch, ben bie bekannte Erzählerin E. Epfell-Rilburger unternahm, mißglückte volltommen. Der Alt "Wenn die Floden fallen" wäre bestenfalls eine Novelle im Marlittstile geworden, niemals aber ein Drama. Dazu wählte die Bersasserin eine allzu abgebrauchte Handlung und so mußte das Stüd durchfallen. Einen einzigen Borzug hat diese Arbeit, nämlich den der Kürze.

Rudolf Huppert.

#### Lyrik.

Bolis, Martin, Loubon. Soziale Gebichte. 3. Auflage. Rrcfeld, o. J. Rheinische Berlagsanstalt. (52 S. 8.)

Linharbt, Abolphe, Baris. Moderne Gedichte. Dieffen, 1903. Suber. (58 S. 8.) # 1, 50.

Dallago, Carl, Spiegelungen. Ein inrifdes Album. Leipzig, 1903. Dege. (150 G. 8.) # 3.

Du Mesnif, Rebengebanten eines Landarztes. Dresben und Leipzig, 1903. Pierion. (56 6. 8.) .# 1.

Der Beften, Literarischer Berein, Gebichte. Elberfeld, 1903. Baebetersche Buch- u. Runfthandlung, Martini u. Grutteffen. (79 S. 8.) Bengmann, hand, Meine Seibe. Gedichte. Leipzig, o. J. heffe. (94 S. 8.) & 0, 20; geb. & 0, 60.

Mar Beffes Bolts-Bucherei. Rr. 60.

Dagefor, Julius, Gebichte. Dresben u. Leipzig, 1903. Pierson. (168 G. 8.) # 2.

38rael, Dito, Dichtungen. Ebb., 1903. (48 6. 8.) # 1.

Die zwei Hauptirrtumer ber sogenannten Naturalisten ber achtziger und neunziger Jahre bes vorigen Jahrhunderts

waren in afthetischer Beziehung gewesen einmal die zu einseitige Betonung bes Biffenschaftlichen und bann eine allgu große Bewertung ber Großstadt und zwar meistens in beren Nachtfeiten. Jenes verleitete fie zum bloßen Beobachten und fritischen Ronftatieren, biefes bagu, bag fie bas attuell Soziale allzu fehr in ben Borbergrund ftellten. aber, ber vorwiegend wiffenschaftliche Standpunkt, ben fie einnahmen, und ber Sozialismus, von bem fie fich (es foll bies ihrem Bergen feine Schanbe fein) einfangen ließen, verführte sie bei dem internationalen Charakter, welcher diesen Bebieten eignet, ju einer Bernachlaffigung ber beimatlichen Elemente, berjenigen Rrafte, welche in Stamm und Nation, in Bolt und Raffe ihrer Auslösung harren und ohne beren Beachtung und Pflege im Großen und Rleinen eine nationale große und babei boch volkstumliche Runft und Poefie, welche jum ficheren geiftigen und empfindungsmäßigen Gefamtbefit aller Stammes- und Boltsgenoffen fich entwideln foll, auf die Dauer nicht bentbar mare.

Martin Bölit, von dem ich aus dem Sammelbuch "Bir Rheinländer" im lauf. Jahrg. Nr. 19, Sp. 313 fg. d. Bl. einige Stücke lobend hervorheben konnte, wandelt solche heute mehr und mehr verlassene Wege in seinen "Bondon" übertitelten sozialen Gedichten, die während eines längeren Ausenthaltes in der Themsestadt entstanden sind. Dort an der Quelle hat er, wie im Borwort verkündigt wird, "die Tragödie menschlichen Clends gründlich studiert". In heiligem Haß und tieser Erschütterung sind dann diese Bekenntnisse niedergeschrieben worden. Auf einen ästhetischen Wert derselben macht B. selbst nach seinem Borwort einen

Anspruch nicht. Das ift ehrlich und trifft zu. Beniger mit bem menschlichen Elend, aber besto mehr mit jener gemiffen liebenswürdigen Lieberlichkeit, bie fich ebenfalls in ben Großftabten, insbesonbere in Baris, an ber Quelle studieren läßt, scheint sich Abolphe Linhardt beschäftigt zu haben. Seine mobernen Gebichte "Paris" sind "Herrn Otto Julius Bierhaum ergebenft zugeeignet" und tennzeichnen fich im Grunbe genommen als echte Grifetten. lyrik, die wohl nicht ohne gefällige Grazie, aber boch ohne echte Anmut vorübertanzelt und babei farbig schimmernbe Stimmungstone zu erregen, feste Gestaltung aber nirgende ju bilben vermag. Die Empfindungen bes Berf.s, ber in bem "Borfpiel" feinen Erzeugniffen ben Charafter einer Dichtung felbst abspricht, find burchweg flüchtig und oberflächlich, haben fich niemals zu einer Buftanblichkeit vertiefen tonnen und entbehren beshalb auch jeder nachhaltigen Ginbrudefähigfeit.

Einer, ber mit verwirrtem Ropf und entgleistem Bergen von Nietsiche kommt, ift Rarl Dallago. "Spiegelungen" nennt er seine Berfe, Iprische Spiegelfechtereien hatte er fie nennen follen, als ein lyrifches Album bezeichnet er fein Buch und er hat biefe Bezeichnung nicht mit Unrecht gemablt, infofern ber Inhalt eines Albums gum größten Teile aus Unbedeutendem sich zusammenzusetzen pflegt. In der Hauptsache beschreibt D. lauter Außendinge wie Landschaften und Landschaftsbilber. Stimmungen, die er hat ober zu haben glaubt, kommen selten fast nie über eine bloß stizzenhafte Wiedergabe hinaus. Die Kraft anschaulich zu gestalten scheint ihm nahezu ganglich zu fehlen. Alles flattert und flimmert; nichts bleibt figen, nichts fteht ftill. Wahr und richtig beobachtet mag auch hier Bieles fein, aber die Art ber Biebergabe ift weber icon in ber Form noch poetisch im Gehalt. Gine bauernbe Stätte in ber iconen Literatur vermögen folche Gaben nicht zu gewährleiften. Dies gilt in erfter Linie von bem Byllus "Gine Liebesmeffe", ben ber Berf. einleitet mit folgenden "Das Befen ber Reife" überichriebenen Worten:

Wenn der kindliche Mensch In meine schwellende Sphare tritt, Fühlt er ein Drangen nach Entfaltung Bie ein treibender Zweig im Lenz — Aber der Drang hat keine Gestaltung.

Aur im Dunkel blüht eine Glut, Und es hammern Pusse und Schläfen; Tiefnächtens (!) brudt ber Traume Flut, Und aus ben sehnsuchtigen Augen hangen (\*voonig!) Gelufte, bie nach Erfüllung langen.

und den er selbst bezeichnet als ein physiologisch-psychologisches Fresto. Der Schluß des Byklus "Der scheidende Mann" ist geradezu verwerklich, zucht- und gewissenlos. Es ist traurig, daß sich Verleger sinden lassen, welche zur Bermittlung von Dingen wie diese Liedesmesse dereit sind und dadurch das ästhetische Empsinden des Volkes und der Gesellschaft in die Fre leiten helsen, indem sie die notwendige Erkenntnis unterdrücken, daß bloße Physiologie mit wirklicher Poesie so wenig gemein hat wie bloße Naturwissenschaft mit wirklicher Philosophie.

In eine gefündere und reinere Luft führt uns Du Mesnil ein mit seinen "Nebengebanken eines Landarztes". Ein Landarzt schaut in seinen freien Stunden und müßigen Augenblicken auf die entschwundene Jugend zurück, an deren Ende hinter mancher Freud und Liebe eine ernste Enttauschung zu stehen scheint. Die Gefühle, welche durch diese Betrachtungen und Erinnerungen erregt werden, schlagen sich dann poetisch nieder und erzielen als Gedichte einen um so ansprechenderen Eindruck, je weniger aufdringlich sie sich geben. S. 7:

Manch Frauenherz ist mir geneigt gewesen, Manch heißer Mund hat mich fast wund geküßt; Ich las in Augen alles, was zu lesen, Und weiß boch nicht, was Frauenliebe ist.

Ich bin gewandert feit fo langen Jahren, Manch Spießgesell gog Beges mir vereint; Ich hab' bei Bort und handschlag oft erfahren Den Kameraden, aber nie den Freund.

Die Sterne find auf mich herabgeschienen Im Maienglang und blanker Winternacht; Ich las so oft in ihren stillen Mienen — Sie haben mir ihr Deuten nie gesagt.

Einst legt man mich in wenig Brettern Sinab und spricht mir ein Gebet — Sabt Ihr gewußt, daß hier nach Wind und Wettern Ein sehnend herz zur lesten Ruhe geht?

Auch Erlebnisse aus der Praxis u. ä. enthalten die freundlichen Rebengedanken unseres liebenswürdigen Landarztes. Bu beherzigen sind die Worte, mit welchen er eine Glosse zur russtichen Literatur abschließt: "Wir sind die Enkelderer, die vom Arbeiter zum Kommerzienrat geworden und nun reich sind, nicht denken brauchen; wir haben Lessing, Goethe, Kant und Nietzsche und die vielen, vielen. Sie die Russen müssen noch lange arbeiten; aber sie lernen. Sie lernen nicht von unseren poetischen Epigonen, sie lernen noch von unsern alten Großen. Wir meinen das ja nicht mehr nötig zu haben." (S. 6.)

Die beiben letzten noch zu besprechenden Banblein stehen unter dem Zeichen der sogenannten Heimatkunst. Literaten und Literaturfreunden eine Borstellung von dem lyrischen Schaffen der Mitglieder des literarischen Bereins "Der Westen" zu geben, ist der Zwed des einen Bandchens. Genthält Beiträge von acht Dichtern und Schriftstellern (Wilhelm Büring, Wilhelm Crone, Friz Droop, Friz Hartung, Wilhelm Lennemann, H. Schmidt-Reinede, Walter Stein, Friedrich Wiegershaus). Der alteste, W. Crone, ist

1873, ber jungfte, Balter Stein, 1880 geboren. Mehrere Gebichte find im Dialett gehalten, 3. B. bas einfach icone:

In be Maitit.

Bi gungen beibe boart' Maititsholt. An'n Begranb fett'b'n wi us boal. Dei Bogels fungen runbum in'n Baag, Dei Bogels fungen in'n Toal.

Bi stimmben beib in ähr Leib mit in, Då hat seet us up be Tung'n. Ban Fraujoahrstit un van Leiw un Glud, Doar has wi Leiber e sung'n.

Ergreisend kommt die schlichte Liebe eines Lehrers zu einer seiner kleinen Schülerinnen zum Ausdruck in dem längeren Gedicht "Frieden Schlüppmann is dot" (S. 22/25 Crone). Die meisten Motive sind dem Leben und Treiben des Bauern-volkes entnommen und zeigen das Allgemeinmenschliche auf, wie es auch diesen Kreisen weder erspart noch vorenthalten bleibt. Dadurch erhält die Sammlung einen gewissen Erdruch. Es seinen erwähnt "Johlle" (S. 42/43), "Bauerntob" (S. 46) und "Abend" (S. 52). Als Probe sei abgebrucht

Unser täglich Brot gib uns heute . . . Gleich einem goldnen Märchengarten In Träumen ruht die weite Belt Und alles schläft . . . Rur leise atmet Das segensschwere Acerseld.

Rur leife fluftert's in ben Salmen Bon Bauernftolg und Bauernfteiß: "hier hat fein Beib ben Bflug gezogen, hier fiel und hier ein Tropfen Schweiß."

Und unterm Stroh in enger Kammer Da liegt der Bauer im Gebet:
"Gib Brot den Kindern, herr, und Körner Dem Ader, der in Bluten fteht". (S. 37, Lennemann.) Ein Beispiel fconer reiner Liebeslyrik bietet Frig Droop's

Dein Blid. (G. 28.)

Dein Blid ift wie ein frommes Lieb, Das fich in meine Seele fingt, Ein Bfalm, der voller Bundertraft Rich reuevoll jur Andacht zwingt;

Ift wie ein heiliger Choral, Der mir im Bergen wiederklingt, Und wie ein lichter Sonnenftrahl, Der glutenselig mich durchbringt.

Die Beiträge find natürlich nicht alle gleichwertig; im allgemeinen aber darf gesagt werden, daß hier hinter äußerlich Unscheinbarem eine in ihrem Wesen starke und in ihrem Bollen gesunde Beranschaulichungskunft stedt. Fremblinge, welche den Gesamteindruck des Büchleins leider stören, sind "Bayreuth" (S. 12/15), "Nachtschatten" (S. 53) und "Jugend" (S. 55).

Rag in der Form hier und bort die lette Feile fehlen, eine erquidende, frohlich ftarkende Stimmung stromt hans Bengmanns Gedichtsammlung "Meine Heide" aus. Welch anmutige, naiv suchende, von der der naturalistischen Liebesthrier so ganzlich verschiedene Sinnlickeit spricht sich aus

Bom Ritter, ber suchte . . . (S. 13/14.)

Der Ritter ritt durch den Sommerwald. "herr, meine Sehnsucht wird nicht alt, hilf meinen jungen Jahren!" Er suchte was in seinem Sinn, Das trieb ihn raftlos her und hin, Er tonnt es nicht ersahren . . .

"Sieh, Anappe", rief ber Rittersmann, "Dort geht ber heiland burch ben Lann!" Sie neigten fich im Bugel — Und ritten weiter wie im Traum, Das Rößlein fpurt ben Reiter taum — Da hemmt ber Rnecht ben Bugel:

"Seht, herr, bort über die blühende Au Geht segnend unfre liebe Frau!" Der Ritter fährt aus Träumen — Er sieht den Sonnenschein im Wald, Er sieht die lieblichste Gestalt Lustwandeln unter Bäumen.

Bom Sattel gleiten helm und Schild, Schon kniet er vor dem füßen Bild: "Run hab ich dich gefunden! Du meiner Seele füße Ruh D meine geliebte Liebe du, Run will ich ganz gefunden" . . .

Der Anappe murmelt in ben Bart: Das ist ja Friedels hilbegard — Doch hat er schlau geschwiegen, Er tat, als war er gar nicht da, Als er die beiden plöplich sah Sich in den Armen liegen.

Der Ritter hebt fie auf fein Rog Und führt fie auf fein ftolges Schlog, Sat frohlich babei gefungen — — Es war, nun meld ichs noch bei Beit, Berr Balter von ber Bogelweid, Der hat fich felig gefungen . . .

ober in bessen Seitenstück "Dieberik und Jelin (S. 15/16). Leiber gestattet ber bereits überschrittene Raum ben Abbrud weiterer Broben nicht mehr. Ich tann beshalb nur noch hinweisen auf "Die Ballabe von ber Treue" (G. 21/23), die in ihrer Beise an Bürger erinnert, auf "Die tonernen Beiligen" (S. 23/27), bie einem Motive aus Selma Lager. lofs Gofta Berling nachgebildet find, und andererfeits auf bie Gebichte "Reiter im Herbst" (S. 68) und "Herbstaktorde" (S. 69/70), welche beibe in ihrer Stimmungsfarbe halb an Bumbufch'iche, halb an Studiche Gemalbe erinnern. Die rein lyrischen Stude finb nach meinem Empfinden bem Dichter nicht gang fo gut gelungen, wie bie schilbernben und erzählenden. Diefe wirken in ihrer eigentumlichen aber wohlgelungenen Mijchung von Ballaben- und Bolksliedton außerorbentlich lebendig und sichern sich burch ihre fast greifbare Blaftit eine reine und babei nicht nur borübergebenbe Birtung. Es ift ein nicht hoch genug einzuschäten. des Berdienst des opferwilligen Berlags, dem deutschen Bolke und seinen Freunden eine solch gesunde literarische Roft zu fo beispiellos niedrigem Preise barzubieten.

Die beiben oben im Titel zuletzt genannten Sammlungen find zu unbebeutend, als daß sich ein näheres Eingehen auf fie in biesem Blatte verlohnte.

Theodor Mauch.

#### Berschiedenes.

Rafi, Luigi, Die Dufe. Autorifierte Uebertragung von M. Gagliardi. Mit 43 Junftrationen. Berlin, 1904. S. Fischer. (235 S. 8.) . 3.

Ein echtes Schauspielerbuch! Rasi ift Kollege ber Duse und hat sie auf vielen ihrer Reisen begleitet. Er kennt auch ihre schauspielerische Laufbahn fast seit ben Anfängen aus eigener Anschauung und weiß vielerlei Wissenswertes namentlich aus ihren Anfängen zu erzählen, die für beutsche Leser bisher so ziemlich in Dunkel gehült waren. Biele werben sogar zum ersten Male hören, daß Eleonore Duse schon längst als die erste Bühnenkunstlerin Italiens galt, als ihr Name uns noch ganz unbekannt war. Auch mit dem Stammbaum der Duse macht uns Rasi bekannt. Groß-

vater, Bater, bie Baterbruber, bie Bettern und Bafen, bie Richten und Reffen, die Großnichten und Großneffen ber Duse gehörten, bezw. gehören ber Buhne an. Die Duse felbft ift bie Tochter bes erften Belbenspielers Aleffanbro Duse. Sie erblicte bas Licht ber Welt in ber Gisenbahn nicht weit von Benedig, am 3. Ottober 1859. Leiber hat Rafi nicht bie Fähigfeiten, eine abgerundete Biographie gu schreiben. Er gibt allerlei Augenblickbilber, und statt scharfer Umriffe liebt er die verschwimmende Malerei des Enthufiasmus. Aus bem Material, bas er bant feines perfonlichen Berkehrs mit ber großen Darftellerin befigt, und mit seinem Auge bes Fachmannes hatte er ichon ein fehr beachtenswertes Bortrait guftanbe bringen tonnen. Die Bemertungen über ihre Auffaffung einzelner Sauptrollen ihres Repertoires betunden das deutlich. Wir hatten ihm gern die Schilberung eigener Erlebniffe auf feinen Runftreifen wie Butareft und ähnliches geschenkt. Immerhin ein Buch, das man nicht ohne Rugen lieft. Bahlreiche, jum Teil freilich fehr schlecht wiebergegebene Bilber, Aufnahmen ber Dufe in ben ber-ichiebenen Lebensaltern, in ihren hauptrollen, auch fenische Aufnahmen find bem Texte beigegeben. Gustav Zieler.

#### Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3965/67.

Cont.: (3965.) Mr. Whibley on Thackeray. — New classical papyri. — A sixteenth-century Portuguese expedition. — The love affairs of Mary, Queen of Scots. — Egyptological books. — Scottish history. — The United States. — A papyrus fragment of Irenæus. — The Bodleian ms. of Marco Polo. — Lamb "Trouvailles". — A naturalist in the Pacific. — The church of Stratford-on-Avon. — The Birmingham exhibition of old masters. — (3966.) Canon Ainger on Crabbe. — Index to early printed books in the British Museum. — Miltoniana. — A new edition of Commynes. — Hebrew literature. — Juvenile books. — The fiscal question. — W. E. H. Lecky. — Walter Scott in Bath. — Fahie's life of Galileo. — Armstrong on Turner. (3967.) A biography by Mr. Henry James. — Japan and China. — Climbs in the Canadian rockies. — Some Napoleonic memoirs. — New light on Charles Reade. — Biblical literature — short stories. — Theodor Mommsen. — Early printed books. in the British Museum. — Prof. Zimmer. — The Oxyrhynchus papyri. — Juvenile books. — "The Times Encyclopædia". — Ancient astronomy. — (3965/67.) New novels. — Our library table. — List of new books. — Literary gossip.

Dentiche Revne, hrög. v. R. Fleischer. 28. Jahrg. Rovember 1903.
Inh.: F. Graf Revertera, Rechberg u. Bismard 1863—1864. (Forts.) — Beitere Mitteilungen aus Roons Rachlasse. 5. — v. Lignip, der Donauübergang der Russen am 27. Juni 1877. — Baschen, Admiral Bilbelm v. Tegetthoss. — v. Bruns, die haussigkeit von Unfällen durch landwirtschaftliche Maschinen und ihre Berhütung. — Alberta u. Wax v. Puttkamer, die Aera Manteussel. Federzeichnungen aus Elsabsedortnamen. 5. — J. Lieblein, Regypten, Babel und Bibel. — G. Bapft, der Friede von Billastanca. (Forts.) — F. Fund-Brentans, Blaubart. — Thusn. Rühl, das haus im Grunde. Rovelle.

Deutsche Runbfchan, freg. von Julius Robenberg. 30. Jahrg. beft 2.

Deft 2.
Inh.: D. Shubin, ber Gnabenschuß. (Schl.) — Der Briefwechsel zwischen Theodor Storm und Gottfried Keller. herausgegeben und erläutert von Albert Köster. 2. — Ludwig Stein, Wilhelm Dilthey. (Zu seinem 70. Geburtstag.) — J. v. Berdy du Bernois, im hauptquartier ber russtichen Armee in Bolen unter weiland Sr. Raiserl. hoheit Großsurft Konstantin Ritolajewisch (1863). — Otto Seed, eine neue Rembrandt-Biographie. — G. Cohn, Steuern u. Steuerresormen im Reiche und in Preußen. (Schl.)

Dentige Monatsichrift für bas gefamte Leben ber Gegenwart. Begt. von Jul. Lohmeber. 3. Jahrg. 1. heft.

A. b. Inh .: Ernft Babn, wie bem Raplan Longinus bie Belt aufging. — R. Guden, einleitende Gebanten über ben Rampf um bie Beltanschauung. — R. Beters, die heraufziehende Beltherrichaft ber Angelsachsen. — B. Cauer, die außere und die innere Unab-

bangigleit bes hoheren Lehrerstandes. — D. hinge, Friedrich b. Gr. und seine neueste Biographie. 1. — Joach. Graf von Pfeil, meine erste Forschungsreise. 1. — R. Stray, die Tat. — Rat Budde, ju Ludwig Richters Jahrbundertseier. — Der s., urkundliche Beiträge jur Jugendgeschichte Ludwig Richters. — h. Rohne, Militärpenstonsgese und Behrsteuer. — Friz Lienhard, Dichter und Franen. — D. Frhr. v. Zedlig u. Reutirch, die Gestaltung bes neuen Reichtages. — hans Frhr. v. Bolzogen, heinrich von Stein und seine Beltanschauung. — Fr. Paulsen, die Ethil Jesu in ihrem Berdältnis zur Gegenwart. — J. Zemmrich, das Deutschum im Auslande.

Rord und Sab. Eine beutiche Monatofdrift. freg. von Baul Lindau. 27. Jahrg. Rovember. 1908.

Inh.: h. Mielte, ber Maler. Rovelle. — Aug. Fr. Kraufe, Clara Biebig. — h. Jacobson, jur Grammatit und Logit. — h. Frehube, Belt- und Lagesweisheit. — Ludwig Geiger, eine Schwärmerin aus der Zeit der Romantit. — R. Rangabé, Gedichte. Aus b. Reugriechischen ins Deutsche übertragen v. R. Made-Siegburg. — G. Ebe, beutsche Runft und Kultur in den Oftmarten. — Max Thal, ein moderner "hezenhammer". — J. Jellinet, Moriturus. Eine psichiteische Studie.

Denticland. Monateidrift für die gefamte Rultur. freg. von Graf v. hoen ebroech. Rr. 14.

Inh.: J. hepn, Martin Luther, ein beutsch-evangelischer Mann.

B. Calvino, zwischen zwei Papften.

D. v. Gottberg, die Bereinigten Staaten, Benezuela und Caftros Casaremahn.

A. v. Been, Bersonentarifresormen. (Schl.) — Chr. Pflaum, genotische Phychologie.

Joh. Riemann, "vom Torengeschlecht". Lose Blätter.

G. B. Zenben, die Betriebsfrage in der Landwirtschaft.

G. B. Zenben.

Benter u. B. Molden, das öfterreichungarische Problem.

G. B. Benter, aus Börnes Leben.

G. B. Miltmann, die Philosophie des Gelbes. (Schl.)

Huberschler, Budor, nordische Reise (Stochboim).

Dagobert v. Gerharbt. Amhntor, zum Allersechentage (2. Rovember).

D. h. hopfen, Billamediana. El. 2.

Der Türmer. Monatsichrift für Gemut und Beift. Grögbr. G. Frhr. b. Grotthuß. 6. Jahrg. heft 2.

Firt. b. Grotthuß. 0. Japrg. per z.

A. d. Inh.: B. Auhaupt, was ist Wahrheit? — Beter Rosegger, Leben. Die frohe Botschaft eines armen Günders. (Forts.)
— Bierzehn Driginalbriese Riebuhrs. (Aus den Jahren 1806—1808.)
(Schl.) — Ant. Fendrich, die vier Schiefertasseln. Eine Allerselen-Betrachtung eines Freilüstlers. — M. Schmid, Gottfried Semper.
— F. Boppenberg, Puppen- und Menschenspieler. — Die Kamarilla unter Friedrich Wilhelm IV. — C. Sokal, die Jagd nach dem Wunderbaren. — hohe Kasinogäste. — Bersch, zu dem Aussay, Kinderpsphosologie und Kadagogist. — Gozialdemokratie und bürgerliche Gesellschaft. — R. Storch, die schenden Spielleute als Träger der welklichen Russt im Mittelalter. — Ders., die Berliner Wagner-Denkmalöseier. — Was unsern Musstleben sehlt. Eine "musskalische Zeitstage".

Beftermann's iffufte, bentiche Monatshefte. Reb.: Ab. Glafer u. F. Dufel. 48. Jahrg. Rr. 2. Rovember 1903.

A. d. Inh.: Fel. hollaender, Traum und Tag. Ein Roman aus den Bergen. (Forts.) — D. Bie, der Gesellschaftstanz. — B. Freudenberg, das Menschheitsideal im Spiegel der Musik. Gine bistorisch-ästhetische Betrachtung. — L. Brieger-Basservogel, Jean François Millet. — J. Alemm, wo landet das Schiff? Rov. — B. Aleefeld, Wagnermuseum und Wagnerdentmal. — F. v. haale, keine Geschichte! Rovelle. — J. v. Pflugk-harttung, deutsche Kaisergräber in Italien. — E. Buchner, Max halbe.

Monatoblatter bes wiffenschaftlichen Klub in Bien. Reb.: D. Thomfe. 25. Jahrg. Rr. 1.

3nh.: G. Groag, Bilber aus ber alteften Gefcichte Biens unb Riederöfterreichs. (Dit Abb.)

Defterreichifche Monatsichrift für ben Drient. Reb. von R. von Roegler. 29. Jahrg. Rr. 9.

Inh.: Der Ganbel Aonstantinopels. — Die Sanbelslage in Mesopotamien. — Die fortschreitenbe Sebung bes Acerbaues in Aegopten. — Der Seehandel Calcuttas im Jahre 1902/1903. — Die Birtschaftslage in Subafrita.

Monatsblätter für beutiche Literatur. freg. von Albert 28 ar nete. 8. Jahrg. 1. heft.

Inh.: Carl Buffe, bas beilige Braufen. — Th. Rlaiber hermann heffe. — A. R. T. Lielo, hand Bengmann. — Gebichte. — R. Boelig, neue Lyrit. — G. Schuler, einem Greife. — Lubm.

Schröber, "Aus Traum und Leben" und "Bir Rheinlander". — D. v. Berhardt.Ampntor, ein weiblicher Philosoph.

Internationale Literatur- und Musikberichte. Red.: 28. Müller Waldenburg u. J. Urgiß. 10. Jahrg. Rr. 22.

Inb.: 280 Romeo und Julia einft lebten. - C. Dauclair, Die neue frangofifche Dufit. (Schl.)

Rene Bahnen. halbmonatsschrift für Runft und öffentliches Leben. hregbr.: D. Stauf v. d. March u. Karl M. Klob. 3. Jahrg. 21. heft.

A. b. Inh.: Rnut, wo ift bie beutsche Studentenschaft? -Sourig, henri Beple-Stendhal in Deutschland. -- E. Uellen= berg, pro domo et pro arte! (Bartele.) -- R. Sammer, Duller-Buttenbrunn ale "Detonom".

Das litterarifde Edo. fregbr.: Jofef Ettlinger. 6. Jahrg.

Inh.: A. v. Gleichen-Rugwurm, der Mäcen. — E. Schulpe, volletumliche Bibliotheten. — G. bauptmann, über ein Boltebuch.
— St. 3meig, bie um Stefan George. — Th. Achelis, eine neue Berder-Ausgabe.

Deutsche Dichtung. bregbr.: R. G. Frangos. 35. Bb. heft 2/3. Inh.: (2/3.) Der Gatte Fanny Lewalds. I. - (3.) R. G. Frangos, Allerlei Fahrten. Reifebilber. Der Lowe von Munfter. (Fortf.)

Die Bufunft. oreg. von M. harben. 12. Jahrg. Rr. 6/7.

Inh.: (6.) Ein neues Strafgesethuch? — A. Jentsch, Seillidres incau. — Th. Achelis, tosmische Wanderungen. — W. Kirch-Bobineau. - Ih. Achelis, toemifche Banberungen. bach, drei alte Weiber von Berlin. — M. de Jonge, Rapoleon in Jasta. — h. Salus, Lotte. — Dis, Nachwuchs. — (7.) J. hof-miller, Riessche und Robbe. — Willy Pastor, das Laster der Bersonlichkeit. — h. Dohm, Jerusalem. — F. Bondi, die Resorm des Ausstäckstates. — Fr. Nann, Ihre Frau. — Dis, Zauberskeitstates.

Bune und Belt. hreg. v. E. u. G. Elener. Schriftl.: h. Stumde. 6. Jahrg. Rr. 3.

Inh.: R. Fürst, Ferbinand Raimund. — M. Graf, Johannes hmd — M. Arvad. bas moderne ungarische Drama. — Anton Brahms. - DR. Arpab, bas moderne ungarifche Drama. Lindner, hanfi Riefe. — E. Mayer, die Londoner Theatersaison 1902/03. (Schl.) — heinrich Stumde, von den Berliner Theatern 1903/04. 3. — A. Lindner, von den Biener Theatern 1903/04. 3.

Militar-Bochenblatt, Red.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 118/127. Inb.: (118/127.) Bersonalveranberungen 2c. — (118/19 und 124/25.) Die italienischen großen Ranover 1903. — (118.) Borschlag für die Konstruktion eines Schrapnells jur Bekampfung von Schilbbatterien. — (119.) Angewandte Taktik. — Reues vom belgischen batterien. — (119.) Angewandte Taktik. — Reues vom belgischen heere. — (120.) Die Rampse bei Elsashausen am 6. August 1870. — Der Wert der Gewehraustage. — Rochmals die Artisterie im sudafrikanischen Kriege. — (121.) Bur Lösung der Angrissfrage. — (121.) Die großen herbstübungen des französischen heeres im Jahre 1903. — (121.) Die Reugestaltung der russtischen Berwaltung und der Rommandoverhältnisse in Oftasien nach den neuesten Bestimmungen. — (122.) Kosers König "Friedrich der Große". — Jur Gesundheitspsiege der Pferde. — (123.) Die französischen Eisenbahnen im deutschen Kriegsbetriebe 1870/71. — Persönliche Beobachtungen bei den französischen herbstübungen 1903. — (124.) Constantin v. Alvendeleun. — Die Ereignisse in Rordastrika. (Forts. aus Kr. 82.) — (125/26.) Colenso-Ragerssontein. — (125.) Reues aus Japan (General Tamura. — Ein Tag auf einem japanischen Truppenübungsplas. — (126.) Aus — Ein Tag auf einem jayanischen Truppenubungsplag. — (126.) Aus ber neuesten Marine-Rangliste. — (126/27.) Die herbstmanöver in ber Schweiz 1903. — (127.) Bur Charatteriftit ber französischen Urmee unter Rapoleon L. — Bur Turnvorschrift für die berittenen

Beiheft jum Militar-Bochenblatt. Greg, von v. Frobel. 1903 10. Beft.

Inh.: B. v. Trofchte, bas Gefecht in und bei Luneburg am 2. April 1813. Gin Beitrag jur Erhebung hannovers im Jahre 1813 und jur Geschichte bes hannoverschen Kronpring-Dragonerregiments. — Frbr. v. Stetten-Buchenbach, Refrutenwerbungen im reicheritterschaftlichem Bebiet im 18. Jahrhundert. (6. 421-466.)

Die Grengboten. Reb.: J. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 44/45.

Inh.: (44.) Unfere altive Schlachtschte. — Jul. Papelt, die ungarische Berfasingskrise. — (44/48.) Wesen und Wirtung der gefehlichen Freiheitsentziehung. Ein Beitrag zur Gefängnisphichologie. — Das Radte in der Aunst. Betrachtungen eines Laien. — (44.) Kraustopf. — (44/48.) W. Spect. Junst. Geeten. Ein Lebensbild. — (45.) D. Laemmet. Joseph Sarto. — Partitularismus in Deutschland. — Bosse, aus der Jugendzeit. Erinnerungen. 11. Das Ghmunssum.

Die Ration. Hreg. von Th. Barth. 21, Jahrg. Ar. 4/5.

Ab. Inh.: (4.) Th. Barth, aussprechen, was ift. — A. Wolf, ber Liberalismus im Clias. — N. J. Bonn. Chamberlains Motive. (Schl.) — Die Zerrüttung Anglands und Winister Plehwe. — S. Wehring, Lieber aus dem Rinnstein. — A. Aram, "Beate und Rareile". — A. Kerr, "Die Raben". — (6.) Theod. Barth, Subermann Apostata. — Fr. Weinhaufen, erster beutscher Arbeiterlongreß. — Kich. Sperber, die elfaßlöthringliche Berfasungstrage. — G. Kansohoff, von Horm und Wesen. — M. Weyerfelb, ein alter Anglomane. — F. Poppenberg, Theater... — Gust. Rarpeles, aus dem Lande der Phäafen. 1.

Die Gegenwart. Hreg. von Rich. Nordhaufen. 64. Bb. Rr. 44/45.

A. b. Inh.: (44.) E. Moeller, die Königsnot an der Newa. — Wish, Bode, ein Lag in Hinterpommern. — E. Golal, die Zwecknäßigkeit des Todes im Lichte der neueken biologischen Forschungen. — A. W. J. Rahle, das Unstittliche im Komda. — J. Gaulle, im Lande der Dollar. Aus dem Leben eines Auswanderers. — (45.) Ealiden, die Provinz Berlin. — Kall von Bruch hauf en. Deutschland nub die Unterseedook. — E. Moeller, die Bolen als Fremdherren. — H. Eißenhardt, Englands Stellung in Offsaften. — A. Semerau, Theodor Mommsen. — H. Driesmans, metaphossisker Tiefkon. phofifcher Tiefban.

Tägliche Runbichan. Berlin. Unterhaltungebeilage. Reb. G. Mang. (1903.) Rr. 227—251.

(1903.) Rr. 227—251.

A. d. 3nh.: (227.) Professor Dr. Hans Mehers Rücken von Teuador. — Ferienlolonien und Bohltätigteit. — (228/29.) H. Weber, in Fieberguarantäne
vor Ecnador. — (230.) B. Golther, Bahrenther Glaube. — "Schauen
und Glauben". — Die bentichen Universtäten im Mittealter. — D. Thobe,
von Gluc bis Wagner. — (231.)14.) St. d. Lodge, rund um Artisa. Keifebriefe. — (231.) Hamisienbriefe Koons. — (232.) L. Scholz, Erlebnisse am
meinem Kindergarten. — (233.) N. Wartersteig, Marie Geistinger r. —
R. Strecker, "Der Sturmgeselle Sofrates". — (244. 236/37.) 47. Versamme lung beutscher Histologen und Schulmänner. — (234.) M. Bennecke.
Deinrich Bilhelm Dove. — A. v. Schorn, ein neues Herberteilunger. — (236.) 3 Norden, 3. Erinnerung an Wiftewoldd Garickin. — (36.) An afler überwinternde Schmeiterlünge. — (237. 239/40. 242/43.) G. wegener,
mittelamerikanische Keisebriefe. — (238. 240.) G. Manz, der zweite Kungle erziehungstag in Weimar. — (239.) Die Saraslinder Reise aus Eelebs. —
(241.) J. Wiese, die Hamselbertrage. — E. Dennert, offener Brief an Herrn Professor Dr. Ladenburg in Bressan. — (242.) M. R. Arbier, die Kessomstelbung und was dazu gehört, auf der Ausseldung in München. — Der deutsche Berein zur Erforichung Balästinas. — (243.) E. Be, ein protestantisches Lassendung. — (244.) H. Rüstler Briedrich und die Aademische Eschein ur Erforichung was dass Bölterschland. — (245.) Be i ow, des Fähren dan Wonaco Seenannsbud. — Wastler Priedrich nab die Aademische Deutschland. — (244.) H. Di Aller Bohn, Raiser Priedrich nab die Aademische Deutschland. — (245.) Karl Brod, das Borsommen wildwachenber Elden in Deutschland. — (245.) Karl Brod, das Borsommen wildwachenber Elden in Deutschland. — (245.) H. Dofmann, eine neue Kerber-Eusgade. — (246/47.) D. Fileiberer, der Keitzgionsunterricht in der Eusgade. — (246/47.) D. Biseiderer, der Reitzgionsunterricht in der Schule. — (248/49.) Paul Rach e. Teeter, berne bon Hillens Kreise. — (250.) E. Baron Binder Kreisenberg. — (249.) R. Errecker. — (251.) B. Paetou, D

Angemeine Zeitung. Beilage. freg. v. D. Bulle. (1903. 98r. 236/253

Ar. 236/253.

Inh.: (236.) Die reifere Jugend und die Zeitungen. — B. Jolzhaufen, aur Biographie der Fürfiln Dorothea Lieven. — (237/38.) Die Valerei in den römischen Katasomben. — (237.) Rochmals des höhere Schulwesen in Elszischtstringen. — Baumeister, nochmals: Die reisere Jugend und die Zeitungen. — (238.) L. Endmals: Die reisere Jugend und die Zeitungen. — (238.) L. Brunnernit, was wissen wir von den Indogermanen? — (238.) R. Brunner, das Melanchhon-haus in Bretten. — (239.) L. Geiger, neue Bände der Keimarer Goethe-Ausgade. — (240.) A. Hausrah, der erste badische Februgung des Kreiner, Kosmologische Voolkenne. — Der Feldung in Oftpreußen 1757 nach dem neuen Werkdes dreiben. — (241.) R. Boll, die Jandzeichnungen des Fru Artoloumeo im Wänschere Aupferstichsabeit. — R. Kraus, Hobengalernssischen Freisansschreiben. — (241.) R. Boll, die Jandzeichnungen des Fru Artoloumeo im Wänschere Aupferstichsabeit. — R. Kraus, Hobengalernssischen Erwissen Weisen Dierisch Briefe. — R. Dertel, die "Marstänäle" in neuer Beleuchtung. — (243.) A. Eister, die kulturelle Bedeutung des Spiels. — D. Richter, eine Schiffbrichige. — (241.) F. Daser, Kerzte n. Kransentassisch ung weichter, eine Schiffbrichige. — (241.) F. Daser, Kerzte n. Kransentassisch zu Justen haben haben haben der interdeutlichen Kampfes )— (244/45.) W. Kemmerich, zur Entwildlungsgeschichte des literarischen Bortais. — (245.) Th. Lidve, hichigig normal und psiedisch abnorm. — A. v. Men sie Meister Echart Kedivins. — (246.) Tas internationale physiologische Institut auf dem Monte Kosa. — (246.) Tas internationale physiologische Institut auf dem Monte Kosa. — (246.) Tas internationale physiologische Institut auf dem Wortschaften und Buchhandel. — Bilhelm Weigand in seinen neuesten Dichtmen schaften und Bricken und Br

Biener Abendpoft. Beilage jur Biener Zeitung. 1903. Rr. 231/248. A. d. Inh.: (232.) M. gandau, ein altitalienischer Ergähfer. (Franco Sacchetti.)

— (234.) B. Bibl, das Thronfolgerecht in Defterreich ingarn. (G. Antba.)

— (236.) F. Anauer, der Bogeling und feine Ursachen. — Der Raturforscherfingers in Rassel. — (240.) F. v. Mein zin gen, die Ergebnisse der Boltezählung vom 31. Dezember 1900. — (242.) H. Ruff, Schllerstatistik der öffentlichen Gymnassen Wiesen zu Ende de Schulzessallen. — (241.) Rud. Holzer, — Beiträge aur öfterreichischen Gulzeschieße. — (244.) Rud. Holzer, Buffet af Gesenm. — (246.) J. Himmelbaur, Gustav Rahenhofers positive Philosophie. — (248.) A. Dopich, E. Ruhlbacher. Sonntagsbeilage Rr. 42/45 z. Boffischen Zeitung 1903. Rr. 489, 601, 513 n. 525.

Inh.: (42) B. Boly, Maria Leczinsta, Königin von Franfreich. — (42 43.) B. v. Giżydi, der Unterricht für schwachstunige Kinder. — (43.) Kart Vliud, and Englands hohem Rorden. — (43.) Rich. Paafch, Michael Serveius. — U. Viehl, neue Sterne. — Rod v. Londenfeld, die Kiefen unter den Tieren. — (44.) L. Geiger, eine Erinaerung an die Feier des Resormationsfeld in Verlin 1817. — (44.) E. Kruserung an die Feier des Resormationsfeld in Verlin 1817. — (44.) E. Golal, ein Pladfuder auf dem Sosyich dom Wiener Kongres. — (44.) E. Golal, ein Pladfuder auf dem Gebiete der Chemie. — (45.) B. Loewe, neue Wege und Ziele der landesgeschichtlichen Forschung in Tentschland. — E. R. Kreuschurz, Luise von Plönnies.

Dentice Belt. Gregbr.: Fr. Lange. 6. Jahrg. Rr. 5/6.

A. b. Inh.: (a.) R. Llein, Thoma. — L. Berger, "Laufmanns herrich-gewaft". — h. Bontoppiban, der Quell des Lebens. Rovelle. Autor. llebers. v. Mathilbe Rann. — (d. Aboll Bartels, vom deutschen Theater fibischer Ration. — R. Bewer-kandegaft, Luffer. — H. Beg einer, End widelung oder Offenbarung. — Schotlische Schulfrenden und Frite.

Die Beit. bregbr. 3. Ginger, b. Ranner und R. Duther. Rr. 473/475.

Rt. 473/4/D.
A. Jah; (472.) Die innere Befreinng. — G. Betta, Franz Deal. — August Etienne, die Sicherung der Rechte aus den handelsverträgen. — Arthur Foges, Geschlecht und Charalter. — O. H. Walzel, Zacharias Werner in Köln. — Armiger, May Ihnse. — O. H. Dobsen, Weta und Wetas Buchhändler. — (474.) Was Ungarn Kart macht. — E. E. Schards, William Ewart Glabstone. — L. Wrabeh, die Revision der Erwerds und Wirtigenstegensstenschaftelten. — B. Oppenheimer, and dem Jachthone. — W. Denheimer, and dem Jachthone. — W. Denheimer, and dem Jachthone. — W. Dellyach, die Ausstellung über dos Geschlechten. — W. Altmann, zum Blographie und Charalterstill Lichaltowskys. — (475.) Vildungshaß. — R. J. Reum ann, Wommien. — A. Elser, Archielosewerscherung. — D. Weins ann, Wommien. — A. Elser, Archielosewerscherung. — D. Wiesener, die Begetation der Erde. — H. Poppenberg, von dentscher Buchtunk. — H. Sohns, allerlei Ehrenreitungen.

Die hilfe. hregbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 43/45.

A. d. Inh.: (43.) Raumann, die Bolitit des liberalen Mahlvereins. — Eine neue liberale Organisation. — Der Stadtrat von Erimmiticau. — W. de in, wom zweiten Annfterziehungstag in Weiman. — (44.) Naumann, Gegeniste im Sozialismus. — B. Dreitifcheid, Mittelmeeringen. — Weindhaufen, zwei Naffenftreils. — Tischend brifer, ein deuischer Arbeiterlonger. — Ghlaitzer, Kombolantenzeit. — (45.) Raumann, Theodor Wommien ?. — Bei nich auf en, ibe Mulnit der benticken Gewertschaftsbewegung. — E. Ray, die Ethaltung des Bauernstandes.

Die Umfdan. Ueberficht über die Fortidritte und Bewegungen auf bem Gefamtgebiet ber Biffenichaft, Technif, Literatur und Runft. oreg. von J. o. Becholb. 7. Jahrg. Rr. 45/47.

orig. von J. D. Bechholb. 7. Jahrg. Mr. 40/47.
Inh.: (46.) A. Burgold, Individualismus in der Frauentracht und Reform-Tielbung. — I. Lang. Lieben fels, Technit und Kultur der Pfahlbauer.
— D. Hischer, physiologische Wechauft. — E. Reh, die Antwicklung der Pferde. — (46.) Laffar. Cohn. Derftellung nud Berwertung der Schwefeliure. — Labac, das Gleiett eines Riesenvogels. — Albert I. von Monaco: Bei Spihergen. — 210 Klometer in der Stunde. — B. Deffan, Hysfik.
— H. Lamp. der Sudau und das Tadbegeblet. — (47.) Die Kosmogonie von Arrhenius. — E. Schott, Schubenrichtungen gegen Schüben dei Zugeneitgleinungen. — W. Konnemann, — Das Bebrula. — B. dagen, die Entstehung des Geschlechts. — Lotomobile zum Unswinden von Luftballons. — H. Lampe, Erdfunde.

Die Beimat. Monatsichrift bes Bereins 3. Bflege ber Ratur- und Lanbestunbe in Schleswig-holftein, hamburg u. Lubed. 13. Jahrg. Rr. 11.

Inh.: Peters, M. B. Had. (Mit Bilb.) — Edmann, jur Erinnerung an Tubwig Mehn. — Boigt, Flensburg um 1600. — Schnitger, Mittellungen aus ber hamburgifden Aulturgeschichte. 1. — Abrner, auf Ralb. — Meyer, blattbeutiche Rebenkarten vom Schafen. — Etubbe, Bitte, betreffend bie altere Mäßigkeitsbewegung in Schleswig-holftein.

**Wanbern und Reisen.** Red.: L. Schwann u. hans Biend l. 1. Jahrg. 21. Beft.

M. b. Inh.: D. Daffer, Banberungen in ber Mart Brandenburg. (Mit Abb.)
C. Dilbrich, von ben grauen Higeln. Erzählung vom Korbraube bei Soben Benn. — C. R. Schneiber, im Lande der Slobaten, (Mit Abb.) — A. Deffauer, eine Araversterung bes Hochgall. (Mit Abb.)

Gartenlaube. Reb.: Abolf Rroner. Rr. 40/45.

Ontreniande. Med.: Abolf Kröner. Rr. 40/45.

Inh.: (40/45.) Ida Boh-Ed, Annas Che. — (40.) W. Lirchbach, das Blondhaar. — R. Cronau, ein Schiffsfriedhof im Atlantischen Diean. — W. berand, das denliche Heldegraphenwesen. — W. Berfall, der Kraakerkeig. (Schl.) — (41.) W. Herindurg, Schlöffer und Ourgen des Darges. Schloß Ballenkedt. — W. Dagenau, die Hohiser werd des Hauflenrechts. — (42.) S. Egelhaaf, der Freiherr Aarl von Stein. — E. Schäff, Zichung des Impstentraniche in der Gesangenschaft. — (42.) Alte Brillen. — A. Wolf, südstroler Weiden. — (43/44.) Ed Treu, die Entidischungskeile. — (44.) Lassacce Cohn, vom Buder. — I. S. der mau, in einem Bahdonswage der Streed Dmahde-San Franzisch. — F. Knauer, der Bogelyng und seine Rätisch. — Lulu von Strauß und Torneh, der Hof am Brink.

Die **Bode.** 5. Jahrg. Rr. 44/45.

A. b. Inc.: (44.) delfferich, jam Dienstjubiläum des Reichsbantpröfidenten.
— Th. v. Arotha, Gustav von Woser †. — I. Bhcgram, Bater und Mutter. Eine Betrachtung aus Anlah des Halls Dippoid. — (44/45.) Georg Fift. v. Ompteba, ein Glücksinge. Roman. (Hortf.) — (44.) I. Lorm, aus dem Bühnenalmanach in den "Gotha". — E. E. Schmidt, bei den

Ströffingen in Renkalebonien. — H. Arohn, Gierkorjum und Amfuncier. — E. Corinth, Regie nud bilbende Aund. — (K.) E. Marco, Alabber Rommien †. — P. Meherheim, Erzellenz A. b. Menzels Atellier. — A. Rippoldt, magnetische Knurme und Leiegrafienfluungen. — H. Bogel ungefändigte Rainerkrifte. — D. hend wurt, die nene Anderflieft der Bertiner Universität. — Graf Bernflorff, Japans Beipelunft zur Get. — R. Aleinhauf, Rationalgerichte.

#### Mitteilungen.

Am Montag ben 26. Oftober gieng hier in Stuttgart auf ber Buhne bes Refibengtheaters jum erften Rale im Deutschen Reich bie "Biener Ariftotratientomobie" — Ebelfanle — in Scene. Der Berfaffer, herr Otto Buche-Talab aus Bien mighandelt unter biefem gesuchten und feinem wirklichen Sinne nach falfc berftandenen Titel die Sensationsluft des Theatermobs, indem er Rarren und noralische Lumpen, die es ja natürlich nur in der Aristokratie gibt, mit viel Behagen und wenig Big vor die Rampe stellt. Den Inhalt des "Stücke" hier wiedergeben oder ihm sonst weitere Berückschigung schenen, hieße gebildete Leser beleidigen. Aber selbst die hier sicheneurdings ausreisende Theaterbobeme hat diese "Gelfaule" abzeichni. Herr Direktor Theodor Brandt, dessen Leitung das Restenzthenten übergeben ist, hat diesmal das literarische Empfindungsniveau seiner wärmsten Gonner unterschäft. Denn gerade literarisch kann es etwas Bedeutungsloseres als dieses Machwert kaum geden. Die "Literarischen Bedeutungsloseres als dieses Rachwert kaum geden. Die "Literarischen Abende", welche dieses Jahr mit Edelfaule eröffnet worden sind, dürsen denn doch etwas mehr ästhetischen Ernst und etwas weniger Rücssich auf bloße "gute Rollen" beanspruchen. Th. Meh.

"Die Ehekünster", Tragikomödie in drei Aufgügen von Otto Erler, wurde vom hostsbeater in Meiningen zur Aufsührung ibieser Spielzeit angenommen. (Mitteilung von C. A. Rochs Berlagebuchhandlung.) ralifche Lumpen, die ce ja naturlich nur in ber Ariftotratie gibt, mit

buchhandlung.)

Die Erinnerung an Gerbers vor hundert Jahren erfolgten Sob wird, wie die Boffische Zeitung berichtet, in Weimar am 18. De gember burch einen befonderen Beiheatt festlich begangen werden. Geb. Rat Prof. Dr. Suphan wird die Festrede halten und im hoftheater wird am 19. Dezember Liegts Romposition ju Berbere Dichtung De entfeffelte Brometheus" unter hoftapellmeiftere Rrapganowelis Leitung aufgeführt werben.

"Die Menichenfalle" betitelt fich ein neuer abendfüllender Schwant von Albert Roberich, welcher im Manuftript für bie Thalia-Theater in hamburg angenommen wurde.

Ein Entel von Goethes Lotte, Mebiginalrat Dr. herman Refiner in Mulhaufen i. E., beging, nach ber Strafburger Boft, am 8. v. M. feinen 80. Geburtstag. Der geiftig und torperlich noch am 8. b. 28. Jeinen 80. Geoutrstag. Der geistig und torperlich nog überaus rüftige herr, der die zum heutigen Tage noch sein Amt als Areid-arzt wahrnimmt, ist am 8. Oktober 1823 in hannover geboren, als Sohn des siebenten Sohnes von Charlotte Restner, geb. Buss, welcher dort Geh. Rommerzienrat war und den Ramen hermann Septimus führte. Die Großmutter hielt diesen Enkel selbst über die Tanse. Der alte Geseinwat wird im Berlage von Karl J. Trübner in Staße burg bemnachft ein Buch ericheinen laffen, welches er nach feinen reichen Brieffcagen über zwei feiner Bermanbten, Rinder von Char lotte Refiner, berausgibt, ben fogenannten "romifchen Refiner" und feine in Bafel gestorbene Somefter Charlotte.

netrafburg i. E. ift ein Berein zur Pflege moberner brame tifcher Runft ins Leben getreten, ber jahrlich vier neue dramatifche Berte aufführen will, benen de öffentlichen Buhnen verschloffen find. Die Literarische Gesellschaft in Köln fordert die deutschan biehen

und Dichterinnen auf, fich an ben am 1. Mai 1904 in Roln flat-findenden Blumenfpielen ju beteiligen. Die Einfendungen find bit jum 15. Januar an den Stifter und Leiter der Rolner Blumenfpiele. hofrat Dr. Joh. Fastenrath, Reumartt 3 in Roln, ju richten.

herr Rudolf Stras macht die Redaktion mit Bezug auf bi Befprechung feiner Berliner Rovellen in Rr. 19, Gp. 310 b. Bl darauf aufmerkfam, daß er feit dem 1. Januar 1901 bis jest um einen Romanband, einen Robellenband und außerbem eine einelne Rovelle in Buchform veröffentlicht habe, alfo für biefe Beit fein "eljuviel fcreibenber Autor" genannt werben tonne. Bir bringen biefen Ginfpruch jur Renntnis unferer Lefer, verweifen aber auf ben Borb laut ber angeführten Stelle, beren Sinn fich mit ber Dentung, bie Berr Strap ibr gibt, boch nicht gang bedt.

"Offizier a. D., 30 Jahre alt, sucht sich als Kompagnon an journalistischem ober verlagsbuchhändlerischem Unternehmen mit 15-20000 M zu beteiligen". Offerten unter L. A. 758 an die Expedition biefes Blattes.

Diergu eine Beilage von Engen Dieterichs in Leipzig.

# Die schöne Literatur.

Beilage zum Literarischen Centralblatt

für Deutschland.

Mr. 23.]

herausgeber und verantwortliger Rebactent Brof. Dr. Cb. Bachteliog AVA

Berlegt von Chuarb Avenarins in Leipzig. Sinbenftraße 18.

Erscheint zweimal monatlich.

5. Dezember 1903. B.

Preis jährlich 6 Mark.

Erminins, B., Der Daintonig. (398.) Bentenborff, 3., Konig Deinrich ber Bierte. (401.) Danmas, M. R., Bas die Schwalbe fang! (897.) Ectbo, B., Irminfrieb. (400.) v. Egibp, E., Erfchwiegen. (397.) El. Correl, Reinhard Hofer. (396.) Enting. D., Famille B. C. Behm. (393.) Betbegs, F. Ritter v., Der Schleier ber Maja. (399.)

Georg, M. A., Martus Manlius. (398.)
Ihervit, M., Saweigen. (397.)
Anorr, J. Frein v. Sebicht. (402.)
Rajmsjer, M. v. Kaifer Auftan. (398.)
Brotopopoff, B. B., Außerbald des Lebens. (403.)
Rafjow, K., Barabdas. Zwei Frauen. (402.)
Rößler, J., Mangertei Geschicken. Die Kandibaten.
(403.)

Mie Buderfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Czyeb. b. Bl. (Binbenftraße 18), alle Briefe unter ber bes heransgebers (Raifer Wilhelmftr. 29). Rur folde Berfe tinnen eine Befprechung finden, die der Red. vorgelegen haben. Bei Correfpondenzen über Bücher bliten wir flets den Ramen von deren Berleger anzugeben.

#### Familie Pl. C. Behm von O. Enking.

Enting, Ottomar, Familie B. C. Behm. Roman. Dreeben u. Leipzig, 1903. Reigner. (324 S. 8.) # 4; geb. # 5.

Es ift mir eine besondere Freude, beute bier die Aufmertfamteit auf ein Buch lenten zu burfen, bas wie Entings "Familie B. C. Behm" in feiner ftillen unaufbringlichen Bebiegenheit ein gut Stud über ben Durchschnitt unserer Erzählungsliteratur hinausragt. Der Roman ließe fich leicht in bas große viel migbrauchte Schubfach ber Beimattunft einreiben; mit folch oberflächlicher Schematifierung aber murbe man einem fo burchaus perfonlichen Wert fcwerlich gerecht. E. bietet uns eine Entwidlungsgeschichte, die Entwidlung eines eigenartigen Mabchens, bas in vielfachem Gegenfat zu ber beidräntten Enge ihrer Familie und Umgebung, nach Söherem ftrebend, ins Beite verlangend, doch nicht genug Berfonlichkeitskraft hat, sich aus den sie einengenden Verhältnissen zu lofen und in ber burchaus unpathetischen und barum vielleicht um fo furchtbareren Tragit ber Alltäglichkeit leiblich und seelisch verkummert. Diese Tragit ift barum so echt, weil fie aus ben gegebenen Berhaltniffen, aus ber natürlichen Gigenart ber Berfonen notwendig erwächst und schließlich alle diefe Menschen Recht haben, weil fie nur bas tun, was fie ihrem angeborenen Charatter nach eben nur tun konnen und muffen. So ift es auch verständlich, daß eben bie Familie Anna Behms breitesten Raum in bieser Entwicklungsgeschichte beamprucht und ihre einfachen Geschicke mit Annas Berben und Erleben unlöslich verwebt find. Daber hat ber Berf. sehr recht getan, sein Buch nicht Anna Behm, sondern Familie B. C. Behm zu nennen.

In dem weltabgeschiedenen Seeftädtchen Roggenstebt lebt die kleinburgerliche Raufmannsfamilie P. C. Behm. Sie besteht aus bem Bater, ber in ehrlicher Arbeit, in jungeren Jahren noch selbst mit bem Sausiererpaden über Land ziehend, bas kleine Geschäft begrundet und in die Sohe gebracht hat, seiner Frau Bolette, einer geborenen Danin, dem Sohne, bem faiferlichen Boftfefretar Bernhard Behm, ber Tochter Anna und, fie gehört nun einmal dazu, der Rape Mies. In Annas Leben, die bisher zufrieden und bedürfnistos im engen Rreis ber Ihren bahingelebt hat, tritt nun bas erste große Ereignis. Auf bem Gis lernt fie burch ihren Bruber ben jungen Dr. Körting tennen und zwischen

ben beiden Menschenfindern blüht eine reine Liebe ftill und langfam auf. Unna machft in bem Umgang mit bem geiftig regfamen, fein empfindenden jungen Mann unmerklich über ihre Umgebung hinaus, ihr einfältig frommer Rinderglaube geht in Stude in ber geiftig befruchtenben und forbernben Unterhaltung mit bem freigeiftigen Doftor. Es enbet, wie es enden muß. Beibe find feine großen revolutionaren Raturen, die das Berkommliche unter die Füße tretend fühn alle Schranken burchbrechen, um ihre Liebe fiegreich zu behaupten. Eine Einladung in die Familie Annas, die er bisher nur losgelöft von ihrem Beimatsboben gefannt hat, öffnet bem Liebenben bie Mugen. Er fühlt, wie er burchaus in biefe Spiegburgerlichteit nicht hineinpaßt, die Löfung seines Berhaltniffes zu Unna ift bie Folge und bas junge Madchen erwacht aus ihrem ersten gartinnigen Liebestraum zur talten Birklichkeit. Damit schließt ber erfte Teil bes Buches und schon das wäre eine musterhafte Novelle. Aber E. bleibt hier nicht stehen. Ihn reizt gerabe bas Problem ber Beiterentwicklung ber fo jah in ihrem Bachstum gehemmten Menschenknospe. Ganz naturgemäß folgt ber berben Enttauschung eine Rudfehr jum Rirchenglauben, eine etwas überhipte Frommigfeit. In ben frommelnden Rreifen, in bie fie nun hineingerat, lernt fie einen herrn Schelius tennen, einen frommen Schleicher, bem bie Frommigteit ein bedenber Mantel für feine innere Riebertracht, ein Geschäftsmittel, wie irgend ein anderes ift. Die Eltern in bestem Glauben und Wiffen sehen für Anna nach ihrem ersten Unglud tein befferes Biel als eine möglichst rasche und gute Berforgung. Ihrem Drangen und bem Werben bes heuchlerischen Lumpen, der geschickt die bis dahin unbefriedigte Sinnlichfeit bes jungen Mabchens zu erweden verfteht, gibt fie endlich nach und beiratet Schelius. Mit ihm bricht bas Unglud über bie bisher fo ruhig bahinlebenbe Familie Behm berein Schelius beteiligt fich am Geschäft, verleitet ben fo bebächtigen Alten zu unbesonnenen Unternehmungen und bringt burch feine ichwindelhaften Gefchafte, beren Ahnbung er sich burch bie Flucht nach Amerika entzieht, bie Firma in Ronturs. Bor bem schlimmften bewahrt bie Behms freilich bas hilfsbereite Gintreten ihrer Freunde, aber ber Alte, ber in helbenhaftem Entschluß nochmals ben Baden auf ben Ruden nimmt, holt fich burch biefe feine Rrafte überfteigenbe Unftrengung ben Tob. Unna, bie

bisher ichon in raftlofer Arbeit ihre Angehörigen erhalten hat, tut dies auch weiter; als Modiftin bringt fie die Sauptfache für ben tleinen Saushalt auf. Aber fie fühlt, wie fie eigentlich um ihre Jugend betrogen ift, wie fie alt zu werben beginnt und ein wildes Berlangen nach Lebensgenuß schwillt ihr im Bergen. In biefem gefährlichen Augenblick nimmt ihre Mutter, um eine neue Einnahmequelle fich zu öffnen, einen Landsmann Harald Juhl als Bimmerherrn auf. Er ift ein innerlich hohler, großtuender Menich, ein Bhantaft voll klingender Phrasen, ein Trinker, ber ben Reim ber Schwindsucht in fich tragt. Aber gerade biefer Mensch muß Unna in ihrem augenblicklichen Seelenzustand verbangnisvoll werben. Sie berauscht fich an feinen tonen. den Redensarten, seinem Rlavierspiel, seinem nebelhaften Idealismus, seinem sich unverstanden fühlenden in ihm ruhenben Rünftlertum und reicht ihm bie Hand zu einem zweiten Chebund. Das Elend bleibt auch hier nicht aus, Harald bekommt einen Blutsturz und krankelt nun hin. Da erfaßt Anna ber verzweifelte Schmerz ihres zerftorten Lebens; in einer iconen Mondnacht fteht fie am Fenfter, Die Beit ihrer erften Liebe zieht an ihrem inneren Auge vorbei, ihr heißes Sehnen nach Licht und Sohe und Weite erfaßt fie, in traumwandlerischer Bergudung glaubt fie fliegen zu konnen und stürzt aus bem Fenster hinaus aufs hofpflaster. Das eine Bein muß ihr vom Anie an abgenommen werben. Haralb ftirbt. Die Mutter folgt ihm balb. Bernhard hat in einer Che mit einer reichen handwerterstochter bas Glud gefunden, wie er es versteht. Run steht sie, ein armer Rruppel, gang allein. Ihr alter, väterlicher Freund, ber bergensgute, ein wenig beschränkte Baftor Borchert besucht fie, ihr die Eröftungen der Religion zu bringen. Da bricht fie in bitterem Groll aus. Sie hat keine göttliche Führung verspürt in ihrem zerrütteten Leben. Ihr konnen geiftliche Worte kein Troft sein. Sie will allein sein. Der wackere Beiftliche geht und braugen auf ber Steintreppe bleibt er in innigem Gebet für ihr Seelenheil noch fteben. "Und er hörte, wie Anna die Treppe hinaushumpelte. Dump, bump, bump, sagte das Holzbein." Mit diesem schrillen Mißaktord bricht E. ab.

So ists im Grunde ein tief pessimistisches Buch, mit bem uns E. beschenkt hat, foviel liebenswürdiger humor über einzelnen Szenen ber Erzählung liegt. Biele wird besonders ber Schluß wenig befriedigen. Und boch ift gerabe er ein Meisterstüd. Für biese Anna ift bas Leben aus, fie ift fertig, gang fertig. Warum lagt fie ber Dichter benn nicht selbst ein Ende machen? konnte man fragen. Aber das ware ganz entschieden ein Bruch in diesem so folgerichtig entwidelten Charafter. Leute folden Schlages halten nicht bas Leben in eigener hand, fie konnen von schweren Schicfalsichlagen gebrochen werben und bann weiter vegetieren, aber fie konnen nicht fich felbst bes Lebens Biel fegen. Und fo glaube ich bekundet E. gerade in diefem uns in ber Schwebe laffenben Schluß feinfte funftlerifche Besonnenheit. Er bleibt, ohne nach Wirkung zu haschen, mahr. Und diese Tiefe innerer Bahrheit, die von Anfang bis zu Ende das Buch durchweht, macht seinen Bert aus. Es sind nicht weltumspannende Probleme, die der Dichter uns in seinem Roman vermittelt (ob E. bas vermöchte, laffe ich bahingestellt), aber was er uns sagt, ift echt. Da ist kein Flitter. Er ift gang frei von Phrase. Die einfach schlichte, aber carafteristische Sprace schmiegt sich, wie die Haut dem Körper, dem Stoffe an und arbeitet mit den einfachsten Mitteln. Aber wie versteht E. mit schlichten schmucklofen Worten Stimmung zu erregen. Man lefe nur die Schilberung bes Gislaufs und bes tommenben Frühlings. Und mit welcher Liebe find biefe Berfonen gefehen und gezeichnet.

Der alte, biebre P. C. mit feinen patriotischen Bemühungen um die Erhebung Roggenstedts jum Seehafen, mit feiner Gründung ber Roggenftebtia und feinem nie gu Enbe tommenden Brief an den Raifer! Bernhard, bas Bilb subalterner Selbstzufriebenheit und philistrojer Lebensfreube. Die Originale ber Roggenstedtia, die frommen Bruber bes Jünglingsvereins und was sonft noch an prachtigen Geftalten in bem Buche lebt. Und nirgends, selbst wo bie Gefahr am größten ift, bei ben Sigungen ber Roggenftedtia, die leiseste Rarrifierung. Rurg, man fburt überall ben echten, feinen Runftler. Gerade in biefer hinficht ftelle ich E. weit über Frenffen, ber in feinen Mitteln nicht immer so mählerisch ift und ficherlich viel weniger auf eigenen Füßen fteht als jener. Wie fehr Frenffen von Storm abhangt, ift mir neulich, als ich wieder einmal ben Schimmelreiter las, aufgegangen, und baß feine Schilberung ber Schlacht im Jorn Uhl fehr ftart von Bolas Debacle beeinflußt wird, ift augenfällig. Rach berartigen Effektstücken sucht man bei E. vergeblich. Dazu ift er zu unerbittlich wahr, zu sehr feinempfindender Kunftler. Das wird allerdings, nach der Welt Lauf, seiner Berbreitung und Beliebtheit im Wege fein. Ich habe mir einmal die Busammenftellung ber gelesensten Bücher, die bas literarische Echo im Januar veröffentlicht hat, barauf bin angesehen. Frenffen spielt ja ba eine fehr große Rolle. Den Namen Enting habe ich nicht gefunden. Und boch ift ber vorliegende schon sein vierter Roman. Gott besser's! Freunde und Förderer wirklicher Runft aber follten achtlos an biefem Mann und feinen Arbeiten nicht vorübergeben.

Aug. Gebhard (Friedberg).

#### Moderne Franenergählungen.

El-Correl, Reinhard hofer. Die Geschichte eines 3bealiften. Leipzig, o. 3. Lotusverlag. (278 S. 8.) # 4.

Schulge-Smibt, Bernhardine, Gin Bruber und eine Schwefter. Dresben und Leipzig, 1902. Reifiner. (465 S. 8.) .# 6.

Jherott, Marie, Comeigen. Bergilbte Blatter aus ber Trube meiner Urgroßtante. Strafburg, 1903. Beig. (86 S. 8.) & 1, 50.

Anefchte, Martha, Ginfame Beihnachten. Leipzig, 1902. Sachfifcher Boltsschriftenverlag. (15 S. 8.) # 1, 50.

v. Egiby, Emmy, Erfdwiegen. Dreeben und Leipzig, 1903. Pierfon. (150 G. 8.) .# 1, 50.

Danmas, Maria Rende, Bas bie Somalbe fang! Gine einfache Beschichte aus meinem Rachbarborfe. Ebb., 1902. (52 S. &)

Barum auf bas Titelblatt bes Romanes von El-Corret ein splitternactes Menschenpaar gesetzt wurde, ist nicht recht einzusehen. Die Freunde von Pikanterien, die etwa baburch zum Lesen verlodt werben sollen, dürften nicht auf ihre Rechnung kommen, wie benn bas Buch überhaupt nur sehr mäßige Unterhaltung gewährt. Büßte man auch nicht, daß fich hinter bem sonberbaren Bseudonym eine Dame verbirgt, man konnte es aus ber flüchtigen und unlogischen Schreibweise, bem Rennzeichen ber meiften weiblichen Autoren, trop ber hier und ba eingestreuten traftgenialischen Ausbrude, leicht erraten. Daß ber talentierte junge Mann, ber als Rantor aus ber Stadt in ein einsames Dorf verschlagen wird, die üblichen Intriguen burchzumachen hat und sich ba in bie ihm geiftig ebenburtige Frau eines Geistestranten verliebt, Sbealift fei, muffen wir ber Ber-fasserin auf ihr Wort glauben. Worin eigentlich biefer Ibealismus besteht, ber ihn um seinen Boften bringt, ift nirgends beutlich erkennbar. Man mußte nur 3bealismus

gleichbedeutend mit Ehrbarkeit ansehen, auf die der Helb bes Romans zulest, burch bie Not getrieben, verzichtet, indem er fich an eine bestechliche Zeitung verdingt. Im

gangen eine unerquidliche Letture.

Gleichwohl steht bieses Buch noch boch über bem ber Frau Schulze-Smidt. Man erkennt die Berfafferin von "Artadien" (vgl. Jahrg. 1901, Nr. 3, Sp. 34fg. b. Bl.) nicht wieber. Es tann für ben Rrititer taum eine peinlichere Aufgabe geben, als über ein solches Buch zu berichten, höchstens noch bie, es burchlefen zu muffen. "Gine Geschichte aus bem Wintel und ber Welt", bas ift ber verzwidte Untertitel bes "Gin Bruber und eine Schwester" betitelten, bidleibigen Buches. Richtiger mare ber Titel: "Geschichte einer Uebergeschnappten" ober noch beffer: "Eine verrudte Geschichte". Es werben uns zwei Geschwifter, er, ein Dreißiger und angeblich wetterharter Rechtsanwalt, fie, zwanzigjährig, vorgeführt, die fich in leibenschaftlicher Liebe jugetan find und wie ein richtiges Liebespaar herzen und tuffen. Sie fist gewöhnlich auf seinen Knien und nennt ihn: Lu (anstatt Ludwig), er sagt kosend zu ihr: "Mein Kleines" ober "süßes Kleines" u. dgl. m. Ist schon dieses Berhaltnis an sich in einer unferm Gefühle und unferm Geschmade wenig zusagenben Beise bargeftellt, so wird bie Schilderung im weiteren Berlaufe vollends ungenießbar. Die Schwester, ein offenbar hysterisches und halb verrücktes Frauenzimmer, qualt auf einer nach Tirol unternommenen Bergnügungsreise ihren Bruber ohne Unterlaß mit allen möglichen Launen, Anfallen und Gifersuchtsizenen. Dies ift im wesentlichen ber Inhalt bes ganzen Buches, in beffen Aufbau und Stil Unnatur mit geiftiger Beftortheit um bie Balme ringen. Auf nabere Ginzelheiten einzugeben, lohnt fich wirklich nicht ber Muhe. Den Gipfel ber Abgeschmacktheit erreicht die Erzählung, wenn die Berfafferin, worin fie fich als Meisterin zu fühlen scheint, ihre Bersonen in bayerischer oder tiroler Mundart sprechen läßt, obwohl ihr beibe Ausbrudsweisen jo gut wie fremb find.

Es ift eine Erholung, wenn man nach einer solchen Letture die Meine, in Tagebuchform abgefaßte Geschichte von Marie Iterott in die Bande befommt. Gine junge geschiebene Frau, die wahre Liebe bisher nicht gekannt und fich nun gang ber Runft ju wibmen beschloffen hat, erhalt in Baris ben Besuch bes Bräutigams ihrer besten Freundin und einftigen Lebensretterin. Auf gemeinschaftlichen Spaziergangen in Runftftatten und in freier Ratur, in fast taglichem, ungezwungenem Bertehre entbrennen bie Gleichgefinnten in beißer Liebe zu einander. Sie sucht ihre Leibenschaft zu überwinden und gibt ihm nach seiner Rudtehr in die Beimat teine Antwort mehr. In einem Bilbe ftellt fie ihr "Schweigen" Die enthufiaftischen Rrititen bringen an fein Dhr, aber in bem Moment, wo er, nach Lofung feiner Berlobung, gur Geliebten eilen will, betommt fie einen Blutfturg . . Knapp in ber Form, atmet bas Buchlein echte Leibenschaft und feffelt von ber erften bis zur letten Seite.

"Einfame Beihnachten" von Rneschte ift eine wenige Seiten umfaffenbe, hubich geschriebene Geschichte zur Propa-

ganda ber Bobltätigfeit.

Rurz find auch bie beiben Erzählungen von Egiby und Daumas, aber zugleich leiber von folch schüler-haftem Ungeschid, bag barüber tein Wort weiter zu verlieren ift.

Carl Seefeld.

#### Geschichtliche Aramen.

Arminins, Bilhelm, Der Haintonig. Drama in einem Atte. Beimar, o. J. (1903). Große. (27 S. 8.) & 0, 50.

Seorg, Max August, Martus Manlins. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Dresden, 1902. Pierson. (242 S. 8.) .# 3.

Kajmajer, Marie von, Raifer Julian. Trauerspiel in fünf Aften. Bien, 1904. Ronegen. (134 S. 8.) .# 2.

Felbegg, F. Ritter von, Der Schleier ber Maja. Drei ernfte Szenen. Ebb., 1904. (99 S. 8.) # 2, 40.

Bilbraudt, Abolf, Timandra. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Stuttgart, 1903. Cotta Rachfolger. (134 S. 8.) .# 2.

Gelbo, Bruno, Frminfried. Gin Drama in fünf Aufzügen. Leipzig, 1903. Breittopf und Bartel. (130 G. 8.) # 3

Sentenborff, 3., Ronig Beinrich ber Bierte, ber beutiche. Gin Trauerfpiel in funf Aufzugen. Czernowip, 1902. Parbini. (131 6. 8.)

Bichmann, Fris, Bonaparte und Bourbon. Siftorisches Drama in funf Aften aus der Zeit Rapoleons I. Braunschweig, 1908. Sattler. (114 S. 8.) # 2.

Die Fabel von bem Mäbchen, bas außer ihrem alten Bater noch keinen Mann gesehen hat, burch Miranba aus Shakespeares "Sturm" unter ben höchsten weiblichen Gestalten der bramatischen Poefie vertreten, hat Arminius mit bem römischen Ronig Numa Pompilius in nicht eben gludliche Berbindung gebracht. Der junge Ruma will nach angeblich altlatinischem Brauche ben bisherigen Dberpriefter erschlagen, um an seiner Stelle hainkonig zu werben, zieht aber mit bes alten Priefters walbfrischer Tochter Silvana in die Welt zurud. Der Borzug ber Rürze, ber biesem Einakter aus römischer Sagenzeit als milbernber Umstand zuzubilligen ift, fehlt leiber Georgs unendlich wortreichem Erauerspiel aus ber romischen Geschichte, ber frühen Rampseszeit zwischen Batrigiern und Blebs. Der burch bie Gelbftsucht ber vereinigten Batrizier und reichen Blebejer herbeigeführte Untergang bes volksfreunblichen Ronfuls Martus Manlius, beffen Mut und Bachfamteit mahrend ber galliichen Invafion bas Rapitol gerettet hatte (Mommfen I 7, 293), ware an fich ebenso wie bie von Otto Lubwig und anberen mit Borliebe behandelten Reformbeftrebungen ber Gracchen ein bantbarer Stoff fur bie Tragobie. Der alte Rampf mahrt ja in neuen Formen auch in ber Gegenwart fort, so bag bas hiftorische Trauerspiel ohne tendenziöse Aufbringlichkeit Streitfragen unferer Tage wieberzuspiegeln vermag. Der Dichter bes "Martus Manlius" hat aber weber verftanben einen großen tragifchen Charafter wie Shatefpeares Roriolan aus ben römischen Parteien hervorragen zu laffen, noch bas Typische jener alle Jahrhunderte burchziehenden Gegenfaße fühlbar zu machen. In arg holprigen Blantverfen wirb in ermubenbfter Breite und ohne jebe Spur von bramatifcher ober bichterischer Begabung beklamiert. Richt viel beffer ift es um bie neueste Dramatifierung eines bereits unzähligemale behandelten Themas aus ber Ausgangszeit bes römischen Reiches bestellt, um Marie v. Najmajers Juliantragobie. Ginen ffizzenhaften Ueberblid ber Julianbichtungen hat Ref. schon 1893 in ber Beil. z. Münchener allg. Zeitung Nr. 236/7, hat in diesem Jahre der Libanius-Herausgeber Richard Forfter in feiner Festrebe "Raifer und Galilaer" (Breslau, 1903) gegeben. Seit Schiller im Sinne seines Gebichtes "Die Götter Griechenlands" burch ein Ruliandrama den Frommen Aergernis bereiten wollte, haben alle Juliandichter leidenschaftlich für ober gegen ben "Romantiter auf bem Throne ber Cafaren" Bartei ergriffen, bis ber tieffinnige Rorweger von ber Sobe weltgeschichtlicher Entwidelung aus ben taiferlichen Philosophen ohne Saß und ohne Liebe pfpchologisch zu entwideln versuchte. Die

neueste Juliandichterin hat in ihrem Rachwort an Ibsens "Raiser und Galiläer" Kritik geübt, und ungerecht ist ihr Borwurf nicht. Über wie kläglich hohl und nichtssagend ist ihr eigenes Werk mit der tugendhaften Liebesgeschichte der alemannischen Königstochter Ranhild zum Besieger ihres Baters, an Ibsens Gedankenreichtum oder der Poesie und frommen Innigkeit von Eichendorss epischem Julian gemessen. Julians Leben dietet so hochdramatische Momente, daß für jeden dichterischen Versuch von ihnen Gewinn absaulen muß. Aber in diesem neuesten Juliandrama in Prosaift höchstens die Sprache, sonst aber gar nichts zu rühmen oder auch nur als eigenartige Aussalfung und Darstellung für die Daseinsberechtigung der verunglückten Juliandehandlung zu entschuldigen.

Bon ben brei Reichen ber genießenben Schonheit, entfagungheischenben Bahrheit und ihrer harmonischen Bereinigung in bem britten gutunftigen Reiche bat Ibfen in feinem Juliandrama gesprochen. In brei Gedankenkreise, brei Reiche läßt auch v. Felbegg burch die Urgöttin Maja ben Dichter eingeführt werben, ber, wie Schillers Jungling von Sais, ben geheimnisvollen Schleier ber Gottin luften wollte. Drei Szenen tauchen aus Majas Spiegel vor bem Ruhnen auf: ber Tob bes weisen Sofrates, die Verurteilung bes Nazareners burch Pilatus, ber Selbstmord bes an feiner Runft verzweifelnden florentinischen Dombaumeisters. Die beiben erften Szenen find in Profa, die lette und die Bwischenreben in Bersen, zum Teil in Reimen. Sofrates flagt fterbend fich an, daß er aus feines "Geiftes Marmorfcale", mit "bes Berftandes pruntendem Gewölbe" bem Griechenvolte Boefie und Schonheit erfepen wollte. Der romifche Landpfleger läßt sich nach bes Nazareners Berkundigung seiner überirdischen Liebeslehre von seiner Tochter Julia ben finnesfreudigen hymnus auf Eros vorsprechen. Und wie bes Beifesten Bahrheit, bes gottlich Liebenbften Bute, fo vermag auch bie Runft bes Meifters nicht "Ewigen Befens Allverföhnung in bes Menschen Bruft zu bringen". Gerabe bie lette, ber Borführung ber Schönheit und ihrer Macht gewibmete Stene leibet unter ftarter Unbeutlichfeit, wie bas ganze philosophische Thema über Felbegge bichterische Rraft Um besten ift bie ichlicht einfache Szene an Sofrates' Sterbelager gelungen. In diefer Darftellung vom Tobe bes weisen Sofrates gipfelt nun auch Wilbranbts Trauerspiel "Timandra".

"Die Gestalt bes Sokrates" hat, wie E. Brenning in feiner Studie (Bremen, 1899) fcilbert, "in ber Literatur bes 18. Jahrh.&" eine fichtbaren Chrenplat eingenommen, sowohl bei ben Aufflarern wie in bem ihnen entgegengeftellten Epos bes frommgläubigen Deffiasbichters. Gleichzeitig mit der Lebensbeschreibung Gottfrieds von Berlichingen wurde vom jungen Goethe auch Leben und Tod eines anbern helben studiert und bialogisiert. "Den Sofrates, ben philosophischen helbengeift, die Eroberungswut aller Lugen und Lafter, besonders berer, die feine icheinen wollen, ober vielmehr ben göttlichen Beruf zum Lehren ber Menschen, die Menge, die gafft, die wenigen, den Ohren find zu hören, bas pharifaifche Philiftertum ber Meliten und Angten, bie Ursache nicht, die Berhaltniffe nur ber Gravitation und enblichen Uebergewichts ber Nichtswürdigkeit", bas alles wollte ber Dichter bes Cafar, Gog und Ewigen Juben in einem Drama aufleben laffen. Ganz naturgemäß wird ein erfahrener Buhnenbichter wie Wilbrandt im Unfange bes 20. Jahrh.s in einem Drama vom Tobe bes Sofrates wieder andere Gefichtspunkte hervortreten laffen, als 1771 Goethe in feinem geplanten Trauerspiele, 1800 Bieland in feinem Roman "Ariftipp und feine Beitgenoffen" es ihrer Reitströmung folgend getan haben. Der frühere Leiter bes Wiener Burgtheaters weiß zur Genüge, bag ein Trauerspiel unter bem Titel "Der Tob bes Sotrates" hente gar wenig Aussicht hatte, von den herrschenden Theateragenten an ihre blind abhängige Rundschaft, die Theaterdirettoren, verhandelt zu werden. Wenn man aber eine ichon im Titel hervorstechende Baraberolle für eine maßgebende Birtuofin mit ber Sofratestragobie verquiden wurbe, bann ließe fich ber Bugang zur theatralifden Borfe ermöglichen. Boltaire hat es einstens als bas Grundübel ber französischen Tragodie betlagt, daß die über ben Erfolg entscheidenden Buschauerinnen in jedem Stude und bei jedem Stoffe bie Ginmischung einer Liebesgeschichte forderten. Run gar ben Untergang bes fiebzigjährigen Weltweisen mit einem . Chorehoz la fommo in urfachliche Berbindung zu bringen, ware Bol-taire gewiß, und mit vollem Rechte, als Gipfel ber Geschmadlofigfeit erschienen. Und jest gibt sich ein Dichter von Wilbrandts Ruf bagu ber, ben Tob bes Sofrates als Begleiterscheinung einer Liebestragobie auf bie Buhne gu bringen, aus dem Tobe bes Sofrates eine Paraderolle, fogar mit ber beliebten mannlichen Masterabe, für Frau Sormas Gaftspiele zurechtzuzimmern! Plato liebt die Frau seines Bruders, Timanbra, und will mit ihr entfliehen. Da Sofrates ben jungen Freund und soeben erft gewonnenen Beisheitsschüler jum Beften ber Philosophie von biefer Entführung abhalt, verspricht bie racheschnaubenbe Timanbra bem Meletos ihre Gunft, wenn er ben Alten verdirbt. Durch Sofrates' Rebe bor ben Richtern wird Timanbra indeffen fo gerührt, daß fie, mahrend Sofrates ben Schierlingsbecher leert, ihrerfeits mit Buftimmung Blatos gleich den ganzen Schierlingstrug trinkt. Unftreitig zeugen einzelne Reden in dieser seltsamen Sokratestragodie von Wilbrandts oft bewährter, Achtung heischender Kunft, aber das gange Stud verbient gerade, weil ein angesehener Dichter fich dazu herabgelassen hat, als ein mit ber Geftalt bes Sofrates getriebener Digbrauch bie schärffte Berurteilung.

Durch die schuldige Liebesleidenschaft bes Rönigs und bie Rache zweier gefrantten Frauen läßt auch Gelbo ben Untergang bes Thuringerreiches (531 n. Chr.) erfolgen. Allein hier ift die Liebesgeschichte als Ursache ber Rate ftrophe, bas Digverftandnis zwifden ben toniglichen Gatten als haupthandlung traftvoll in ben Mittelpuntt geftellt. Die sagenhafte Ueberlieferung gestattet bier bem Dichter freie Erfindung, die angesichts ber Berichte Xenophons und Platos über ben im bellen Lichte ber Geschichte erfolgten athenischen Juftizmord unerträglich erscheint. Die Sage von dem durch Lift und Gewalttat ber Merowinger er folgten Busammenbruch bes thuringischen Ronigtums bat burch bie Gestalt Frings für die allgemeine beutsche Sage (Jakob Grimms Jugendarbeit über "Irmenstraße und Irmensaule") wie insbesondere für das Nibelungenlied bedeutend nachgewirkt. Aber auch im neueren Drama ist erst wieder im vorigen Jahre von hermann Größler "Thuringens Sturg" in ben zwei Teilen seiner bramatischen Dichtung "Amalberg" und "Irminfried" behandelt worden. In Gelbos Drama ift des großen Theoderich Richte Königin Amal berga eine Bertreterin ber boberen Rultur ber Goten, ber bie anbern beutschen Stamme, bas freie Bauerntum ber Sachsen, das wortbrüchige Konigshaus ber Franken, bie ehrlich tapfern aber unklugen Thüringer entgegengestellt find. Wenn bem Berf. auch einmal ber Anachronismus mit unterläuft, daß er im Thuringer Balbland einen ber heibnischen Bankgenoffen König Irminfrieds ber Ronigin Lachen mit Glodenton vergleichen läßt (S. 68), so hat er im ganzen boch Guftav Freytags Borbilb mit Gefchick und nicht ohne bichterische Begabung auf sein gut aufgebautes Drama wirten laffen. Sprache und Berfe find zu loben,

nur ber treue Fring ift ein blutleerer Schemen geblieben

und die Schlußizene etwas grell geraten.

Bloß für eine Bibliographie ber Hohenstaufen in ber Dichtung mare ermähnenswert, bag ber Stammvater bes Geschlechtes, Friedrich von Buren, in Bentenborffs "Heinrich IV" auftritt. Ueber die patriotisch ja gutgemeinte, aber von jedem Gefühl für bramatische Möglichfeit und Boefie entblößte Dighanblung bes vielgeplagten Ranoffa-Bugers und feine gang unmöglichen Berfe geht man am beften mit bloger, mitleibiger Erwähnung hinweg. Bie oftmals Raiser Heinrichs IV Schatten seit ber Empfehlung bes Stoffes burch H. B. Sturz und Herber von Dramatifern icon beschworen worben ift, murbe noch nicht gezählt. An beutschen Rapoleonbramen hat h. Gaehigens zu Mentorff ("Rapoleon I im beutschen Drama", Frankfurt a. DR., 1903) neunundvierzig verzeichnet, zu benen nun Bichmanns "Bonaparte und Bourbon" fich als fünfzigftes gefellt. Bichmann gehört zu den Bewunderern Napleons I, dessen traftvolle, von gewaltigen Ibeen getragene Herrschergestalt er ben fpanischen Bourbonen, bem ftumpffinnigen Ronig Rarl und dem raich verlodernden Jugendfeuer Ferbinands entgegenftellt. Es ftimmt nicht recht gur Anlage bes gangen Dramas, wenn am Schlusse ber in Lusten entnervte Ferbinand bie Rachricht vom Brande Mostaus, und bamit Rapoleons Sturz verkundet, ba doch die Gründung einer neuen, zufunftsreichen Herrscherdynastie im Gegensatz zum Marasmus ber Bourbonen ben Inhalt bes Stückes bilben soll. Bichmann forbert für bas Drama ber Gegenwart große geschichtliche Stoffe; ihm felbst ift in seinem Prosa und Berse anwendenden Bersuche die Bewältigung einer solchen Aufgabe nicht geglückt.

Max Koch.

# Allerlei Dichtung in vermischter Form.

Bippenborf, M. J., Bon Berg und Cal. Gebichte, Ergablungen mb Stiggen. Dresben und Leipzig, 1903. Pierfon. (127 S. 8.)

Biefendanger, Martha, Harmonien und Diffonangen. Burich, 1903. Schmidt. (137 S. 8.) .# 2.

Anorr, Josefine Freiin von, Gebichte. Stuttgart und Berlin, 1902. Cotta Rachs. (249 S. 8.) Geb. # 4.

Shanger, Rubolf, Cabaret und Bariete. Gin Brettl-Allerlei. Berlin, 1903. Mayerhofer Rachf. (108 S. 8.) # 1, 50.

Raffow, Frig, Barabbas. Dramatifches Bild in einer Szene. Bwei Franen. Gine religiöfe Rovelle. heibelberg, 1902. heibelberger Berlagsanftalt (horning & Beetenbufch). (88 S. 8.) . # 1, 50.

Röffer, Josef, Manderlei Geschichten nebst bem Luftspiel "Die Randibaten". Dredben und Leipzig, 1908. Pierson. (175 S. 8.)

Bippenborf gibt sich auf jeber Seite seines Buches als ein Tourist vom Fach und zwar als ein solcher vom Wiener Boben zu erkennen. Er ist aber auch ein Tourist von tiesem Gemüt, ber die Schönheiten der Ratur mit jugenbfrischer Seele ersaßt. Das Krapsenwaldl bei Wien, die Rax und andere reizende Gebiete kennt er in- und auswendig und man sollte nicht glauben, daß er diesen Wodewanderzielen so viele schöne Seiten abgewinnt. Ungenehm berührt des Dichters nationale Empsindung mitten in der Majestät des Hochgebirges. In seinen Dialektdichtungen, den niederösterreichischen sowohl als den steirischen, zeigt er sich als Kenner und Meister der Mundart, nicht minder in seinen kurzen steirischen Stizzen, in denen er recht martige Raturbilder, des Gewitters z. im Gebirge entwirft. Recht humorvoll ist das Gedichtchen, ganz an Hans Sachsens

frohe Schwänke anklingenb: "St. Jakob am Thörlhaus auf ber Rag." Das Walzerlied kann nach Rhythmus und Sprache als eine Verle ber Klangmalerei bezeichnet werden.

Eine ernste und gediegene Lebensauffassung bekunden Martha Biesendangers "Harmonien und Dissonanzen". Den ersten Teil bilden lyrische Gedichte, beren Inhalt der Liebe Luft und Leid, Freude, Sorge, Hossung und Hossingslosigkeit des Herzens bilden. Feine Natursymbolit, elastische Sprache und geschmeidiger Rhythmus zeichnen dieselben aus. In einigen Stüden predigt die Dichterin kernige Lebensweisheit. Hur den zweiten, prosaischen Teil, die "Skizen", past wohl nur der Titel "Dissonanzen". Scharfe Charakteristik und psychologische Motivierung allenthalben! Doch in "Nemesis" und "Suggestion" verirrt sich die Phantasse der Berfasserin ins Ungeheuerliche und, was das Schlimmste ist, in den Bereich von Lusälligkeiten, welche die schredlichsten Folgen nach sich ziehen.

Inhaltsschwere Lyrif, bort, wo historische Ereignisse gestreist werben, mit epischer Färbung, enthält bas stattliche Bändchen "Gebichte" von Josesine Freiin von Knorr, die schon vormals mit den Sammlungen "Neue Gedichte" (Wien, Rosner, 1874) und "Aus späten Tagen" mit Borwort von Marie von Ebner-Eschenbach (Stuttgart, Cotta, 1897) reiche Anersennung geerntet hat. Ein melancholisch schwärmerischer Zug, unbefriedigtes Sehnen bilden den Grundton dieser zum Teil schwermütigen Dichtungen, und in "Bitte" (S. 105), in der die Dichterin uns ihren eigenen Charafter zu offenbaren such, gibt sie auch den Grund dessen

Sie war nicht fanft, die Lebenswelle, Die mich in ihrer Strömung trug, Bis ich auf weit entlegner Stelle In ftein'gem Boben Burzel schlug!

Bor allem läßt fie in ben "Elegien" in ihr Herz mit seinen starken Brandungen bliden. In den "Zeit- und Gelegenheitsgedichten" bezieht fie sich auf bestimmte Personen und Ereignisse, welche ihre Gesühle erregt haben (Mazimilian von Mexiko, Kaiserin Elizabeth 2c.) Ueberall bliden wir in eine tiese Seele voll Ebelmut und Ergebung, welche in schöner Sprache und Form ihrer Empfindung Worte zu leihen versteht und uns ihre innersten Tiesen enthüllt.

Rede Gebichte, "famose Sachen", manchmal auch ans Frivole streifend, sind die unter "Cabaret und Baristo" von Rudolf Schanzer gesammelten Improvisationen. Diefes "Brettl-Allerlei", wie es ber Dichter felbft nennt, tunbigt übrigens ichon burch feine Spipmarte an, bag es nichts für Damen ift. In bem lyrifchen Bullus "Relly", ber die feltsame Anthologie einleitet, offenbart sich uns ber Autor felbst; seine Liebe außert sich fehr realistisch, wozu bie knittelversartige Form ber Schilberung gang gut paßt. Die barauf folgenden Deklamationen, Chanfons, Rouplets, Duette und "lebenden Lieber", benen ftets ber Rame bes Romponiften und ber erften ober bes erften Bortragenben vorgefett ift, steigen manchmal in ihrem Inhalte etwas zu tief in ben Schmus ber Gaffenhauergewöhnlichkeit hinunter, fo 3. B. "Mein neuer Raglan" und "Weg'n ber Bafch!" Den Schluß bes Büchleins bilben Sinnsprüche unter bem Titel: »Cherchez la femme!«, gleichsam die logische Schlußfolgerung aus ben vorher behandelten Beispielen, eine Serie von allerbings geiftreicher Berhöhnung jedweber Moral, teilweise lediglich triviale Inbistretionen.

Das bramatische Bilb evangelischen Inhalts "Barabbas" von Friz Rassow ist von vornherein kaum auf eine wirkliche Darstellung berechnet; es ist eine lyrisch-bramatische Leseizene, beren Handlung mehr eine innerliche als eine äußerliche ist. Die Bekehrung bes Räubers Barabbas im Ge-

fängnisse burch Jesus bilbet ben einsachen Stoss. Der Inhalt ber Novelle "Zwei Frauen" ist die Tröstung Mariens durch Magdalena. Die geradezu sinnlich angehauchte Hingabe Magdelenens an den Erlöser erinnert lebhaft an das von Baul Hehse in seiner "Maria von Magdala" verwendete Motiv. Die Auffassung Mariens von ihrem Sohne, indem sie ihm in aller Form ohne Verständnis für seine hohe Mission unkindliches Veragen vorwirft, ist engherzig; ungleich höher steht die Mutter des Gottessohnes in der Charakteristik des Evangeliums.

Barum wohl Josef Röhler seine langatmige, bramatisch sein sollende Dichtung "Die Kandidaten" ein Lustspiel nennen mag? Ein Lustspiel soll das sein, wo Mord- und Selbstmordversuch vorkommt und lange Raisonnements über die schlimmen Prosessoren an den Lehrerbildungsanstalten, die Protektionswirtschaft und andere traurige Sachen endlos gehalten werden. Es ist ja viel Wahres daran, doch solche Resterionen gehören als Polemik in eine Fachzeitschrift oder als öffentliche Beschwerde in ein Tageblatt. Dramatisch kann solcher Stoff nur in der Art verarbeitet werden, daß sich die Ressezion aus der bewegten Handlung, die leider hier völlig sehlt, von selbst ergibt. Richt jeder hat die obsektive Kraft, "Flachsmann den Erzieher", wie er leibt und lebt, auf die Bühne zu stellen. Die dem sogenannten Lustspiel vorausgegebenen Erzählungen sind ebenso langweilig. Dieser "Audolf" z. B., der sich so lange seiner Geliebten nichts zu sagen traut, die es zu spät ist ("Der letzte Besuch") ist eigentlich nach gewöhnlichem Begriff ein dummer Junge. Hossentlich trifft er es bei einer nächsten Liebschaft besser!

Karl Fuchs.

# Uraufführung

im Lobetheater zu Breslau am 28. November 1903.

Brotopopoff, 28. 28., Augerhalb bes Lebens. Episoben aus bem ruffichen Alltagsieben in vier Bilbern. Ins beutsche übertragen von Laura Feil und S. Aglipty.

Es scheint, baß die Bahl von Bierbaums "Stella und Antonia" nur eine einmalige Unterbrechung ber von der Beitung ber Bereinigten Breslauer Theater feit Jahren feftgehaltenen Uebung bebeutete, für Uraufführungen im Schauspiel nur ganz schlechte, von niemand anderm gewollte Stude auszusuchen. Diesmal scheint man sich freilich selber ber Begunftigung eines fo traurigen Machwerkes geschämt ju haben, benn icon ehe bie wenigen zur Uraufführung getommenen Theaterbefucher bas Stud nach Berbienft auszischten, hatte die Direktion auf jebe Wieberholung ber Borftellung im Lobetheater verzichtet. Den armen Besuchern ber Boltsvorftellungen im Thaliatheater, beren Gebulb man eben alles zuzumuten sich erlaubt, wird freilich auch ber Leibenskelch bieses russischen Studes nicht erspart bleiben. Die Berkundigungen unseres Theaterbureaus haben burch einen Bergleich zwischen biefen Episoben und Gortis mahrheitsftarten Szenen entweder blog völligen Mangel an Berständnis ibewiesen ober aus Reklamesucht einer Beleidigung Gortis fich schuldig gemacht. Man tann ja zu Ehren Brotopopoffs annehmen, baß er an bem ichleppenben Dialoge und ber schlechten Sprache weniger Schuld trägt als sein unfähiges liebersespaar. Es ift aber taum anzunehmen, daß biefes auch für bas Fehlen jebes, bestimmten russischen Charatters verantwortlich ift. Zwar lehnt die junge Fürstin, welche in Dienftboten nur bezahlte Maschinen fieht, die Bor-

würfe ihrer aus Baris zurudgetehrten Rufine Ratalja ftets mit ben Worten ab, bas feien europäische, nicht ruffifche Gebanten. Aber wenn man Mirbeaus Journal d'une femme de chambre lieft, wird man finden, daß die Barifer Dienft boten genan so flagen und so behandelt werden wie bie Dienstboten im Saufe bes Fürften Alexandrowitsch Tatarzen. In diesem ruffischen Stude fehlt vor allem alles besonders Russische. Die Handlung selbst zerfällt in zwei getrennte Episoben. Der junge Fürst bekommt von seiner Ausime einen Korb, weil diese erfährt, daß er das Rammermädchen Bolja verführt habe. Die Rutschersfrau Dunja dagegen läßt fich von bem geschniegelten Rammerbiener Jatob ver führen und erhält, als der Unwiderstehliche ihrer überdrüffig geworben ift, die Berzeihung ihres braven Mannes. Die Dienftboten find also im Grunde trot aller Rlagepredigten bes alten Roches Offig nicht beffer als bie auf der brama tischen Antlagebant figenben herrschaften. Sie ftehen feines wegs, wie ber Roch und die europäisch bentende Ratalja voll Emporung flagen, "außerhalb bes Lebens", sonbern geben innerhalb ihres Rreifes in allen Dingen ebenfo ihren kleinen und großen Reigungen und Leidenschaften nach, wie ibre Brotgeber. Das ber bramatischen Armut bes herm P. umgehängte Mantelchen ift allzu fabenscheinig. Das einzig Beachtenswerte an bem von unfern Schauspielem übrigens fehr gut bargeftellten Stude bleibt, bag bie Bres lauer Theaterleitung, die so viel verdienstvolle Buhnenwerk unbeachtet läßt, fich aus irgend welchen Gründen (jedenfalls teinen kunftlerischen) bagu bereit finden ließ, ein folch völlig wertlofes und ber Buhnenwirtung entbehrenbes Stud in Deutschland einzuführen.

Max Koch.

# Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3968/69.

Cont.: (3968.) Mr. Symons on cities. — Diaries of a soldier and sportsman. — Some philosophical essays. — Sir Reginald Palgrave on Oliver Cromwell. — Letters of Stevenson's mother. — Recent poetry. — Juvenile books. — Philology. — The rain. — The Hon. G. C. Brodrick. — The Oxyrhynchus fragment of Irenæus. — The Shrewsbury papers. — The conduction of electricity through gases. — Strzygowski on early art. — (3969.) Records of "Punch" and its staff. — Description and history of Powerscourt. — A history of modern Russia. — Assyrian magic. — Local history. — Short stories. — Educational literature. — Judge Webb. — Palgrave's 'Oliver Cromwell'. — The Sneyd library. — Whistler's etchings and lithographs. — The mezzotints of Samuel Cousins. — (3968/69.) New novels. — Our library table. — List of new books. — Literary gossip.

Dentice Monatsichrift für bas gefamte Leben ber Gegenwart. Begr. von Jul. Lobmeper. 3. Jahrg. 2. heft.

A. b. Inh.: B. Somidt, die Lepte. Rovelle. — E. Beling Strömungen und Bestrebungen bei Gerstellung eines neuen deutichm Strafgeschuck. — D. hinge, Friedrich der Große und seine neuest Biographie. 2. — R. B. Meber, die neuen Gase in der Luft. — G. Ruthesius, das englische haus und die nationale Bedeutung des Einzelhauses. — J. Graf von Pfeil, meine erste Forschungdreise. (Schl.) — R. Bed, das deutsche hochschulstudium als eine Stüge deutschamerikanischer Freundschaft. — Thood. Schiemann, Streissischer zur Eisenbahnfrage in unseren gritanischen Rolonien. Streissischer zur Gesendahnfrage in unseren gertanischen glowien. Denkmal. — Bann on ieus, das haus habsburg und das Magyaretum. — M. Martersteig, Kunsterziehung.

Sociland. Monatefchrift für alle Gebiete bes Biffens, ber Literatur und Runft hreg. b. Rarl Duth. 1. Jahrg. 1. u. 2. heft.

Inb.: (1.) S. Finte, Bonifag VIII. — Fris Lienhard, ber Ribelungendichter. — (1/2.) L. Bastor, die Bandmalereien ber firtinischen Kapelle. — (1.) B. v. Schang, Kant in Frantreid. — (1/2.) B. Bieman, er zog mit seiner Ruse. — Eduard Eggert, Eduard Mörites Frau. — (1.) S. Loerich, Dentmalpflege. — Karl Storck, Musik und Drama. — F. F. Leitichuh, Ludwig Richter. — (2.) Jos. Mausbach, das religiöse Leben — ein hochland ber Seele. — R. Stölzle, Ernst von Lasaulz in seinen Briefen. — F. Lienhard, Bedenken wider Ibsen. — Th. Lerner, der Kampf um den Güdpol. — F. v. Beech, Erinnerungen an Bapft Leo XIII. — M. de Bogüs, Onkel Fedia. Rovelle.

Defterreichische Monatsfchrift für ben Orient. Reb. von R. von Roegler. 29. Jahrg. Rr. 10.

Inh.: Der Sandel Indiens ju Lande mit ben Grengstaaten. — Die Birticaftslage von Bruffa. — Die Geschäftslage in Trapezunt. — Birtichaftlices aus Oftafrita. — Der handel Chinas über Die ganbesgrenze. - Der Guban.

Dentiche Arbeit. Monatichrift fur bas geiftige Leben ber Deutschen in Bohmen. 3. Jahrg. Beft 2.

A. b. Inb.: F. Frhr. v. Biefer, bie beutsche Steuerleiftung und ber öffentliche Saushalt in Bohmen. 3/5. (Forti.) — S. Rietich, Anton Rudauf. Ein Rachruf. — A. Gelmeffen, über hausbau, feine außere und innere Ausftattung. 1. — A. Schott, ber Birt vom "gulden Röffel". Roman. (Fortf.)

Literarifde Barte. Monatefdrift für icone Literatur. Reb.: A. Lohr 6. Jahrg. Beft 2.

M. b. Inb.: Rarl Biefenbahl, neue frangofifche Literatur. R. Stord, Frauenbucher. (Sol.) — Das Baterunfer. Ginafter von Ric. Belter. — J. Ranftl, allerlei Ergahlungsliteratur. — B. Eggert, Stigen. — L. Riesgen, vom Jugenbidriftenmarkte. — Bratifche Betrachtungen gu bem Gebanten über die Gründung einer Beitfdrift fur bilbenbe Runft.

Rene Bahnen. Salbmonateschrift für Aunft und öffentliches Leben. Gregbr.: D. Stauf v. d. March u. Karl M. Rlob. 3. Jahrg. 22. heft.

A. b. Inh.: R. Sammer, Biener Dalten. — D. Bittich, Gugene Bottier, ein Ganger bes Boletariats. — Arthur Schurig, benri Beple-Stendhal in Deutschland. (Schl.) — Die Luge in der

Das freie Bort. Reb.: Dar henning. 3. Jahrg. Rr. 15/16. Inb .: (15.) Die ethische Bewegung in Deutschland. — D. Rronenberg, Die Grundfragen bes frangofischen Rulturtampfes. 2. — 28. Sanauer, tommunale Bohnungeamter. - Guftab Daper, individualiftifder Machiftaat und volletumlider Arbeiteftaat. — D. E. Lucius, aus einer fleinen Garnison. — (16.) Die preußischen Landtagewahlen. — hand &. Gelmolt, Theodor Mommfen. — D. Romer, jefuitische Biffenschaft. — R. Drill, die Anonymität in ber Breffe. - Rultatuli, vom rechten Republitaner. Anaftbeffe.

Internationale Literatur- und Mufitberichte. Red.: 2B. Müller-Balbenburg u. J. Urgif. 10. Jahrg. Rr. 23/24.

Inb.: (23/24.) M. E. Beder, taufend Jahre Salome-Literatur.
— (23.) B. Müller-Balbenburg, Subermanns Berfall. Gine
Rüdschau von "Sodoms Ende" bis jum "Sturmgesellen Sofrates".

E. Schwig, Realismus und Mustbrama. — (24.) S. Rubinstein,
Schiller als Briester ber Schönheit. — Loth. Start, die Sturlunga

Jugenbichriften-Warte. Red.: 6. Bolgaft. 11. Jahrg. Rr. 11. 3nb .: 6. Scharrelmann, ein Problem.

Das litterarifde Eco. Dregbr.: Josef Ettlinger. 6. Jahig. Nr. 4.

3nb.: A. Rlaar, ber Dramaturg. — C. Moeller, flanbina-vifche Ueberprobuttion. — F. Ceppmann, Reues von B. holgamer. — L. Geiger, eine Lebensgeschichte. — R. Bolf, Reifter Echart. - D. Grautoff, Martfteine ber Beltliteratur.

Dentice Dicter bes neunzehnten Jahrhunderts. Aefthetische Er-lauterungen fur Schule und Saus. Oreg. b. Otto Lyon. Rr. 7/10.

Inh.: (7.) R. Betfc, heinrich von Kleift, Bring Friedrich von homburg. (48 S.) M. O. 50. — (8.) Rub. Fürft, Gottfried Keller, Martin Salander. (42 S.) M. O. 50. — (9.) Ernft Baffer zieher, Fr. B. Weber, Dreizehnlinden. (46 S.) M. O. 50. — (10.) Robert Betfc, Richard Wagner, die Meisterfinger. (48 S.) M. O. 50.

Bollsabenbe, breg. v. Berm. Raifer. Berlagebureau Gotha.

Inh.: 1) R. Burtner, hans Sachs. (48 S.) .# 1. — 2) h. Rosapp, Bilhelm hauff. (32 S.) .# 0, 75. — 3) h. Muller-Bohn, Königin Luise. (32 S.) .# 0, 75.

Die Butunft. Greg. von M. harben. 12. Jahrg. Rr. 8/9.

Inh.: (8.) Rwiledis. — A. Frhr. v. Gleichen-Rugwurm, Runft, Kultur, Kirche. — h. Muller, Renaiffauce. — Dis, propatria. — Lieutenant Bilfe. — (9.) Immediatbericht. — Laby Blenner-hasset, Thomas u. Jane Carlyle. — Paul Ernft, bas Buch eines Arbeiters. — hans Betbge, Goya. — August Strindberg, auf zur Sonne. — Dis, Rache für Leipzig.

Bahne und Welt, freg. v. E. u. G. Elener. Schriftl.: f. Stunde. 6. 3abrg. Rr. 4.

Inh.: 6. Rache, Belfagar. Drama in 1 Aft. — R. Robl-raufch, bie Piccolomini. — Bh. Stein, Baula Conrad. — Eugen Bolff, Reime für ein beutsches Rational-Luftspiel. — h. Stumde und B. Legband, von den Berliner Theatern 1908/4. 4. — J. C. Lustig, Das Reform-Rufiffeft in heibelberg. — Ant. Lindner, von ben Biener Theatern 1903/4. 4.

Militär-Bochenblatt. Red.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 128/133. Inb.: (128/133.) Bersonalveränderungen 2c. — (128/29.) Zum 200jährigen Gebenktag der Schlacht bei Speyer. — (128.) Bon den amerikanischen Gerbstüdungen 1903. — Dragomirows Ansichten über die Bedeutung der Feldmörserbatterien. — (129/32.) Die Mandver der öfterreich-ungarischen Armee im Jahre 1903. — (131.) Der Ravalleriedienst im Kriege. — Reues vom englischen heere. — (132.) Aubutetebten im Artege. — Reuts bom einst gerichten Dete Infanterieangriffs. — Ergebnisse ber Brüfungen zur Aufnahme in die russische Generalftabsatademie und zur Bersezung in die hoheren Klassen 1903. — (183.) Folgerungen aus den Erfahrungen der Winterseldzüge 1870/71 und 1877/78. — Die belgischen Mandver 1903. — Die Kaltblutzucht Deutschlands in militärischer Sinfict.

Beiheft jum Militar-Bochenblatt. Greg. von v. Frobel. 1908 11. Seft.

Inh.: Frhr. Binder v. Krieglftein, Bluchers Gintritt in ben preußischen Dienft. (Dit Stige.) — 28. v. Unger, eine militarische Studienfahrt nach Oberitalien. (S. 467—528.)

Nuova Antologia. Riv. di lettere, scienze ed arti. Anno XXXVIII.

Fasc. 763/4.

Somm: (763.) G. A. Cesareo, la critica estetica. — C. De Lollis, vecchie questioni colombiane secondo muovi documenti. (Con autografo.) — E. Artom, l'azione della Bussia a favore dell'indipendensa italiana. — E. Cocchia, l'istituto orientale di Napoli e le sue finalità praticha. — F. Momigliano, il proletariato ebraico e il sionismo. (Con ritz.) — C. Sforza, il cattolicismo in Orienta. Missioni latine e chiese riunita. — L. dal Verme, una escursione in Bosnia. — D. Chilovi, le biblioteche ambulanti. — Magg. Ferraris, la crisi ministeriale in linghilterra. — Il momento critico dell'Austria Ungheria. — Argentarius, il risveglio della speculazione. — (764.) Luigi Luzzatti, il monumento espiatorio a Michele Servet a Ginerra. — E. Masi, Vittorio Alfieri a Pisa. — G. Faldella, i Brunetta d'Usseaux. — B. Allason, letteratura tedesca contemporanea. Detlev von Liliencon. — Vinc. Fago, monumenti cristiani di Taranto. (Con illustr.) — Lino Ferriani, fanciulli nervosi. — M. Ferraris, la situazione finanziaria e il bilancio 1902-903. — Il triplice Oriente.

Onse Eeuw. Maandschrift voor Staatkunde, Letteren, Wetenschap en Kunst. 3. Jaarg. 11. Aflev.

Inh.: G. F. Haspels, Herrijsenis. (vervolg.) — H. Smissaert, Vrijhandel en Welvaart. — C. L. van der Burg, Geneeakundige opleiding voor de Koloniën. — W. v. d. Vlugt, sOnse Constituties (door A. F. De Savornin Lohman) — Frans Bastiaanse, Versen. — J. D. Bierens De Haan, De Klacht van Faust.

La femme contemporaine. 1. Année. Nr. 1/2.

Somm: (1.) F. Coppée, lettre-préface. — J. Lagardère, notre programme.

— (112.) G. Frémont, l'église catholique et la libre pensée dans leur lutte pour la culture intellectuelle de la femme. — M. Turmann, la vie sociale et les femmes. — (1.) H. Bolo, la puissance de la femme par le dévouement. — G. de Montméril, sur un portrait du Louvre. — (2.) Lena v. Seefeld, le réveil de la femme en Allemagne. — Combesse de Courson, la combesse de Warwick et son œuvre. — P. Froment, les coulisses de la grande ceuture. — X. de Préville, le féminisme pratique (à propes du congrès de Fribourg).

Die Grenzboten. Red.: J. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 46/48.

one: (46/47.) Galigliche Birtichaft. — (46.) Der Zeugenelb im Zivll. und im bürgerlichen Strafprozeß. — A. Boig et. der Augenelb im Zivll. und im bürgerlichen Strafprozeß. — A. Boig et. der Einheitstarif der Strafpenbahnen. — (46/47.) J. B. Haarhaus, Louise von Sachsen. Beimer. — (46 u. 48.) D. E. Schmidt, Wanderungen in der Riederlausse. 1. Senstenberg und Althöbern. — (46/48.) W. Spec., zwei Seeten. Ein Lebensbild. (Horit.) — (47.) Annada und sein Jorn gegen England. — (47.48.) Berwaltung, Behörben und Stände in Ausland. — (47.1) B. Bonus. der lieine Livls. — (48.8.) Das voie Bespenk bei Licht. — O. Laemmel, die mittelitalienische Liga 1859/1860. — Das galante Jahrhundert. — Peraldisches.

Die Ration. Greg. von Th. Barth. 21. Jahrg. Rr. 6/7.

A. b. Inh.: (6.) Eb. Barth. Theodor Mommien. — M. Bhilippion, die Oentwürdigfeiten Albrechts v. Stofc. — I. Bing, Jonas Lie. — Guftav Aarpeles, and dem Lande der Phaten. — E. Deliborn, Moje Bernd". — (Cleften". — (7.) Th. Barth, nach den Urwafien. — Hr. Weinhaufen, ber Kampf im Berliner Metallgewerde. — B. Rathan, Batria. — A. Gott-

Rein, Entaring. — M. Beine, Gelma Lagerlofe Cagenbacher. — Unb. Bothar, Schaufpielermemolren.

#### Die Gegenwart. Dreg. von Rich. Rordhaufen. 64. Bb. Rr. 48/48.

Die Gegenwart. Orse, von Rich Rordbaufen. 64. Ib. Ar. 46/48.

18. d. Inh.: (46) C. Moeller, Theodor Mommsen. — Aurd v. Strant, die Bereinsamung Deutschlands oder ein Dreitaisrebündnis in Sicht. — M. Nichter, der Siegesaug des Kausmannes. — h. Mehrer Ben seh, Dehmels "Awei Menschen". — M. hoff mann, ein Koman aus der neuen Böller wanderung. — (47.) Calidan, die Kammer. — Franz Eisen der neuen Böller wanderung. — (47.) Calidan, die Kammer. — Franz Eisen hardt, der Wannen Kanal von heute. — Pannonicus, die endiose ungarische Krist. — G. heufer, Ibenich Gerontt. — D. Nauch. Sachverständiger: Geröcke. — Keichel, heinrich Gerontt. — Otto Stockl. in Buch über die Duse. — (48.) Chr. D. Pflaum, die Wege Bius' X. — Rogalla v. Vielerstein, die beutige Flottenpolitit Englands. — D. Izenstein. Wilhelm von Volenz. — Carl Schultes, Originale aus einer Liglischen Schmiere. Schnurzige Theater-Erinnerungen. — Karl Friedr. Heitmann. X. Internationale Inhredunksellung von Kunstphotographten in Hamburg.

# Mugemeine Beitung. Beilage. ordg. v. D. Bulle. (1903. Rr. 254/265.

Kr. 254/266.

316.: (254.) Briefe aus einer heroischen Zeit. — Die Angriffe auf die Wiener medizinische Katultät. — (255.) Georg Gehrich, E. B. Tiese und die vergleichende Keligionswissenschaft. — (256/57.) Fr. Mohr, neuere triminal anthropologische und triminalphodologische Forichungen. — (256.) W. Feld. mann, Wieland als Sprachreiniger. — (257. n. 261.) A. v. Beez, germatistische Gebanten im Dienste der Gegenwart. — (257.) Das galante Jahrhundert. — (258.) Erfatrungen aus dem sübafrifanischen Kriege: Gelos u. Mageressanten. — (258/59 u. 264.) W. Winternis, was wissen wir von den Indopermanen? — (259.) E. Wallt. Arbeiterwohnungsfürforge in England. — (260.) Die Periode der Keizsanfeit. — W. Capette, Marc Aurels Selbsbetrachungen. — Die Bedeutung des Geldes im Wirtschafts leben. — (261.) E. Arno 1d., pur ätzehen Geschiche der Stadt Münden. — (262.) Hundert. Jahre in Bapern. — W. Döbert, die Publizistit in Bapern von 100 Jahren. — (263/61.) B. L. Wittes, Teclologie und Vitalismus der fredsertrankungen. — A. Danneg ger. schwedische Vrilt. — Gerhard. Alexander Dowie und »Zion City. — Waterie, Aether und Elestrizität.

#### Rorbbentiche Allgem. Beitung. Beilage. 1903. Rr. 236/273.

userddentiche Algem. Zeitung. Beilage. 1903. Ar. 236/273.

b. 3nh.: (236.) H. Sommonnet, der Dohnenkeig. — (237.) E. Plauhoff-Leitune, italienische Arbeiter. — (238 u. 247.) Bh. Aroner, zwei Tantie Stellen. — (240.) Die Bemalung der Decke des Bundekratssaales im Reichstagsgebände. — "San Marcos Tochter". — (243.) H. Seteinmann, Robert Stehhenson. — (246.) Th. Zeil, tahfere und feige Tiere. — (248.) Biber aus der Krim. — (252.) H. Annae. Zan. Reil und Rebei im Bolisglauben. (254.) H. Bollmar, Kudwig Richter. Gedächtnisausstellung. Bei Keller u. Reiner. — (256.) K. K. Kreuschner von berühmte Zauberfünfler. — (258.) R. W. Kreuschaft und Kellen und Kellen u. Reiner. — (256.) K. K. Kreuschaft und E. (261.) "Melaphorische" Betrachtungen. — (263.) Remes vom englischen Bichtermart. — (255.) H. Arschaft und en. — (266.) K. Barschaft und en. — (266.) K. Bon Marcaibo nach San Isis de Cacuta. — (263.) K. Bienenstein and San Isis de Cacuta. — (263.) K. Bienenstein, ein österreichisches Robellenbuch. — (273.) Die Malereien der Katakomben Roms.

#### Sountagebeilage Rr. 46/47 3. Boffifchen Beitung 1903. Rr. 537 и. 547.

Inh.: (46|47.) B. Holzhaufen, die franzöfische Revolution und ber Konful Bonabarte im Urteile der Engländer. Stimmungebilder aus den Jahren 1789—1803. — (46.) B. Sawann, 'unfer Leben im Lichte der Wiffenschaft. (46|47.) R. Galinger, der Schäfzlöglaube in alter und neuer Zeit. — (46.) Prinzesin \*\*\*. — (47.) B. Renner, Tunis unter französischer Berwaltung. — A. Biehl, aftronomische Forschungen im Jahre 1902.

#### Dentice Belt. oregbr.: Fr. Lange. 6. Jahrg. Rr. 7/8.

A. Inh.: (1.) Joh. Siebert, Sonnenschein im Leben des Kindes und des Boltes. — (718.) D. Beiers, Sonnenschein im Leben des Kindes und des Boltes. — (718.) D. Beiers, vom Geld und seiner Berwendung. Eine sprachgeschichtliche Planderei. — (7.) M. Bewer, zur Wiener Beethovenfeier. — (7/8.) Henrit Vontophidan, der Quell des Lebens. Robelle. Autorif. Uebers v. Mathilo Mann. — (8.) W. W ind ger, die Boraussetzungen für die Bewahrung der deutschen Rationalität in fremder Umgebung. — Wiffer, Hans und e Konisdochter. Polsteinsches Närchen.

## rie Bett. Grögbr. 3. Singer, S. Kanner und R. Muther. Rr. 476/477. Die Beit.

A. b. Inh.: (476/77.) Arpab, b. Mätfel b. ungarischen Bolitik. — (476.) B. Barth, das neunzehnte Jahrhundert in soziologischer Beleuchtung. — L. Geiger, Nadowith Denkschrift über Presse und Innir. — E. Castle, Josef Schrebwegel. — 3. Boltelt, M. E. belle Grazie als flurische Scheterin. Pecar Lebertin, Karl Swoister. — (477.) Herrschrechte. — A. Augspurg, politische Franenbewegung. — Karl Zentich, Melancthon. — H. übell, Hosmannethals "Elestra". — W. G. Conrad, Wilhelm b. Polenz. — D. Wohlbrück, Idas Schusella Brüning.

#### Die Bilfe. hregbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 47/48.

M. b. Juh.: (47.) Fr. Raumann, die preußischen Landtagewaßten. — Fr. Wein-haufen, eine Streikniederlage. — B. Dombert, jur Arbeiterinnenfrage. — (48.) E. Rat, Landtagewaßt und Liberalismus. — Th. Barth, unfer handelspolitisches Berhältnis zu England. — Rich. Charmat, Defterreich und die öfterreichische Cozialdemotratie.

Die Umichau. Ueberficht über Die Fortidritte und Bewegungen auf dem Gesamtgebiet der Biffenschaft, Technit, Literatur und Runft. oreg, von 3. h. Bechholb. 7. Jahrg. Rr. 48/49.

Int.: (48.) Heinrich Driesmans, die Bevollterungsbewegung einer Stadt. — Mehler, ber Körper bes Rindes. — B. Könnemann, Suggeftion und Hypnotismus. (Schl.) — I. Ziehen, der Limotheos-Babunss. — Riften-part, die Manderungen des Eridols in den letzen Iafren. — (49.) H.

Bfit ner, die Aussichten der dratitosen Telegraphie. — Ernft Cheit, Metallographie. — Geinig: Ueber das Gebiet der Office vor 3000 Infra und die Wanderung der Limbern. — D. Ern ft. Berwendung des Thembert eisens auf hober See. — Reue Bühnenfinde. Bericht v. G. v. Walberthal

Banbern und Reisen. Red.: L. Schwann u. Hans Biends. 1. Jahrg. 22. Deft.

1. Jugig. ab. Vis.
A. d. Jugig. Borofc, Mabeira. (Mit Abb.) — L. Coenen, an der dentid-frangofischen Grenze. (Mit Abb.) — M. Fidelscherer, die Bos-Spie in der Sella-Gruppe. (Mit Abb.) — B. von Lahfer, vom Reisen in Sid-amerika. (Mit Abb.) — I. Buchol J., Wanderungen in Masuren. (Mit Abb.)

Bobular-wiffenfcaftliche Monateblatter jur Belehrung über bas Jubentum. oreg. von Ab. Brull. 28. Jahrg. heft 11.

Inh.: Der ibeale Geift im Talmnb. — Die Spaltung im Bionismus. — Go fellschaft jur Erforicung fühlicher Dentmäler in Frantfurt a. M. — Ibbifche Apologetit. — Aus Byron's »Hobrow Molodies«.

Beiträge zur Kolonialpolitit und Kolonialwirtschaft. Schriftleiter: A. Seide 1. 5. Jahrg. heft 4/5.

Inh.: (4.) R. hermann, jur Renordnung ber tolonialen Bevölferungsstatiftit.
— Liberia. — B. Mo dyr, Marratefc, bie Rote. — (4/8.) G. M. Stenj., ber Kaifertanal. — (5.) L. Sander, bruntisice Schluffolgerungen and den neuesten Untersuchungen über Tripanolen. — B. Modyr, von Marrateich nach Safft. — L. Bernegan, über die heißen Quellen von Furnas auf der Infel San Riguel (Agoren). — Da iler, Berickt über die auf den Narichalinien berrichenden Geschlechts und hauttrantheiten.

#### Mitteilungen.

In Milwautee beficht die Abficht, ein Goethe-Schiller-Dentmal gu errichten. Die an Schillers Geburtstag abgehaltene Berfammlung einflugreicher, für die Sache interefflerter Berfonen, war von 40 deutfor Damen und herren besucht. Den Borfip führte Prafident B. 8. Deufter und es wurde befchloffen, einen Berbeausschuß eingufegen, der demnachft die einzelnen beutschen Bereine Dilmautees auffuchen, ihre Sympathien für den Gedanten des Goethe-Schiller-Dentmals gewinnen und fie um Beitrage angeben foll. (Beil. j. allg. 3tg.)

Eine bramatifche Gefellichaft jum Zwede ber Aufführung von Studen unbefannter Autoren und folder Berte, benen bie öffentlichen Buhnen verschloffen bleiben, ift, wie bem "Berl. Tagebl." gemelbet wird, in Munden gebildet worden. Dem Borftand gehoren u. a. Dr. birth, Dr. Bulle, Dr. Langen an.

Der Bermaltungerat ber Angeburger Schillerftiftung hat ben Schillerpreis fur 1903 bem Schriftsteller Dr. Bilbelm Ruland in Leipzig für feine Gedichtsammlung "Friedhofrofen" juertannt.

"Die Martomannen", Schaufpiel in vier Atten von Arnold Stragmann, ift vom Stadttheater in Samburg und vom Schaw fpielhaus in hannover im Manuftript angenommen worben. Der Berfaffer, ein Argt, ift bereits mit einem anderen Stud, "Das Raifeft", in die Deffentlichkeit getreten.

Das neue, bisher verboten gewesene Boltoftud ,, Liebesfünben", bon Jos. Beremann (Debeloty), hatte bei feiner erften Aufführung im Raimund-Theater ju Bien Erfolg. Bir berichten über bas Stud in der nachften Rummer.

Dag Salbes "Strom" erzielte bei feiner Aufführung im Beutichen Schaufpielbaus zu Samburg einen burchichlagenden Erfolg.

Im Refibengibeater ju Dreeben ging jum erftenmal ein neuel Biener Bolteftud, "Der g'rabe Dichel", von Alexander Engel und Julius forft in Szene, bas burch flotte Darftellung Beiterteit erwedte.

Ernft von Bilbenbruche Bubnenwert "Der unfterbliche Felig", bas ber Dichter biefer Tage in Berlin vor gelabenem Bublitum vorgetragen hat, gelangt, wie die "Beimarifche Btg." meldet, noch in biefer Spielzeit in Beimar jur Aufführung, und zwar moglicherweise am gleichen Abend wie bie Bremiere in Berlin.

Die neue fatirifde Romobie ,,Rater Lampe" von Emil Rofe-now, hatte im Munchener Schaufpielhaus lebhaften heiterteiterfolg, wenn es auch an Biderfpruch nicht fehlte.

Gine Aufführung bes neuen fünfaltigen Schaufpiels ,, Gin Ber brechen", von Gren Lange, durch die Freie Boltsbuhne in Berlin brachte es nur ju einem maßigen Erfolg.

Die erfte beutiche Auffahrung bes neuen breiattigen Schaufpiels ,Bwei Gewiffen", bon Girolamo Rovetta, brachte es im Stabb theater ju hamburg ju einem ziemlich farten außeren Erfolg.

Beyerleins "Bapfenftreich" fant fowohl im Samburger Thalia-Theater, als auch im Leipziger Alten Theater warmfte Auf nabme.

hierzu je eine Beilage von Schufter & Liffler in Berlin und der Allgem Berlagsgefellschaft m. b. h. in München.

# Die schöne Literatur.

Beilage zum Literarischen Gentralblatt für Deutschland.

Mr. 24.]

heransgeber und verantwortlicher Rebactenr Brof. Dr. Eb. Barnde.

#### Berlegt von Eduard Avenarius in Leivsig. Sinbenftraße 18.

Erscheint zweimal monatlich.

🗝 19. Dezember 1903. 🖦

Preis jährlich 6 Mark.

Aft nra, M., St. Subertus. (410.) Benten borf, I., die here. (413.) Bolge, E. G., Melancholien und Straflenstammen. (420.) Eichelbach, H., Die beiben Merts. (410.) Ehster, R., das Ganschen und andere lieblose Gebichte. (422.) (427.) France, A., Crainquebille. (418.) Fulda, L., Novella d'Andrea. (416.) Hillmann, R., Ans Rantor Simfens Studienjahren. (413.)
Berbesterter und alter Kalender auf das Schaltjahr 1904.
(426.)
Araah, A., u. Frhr. v. & chlicht, Liebesmanöver. (415.)
Lienhard, K., Thüringer Tagebuch. (423.)
Liessen, J. J., Poeste fürs Haus. (424.)

Mehers Distorisch-geographischer Aalender 1904. (426.)
Mulenstänge ans dem Karlsruher Künstlerbund. (422.)
Naumann. G., Laif biblischen Pjaden. (424.)
Noelting, J., Bootbauers Friedrich. (410.)
Promber, O., Trümmereien e. Nachwandlers. (420.)
Reginnus, J., Gebichte. (421.)
Refenberg, L., Premann von Permannstadt. (412.)
Schanns goldenes Buch der Gefundheit. Hrsg. von Alba. (428.)
Spemanns goldenes Buch der Gefundheit. Hrsg. von Alba. (428.)
Der dentsche Spud der Gefundheit. Hrsg. von Alba. (428.)
Ere manns Ausstellender. (426.)
Der dentsche Spud der Gefundheit. Hrsg. von Alba. (425.)
Ebemanns goldenes Buch der Gefundheit. Hrsg. von Alba. (425.)
Ebemanns goldenes Buch der Gefundheit. Hrsg. von Alba. (425.)
Ebemanns goldenes Buch der Gefundheit. Hrsg. von Alba. (425.)
Ebemanns goldenes Buch der Gefundheit. Hrsg. von Alba. (426.)
Ebemanns goldenes Buch der Gefundheit. Hrsg. von Alba. (426.)
Ebemanns goldenes Buch der Gefundheit. Hrsg. von Alba. (425.)
Ebemanns goldenes Buch der Gefundheit. Hrsg. von Alba. (425.)
Ebemanns goldenes Buch der Gefundheit. Hrsg. von Alba. (425.)
Ebemanns goldenes Buch der Gefundheit. Hrsg. von Alba. (425.)
Ebemanns goldenes Buch der Gefundheit. Hrsg. von Alba. (425.)
Ebemanns goldenes Buch der Gefundheit. Hrsg. von Alba. (425.)
Ebemanns goldenes Buch der Gefundheit. Hrsg. von Alba. (425.)
Ebemanns goldenes Buch der Gefundheit. Hrsg. von Alba. (425.)
Ebemanns goldenes Buch der Gefundheit. Hrsg. von Eben Gefundheit. Hrsg. von Eben Gefundheit. Hrsg. (426.)
Eben anns Ausst. (426.)
Eben anns A

Mile Båderfenbungen erbitten wir unter ber Abreffe ber Cypeb. b. Bl. (Binbenftraße 18), alle Briefe unter ber bes heransgebers (Raifer Bilhelmftr. 29). Rur folde Berte Blunen eine Befprechung finben, bie ber Reb. vorgelegen haben. Bei Correfponbengen fiber Blicher bitten wir fiets ben Ramen von beren Berleger angugeben.

## Moderne Erzählungen u. Novellen.

Stenglin, Felig Freiherr von, Der Synobale. Gine fast mabre Befdichte. Dresben u. Leipzig, 1903. Minben. (121 6. 8.)

Aftura, Manfred, St. Subertus. Rovelle. Dresben u. Leipzig. 1903. Bierfon. (211 G. 8.) .# 3.

Sichelbach, Sans, Die beiben Merts. Gine Schulgeschichte. Berlin, Roln, Leipzig, 1903. Abn. (90 S. 8.) .# 1.

Roelting, Johannes, Bootbaners Friedrich. Rovelle. 2. Taufend. Samburg, 1908. Bopfen. (264 S. 8.) .# 2, 50.

Ranmann, Guftav, Lotte. Gin Betenntniebuch. Leipzig, 1903. ferm. Seemann Rachf. (304 G. 8.) .# 3.

Die genannten fünf Bucher waren mir im gangen eine recht angenehme Urlaubelekture; feines hat mir afthetischen ober moralischen Aerger bereitet, alle haben mich nach irgend einer Richtung angeregt ober erquidt; mehr tann man in biefer ichlechten Welt nicht verlangen. Bas zunächft Steng. lins Geschichte "Der Synobale" betrifft, fo tann ich zwar bie "Tiefe", bie verschiebene Beurteiler in anderen Buchern beffelben Berfaffers gefunden haben wollen, hier ebenso wenig entbeden wie in bem, was mir sonft von ihm bekannt ift, aber ber Busat "Gine fast mahre Geschichte" wird burch bie unleugbare Lebensmahrheit bes Buches burchaus gerechtfertigt. Die Empfindungen bes Landgeistlichen Gotthold Rlemm (foll ber Rame fymbolisch fein für bie beklemmende Lage, in die ber Mann wiederholt tommt?), ber als Synobale einen Bericht über die Bariete-Theater und Animierkneipen Berlins übernommen hat und baher biefe Statten bes im beften Falle seichten Borgangers tennen lernen muß, find nach meinem Gefühl mit großer Echtheit geschilbert, bie verschiebenen Phasen, bie er babei burchmacht, wie ihm erft bas Beib, bann ber Mann als ber an ben schlimmen Buftanben schulbige Teil erscheint, wie er spater nicht burch einfache Beseitigung biefer Institute, fonbern burch Befferung ber Menschen helfen will, um folieglich, nach ber Rudtehr in die Stille bes landlichen Bfarrhauses, in seinem Bericht boch wieber icharfe Unterbrückungsmaßregeln zu verlangen, das ift fehr gut geschilbert. Und wie er selbst nur mit knapper Rot ber Gefahr entgeht, ben Berführungstunften einer UnimierteUnerin gu erliegen, mit so knapper Rot, daß er eine Beit lang glaubt, sich wirklich dieses Bergehens schuldig gemacht zu haben bas wirkt gleichfalls sehr echt, während sich andererseits im Bermeiben biefes letten Schrittes ein angenehm berührenbes Maßhalten, ein Burudscheuen vor tenbenziös-gehäsfiger Uebertreibung zeigt, bessen die meisten Schriftsteller einem solchen Stoff gegenüber nicht fähig gewesen waren.

Anders geartet, aber gleichfalls erfreulich ift Afturas Novelle "St. Hubertus", die wohl noch paffender ben Titel "St. Subertus und Amor" führen wurde, ba in ber Saupterzählung sowohl, wie in einer Ginschalte-Novelle ber Ronflift zwischen Liebes- und Jagbleibenschaft ben Stoff abgibt. Diefer wird mit anertennenswertem Geschick behanbelt. und so hat uns ber Verf. ein zwar nicht bedeutendes, aber trot bedenklicher sprachlicher Nachlässigkeiten nach verschiebenen Richtungen bin feffelnbes Buch gegeben. Bir feben in lebendigen Bilbern vor uns, wie einseitige Jagdleibenichaft bas Liebesglud fonft für einander geeigneter Paare gerftort ober wenigstens aufs ernstefte gefährbet.

Hans Efchelbach bietet in ben "Beiben Merts" eine einfache, aber in ihrer Art ergreifenbe, von guter Lebens. tenntnis und einem eblen Bergen zugleich zeugenbe Lebensgeschichte zweier Jungen aus einfachften Berhaltniffen, bie burch bie Schuld ber Eltern in die größte Gefahr geraten ju verwildern, indes burch bas liebevolle Gingreifen eines herzenstundigen Lehrers samt ihrem Bater mit milber Hand auf den rechten Weg zurüdgelenkt werden. Das Buch berührt von der erften bis zur letten Beile, ohne bedeutend zu fein, burchaus wohltuenb.

Die gleiche Wirtung bei größerer Bebeutsamteit und bei erfreulicher Eigenart in ber gangen Anlage und Behand, lungsart hat Noeltings Novelle "Bootbauers Friedrich". Sie fett ein mit ber Rudtehr eines nunmehr im Anfang ber vierziger Jahre ftehenben Professors, beffen Bater ein einfacher Bootbauer gewesen ift, in seine Beimat, um uns

bann die Geschicke vorzusühren, die ihn vor 20 Jahren aufs engste mit dem adligen Hause der Höght, vor allem mit dem Sohn des Schloßherrn, Peter, und noch mehr mit seiner nun längst verstorbenen Tochter Elfriede verknüpsten. Einsache und doch tief ergreisende menschliche Schickale werden uns in schöner Sprache vorgeführt. Auch sparsam eingestreute, spezisisch heimatliche (schleswissische) Elemente steigern die künstlerische wie die ethische Wirkung des

Gangen.

Gustav Raumanns "Bekenntnisbuch" "Lotte" nimmt sich neben ben eben besprochenen ergahlenben Berten etwas feltfam aus. Es tann nur fehr uneigentlich eine Rovelle genannt werben, wie ber Berf. ja auch biefe ober eine abnliche Benennung vermieben bat; es lagt fich überhaupt nur mit Schwierigkeiten bestimmt rubrizieren. **Glüdlicherweise** indes tommt barauf wenig an; jedenfalls ift biefe Sammlung von Tagebuchnotizen und Briefen, die ber Berf. für eine ihm an ber Riviera bekannt geworbene junge Dame meift auf einer Reise burch Rorfita niederschreibt, bas Erzeugnis eines feinen und nachbenklichen Beiftes, beffen Bebantengangen und Berichten man gerne folgt, mag man nun bes als Riebiche-Foricher befannten Berf. & (übrigens nicht frititlofe) Bewunderung für Nietiche teilen und feinen Biebertunftsibeen, die wohl zu unterscheiben find von dem driftlichen Auferstehungsglauben, zuftimmen ober nicht. Eigentliche Handlung hat bas Buch, bas übrigens, nicht bloß burch ben Namen ber Helbin, mehrfach an Goethes "Werther" erinnert, ebensowenig wie einen deutlichen Abschluß, wenn man fich als solchen auch wohl die Che zwischen bem Brieffcreiber und Lotte benten muß. Sein Bert liegt im wefentlichen in ben feingestimmten Betrachtungen über die berfciebenften Dinge und in einer Reibe entzudenber Raturfcilberungen. Beffer als burch weitere Auseinanberfepungen werde ich durch Anführung von zwei Proben eine Borftellung von der Art des Buches geben, das natürlich alles andere eher als Lefefutter für bie Maffe bes Bublitums ift. "Aber fo ergeht es mir immer;", heißt es S. 163/4, "wie unmusitalisch ich auch bin: ein Stud Promenabentonzert, ein Stud Sausmusit tragt mich spornftreichs auf ben Gipfel goldgligernben Glude empor. Rein Berg ftromt wieber über alle seine Ränder, in immer breiteren Strömen, mit immer bunteren Lichtertanz-Marchentraum und Regenbogen-Bon feiner höchsten Sohe verlangt es farben Reigen. binab in seine tiefste Tiefe und will alles, alles umfaffen, felbft die weggeworfene Nufichale bort am Juge ber Bant. und auch hier das Wachsstreichholz, welches an ihrem anbern Suge liegt. Die Bachsterze fest es wie einen Maft mitten in die Rufichale binein und entgundet bas Licht. so baß bie Schale nun eins ber Schifflein zu sein scheint. mit benen Rinder in ber Ruchenschuffel spielen. Und biefes Schifflein umschließt und hebt mein Herzensftrom und führt es mit fich fort, hinaus auf die Hohe feines Dzeans. Auf ihm ift aber die Rußschale längst keine Rußschale mehr, sondern eine große, ichongezierte Dufchel geworden; bie Berlenschiffer heißen fie Phantafie. Und auch bas Licht ift nicht mehr ein Licht geblieben, und boch, Licht geblieben ift es wohl, allein unter verwandelter Gestalt; es hat die Form einer Mabchenseele angenommen; in dem Ruschelwagen wiegt fie fich schautelnb auf ben Waffern meines Gluds, bie ihr blipend Wiberichein geben. Raten Sie mir einmal, Fraulein Lotte, wie mag biefe Madchenseele heißen? Aber es ift unmöglich, daß Sie es raten; benn es heißt in ben Buchern ber Weisen, daß ein jeber von uns fich selber ein ungelöftes Ratfel bleibe." — Und nicht minder erfüllt von echter Poefie wie biefer humnus auf die Geliebte ift g. B. bie gleichfalls in ben Gedanten an Lotte ausmunbenbe Naturschilbernung, die wir S. 249/51 sinden: "Liebe Lotte! Wie das vor meinen Fensterscheiben in aller Gottesfrühe schon herrlich sein kann! Die Sonne hat bereits die große goldene Brücke quer über das Meer geschlagen, auf welcher ihr entgegen zu spazieren wohl die Augen etwas schmerzen mag, das herz aber um so mehr erquickt; und die kleinen Federwolken droben, die sich vorhin ganz rot gelacht hatten, sehen immer noch sehr rosensaunig aus. . . . Unten . . . steht noch ein zweiter Strich weißer, warmer Rebelstocken; ich denke mir in meinem Sinne, das werden die Morgengebete sein, welche die Berggipfel und Waldbäume bei dem Austressen des ersten Tagesstrahles dem Bache auf seine Reise zum Ozean mitgegeben haben. Und auch mein herz betet, leise wie die Taktbewegungen des im Boote stehenden Auderers . . . Dort hebt sich ein blauer Rauch — ei sieh an! Ich glaube gar vom Schornsteine deines Zuhause, meine Lotte . . . . . . . . . . . . .

Edmund Lange.

#### Epos.

Reifenberg, Lubm., Mammon. Dredben und Leipzig, 1902. Bierfon. (149 6. 8.) .# 2, 40.

Schufter, Moris, hermann von hermannftabt. Gin frober Sang aus Siebenburgens Borzeit. hermannftadt, 1903. Krafft. (976. &) Beb. Rr. 2, 40.

Bentenborf, 3., Die Sege. Cjernowig, 1908. Barbini. (130 C. &)

Thoma, Lubw., und Ib. Th. Heine, Das große Malbyr im Juni 1903, mahrheitsgetren bargeftellt. Munchen, 1903. Langen. (38 6. 8.) # 1.

Hillmann, Rob., Aus Rantor Simfens Studienjahren. Gine heitere Reimerei in neun Abenteuern. Erfurt, 1908. Brodmann. (51 S. 8.) # 0, 60.

"Mammon", der verberbliche Erbgott, ber Feind bes Ibeals, wird in Reifenbergs umfanglicher, epischer Alle gorie in seinem fiegreichen Rampfe, in bem er fich bas Menschengeschlecht und selbst die altgermanische Götterwell unterwirft, bargeftellt. Rur Balbur, ber Dufenfohn, weiß fich, von ber ihm holden Ralliope geführt und mit Biberftanbetraft begabt, seiner verberblichen Bewalt zu entziehen. In vollenbeter, schwungvoller Sprache entwirft ber Dichter seine Bilber, die einerseits allgemeine Figuren, wie ben Rönig, Gelehrte, Runftler beleben, andererfeits wieber bestimmte historische Personlichkeiten, fo Raiser Bilhelm I, Bismard, Moltte ober genau umschriebene moderne Stromungen, ber Sozialismus und ber Naturalismus in ber Runft. Sind auch die vorgeführten Sinnbilber nicht immer von burch fichtiger Rlarheit, welcher Mangel feinen Grund in mannigfaltigen, nach allen Seiten ausgreifenden Beitschweifigfeiten hat, so erquickt boch sicherlich ber schwärmerisch-idealistische Grundton des Ganzen und die warmherzige, patriotische Absicht, die in der These gipfelt: "Beh einem Bolte, bem ber Dichter fehlt!"

"Hermann von Hermannstadt" verdient den Titel eines frohen Sangs in dem Sinne, daß er den ruhmvollen Taten des Begründers von Hermannstadt und damit der Begründung der Rechte und Freiheiten der biederen Siebenbürger Sachsen gilt, welche diese zum Lohne dafür von König Geisa erhalten. Das kleine Epos ist von wohlberechtigter, bodenständiger Begeisterung getragen und wird vor allem den engeren Landsleuten des Dichters große Freude bereiten; es läßt sich jedoch nicht verhehlen, daß manches unbedentsame Motiv allzusehr ausgenutzt wird; so behandelt ein ganzer Gesang die wenig bedeutungsvollen Wahrsagungen der alten slavischen Bäuerin Ljuda, ohne daß die Episode in einem tatsächlichen Busammenhange mit der Haupthand-

lung fteht. Die Charafteriftit ber hauptfiguren, bes Fuhrers Y Arant, Rutt, u. Freiherr v. Schlicht, Liebesmanover. Luftfpiel in ber Siehler. hermanns Ronrobs und bes frommen Brubers | brei Aften. ber Siebler, Hermanns, Konrabs und bes frommen Brubers Fibus, ber ben fiebenburgischen Bein pflanzt, ift vortrefflich; mit der poetischen Sprache sieht es stellenweise übel aus. Man konnte beispielsweise eine Kriegsbeute nicht prosaifcher fcilbern, als bies S. 42 geschieht:

> Die Beute auf ben Bagen "Wie Beute auf Den Wugen Bar grade namhaft nicht, Doch fand im Balb man herben Und das fiel ins Gewicht."

Eine stillistische Ausseilung wäre wohl hier und anderwärts

am Blate gewesen.

Einen frei erfundenen, in das stilvolle, historische Milien bes Beitalters ber hegenprozesse verwobenen Stoff behanbeit Bentenborfs Epos "Die Bere", bas in bem fließen-ben trochäischen Rhythmus und ber Stimmung an Baumbachs "Bathe bes Tobes" und "Frau Holbe" erinnert. Ein unichulbiges junges Dabden wirb aus Bosheit ber Begerei beschuldigt, hochnotpeinlich gerichtet und verbrannt; ihr Beliebter racht fie, indem er ihre Rebenbuhlerin, welche die Untat angeftiftet hat, jur Tobesfahrt in ben Strubel bes Rheins lodt. Der Dichter weiß feine Ergahlung mit reicher Bhantafie fortzuspinnen; langweilig wird er nur, wenn er ins Gebiet bes Lehrhaften gerat, fo am Schluffe, ber einem gunftigen Meifterfänger Ehre machen murbe:

> "D, moge nie bem Menichenfind Rehr mit Berlodung nab'n die Gund, Rie mehr erbeben fein Gemut Bom haffe, ber es wild burchglubt. Rein, Liebe nur und Friedsamteit Berein' Die Denfchen alle Beit!"

Ein Meifterfanger aber hatte das furger gefaßt.

Romifch, toftlich illustriert nach Bilbelm Bufch, find die Ctappen der Bahlschlacht in Sachsen im Juni 1903 von Thoma und Beine in ber fleinen Epopoe "Das große Malobr" veranschaulicht. Ja ber aktuelle Inhalt, zu bessen Bollgenuß allerbings ein ausgesprochen sozialiftisches Gemüt gehört, erftredt fich auch auf "bes Sofbrauhaufes Sallen" in Munchen und andere Brennpuntte Deutschlanbs, benn, "wohin wir feben, — Hamburg, Mainz und Karlsruh' — Neberall geht's grauslich zu". Auch wenn man nicht immer mit bem Stoffe einverstanden ift, muß man anerkennen, daß die Anittelverse in ihrer Art wahrhaft klassisch sind und aufs befte mit ben beigegebenen, brolligen Rarritaturzeich. nungen harmonieren. Die Fronie verfteigt fich bei Gelegenbeit auch zu boshaftem Wip, ber erbarmungslos ins Fleisch ftict.

Bas uns hillmann "Aus Rantor Simsens Studienjahren" ergablt, ift eine harmlose Spezialifierung ber alten Geschichte bon ben schlimmen Buben, in diesem Falle eines solchen, ber ftubieren soll. Biel Originelles barf man in biefer beiteren Reimerei nicht suchen; bie uble Wirtung verbotener Dinge, fo ber erften Bigarren, ber Aneiverei im Stillen, Bubenftreiche 2c., dies der leichtfaßliche Inhalt der neun Abenteuer, ber bemnachft, wie bas Schlugwort anfünbigt, burch "Rantor Simfens Banberjahre" fortgefest werben foll.

Karl Fuchs.

# Uranfführungen und Erstaufführungen

in Wien.

Bertmann, Jofef, Liebesfünden. Gin landliches Drama in vier Aufzügen. Buchausgabe: Bien und Leipzig. Gifenftein & Co. (86 G. Gr. 8.) .# 2.

Bum erften Dale aufgeführt im Raimund-Theater ju Bien am 17. Rovember 1903.

Bum erften Male aufgeführt im Raiferjubilaume Stadttheater ju Bien am 16. Rovember 1903.

Julba, Ludwig, Rovella b' Andrea. Schauspiel in vier Aufzügen. Buchausgabe: Stuttgart u. Berlin, 1904. Cottas Rachf. (168 S. Gr. 8.) # 2.

Bum erften Male aufgeführt im t. t. hofburgtheater am 21. Robember 1903.

Stöhr, G., u. E. Rorini, "Die Andere . . . ?" Schauspiel in vier

Bum erften Dale aufgeführt im Raiferjubilaums. Stadttheater am 1. Dezember 1903.

France, Anatole, Crainquebille. Schaufpiel in 8 Bilbern. Deutsch von Theodor Bolff.

Erfte Aufführung im Josefftabtertheater am 24. Rovember 1903.)

Theaterstüde parteipolitischer Färbung begegnen von vornherein unserem berechtigten Migtrauen. Ihren Berfaffern ift in der Regel die Tendenz alles; diefer muß fich bie kunftlerische Gestaltung, wenn von folder überhaupt bie Rebe fein tann, gang und gar unterordnen. Josef Bertmann (mit bem richtigen Ramen Mebelsty), ber als Tijchler und Wertführer einer Fabrit in einem öfterreichischen Gebirgsorte lebt, vertauscht die Hobelbant mit ber Feber, um feinen fogialbemofratischen Ibeen gum Durchbruch gu verbelfen. Im besonderen glaubt er fich jum Rirchenreformer berufen, ber von ber Buhne herab bie Migbrauche auf bem Gebiete der tatholischen Rirche brandmarten und befampfen will. Dieser Tendenz verdankte sein erstes Bühnenwerk "Der Kreuzwegstürmer" die Entstehung und (fügen wir gleich hinzu) auch den larmenden Beisall, den es im Kreise feiner engeren und weiteren Gefinnungsgenoffen gefunden hat. Auf bemfelben Gebiete bewegt fich auch fein neues vieraktiges Drama "Liebesfünden". Bor ber Aufführung konnte man wochenlang in ben Beitungen über bie Benfurschwierigkeiten lefen, mit benen ber Berf. zu kampfen hatte. Anfangs schien bas Stud überhaupt vom Berbote bebroht und wurde erft nach langen Berhandlungen, und nachbem ber Berf. in verschiebene Abanberungen und Auslaffungen eingewilligt hatte, freigegeben. Diefe ungewöhnlich breitgeschlagenen Umftande, die bie Sensationsluft bes Bublitums und die Demonstrationssucht ber Gefinnungegenoffen bes Berf.s erregt hatten, ficherten von vornherein ben außeren Bühnenerfolg des Werkes. Das neue Stud W.s richtet fich gegen den Chelosigkeitszwang der katholischen Geistlichen. Ueber diese Frage find seit Jahrhunderten Strome von Tinte vergossen worden; sie ift auch schon bramatisch behandelt worden, insbesondere von dem größten öfterreichischen Boltsbichter, von Anzengruber, im "Pfarrer von Kirchfelb", zu einer Beit, ba tonfessionelle Rampfe an ber politischen Tagesordnung Defterreichs standen; boch gehört das Stud nicht zu seinen besten Werten. Im Grunde genommen ift ber Colibat eine interne kirchliche Angelegenheit, über die mit kompetentem Berftanbnis boch wieber nur biejenigen, bie fie betrifft, gu urteilen berufen maren. Da er feit Jahrhunderten aufrecht erhalten wird und Ansehen und Macht ber tatholischen Kirche baburch keinerlei erkennbare Minderung erfahren haben, so scheint er fich gang gut zu bewähren und für bie Rirche tein Grund zur Aenderung ihrer Organisation in dieser Sinsicht vorhanden zu fein. Jene unberufenen Unwalte ber Briefterebe übersehen dabei, sei es absichtlich ober unabsichtlich, daß ja niemand in ben Priefterftand zu treten genötigt wirb, baß ber Colibatszwang erft mit ben höheren Beihen, also in einem Alter, wo fich ber Ranbibat über feine Gignung gu einem ehelosen Leben schon flar fein tann, eintritt und bag es endlich auch außerhalb bes Priefterftandes eine große Menge von Mannern gibt, die freiwillig ein eheloses Leben

Nun, Stude wie bas Werkmanns, ber, wenn er könnte, wohl weit mehr als ben Colibat zerftoren möchte, werben weber biesem noch überhaupt ber tatholischen Rirche und bem driftlichen Glauben gefährlich werben. Dazu find fie benn boch zu ungeschickt gemacht und tragen zu beutlich ben Stempel ber Tenbenz an ber Stirne. — Befehen wir ein wenig ben Inhalt bes "lanblichen Dramas". Sabine, bie Tochter bes Wirts, Schneibers und zugleich Rirchenbieners einer gur Pfarre Altftein gehörigen Ballfahrtstirche, hat mit einem aus bemfelben Dorfe ftammenben Studenten ber Theologie ein Liebesverhaltnis gehabt. Bon biesem, ber Priefter wurde, verlaffen, hat fie, ba fie fich Mutter fühlte, nur um ber Schande zu entgeben, ben ihr eigentlich widerwartigen, haflichen und bummen Schneiber Anotner geheiratet. Der Student wird nach Jahren als Rooperator nach Altstein versetzt. Inzwischen hat Sabine auch noch bei einem jungen verkommenen Holzknecht Troft gesucht. Der Rooperator hat eine Auseinandersetzung mit ihr und ba er ben liebgewonnenen Anaben aus biefer anruchigen Umgebung entfernen will, erfährt er zu feinem Schreden, daß ber Anabe sein eigenes Rind sei, wovon er merkwurbigerweise bis babin teine Ahnung hatte. Der ftrenge Dechant will im Sause Knotners Ordnung schaffen, aber ba ftogt er auf den Widerstand Sabinens, die ihm wutentbrannt bie Hertunft bes Rinbes verrat. Es folgt eine fehr bewegte Stene awischen ben beiben Geiftlichen. Bon feinem Borgefetten gur Rebe geftellt und mit Strafe bebrobt, gibt ber junge Raplan die "Liebesfünde" zu und erklärt zugleich, daß er aus dem Priesterstande austrete, um wieder ein "freier Mensch" zu sein. Diesen Geiftlichen hat der Dichter als eine wahre Jammergeftalt gezeichnet, ber immer nur wehllagend und wimmernd über bie Buhne fchreitet. Um ben Berluft eines solchen Dieners Gottes braucht die Rirche wirklich nicht zu trauern: fein ganzes Borgeben und Schichfal ift tein Argument gegen ben Colibat, sonbern beweift nur seine völlige Untauglichkeit zum katholischen Priefter. Bum Schluffe, ber bem Berf. offenbar viel Ropfzerbrechens verurfacte, will Sabine mit bem Solztnechte entfliehen. Ihr Mann, von ihrem Bater bazu aufgehett, schieft bem Holz-tnecht nach, trifft aber seine Frau. Mit biesem Knalleffett endet bas Stud. Warum er über bie Flucht feines Beibes so in Wut gerat, ift nicht recht zu begreifen, ba er von ihr und bem Holzknechte schon lange mißhandelt wurde und überdies ben Dechant, freilich vergeblich, gebeten hatte, mit einer ihm von früher ber febr anhänglichen Tagelohnerin im Rontubinat leben zu burfen. Das ganze Stud mit fast allen seinen Geftalten leibet an innerer Unwahrheit, und bie Mitglieber biefer angefaulten Dorfgefellschaft können uns weber Sympathie noch Mitleib einflößen. Nur bie Geftalt bes Schneibers Anotner weift eine folgerichtige, einheitliche Charatterzeichnung auf und ist überhaupt die gelungenfte Figur bes Studes, die in Wien von einem Runftler erften Ranges (Herrn Thaller) in virtuoser Weise bargestellt wurde. Gut beobachtet und wiebergegeben find Sprace und Gigentumlichteiten bes Landvolkes; ebenso hat ber Berf. auch scharfen Blid für bie Bühnenwirfung. Er schaffe einmal ein von jeber politischen Tenbeng freies Bolfsftud; bann und nur erft bann wird man beurteilen konnen, ob er wirklich ein echter Bolfsbichter und zur Nachfolge Anzengrubers berufen sei, wie seine übereifrigen Freunde schon jest mit mehr Parteieifer als Runftverständnis und Wahrheitsliebe zu behaupten nicht mube werben.

Das im Raiserjubiläums. Stadttheater zur ersten Aufstührung gelangte Stück "Liebesmanöver" ist zwar schon an mehreren anderen Bühnen aufgeführt worden. Da es aber in diesem Blatte noch nicht erwähnt wurde, so seien

ihm aus obigem Anlaffe einige Beilen gewibmet. Die Berfaffer haben ihr Werk in etwas anspruchsvoller Weise als Luftspiel bezeichnet, obwohl es eher ben Charafter eines Schwankes an fich trägt. Es gehört in die zahlreiche Familie ber bramatifierten Militarhumoresten und weift auch eine unvertennbare Familienahnlichteit mit ben Solbatenftuden von Moser, Schönthan, Erotha u. A. auf. Der schneibige Leutnant ober Oberleutnant, ber im Huge alle Dabchenbergen erobert; die berrichsüchtige Rommandeuse; ber ftets fluchende und polternde, aber im Grunde außerft gutmutige und weichherzige Major ober Oberft a. D.; ber immer zer ftreute, jum Militarbienft ganglich ungeeignete, gelehrte Referveoffizier; ein halbreifer, verliebter Rabett, ber fich schon auf ben Taufenbsasa herausspielt; eine klatschsüchtige, Bwietracht stiftenbe alte Tante, — bas find mehr ober weniger die zum eisernen Bestand dieser Stude gehörigen Figuren, die auch in dem Kraat Schlichtschen Buhnenwerke nicht fehlen. Bon einer eigentlichen Sandlung ift ba nicht viel zu entbeden; fie beschräntt fich auf die Manover, die zwei Liebespaare mit einander aufführen, um burch allerlei Tanschungs. und Gifersuchtsfzenen glücklich an ihr Biel zu ge langen. Um beften und verhaltnismäßig origineUften ift noch die Rolle bes immer verliebten und immer hungrigen Rabetten entwidelt, die in Wien, von einer bewährten Runftlerin gespielt, viel Beiterfeit erregte. Im gangen aber ift bas Stud eine recht matte Limonabe, bie auch eine bem entsprechende Aufnahme fand.

In ihrem zu Anfang bes 15. Jahrhunberts erschienenen »Thesaurus civitatis mulierum« (späterhin als »la Cité des Dames« ins Französische übertragen) hat Christine be Bisan (vgl. Bahles »Dictionnaire historique et critique«) die Geschichte ber Novella d'Andrea erzählt, ber ebenso gelehrten wie schönen Tochter des berühmten Kanonisten Giovanni Andreae, die in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts zu Bologna lebte und ihren Bater, wenn er verhindert war, auf dem Kehrstuhle vertrat. Um jedoch die Ausmerksamkeit der Studenten nicht durch ihre Schönheit abzulenken, hielt sie Vorlesungen hinter einem Borhange ab, so daß man nur ihre Stimme hören, sie selbst aber nicht sehen konnte. Diese Geschichte hat schon mehrsache, auch dramatische Bearbeitung gefunden (so in dem vor 19 Jahren zu Königsberg ausgeführten Schauspiel "Novella d'Andrea" von Beon Duplessis); sie hat auch Fulba die Anregung zu seinem

neueften Bühnenwert gegeben.

Berschiedene Möglichkeiten waren vorhanden, um diesen Stoff (die anregende Borlesungsszene reicht doch für sich allein nicht zur Aussung eines Theaterabends aus) zum Drama auszugestalten. F. hat sie alle gestreift, aber keine solgerichtig entwidelt und durchgesührt. So kommt es, daß das Stüd des einheitlichen Charakters entbehrt und in allen Farben schillert. Lyrisches Drama, Anklänge zur Tragödie, Burleske (Szene im Hörsaal), ja selbst romantisches Ritterstüd (Prinz Ugo wird, bevor er um Novella wirdt, plöpsich zum König von Cypern besörbert), kurz, von allem sindet sich etwas darin vor und vergeblich fragt man sich nach der Idee, die dem Dichter bei der Komposition dieses Dramas vorgeschwebt haben mochte.

3.8 Novella ist von dem ausgezeichneten Rechtslehrer Sangiorgio auf die höchste Stuse der Gelehrsamkeit gebracht worden. Eines Tages, da ihr Bater wegen Arankheit die Borlesung nicht abhalten kann, will sie seine Stelle vertreten. Der Bersuch mißlingt vorerst, denn die Scholaren machen beim Anblid der schonen Dozentin einen Höllenlärm und treiben allerlei Ult mit ihr. Erst als sie verschleiert (o Bunderkraft des Schleiers!) das Katheder wieder betritt, nehmen die Studenten Bernunft an, und von da ab kann

fie ungeftort ju ben anbachtsvoll laufchenben Sorern über Rirchenrecht bozieren. Unter großen Festlichkeiten empfängt Rovella den Doktorhut der bononischen Universität, nachdem fie vorher die Bewerbung bes über Racht König von Cypern geworbenen bisherigen Scholaren Bringen Ugo um ihre hand ausgeschlagen hatte. Sie liebt ja seit lange Sangiorgio, bem fie burch ihren wiffenschaftlichen Gifer geiftig ebenburtig ju werden trachtete. Jest, wo ihr Ehrgeis bie bochfte Befriedigung fand, glaubt fie auch nahe bem Biele ihres Herzensgludes zu fteben. Denn ber eben von einer erfolgreichen biplomatischen Miffion zuruchgekehrte geliebte Mann hat fie um ein Gespräch gebeten: er möchte eine "Schicksalsfrage" an fie richten. Aber, o Schred! bas Befprach mit Sangiorgio enthullt ihr (was ihr bisher verborgen geblieben), baß nicht fie, fonbern ihre geiftig unbedeutenbe Schwefter Bettina, ein ichlichtes, findliches Befen, ein forgliches Saus. mutterchen, ben Gegenstand feiner Bunfche bilbe, zu beren Erreichung sie ihm noch behilflich fein foll. Diefe Szenen bes britten Aufzuges mit ihren Gefühlsübergangen von ftrahlender Hoffnungsfreude zur allmählichen Erkenntnis ber furchtbaren Wahrheit, die fich (in ber Szene mit bem Bater) in wilbe Berzweiflung auflöst und in stiller, hoffnungelofer Refignation enbet, find mit unvertennbarem poetischen Beifte erfüllt und in ben Sanben einer großen Runftlerin (wie Frau hohenfels in Wien) von unfehlbarer fzenischer Birtung. Dem gelungenen britten folgt aber leiber noch ein vierter Aufzug; zwischen ihnen liegt (man merte bies mohl) ein Beitraum von zehn Jahren. Sangiorgio und Rovella sehen sich wieder. Bisher hatten wir geglaubt, ber Dichter wolle durch sein Drama bartun, baß bem geiftig hochstehenben Manne nicht wieber ein folches Beib, fonbern vielmehr, fein Befen erganzend, ein einfaches, hingebungsvolles, echtes Beib notig fei, wie er es Sangiorgio fagen ließ:

> "Ich meine, was mir zum Geleite frommt, Ik Einfalt unverfünstelter Ratur, Ein schlichter Sinn, ein kindliches Gemut, Das nur ben Ehrgeiz hegt, in sanster Demut Sich anzuschmiegen, nur den Willensbrang, Im ftartren Billen auszugehn . . . "

Run aber erscheint Sangiorgio als gebrochener Mann. Er klagt in herzbewegenden Worten über seine unglückliche Ehe, über seine gelähmte Tatkraft, über sein verfehltes Leben. Er hat seine Meinung gründlich geandert:

"Ich bin der Gatte nicht, den fie erträumte, Sie nicht das Weib, deß' ich bedurft; Enttäuschung Bedrückt uns beide . . . ."

Jest erft mertt er, bag er Novella anftatt Bettinens hatte mablen follen, und erfahrt (es geht nichts über ben Scharf. finn eines großen Juristen!), daß ihn jene auch schon früher geliebt hat. Aber nun ift es gu fpat. Sie geben refigniert von einander und Novella vergräbt fich wieder in ihre Folianten. Bir glauben, Novella fei zu begludwunschen, daß fie nicht einen folchen Mann betommen, ber, weil ihm feine Gattin nachträglich nicht paßt, zur erbarmlichen Jammergestalt herabgefunten ift. Um biefe Berwandlung halbwegs glaubhaft zu machen, hatten wir doch wenigstens etwas von bem Busammenleben ber beiben ungleichartigen Chegatten sehen müssen, während wir so nur das unglaubliche Resultat aus dem Munde Sangiorgios erfahren. Die Mangelhaftigkeit ber Romposition bes ganzen Buhnenwerts zeigt sich besonders in dem schwächlichen Abschluß. Daß das Stud in zierlichen, glatt dahinfließenden Berfen und mit scharfem Blide für theatralische Wirkung abgefaßt ift, braucht wohl bon einem so bewährten Berstünftler und gewiegten Theatermann wie F. nicht erft ausbrücklich betont zu werben. Die ausgezeichnete Darftellung, die bas Stud an der Wiener

Hofbühne fand, trug nicht wenig zu bem Erfolge ber ersten Aufführung bei.

Stöhr-Novinis Stüd "Die Andere?" tann auf literarische Bebeutung wohl teinen Anspruch erheben, obzwar es mit nicht unbedeutender Geschicklichseit und Kenntnis der Bühnentechnik verfaßt ist. Es gehört in die Gattung der Sensationsdramen, die mit den rohen, grellen Effekten des Kolportage- und Kriminal-Romanes arbeiten. Im Mittelpunkte der Bühnenvorgänge stehen zwei zum Verwechseln ähnliche Zwillingssichwestern, die absichtlich sihre Lebensstellung mit einander vertauschen, was die unglaublichsten Verwickelungen und Schickale zur Folge hat. Nicht umsonst haben die Versassen und Schickale zum Schauplat ihres Stücks gewählt, das wohl nur geschrieben wurde, um einer hervorragenden Künstlerin (Frau Dirkens) Gelegenheit zu geben, ihr Talent und ihren Toilettengeschmack in einer Doppelrolle leuchten zu lassen.

Carl Seefeld.

Etwa vor Jahresfrift schrieb Anatole France seine Novelle "Trainquebille", die zum literarischen Ereignis der Pariser Saison wurde und auch später in einer sympathischen Uebertragung von Gertrud Savitsch in einer deutschen Revue erschien, ein kleines Meisterstück vornehmer Erzählungstunst. Nun hat der Dichter auf Anraten des Schauspielers Guitry den Gegenstand dramatissert, das heißt eigentlich nichts Anderes getan, als die Novelle auf die Bühne gestellt. Handlung, Personen und Dialoge sind aus ihr herzübergenommen, und nur wenige Stellen wurden zu Regiedemerkungen herabgedrückt. Und sonderbar: die Wirkung auf der Bühne ist noch weit mächtiger. In dieser dramatischen Novelle offenbart sich geniale Kraft.

Es ift äußerft interessant, F. als Dramatiter zu beobachten. Er hat einige seiner novellistischen Borzüge in das Drama mitgebracht, die er dort vorzüglich zu verwerten weiß. F. ist ein ruhiger Arbeiter; er legt Stein auf Stein in gelassener Art; urplötzlich steht der geschaffene Bau vor uns, wahr und groß, voll Leben und echt, ohne Schmeichelei. F. liebt im Gegenteil Worte von ungezügelter Schärfe. Er liebt es auch ganz besonders als Ankläger gegen Staat und Gesellschaft aufzutreten. Sein "Trainquedille" bilbet eine

folche bramatische Anklage.

Diefe &.'iche Geftalt ift auf ber gangen Erbe anzutreffen. Bierzig Jahre lang fährt Crainquebille mit feinem Gemufefarren burch Baris. Er hat feine täglichen Runben unb ift febr zuvorkommend gegen sie, dummhöflich konnte man es nennen; er verfteht es eben nicht anders. Heute fahrt er, wie alltäglich, burch bie Strafe von Montmartre. Die Schufterin Bagard tritt aus ihrem Laben, um bei Crainquebille Gemuse einzutaufen. Sie tonnen lange nicht einig werben. Der Schutmann Nummer vierundsechzig geht vorbei und fagt: "Beiter, weiter, nicht fteben bleiben!" Frau Bayard geht in ihren Laben, um bas Gelb für bas Gemufe ju holen. Crainquebille martet. Der Schupmann geht jum meiten Mal vorbei und murrt: "Beiter, weiter, nicht stehen bleiben!" Crainquebille erwidert ihm, daß er auf fein Gelb warte. Der Schupmann befiehlt ihm bennoch, weiter ju fahren. "Ich habe Ihnen nicht gesagt, baß Sie auf Ihr Gelb warten follen, fondern daß Sie weiterzu-fahren haben; also, vorwarts!" Crainquebille entschließt fich nur ichweren Bergens gur Beiterfahrt. Doch taum hat er feinen Rarren in Bewegung gefet, ftogt er mit einem Omnibus und einem Rabfahrer zufammen. Es entfteht eine Berkehrsftodung. Der Schupmann Rummer vierundsechzig ertlart Crainquebille nun für arretiert. Er fieht ihn als ben lebeltater an. Gin Mitglied ber Chrenlegion, welches zufällig Beuge biefer Stragenftene war, tritt energifch, aber

vergeblich für Crainquebille ein. Da biefer auch beschulbigt wird, bem Schutzmann "Berfluchter Polyp" (in Wirklichkeit "Wie beliebt's") zugerufen zu haben, wird er abgeführt. Das zweite Bild bringt uns Crainquebille vor Gericht.

Das zweite Bild bringt uns Crainquebille vor Gericht. Er ist der Wachebeleidigung angeklagt, und der Richter erledigt diesen Fall sehr rasch. Die Aussage des Schutzmannes ist ausschlaggebend; folglich wird Crainquebille verurteilt. Bierzehn Tage Arrest und 50 Francs Gelbbuse

werben ihm zubiktiert.

Im britten Bilbe ift Crainquebille bereits aus bem Gefängnis entlaffen. Da er nun einmal im Arreft war, will ihm niemand etwas abkaufen. Er treibt fich in ben Strafen von Paris herum und arbeitet nichts mehr; er krakehlt gerne. Er hungert und hat fein Obbach. Er mochte jest gerne im Arreft figen, benn ba ift er von allen Lebens. forgen befreit. Er fcbleicht auch in einer ftrengen Winternacht an ben patrouillierenden Schutmann beran und nennt ihn "Verfluchter Bolyp". Gin-, zwei-, breimal. Der Schutmann beachtet es nicht. Er tennt icon bie Finte ber hungernben und Frierenben, bie nach bem Urreste lechzen. "Wenn wir all die Krakehler einsteden wollten, die fagen, was sie nicht sagen burfen, bann hatten wir viel zu tun!... Und mas hatte bas wohl für einen Zwed?" - "Es war nur fo eine 3dee von mir", meint Crainquebille, "es war nur fo eine 3bee - " wieberholt er und fcbleicht von bannen. Er wird vielleicht einbrechen muffen, vielleicht auch morben, bann wird man ihn ja gewiß einsperren, bas beißt verforgen.

Diese brei Bilber entrollen vor unseren Augen ein Menschenschicksal in seiner ganzen Härte und Unbarmherzigsteit. Wie ein Mensch, der vielleicht dem allgemeinen Weltelend angehörte, aber doch noch an der Oberstäche zu schwimmen vermochte, plöylich, durch eine banale Geringfligigkeit, in den tiessten Abgrund des Elends gestürzt wird, das stellt F. meisterlich dar. "Da seht nur her", rust F. den Staatsgewaltigen zu, "was habt ihr aus dem friedsertigen Bürger Erainquebille gemacht — einen Verbrecher."

Das Gerichtsbild ist im Stile Courtelins gehalten. Courtelins Gerichtsszenen sind ironisch, die F.s dagegen bramatischer. Der ganze Fall Crainquedille ist für die Richter nur ein Geschäft. Wie glücklich ist F. die Zeichnung der Menschengattung Crainquedille gelungen: im ersten Bilde der ruhige, friedliche Bürger, im zweiten der aus seinem eintdnigen, träumerischen Leben erwachte Mensch. Die Richter sprechen ihm zu schnell, er kann ihnen nicht folgen. Er weiß nicht, was vorgeht. Er weiß nicht, was man von ihm eigentlich verlangt. Im dritten Bilde der unglückliche Crainquedille, verstoßen von der Welt, bereits ein Verbrechertypus.

Man muß auch biesen Crainquebille von Jarno gesehen haben. Rein zweiter Schauspieler durfte ihm diese Gestalt so leicht nachspielen. Der Ausdruck in der Geberde und die sein nkancierte unsichere und schwerfällige Bewegung, wie überhaupt die gesamte naturwahre Aufsassung der Rolle ließen ihn wiederum als einen unserer ersten und besten beutschen Schauspieler erkennen.

Rudolf Huppert.

#### Lurik.

Bolge, E. G., Melancholien und Strahlenffammen. Dreeben u. Leipzig, 1903. Bierfon. (92 S. 8.) . 1, 50.

Promber, Otto, Tranmereien eines Rachtwandlers. Zittau, 1903. Selbstverlag. (72 S. 8.) & 1.

Bichert, Frig, Zwifchen Auf- und Riebergang. Gebichte. Dreeben u. Leipzig, 1903. Reigner. (78 S. 8.) . 1.

Reginus, 3., Gedichte. Stragburg, 1903. Beuft. (112 S. 8.) M 1, 80; geb. M 2, 50.

Beigert, Richard, Kleine Unarten. Berlin, o. J. Berlagsanstalt harmonie. (46 S. 8.) # 1.
Bunte Brettl- u. Theaterbibliothel 13.

Eysler, Robert, Das Ganschen und andere lieblofe Gedichte. 2. Aufl. Ebb., v. J. # 2; gcb. # 3. Daff. 14.

Mufentlange aus bem Karlernher Ranftlerbund. Leipzig, 1902. Boigtlander. (46 G. 8.) ... 0, 80.

Gaben ernster und heiterer Muse liegen mir heute vor. Bei dieser Einteilung wäre es nur schwer Bolzes Leistung unterzubringen, benn man fann je nach Gemutsart und Stimmung entweder weinen über die bitter ernfte Urmfeligfeit biefer Stumpereien ober lachen über bie ungewollte Romit bieser Schmerzen. Der Bebiegenheit bes Inhalts entspricht bie Gute ber Ausstattung vollkommen, ja ein Umschlagbilb, zu bem mit verbluffendem Mut ein Herr Alexander Jakeich sich öffentlich bekennt (ein scheusälig nacktes Meerweib, bas mit zahnschmerzlicher Wehmut sich bie Wange halt und eine Fadel in ben Wogen verlöscht, so bilberratfelnd und finnig ben Titel malerisch übersetend), warnt schon von weitem: Lasciate ogni speranza, voi, ch'entrate. Wir wenden uns! Freilich, ich tann meine Lefer nicht wie ber Florentiner von diefer öben Stätte bes Schauers in das Paradies mahrer Runst führen, denn was uns heute zusammen noch zu durchwandern bevorsteht, ist auch noch mehr oder weniger durre Büste.

Bei Promber läßt sich ja ein ehrliches Wollen nicht verkennen. Leider, wie nicht oft genug wiederholt werden tann, tuts nur einmal in ber Runft (bas Wort ftammt bon "können"!) das Wollen gar nicht. Und so bleibt er benn burdweg hilflos im Dilettantismus fteden, taftet in allen Stilarten unselbständig berum, begeht die Unvorfichtigfeit, in weit hergeholten Stoffen, wie z. B. dem Gedichte "Der königliche Sprung", fich gang unmittelbar auf Freiligrathiches Gebiet zu begeben, bebient fich ber abgesungenften Motibe, kommt nur äußerst selten zu reiner dichterischer Bewältigung feines Stoffes und entfaltet die Grazie eines tangenden Baren, wenn er gar versucht humoristisch zu werben. 34 hielte mich nicht für berechtigt, fo viel über biefen reinen Dilettanten zu fagen, wenn nicht zwei einfache Sachelchen "Feierabend im Försterhause" und "Das Glück im Winkel" ihm ganz gut gelungen wären und die Hoffnung erweckten, baß, wenn Promber fich auf bas ihm offenbar liegenbe einge schränkte Gebiet schlichter ftiller Sauslichkeit beschränkte, er erfreulicheres leiften konnte.

Formsicherer als Promber ist Wichert. Bei ihm sinbet man kein Tappen und Suchen mehr, keine Eden und Kanten, glatt und leicht fließt ihm ber Reim. Er ist einer der glücklichen Reimer, die so leicht harmlose Gemüter für Dichter halten. Seiner Wirkung durste nur seine Eintönigkeit hinderlich sein. Er singt im Grunde mit geringen Wandlungen immer ein und dieselbe Weise, deren Grundmotiv man mit seinen eigenen Versen bezeichnen könnte:

#### "All mein Tun und Singen: Ohne 3wed und Biel!"

Das ist der alte weltschmerzliche Singsang, der uns doch heute recht wenig eigentlich mehr sagt. Proben sind da unnötig. Ich möchte daher lieber aus der Sammlung ein Gedicht herausgreisen, das etwas frischer als die meisten andern ist. Es heißt:

#### Der Morgen.

Einsame Frühe! Die Sonne war noch nicht herauf, Doch rauschten schon ber Espe lose Blätter; Die ganze Racht, ich sah es, ftand bein Fenster auf — Und durch das offne Fenster ftrömte Juniwetter! 3ch fab, wie bu mit finnlichem Behagen Den Duft einlechzteft, ber im Fruhwind tam; Bom Rofenhain geraubt und hergetragen, Ein Duft, der mich und bich gefangen nahm.

3ch warf ein Steinchen bann zu bir ins Zimmer! Gleich warst bu ba — gludatmend, frijch und hold: In beinem Goldhaar spielte Morgenschimmer, Und in mein Leben erstes Morgengold!

Abgerundet in der Form, sicher und gewandt, gewiß! Und boch auch hier fehlt die unmittelbare dichterische Quellfrische, es liegt etwas Gefünsteltes über dem Ganzen. Und ist nicht das Wort "hold" in der letten Strophe ein garstiges reimnötiges Flickwort ohne jede Anschauung?

Reginus (Bgl. Rr. 18, Sp. 291 b. Bl.) hat fein Gebichtbuch in zwei Teile gegliedert. "Berfe ber Liebe" benennt er ben erften Teil, bem zweiten gibt er die Ueberschrift "Mit bem Tag". In Diefem zweiten Teil fteben bie Gebichte, Die Reginus ein Anrecht auf Beachtung geben. Im ersten Teil ift er nur ein febr gewandter Reimer von großer Unpaffungs. fähigkeit. Da klingt im Walb das Waldhorn wie in schöner alter romantischer Zeit, ba weht Stormiche Beibestimmung burch bie glatten Berfe, altmobische Bopfchen, wie "wohl über die braune Beiben",baumeln berab, Gidenborffiche Rlange ichallen barein, einmal führt ber Bergleich bes unglücklich Liebenden mit Chrifti Leiben zu arger Geschmactlofigfeit. Rurg, biefe Lieber laffen Eigenes taum erfennen. Auch im zweiten Teil ließen fich frembe Einfluffe verschiebenfter Art nachweisen, hier aber hat Reginus auch einige wirklich herzerfreuende prachtige kleine Runftwerte geschaffen. Sein ureigenftes Gebiet icheint mir bie bichterische Darftellung tleiner abgeschloffener Stimmungs. bilber zu fein. Durchaus erfreulich wirft er auch in ben Liebern, bei benen fein Stoff ihm verstattet, einer stillen Beschaulichkeit und ein klein wenig lehrhafter Grubelei nachjubangen. Da leiftet er fein Beftes. Bor allem ift er, wenn auch noch nicht eine vollentwickelte, so boch eine burch und burch gesunde, fraftige, lebensfrohe Ratur, und man wird, wenn er noch mehr als in biefer Sammlung mit eigenem Gefpann eigenen Ader pflügt, noch Erfreuliches von ihm erwarten burfen. Auf zwei Gebichte: "Am Ranal" und auf bas prachtige "Deine Sanbe" tann ich hier nur binweisen, ba fie jum Abbrud zu umfangreich find. Als Brobe seiner Art gebe ich bas Gebicht:

#### CH I II A

Er fam vom Bau. Rings faltbesprigt Und viel zerschligt war sein Gewand, Sein mubes Antlig überschwist Und von der Sonne braun gebrannt. Und einen Karren vor fich ber Mit harten handen schob er schwer. Und wie er flumm in fich gekhrt Die glanzdurchbrausten Strapen ging, Bie schien er arm und so gering, Bie jedes Glud ihm rauh verwehrt.

Da, durch des Bolls gebrängte Reihn Mit vorgestrecken Aermlein ichlüpft, Mit Augen blau voll Sonnenschein, Sein Kind wegüber, jaucht und hüpft ... Er aber schwingt es an tie Brust Und bergt und füßts in helter Lust, Streicht ihm zurud die Lödlein weich, Und sept es in den Karren sacht Und fährt hinweg und nickt und lacht, — An Glud nun ploglich wunderreich.

Beigerts und Cyslers Berse bilben ben 13. und 14. Banb ber "Bunten Brettl- und Theaterbibliothet". Beigerts "Aleine Unarten" sind wirklich arg klein. Gereimtes Feuilleton! Benn ich sage, daß ber große Blumenthal selbst biese "furchtbar" scherzhaften Reimereien und Wipeleien

verbrochen haben könnte, glaube ich meiner Hochachtung genügenden Ausdruck verliehen zu haben. Als Probe für die geistige Tiefe dieser Erzeugnisse folgt hier ein wenigstens anständiger Kalauer:

#### Mobewechsel!

Sie hatte rabenschwarzes haar, Bie's felten ift im Norden, Doch über Racht, wie fonderbar, Bar einst fie blond geworben.

Und fremd erschien mir ihr Geficht In seiner neuen Beise. "Erinnern Sie fich meiner nicht?" So fragte fie mich leife.

Da streifte ich mit raschem Blid Des haares Goldgefuntel, Und lächelnd gab ich ihr jurud: "Ich muß gestehn — nur duntel".

Ensler verfügt zweifellos über Big und hat entichieben bichterisches Talent. Er hat aber leider auch eine Reigung gur einfachen Bote und zeigt in ben beiben Gebichten "Patriotismus" und "Tropenbild" eine fo erbarmliche vaterlandelose Gefinnung, wie fie leiber nur bei Deutschen moglich ift. Man halte mir nicht vor, Patriotismus und Runft hatten nichts mit einander zu tun. Die noch hat ein mabrer Rünftler sein Baterland mit Schmut beworfen. 3ch vertrage in der Satire fehr viel und bin ein Berfechter weitgehendster Freiheit für die iconungelose Beifelung alles Lächerlichen und Berkehrten. Ich sehe auch nicht ein, warum bas beutsche heer und bie Chinaerpedition glorreichen Angebenkens nicht ein weites Felb für die Satire fein follen. Etwas anderes aber ist es, Schaben und Rarrheiten lachend aufbeden und mit ber Pritsche brein schlagen, etwas anderes, die allgemeine Wehrpflicht in schlapper Gefinnung berabzuseben ober bas berüchtigte "hunnentum" ber beutschen Solbaten in China mit grinfendem Behagen barzuftellen. um gleichzeitig bem Christentum eins auszuwischen. Die echt Beinesche Schlufwendung in bem Gebichte "Batriotismus"

"Barum gerad' mein Land ich mable Und diefes jur Kritit mich trieb, Beil ich's im Grunde meiner Scele Doch — schlagt mich tot — von herzen lieb'!"

macht eine berartige niebrige Gefinnung nur noch ekelhafter. Ich schließe mit etwas Erfreulichem, mit ber warmen Empfehlung bes reizenben Bucheldens: "Mufenflänge aus bem Karlsruher Runftlerbund". Sier hat vornehme Ge-finnung mit froher Kunftlerlaune einen erfreulichen Bunb eingegangen. Mögen die lebensluftigen frischen Berfe auch hie und da holpern, wir freuen uns ihrer als das, was sie find, als ber Ausfluß heitersten Lebens- und Rraftgefühls. Die Berbindung von Bort und Bild ift vortrefflich gelungen und die prachtigen Runftlerzeichnungen von Bein, Gichrobt, Boltmann, Lung, Rallmorgen, Fifentscher, Ravenstein, Ramp. mann, um nur die hervorragenbften hervorzuheben, find weitefter Berbreitung im beutschen Sause wert. 3ch möchte bie Ge-legenheit nicht vorübergeben laffen, auf bas gange Unternehmen bes rührigen Verlags von Boigtlander mit warmster Empfehlung hinzuweisen. Dit fo echter Runft ausgeftattete Buchelchen, wie bie von biefem Berlag unter bem Sammeltitel "Neue Buchtunft" herausgegebenen follten allüberall im beutschen Saufe gu finden fein. Der lacherlich geringe Breis fann nicht als hinbernis aufgeführt werben, wenn fie es nicht find.

Aug. Gebhard (Friedberg).

# Illustrierte Merke.

Lienhard, Frip, Thuringer Tagebuch. Buchschmud von Ernft Liebermann. Stuttgart, 1904. Greiner u. Pfeiffer. (199 S. 8.) Geb. # 4.

Spemanns golbenes Buch ber Gefunbheit. Gine hausfunde für Jebermann. herausgegeben unter Mitwirtung von Dr. Albu 2c. Berlin und Stuttgart, 1904. Spemann. (768 S. 8.) Geb. 46.

Das große Weltpanorama ber Reifen, Abenteuer, Bunber, Entbedungen und Kulturtaten in Bort und Bilb. Ein Jahrbuch für alle Gebilbeten. Ebb., 1903. (VII, 602 S. Gr. 8.) # 7, 50.

Mind, C., Anf biblifchen Bfaben. Reifebilber aus Negypten, Balaftina, Sprien, Rleinafien, Griechenland und der Türkei. Sechfte, vermehrte und verbesserte Auslage. (31.—35. Taufenb.) Leipzig, 1903. Expedition des deutschen Kinderfreundes. (416 S. mit Arb. 4.) Seb. # 10.

Rind, Joh., Simon Betrus, ber Fischer aus Galita und Apostel Jesu Christi. Ein Lebenebild fürs Bolt. Mit mehr als hundert Textbildern und Mustrationen. Zweite Auflage. Ebb., 1903. (112 S. 4.) Geb. & 4, 50.

Lieffem, 3. 3., Boefie fars hans. Gine Auswahl von Gedichten, befonders aus ber neueren Zeit. Buchschmud von R. Meyer-Raffel. Roln a. Rh., 1903. Bachem. (517 S. 8.) Geb. & 6.

Der beutsche Spielmann. Eine Auswahl aus dem Schap deutscher Dichtung für Jugend und Boll. hreg, von Ernft Weber. Mit Bilbern von deutschen Kunstlern. Band 1—3. Munchen, 1903. Callwey u. haushalter, G. m. b. h. (Je 64 S. 8.) Kart. je & 1.

Lohmeyer, Julius, 50 Kinber-Lieber mit 50 Bilbern für meine Lieblinge. Berlin und Leipzig, o. J. (1903). (64 S. Al. Fol.) Geb. & 3.

Bette, Abelheib, und Engelbert Sumperbind, Dentiches Rinber-lieberbuch. Gotha, 1903. F. A. Berthes. (79 G. Rl.-Fol.) Geb. # 4.

Strasburger, Egon S., und J. Trojan, Gud in bie Welt! Gebichte und Erzählungen für die Kleinen, mit farbigen und schwarzen Bilbern namhafter Kunftler. Eplingen und Munchen, 1903. Schreiber. (50 S. Kl. 4.) Geb. # 1.

Das fröhliche Tierbuch von Egon hugo Strasburger u. Theodor Egel mit Bildern von E. hall. Munchen, Eduard Roch. (72 6. Gr. 4.) # 2.

Standle, Rarl, Baterlanbifche Rinberlieber. Buchfcmud von May Bollenberg. Berlin-Rigborf, 1903. Standle. (48 6. 8.)

Bücher wie bas "Thuringer Tagebuch" kommen nicht alle Jahre auf ben Martt, benn es tommt felten vor, bag zwei fo ftarte, gefunde, funftlerifde und echt beutiche Berfonlichkeiten wie Frit Lienhard und Ernst Liebermann sich in einem Werte zu fo wundervoller harmonie vereinigen. Fris Lienhard, ber Elfaffer, ift fich im ternbeutschen Thuringen ber ebelften und machtvollften Seiten feines reichen Bergens voll bewußt geworben und predigt in diesen 26 Auffagen, bie in allen Rreifen unferes Boltes gelefen werben follten, eine ernfte, von Bergen tommenbe und barum auch zu Bergen gehenbe, tief ergreifenbe, aber auch hoch erhebenbe Laienpredigt, die von Thuringer Motiven ausgehend die ganze beutsche Welt ber Bergangenheit und Gegenwart umspannt, vor allem aber für die Butunft unseres Boltes wirken will. Ernst Liebermann, selbst ein Thüringer, unterstützt ben Dichter durch die Runst seines Griffels in schlichter und barin gerabezu vorbildlicher Beise. Niemals brangt er sich vor, wie bas fo manche unserer mobernen Buchschmudfunftler lieben, fast überall paßt er fich bem Text liebevoll an, ohne jemals in die Gefahr ber so oft ftorenben Muftration zu verfallen. Wort und Bilb weden in bem Leser echt beutsche Luft zum Sinnen und Nachbenten und schaffen ihm jene weihevolle Stimmung, die tuchtige Entschluffe und mannhafte Taten gebiert. Herm. Anders Krüger.

Das "Golbene Buch ber Hygiene" schließt sich nach In halt und Ausstattung ebenbürtig bem vorhergehenden Bande von "Spemanns Haustunde", bem golbenen Buch bes Theaters, an. In der Tat sinden wir die Hygiene hier

nach jeber Richtung hin eingehend und gemeinverständlich bargestellt, so daß man in dem Buche einen guten Führer und Berater fürs Haus hat. Nach einer Art Einseitung: "Der Mensch in der Naturgeschichte" von Wilhelm Bölsche werden die einzelnen Gegenstände abgehandelt, die mit der Hygiene zusammenhängen, und alle Verhältnisse dargelegt, für die die Hygiene von Wichtigkeit ist. Robert Hessen hat an dieser Darstellung den weitaus größten Anteil, die übrigen Mitarbeiter sind Albu, W. Bode, Dornblüth son. und jun., H. Haite, H. Klaatsch, J. Marcuse, H. Reimer, C. Köse, D. Schaeffer. Besonders hingewiesen sein noch auf den Abschnitt "Die Helfer", wo über eine große Anzahl noch lebender und tätiger bedeutender Mediziner, darunter auch einige besonders hervorragende Theoretiker, nach Leben und Wirken unter Vorführung wohlgelungener Porträts kurz berichtet wird.

"Das große Weltpanorama ber Reisen" erscheint bereits zum britten Male. Es führt ben Leser in alle Weltgegenden, berichtet von allem Möglichen, was mit Geographie und Reisen zusammenhängt, Schilberungen wechseln mit sessen, zum Teil größeren Erzählungen, und ausgezeichnete Ubbilbungen verschiedener Art, meist im Text, dienen zur willsommenen Ergänzung. Bei dem großen Zuspruch, desten sich heute die Länder- und Bölkerkunde erfreut, ist es begreislich, daß das schön ausgestattete Jahrbuch sich schon viele Kreunde, namentlich in jugendlichen Kreisen, erworden hat

und noch erwerben wird.

Auch "Auf biblischen Pfaben" ift von früheren Auflagen her bekannt und beliebt. Nach bem im Jahre 1887 er folgten Tode bes Berfassers E. Rind ist es von bessen Sohne, Joh. Rind, weiter herausgegeben worden. Jest liegt die sechste Auslage dieser sessen geschriebenen und mit vorzüglichen Abbildungen reichlich versehenen Reisebilder in eleganter Ausstatung vor.

Der "Simon Betrus" von Joh. Nind eignet sich vornehmlich als Geschent für die Jugend zu Weihnachten oder zur Konsirmation. Das Buch enthält die Lebensgeschichte bes Apostels auf Grund der Evangelien mit Berückschigtigung der Sage und Legende und ist mit vielen Bilbern geschmück, die zum größten Teil Wiedergaben bekannter vortressschicher Kunstwerke sind. Eine Abbilbung der Thorwaldsenschen Marmorstatue des Petrus ist als Titelbild beigegeben.

Die Sammlung von Gedichten, die Liesse mals "Boese surs" unter Beisügung hübscher Bilder zusammengestellt hat, entbehrt nicht der Reichhaltigkeit und bringt auch aus der neuesten Zeit manche Stimmen, wennschon hier mehrere bedeutende Bertreter der Dichtkunst sehlen. Im übrigen wird man die glückliche Hand in der Auswahl nicht verkennen und dem Streben des Hrsgbr. k, lauter echte Poesie zu bringen, "die man immer wieder und wieder lesen kann, die allezeit neuen Genuß und neue Freude gewährt", warme Anerkennung zollen und dem Buche weite Verbreitung in Familienkreisen wünschen.

"Der beutsche Spielmann" will eine Auswahl ber besten Dichtungen von Walther von der Bogelweide bis auf den heutigen Tag bringen, soweit sie für Jugend und Boll sich eignen. Uns liegen bisher die drei ersten Teile vor: "Lindheit, des Kindes kleine und große Welt, seine Lust und sein Leib", mit Bilbschmud von Ernst Kreidolf, "Wanderer, eine Fahrt durchs deutsche Land im Spielmannsgeleit", mit Bilbern von J. v. Cissar, und "Wald, der deutsche Wald und was er raunt und singt", mit solchen von Williald Weingärtner. Diese Bändchen lassen mit ihrer geschmad vollen Auswahl und der stilvollen künstlerischen Ausstatung auch von den übrigen noch solgenden das Beste erwarten. Dem Borwort zusolge sind die heute jedensalls noch er-

schienen: "Hochland", "Weer", "Helben", "Schalt", "Legenben". Beitere Fortsetzungen siehen in Aussicht, im ganzen sollen es 15 Banden werben, die jedes für sich ein ge-

ichloffenes Ganzes bilben.

Die übrigen fünf Sammlungen find für Kinder bestimmt. Obenan steht bie Auswahl von fünfzig "Rinder-Liebern" Julius Lohmeners, die noch auf Bunfc bes ausgezeichneten, leiber fürzlich verstorbenen Jugenbschriftstellers veranstaltet worben ift und unseres Lobes nicht bedarf, geschmückt mit einem wohlgetroffenen Bilbnis bes Berfaffers. Das "Deutsche Rinderliederbuch" von Abelheid Bette und Engelbert Sumperbind bringt eine Reihe hubscher Stude und Melobien; illuftriert ift es mit einem farbigen Titelbilb. Strasburgers und Trojans "Gud in bie Belt" enthalt reigenbe Gebichten und Erzählungen und viele Bilber. Auch vom "Fröhlichen Tierbuch" Strasburgers und Epels läßt fich Lobenbes fagen. Strasburger hat icon in feinen "Rinderliebern" bewiefen, bag er fur Rinberfeelen ein feines Berftanbnis unb wirklichen Takt besitht, hier beweist er es von neuem. Die Baterlandischen Rinderlieder" von Standte, mit schwarzen Bilbern geschmudt, geben in ber Hauptsache Runde von unsern Hohenzollernfürften, Bismard und militarischem Leben, find bem tinblichen Berftanbnis wohl angepaßt und gewiß geeignet, icon bei ben Rleinen Batriotismus zu erweden.

## Herschiedenes.

Bog, Richard, Pfyce. Roman. Bielefeld, 1901. Belhagen und Rlafing. (306 S. mit Litelbilb. 8.) Geb. M 7.

Derf., Romifches Fieber. Roman. Stuttgart und Leipzig, 1902. Deutsche Berlagsanstalt. (496 S. 8.) # 6; eleg. geb. 7.

Sehr spät leiber kommen wir bazu, biese beiben Romane anzuzeigen. Aber obwohl wir annehmen burfen, daß fie nunmehr ben meiften unserer Lefer längft bekannt find, wurde es uns nicht anfteben, fie mit Stillschweigen zu übergeben. Man hat zu verschiebenen Beiten fehr verschieben über Richard Boß geurteilt, ber Begeifterung für bas Genie bes Dichters ftand geradezu Ablehnung gegenüber auch von Seiten folder Rrititer, beren Stimme fonft ernfte Beachtung verbient. Wir meinen freilich, bag biefen nur ber Einblid in die tieferen Borzüge seiner Schöpfungen verschlossen geblieben ift, und unterschreiben völlig, was ein Beteran ber literarischen Rritit bei Gelegenheit ber Aufführung bes prächtigen Dramas "Der Zugvogel" in Leipzig im Sommer vorigen Jahres geaußert hat: Geift und Poefie find immer in feinen Werten. Diefes Urteil ift für uns unbeftreitbar. Durch alle Berte von B. weht ein bichterischer Sauch, ben man nicht immer im Ginzelnen nachweisen, wohl aber genießend empfinden tann. Die gedankliche Tiefe ber Erfindung, die feine psychologische Erfaffung und plaftische Gestaltung der Charaktere, die naturwahre, folgerichtige Durchführung und harmonische Abrundung ber Handlung verleihen seinen Dramen einen nachhaltigen, einen bauernben Bert. Auch ber Stil feiner Erzählungen ift burch und burch poetisch. Wir konnen barauf verzichten, ben Inhalt ber oben genannten Romane barzulegen, um fo mehr, als wir Jeben, ber fie noch nicht tennt, veranlaffen möchten, fie selbst zu lefen. Der erfte, "Binche", einfach in ber Sand-lung, rebet in ergreifenden Sonen von bem erhabenen Glanz ber Seelenschönheit, bie in wirtungsvollen Begensat ju ber rein außeren Schönheit gestellt wird, und steht uns noch höher als der andere. Aber auch dieser wesentlich vielgestaltigere, ber sich in ausführlichen und höchst anschaulichen Schilberungen bes Milieus bis in Meine Ginzelheiten bes täglichen Lebens ergeht, erregt bie lebhaftefte Teilnahme burch ben eigenartigen tragischen Wiberstreit, in ben bas ernfte Bollen und Streben ber Belbin mit ben Machten, bie außer ihr liegen, gerät. Es mag sein, baß ber bie Lösung begleitende Ausgang Jemandem einigermaßen willfürlich erscheinen könnte, aber innerlich ist auch er begründet. Beibe Romane, so verschieden nach Anlage und Ausssührung, atmen den Geist des echten Dichters. E. Z.

- 1) Meyers Sikorifch-geographifcher Ralender 1904. Leipzig und Wien, 1904. Bibliograph. Institut. (366 Blätter. Gr. 8.) # 2
- 2) Spemauns Runft Ralenber. Berlin und Stuttgart, 1904. Spemann. (366 Blatter. Gr. 8.) # 2.
- 3) Berbefferter und alter Ralenber auf bas Schaltjahr 1904 für bie Kgl. Preußischen Provinzen Brandenburg, Pommern und Sachsen. Begründet von Gottfried Wilhelm von Leibnig. 204. Jahrgang. Mit einem Wandkalender in zwei Farben. Berlin, 1904. Trowissch u. Sohn. (272 S. 8.) . 0, 50.
- 4) Bollsbote. Ein gemeinnüßiger Bollstalenber auf bas Schaltjahr 1904. Mit einem Rotigfalenber als Jugabe. 67., reich illuftrierter Jahrgang. Olbenburg und Leipzig, 1904. Schulzesche bof-Buchhandlung. # 0, 50.

Meyers Kalender (1) erscheint zum achten Male und ist schon, soviel wir wissen, in weiteren Kreisen eingebürgert. Für jeden Tag im Jahre bringt er eine Abbildung zur Geschichte der Länder und Böller oder der geographischen Bissenschaft überhaupt, Ansichten von Gegenden, Darstellungen vom Leben und Treiben der Menschen, Porträts und vieles andere mehr, alles mit kurzem erklärenden Text, dazu jedesmal die Aufzählung wichtiger Gedenktage, in der Tat eine Quelle mannigsacher Belehrung. Aehnliches erstrebt auf dem Gediete der Kunst der Spemannsche Kalender (2), der dies Jahr zum zweiten Male hinausgeht, nachdem er bereits nach seinem ersten Erscheinen verdienten Anklang gesunden hatte. Mit Vergnügen durchblättert man diese geschickt getrossen Auswahl künstlerischer Darbietungen.

Altbekannt und bewährt ift der "Berbesserte und alte Kalender" (3), der seit 1820 im Berlage von Trowissch und Sohn erscheint (vgl. 3. Jahrg. [1902], Nr. 24, Sp. 396 d. Bl.). Auch von dem vorliegenden Bande läßt sich nur Empsehlendes sagen. Das Gleiche gilt vom "Bolksboten" (4), der seinen Gang zum 67. Wale antritt und eine Wenge Belehrung und Unterhaltung der verschiedensten Art in sich vereint.

# Beitschriften.

The Athenseum. Nr. 3970/71.

Cont.: (3970.) Lord Wolseley's reminiscences. — The Creevey papers. — Giordano Bruno. — A social history of ancient Ireland. — Classical books. — Juvenile literature. — Henry Seton Merriman. — New evidence about the Gowrie mystery. — Oxyrhynchus papyri. — Man's place in the universe. — Anthropological notes. — (3971.) Napoleon at St. Helena. — Dr. Hedin on Central Asia and Tibet. — Correspondence of Lady Louisa Stuart. — France and England in Africa. — Oriental literature. — Sir John R. Robinson. — Keats—a correction. — Birds' songs and broods in August. — The date of Gabriel Harvey's birth. — M. Reinach on the Gowrie conspiracy. — Turner on birds. — Wakeman's Irish antiquities. — The British numismatic society. — The Whistler sale in Paris. — (3970/71.) New novels. — Our library table. — List of new books. — Literary gossip.

Dentice Runbican. oreg. von Julius Robenberg. 30. Jahrg. beft B.

A. d. Inh.: Marie v. Ebner-Eschen bach, ihre Schwester. — Bas herzeleib wollte. Bon der Berfasserin der "Briefe, die ihn nicht erreichten". — Der Briefwechsel zwischen Theodor Storm und Gottstieb Keller. Gerausgegeben und erläutert von Albert Köster. 3. — C. Reumann, das heidelberger Schloß. — G. Jansen, herbe als Freiwerber. Ungebruckte Briefe herbers und seiner Gattin aus den Jahren 1775 und 1777. — J. v. Berdy du Bernois, im hauptquartier der russtichen Armee in Polen unter weiland Sr. Kaiserl. hoheit Großsurft Konstantin Rikolajewitsch (1863). (Schl.) — R. Davidsohn, die Feindschaft der Montecchi und Cappelletti

ein Irrtum! - D. Saufer, Lucidor der Ungludliche. Ergablung. 1. - E. Steinmann, römischer Brief.

Dentice Revne, oreg. v. R. Fleifcher. 28. Jahrg. Dezember 1903. Inh.: C. Frhr. v. d. Golp, Lurus im heere. — Friedrich Graf Revertera, Rechberg und Bismard 1863—1864. (Schl.) — Ein Brief von Dr. hans Thoma. — J. Lieblein, Negypten, Babel u. Bibel. (Schl.) — Alberta u. Max v. Puttkamer, die Aera Manteuffel. Federzeichnungen aus Elfaß-Lothringen. 6. — Germ. Bapft, der Friede von Billafranca. (Schl.) — v. Schulte, die erste Enzytlika Pius X. — F. Funds Brentano, Blaubart. (Schl.) — h. v. Beaulieu, meine erste Patientin. Porträtstizze. — Albert Reuburger, neuer Farschungen auf elektrochemischem Mehiete burger, neuere Forfdungen auf elettrochemifchem Bebiete.

Deutschland. Monateschrift für die gesamte Rultur. Greg. von Graf v. hoenebroech. Rr. 15.

A. b. Inh.: Graf v. Coensbroech, bas Roniglich Breußische hiftorifche Inflitut ju Rom. — Raffow, von unserer heutigen Bautunft. — R. Sprtin, die revolutionare Bewegung in Rugland. — 5. 2. Rofter, über Jugenbichriften. - R. Wenmann, Die Sitt-lichteit ber Manner. 1. - A. Doring, Cicero ale Philosoph. -A. Gold, was ift uns die impreffioniftifche Malerei? - B. Schad, ber Bund ber Raufleute. — A. harber, "Asphobelen". — h. hub. houben, aus Rarl Guptows Briefwechfel. 1. — J. haffelblatts-Rorben, bas hilfreiche Berlin. — D. h. hopfen, Billamediana. Rovelle. 3.

Dentice Monatofchrift für bas gefamte Leben ber Gegenwart. Begr. von Jul. Lohmeyer. 3. Jahrg. 3. heft.

Begt. von Jul. Lopmeper. D. Jung. D. Pege. M. b. Inh.: helene Bichler-Felfing, auf Abbruch verlauft. Rovelle. 1. — E. Ruhnemann, Johann Gottfried herber und seine Geschichtsphilosophie. — Martinus, schreitet, schreitet ind Leben zurud! Gine Beihnachtsbetrachtung. — h. Onden, Politik, Geschichte und öffentliche Meinung. 1. — F. Lienhard, Thuringer Laaebuch. — b. Reller, abermals gegen die Bafferent! — Rat Bagebuch. — S. Keller, abermals gegen bie Bafferenot! — Auft Bubbe, urtundliche Beitrage zur Blutezeit Ludwig Richtere. — Bichelhaus, Erfolge ber beutschen chemischen Industrie. — Franz Bugt, Parifer Brief.

Rord und Gub. Gine beutiche Monateichrift. Greg. von Baul Lindau. 27. Jahrg. Dezember. 1903.

Indau, 27. Japtg. Dezembet. 1903.
Ind.: R. Zoozmann, die Brautschau. Ein Schwant. — hans Lindau, herber. — P. Bornstein, die Darstellung der Künstlerbobeme in der modernen Literatur. — R. Göbler, Karl Gustow und die Oresbener Montagsgesellschaft. — L. Marholm, die Erste. — R. W. Goldschmidt, Jatob Wassermann. — Ostar von Redwitz an einen Studenten. — Alfr. Friedmann, der Baum in der alten und neuen Welt (in Sage, Legende und Geschichte). — Marga v. Rens, falsch verstanden. Stizze aus dem Kinderleben. — Wish. Soltau, ein Geschichte Lothringens. — Richard Zoozmann, drei Balladen. Rach dem Isländichen. Ballaben. Rach dem Jelandischen.

Das freie Bort. Red.: Mar henning. 3. Jahrg. Rr. 17.

Inb.: Die Monarchenbesuche im Jahre 1903. — 2B. Daper bas Roniglich preußische biftorifche Inftitut in Rom und ber Fall Schulte. — M. Kronenberg, die Grundfragen des frangofischen Rulturkampfes. 3. — F. Steubel, die Preuß. Generalsynobe und bie Freiheit der theologischen Wissenschaft. — F. Staudinger, der Fundamentalgegenfas im beutigen Moralbewußtfein.

Das litterarifche Ecos. Gregbr.: Jofef Ettlinger. 6. Jahrg. **Rt. 5.** 

Inh.: Alfr. Klaar, ber Dramaturg. — E. Lange, Otto von Leitgeb. — D. v. Leitgeb, im Spiegel. — H. Rollett, Ferdinand Raimunds Tob. — D. v. Leitgeb, ein Frühlingstag. — Ottomar Enting, ihre Familie. — B. Wilbberg, A. Ep, Gedichte.

Die Butunft. Greg. von M. Garben. 12. Jahrg. Rr. 10/11.

Inh.: (10.) Brozes Awileda. — Laby Blennerhaffet, Thomas und Jane Carlyle. — Dis, Banama-Berlin. — (11.) Die Krantheit bes Kaifers. — R. Brebfig, Formen ber Weltgeschichtschreibung. — h. Salus, ber freie Bfalm. — Rog. v. Bieberstein, Grenzsgarnisonen und Train. — Dis, Borfenbescherung.

Bahne und Welt. oreg. v. G. u. G. Elener. Schriftl.: O. Stumde. 6. Jahrg. Rr. 5.

Inh.: E. Rloff, Rofa Sucher. — A. Oppenheim, Ebuard Grupner über bas moderne Theater. — A. Alaar, Grillparzers u. Schrepvogels Selbstbetenntniffe. Mit Bilbnis Schrepvogels. — Rob. Roblraufc, die Piccolomini. (Schl.) — Ebgar Pierfon, August Bungerts "Obpffeus' Lob". — J. C. Lusztig, Eugen b'Alberts

"Tiefland." — G. Schaum berg, bas neue Munchener Boltstheater. — S. Stumde, "Beer Gynt" auf ber beutschen Buhne.

**Wilitär-Bochenblatt.** Red.: v. Frobel. 88. Jahrg. Rr. 134/139.

Inh.: (134/139.) Personalveränderungen zc. — (134/35.) Ueber Gesecksausgaben bei Infanteriebrschichtigungen. — (134.) Eine hinessische Baffensabrik. — Leibhusaren? — Dienste und Lehrorbnung der Militärtechnischen Atademie. — (135/37.) Das Recht der Seekabel in Ariegszeiten. — (135.) Einige Wünsche, betreffend das Feldartillerie Reglement. — (136/37.) Zu den Unruhen im Gebiete der Bondelzwarts. — (136.) Die neue Organisation der Truppentrains in Aufland. — (138.) Die neue Lehre sta nouvelle doctrino) in der franklichen Angelesie — Infanterie-Fernseuer im südafriensitznischen Liebe jöfischen Kavallerie. — Infanterie-Fernseuer im stagtrifanischen Kriege.

— Bas toreanische heer in russischer Beleuchtung. — (139.) Zur Charatteristit der französischen Ammee unter Rapoleon I. (Forti. aus Er. 137.) — Die Monte und Amstentsute der Martentsute der Marten Rr. 127.) — Die Bruft und Rotlauffeuche ber Pferbe. — Einige Bemerkungen ju bem Artitel: "Die Entwicklung ber Richtgerate ber Felbartillerie". — Der Urlaub im frangofischen heere.

Nuova Antologia. Riv. di lettere, scienze ed arti. Anno XXXVIII. Fasc. 765/6.

Fasc. 765/6.

Somm: (765.) L. Luzzatti, le nuove controversie doganali inglesi e i lere probabili effetti. — G. Cora, fra gli slavi meridionali. Un' escursione in Croasia e in Serbia. (Con illustr.) — A. Gotti, Giovanni Mestica. (Can ritr.) — (765/66.) L. Danieli e Gemma Manfro, i nipoti della Marchesa Laura. Romanzo. — (765.) I. Del Lungo, Vittorio Alfari posta e cittadino. (Con ritr. ed autografo.) — Gerspach, l'arasse dei gebelius offerto a S. M. la Regina D'Italia. — P. Hoyse, la ricamatrice di Trevisa. Novella. — P. Bellezza, il naso di Cleopatra. — R. Pàntini, le spirito dell'arte contemporanea. — M. Serso, piccola cronaca di un grande avvenimento. Lettera da Parigi. — (766.) Guglielmo Ferrero, tre gioraste tempostose della storia di Roma. La fine di Giulio Cesare. — G. Oriesi, il Ro D'Italia al Guildhall. (Con illustr.) — Pio Foà, il problema della cultura. La filosofia speculativa. — Clarice Tartufari, arboscolli divelti. Dramma. — A. Chiappelli, a Massocio. In occasione delle recenti corranze. — Il riscatto delle ferrovie meridionali. — G. S. Cosare Montagna, la diplomaxia nel paesato e nel presente. — Italia e Inghilterra.

La femme contemporaine. 1. Année. Nr. 3.

Somm: J. Lagardère, l'Église et la femme: réponse à deux objections.

— C. Mano, le vrai féminisme. — Abbé G. Frémont, l'Église catholique et la libre pensée dans leur lutte pour la culture intellectuelle de la femme. — M. Turmann, la vie sociale et les femmes. — J.-L.-L. Tecling, le mouvement féministe en Angleterre. — J. Teincey, les Candiennes devant le vote municipal de Montréal. — Abbé Henry Bolo, la puissance de la femme par le dévouement. — Ch. Péronnet, bas bles et cordon bleu.

Onse Eeuw. Maandschrift voor Staatkunde, Letteren, Wetenschap en Kunst. 3. Jaarg. 12. Aflev.

Inh.: G. F. Haspels, Herrijsenis. (slot.) — W. Van Der Vlugt, Joue Constituties 2. (door Jhr. Mr. A. F. De Savornin Lohman). — De bladeren. — A. S. Kok, Nieuwe Dante-Studiën.

Die Grengboten. Reb.: J. Grunow. 62. Jahrg. Rr. 49/50.

Ote Grenzwsten. Med.: 3. Grund W. CZ. Jadig. Mr. 49/00.
3nh.: (49.) Die Herrschaft auf dem Erofen Dean. — Otto Azemmel, die mittelitalienische Liga 1859/1860. (Sch.) — Ein Berjuch darwinissier Schälbeitelschafte. — Bater und Mutter. Eine Bariante. — Jur Beschich der Deutschen Wörterbuche der Prüder Grimm. — Ch. Riese, die Grid. von Genis. — (49/50.) B. Speck, dwei Seelen. Ein Ledensbille, Grofi.) — (50.) Unser Freund der Enltan. — Bom Wettbewerd der zeinendernigenten in Deutschaften. — Index Bistor, die ültese heimatskund Wesselfalens. — Just Enzignantengeschichten. — Bos see Amse der Agendest. Erinnerungen. (Fortf.) 12. Das Ghungschutzun und das Jahr 1848. — Georg Stellanus, die zwölf Rächte. Weihnachtsgeschichte.

Die Gegenwart. freg. von Rich. Rorbhaufen. 64. Bb. Rr. 49/50. Aber Bernwurt. Prog. von bitty. Avtopaujen. Ok. 28. Mt. 49/00.
Ab. Inh.: (44.) Caliban, Cant. — Das gefährete Anfehen des Officier. Rorps. — E. Moeller, die nationalliberale Vartei. — H. Heibnt, der Oramatiler Bernard Shaw. — H. Ilgenftein, neue deutsche Romane. — Der Literatur-Truft. — I. Korden, and unferen Aunfhalons. — Anf. H. Heit mann, L. Internationale Aberteausklining dom Aunfhoborapublin in Hamburg. — (50.) A. d. Strand, mehr Land! — A. d. Bruch haufes, der Bettiewerb frember Michte in Abesfinien. — And Belninger Kadel. — T. Ackell e. eine neue Perder-Ausgade. — Deine Auber, Mabrialfällschung im Aunftgewerbe. — I. Avolle, der Bertieler Sezesser.

Die Ration. hreg. von Th. Barth. 21. Jahrg. Rr. 8/9.

A. D. Juh.: (8.) Th. Barth, es wird fortgewurftelt. — R. Shraber. Liems und Kirche. — H. S wird fortgewurftelt. — R. Shraber. Liems und Kirche. — H. Serlad, Web-Dekliches. — W. Philiphjan, Hand von Aretichman. — E. Heilborn, eine Kanzel im viezehntün Independent. — J. David, Gukad Klimt. — H. Mahne. Comund kodinand und Betih Meher. — (9.) Georg Gothein, ein Gesehenwurf in Legalisterung des Unrechts. — Alice Salomon, jehn Inhre logiale hilberafett. — Th. Barth, Amerikanisches. — Nub. Breits cit geich, delitike Arbeiterbewegung und Liberalismus in England. — M. Osborn, Camille Pistare. — E. Mehring, heinrich Selbei als Lyriter.

Angemeine Beitung. Beilage. freg. v. D. Bulle. 1908. Mr. 266/277.

3nh.: (288.) Die literarifde Neberbrobultion. — R. France, neuere Unte-fnchungen über ben Ban ber Belle. — (267.) B. v. Rehferling, Shanipir und Lednif. — Ein Aubfertrach im ptolemaifden Aegypten. — (288.) E.

Gottheiner, Englands nächner Heldug. — (208/69.) A. Deisenberg. Beitser und Bocholeon. — (2081.) Eine Rebe bes hern v. Kottenburg. — (270.) P. Dahn, die Kapuse Männti. — (271.) Frei jum Dielen. — (Bin Rücklick). — (270.) F. Dahn, die Kapuse Männti. — (271.) Frei jum Dienst. — Bohnungszeform in Minchen. — (272.) Goethes Gartenmauer. — A. d. Janson. Irriges über Igdan. — (273/75.) E. d. Boja. now 871. Herber über Bringenerziehung. — (273.) Vallete Bormann, ein Dichter Denkmal. — (274.) K. d. Beez, germanistliche Gedanken im Dienste der Gegenwart. (Edd.) — (275.) E. draeb, über Materie. Aether und Elektrigität. — D. Gungenber mer, par Erziehungsfrage. — (277.) Glossen pringe der Leben Igen-Korchang. — Alex. Graf zu Dohna, kriminalpolitätige Randsglossen zum Prozes Diepolit. — Remes aus den Antikensammlungen Münchens.

Zägliche Runbichan. Berlin. Unterhaltungebeilage. Reb. G. Mang (1908.) Rr. 262-277.

Tagliche Binndigan. Berlin. Unterhaltungsbeilage. Red. G. Mang (1903.) Rt. 252—277.
A. d. Inh.: (252]183 u. 274[75.) Hübner, die afrikanische Kordlüsse einst und jest. — (252]183 u. 274[75.) Hübner, die afrikanische Kordlüsse einst und jest. — (252]1850. Erde ein Kinderfreund. — (253155.) W. Baetow, heidelberger Musiksen. — (253.) Günther. Saalfeld, deutroix.) — (254.) Die Schusdauten zur Erhaltung des Felsens auf Delgoland. — (255.) Podel, Praeterita (Rusklu). — (256.) R. det red er, dugo v. dofmannsthal: "Eeftra". — (257.) Haalzow, Abeodor Mommsen †. — V. Wahn. Serk. Heitwermanns "Wose Bernd". — (258.) A. B. Wüller, Abds Leises neueites Werl. — Gegen die Schundliteratur. — E. Wachte. Leitra". — (257.) Haalzow die Schundliteratur. — E. Wachte. Leitra". — (260.) Kuntern Schussen. — (258.) A. B. Wüller, Abds Leises dies neueites Werl. — Gegen die Schundliteratur. — E. Wachte. Leitrache "Ofterdingen" in Meimax. — (259/60.) Harlow, handsde Hourbonen. — (260.) Auf Peters. Theodor Nommsen. — Zum Religionsuntericht in der Bollsschule. — (26162.) K. Wallmann, bie "Bamberger". Ein lehrreiches Kapitel aus der beutsche Olmant. — (281.) U. Harnad. Theodor Rommsen. — (26162.) K. Wallmann, bie "Bamberger". Ein lehrreiches Kapitel aus der beutsche Olmant. — (281.) U. Hournad. Theodor Rommsen. Gebächtlung. — (262.) d. W. Wolzogen, was von der Sintigarter Liststeier nachtlung. — (262.) d. W. Wolzogen, was von der Sintigarter Liststeier nachtlung. — (262.) d. W. Wolzogen, was von der Sintigarter Liststeier nachtlung. — (262.) d. W. Wolzogen, was von der Sintigarter Liststeier nachtlung. — (263.) A. Kodowalter. Rachfands von der Suntgarter Liststeier. — (263.) A. Wolzogen, was von der Sintigarter Liststeier nachtlung. — (263.) B. Achtlis, zur neueren Geschicht. — Brotropen vom Kartinstage. — (283)67. 269. 271[72.) D. zur Linde, aus einem Werchentleier. Rachfandspariel. Migedoniung mitgeteilt. — (267.) A. Schowalter. Sachschlicht Lingelchnung mitgeteilt. — (267.) M. Schowalter. Sachschlieben Kapitaliser. — D. B. Wülfter, Das Wilf

Biener Abendpoft. Beilage gur Biener Beitung. 1903. Rr. 252/272.

A. d. 3nh.: (252.) R. v. Lealit, Beuroner Aunft. — L. D. Fischer, Tijian in Dalmatien. — (254.) 3. Jung, Theodor Mommien. — (256.) Eine neue Herber-Ansgade (Th. Matthias). — 30f. Schretvogel (Gloffy). — (258.) D. Buled in ed. Mitfftande im bentschen Buchhandel und das Interesse desemblitums. — (260.) Die Ausgebinge. — (262.) Deinrig Falkands Gebichte. — (265.) F. Losmat, "Bau und Bild Deperreiche". — (266.) Mittelfdulprobleme. — (268.) Alois Birafets Zista-Dramen. — (270.) 3. Goll, Erneft Denis. — D. Bengmann, die Entftehung ber bentichen hause. — (272.) Der beutiche Buchhanbel.

Sountagebeilage Rr. 48/49 3. Boffifchen Beitung 1903. Rt. 559 n. 571.

3. 3. v. Bflugt. Darttung, die Erwerbeverfältniffe Sigiliens. — B. holy haufen, die franzöfiche Revolution und der Koniul Bonabarte im Arteile der Englander. (Schl.) — A. Biehl, aftronomische Forschungen im Jahre 1902. (Schl.) — (49.) v. Bflugt. Darttung, gesellschaftliche und soziale Juftande Sigiliens und Calabriens. — R. Krauß, hermann und Jiolde Aug (Abeter und Lockter). I. — Zum gegenwärtigen Stand der internationalen Weeredforschungen.

Dentiche Welt. hregbr.: Fr. Lange. 6. Jahrg. Rr. 9/10.

A. b. Inh.: (9.) I. Siebert, "was sollen unsere Kinder lesen?" — Souster, "Bonigin Elisabeth von Preußen. — (10.) Fr. Albert, "Wahrheit". — A. The knert, auf romantischem Boden.

Die Beit. Hrögbr. J. Singer, H. Kanner und R. Muther. Rt. 478/479.

Al. b. Ind.: (478.) W. Aulemann, der Frankfurter Arbeiterkongreß. — D. u. d. Semper, jum Andenken Gottfried Sempers. — Emil Ermatinger, bie bentiche Schweiz im literarichen Leben der Gegenwart. — Panbsberg, Dermann Stehr. — E. Alokson krift, Camille Riffarvo. — (479.) Zur Hauptverhandlung! — Arpad, die Rätiel der ungarichen Volitik. — B. Beisen grün, gibt es foziale Geiche? — I. Minor, die Raumfrage an der Wiener Universität. — I. Saen ger, Carlyles Bernachtnis. — B. Altmann, jum Gedächnis hector Berliog. — Ioh. Schlaf, Rumpumpel.

Die Silfe. Gregbr.: F. Raumann. 9. Jahrg. Rr. 49.

M. b. Inh.: Fr. Weinhaufen, Grenzen ber Gewertichaftsbewegung. — Rub. Breitichelb, Innerpolitisches aus Italien. — B. Rathan, tommunale Rande in Berlin. — Temme, aus einem hansbestherverein. — hermann Weinheimer, die franzistanische Bewogung.

Die Umican. Ueberficht über die Fortschritte und Bewegungen auf bem Gefamtgebiet ber Biffenfchaft, Econit, Literatur und Runft. Dreg, bon J. S. Bechholb. 7. Jahrg. Rr. 50.

Inh.: A. Reißer, burfen Geschiechtstrante heiraten? — Eine neue Methode ber Schiffsbesinfettion und jur lofchung von Schiffsbranben. — Zwel Urteile über Amerita (Brof. Dr. Daber u. Geb. Rommerzienrat Goldberger.) — 2. Ernft, eine eigenartige Spiralbrude. — Reh, Zoologie. — Labac, Photographie.

Die Beimat. Monatsichrift bes Bereins 3. Pflege ber Ratur- und Lanbestunde in Schleswig-holftein, hamburg u. Lubed. 13. Jahrg.

Inh.: Brandt, Mitteilungen ans bem Thaulow-Mufeum. (Mit Bilbern.) —
Rinder, Titulaturen. — Rraufe, Friedrichftadt, eine hollandische Stadt
in Schlesbung-holftein. (Mit Bilbern.) — Bhilippien, Sagen und Sagenhaftes von Höhr. 2. — Breiholg, aus hohenwestebt vor hundert Jahren.
— Meyer, Bettelreime. — Brange, platidentiche Ratjel.

Banbern und Reifen. Red.: L. Schwann u. hans Bienbl. 1. Jahrg. 23. Beft.

M. b. Inh.: B. Tipenthaler, frenz und quer durch Korfila. (Mit Abb.) —
M. Nitli, aus dem forfischen Boltsteben. (Mit Abb.) — Grazia Delebba, die ersten Leoneddes. Eine sardische Legende. Aus dem Italienischen von E. Müller-Röber. — B. Hoerstel, aus dem fardischen Koltsteben. (Mit Abb.) — E. Müller-Köber. Orazia Delebba. — Totentiage einer forsischen Mutter. Korsischer Urtert und freie Uebertragung von I. Roesberg.

Die Boche. 5. Jahrg. Rr. 46/49.

Die Boche. 5. Jahrg. Rr. 46/49.

A. b. Inh.: (46.) E. v. Salle, die Banamarevolution. — Wilhelm Kiengl. Baureuth und der "Parifial". — Briefe eines modernen Mädchens. — Lini Lehmann, das Gehmais der Stimmtänder. — (46/41.) Georg Krht. v. Ompteba, ein Gludsjunge. Roman. (Kortf.) — (46.) Karl Wiegand. Werifo und fein Brößbent. — Die Prachtanssselleilung im Kodunger Resbenzsichlein. — Proposition und eine Brößbent. — Die Prachtanssselleilung im Kodunger Resbenzsichle. — P. Guilbert, Parifer Divetten. — R. Guucher, die Erwinnung neuer Obtisorten durch Kreuzung. — (47.) Georges Blo nbel. England an Scheibewege. — E. Helb mann, Schlüsteromann und Schlüsselbramen. — W. Langeron, die Schlästerafteit. — Bibdemann, die Scherung der Seefgischriftstesen. — Bera v. Huhn, jahanische Zwerzbäume. — I. Lefting. die Rachilbungen deutstgen Silbergeräts für die Dardarduniverstät. — B. Weber, der Jug nach Korben. — (48.) M. B. Sliche, das Unberechendare in der Natur. — Igadera Duncan über den antiken Tang. — B. Waas, die Berhütung der Sprachflörungen. — I. Vorm, amerikanische Kümstlerischen Erziehung. — Rossig, deutsche Sammter. L. Berlin. — Frig Slowronnet, im Lande d. Masuren. — (49.) Lichtwart, die Einheit d. fünftlerischen Erziehung. — Ihn Panz Cer vullus, Präziston. Eine technische Poptwerfehr. — Monz Ger vullus, Bräziston. Eine technische Postverfehr. — Das Berliner Rettungswert der Heilsarmee. — A. Ossig zu den Brüserfehr. — Hundebenkmäser in Barls.

Beiträge zur Kolonialpolitit und Kolonialwirtschaft. Schriftleiter: A. Seidel. 5. Jahrg. Heft 6.

Inh.: M. Beismann, Josef Chamberlain. — 3. Bilba, Reues und Praktifices aus bem hamburger Inftint fitr Schiffs, und Trobentrantheiten. — B. Mohr, nach Safft. — E. Jacobi, ein baprifces Rolonialunternehmen im 17. Jahrhundert. 1.

#### Mitteilungen.

Bur Belebung ber bentich-amerikanischen Dichtung hat ber Berein "Germania" in Baltimore beschloffen, im Jahre 1904 eine ähnliche Beranstaltung wie die Kölner Blumenspiele ins Leben zu rufen, die fich, wenn ihr Erfolg gunftig ift, regelmäßig wiederholen foll. Der von den vereinigten Goethe-Bunden gestistete Bolks-Schiller-preis wird am 9. Mai 1905, Schillers 100. Todestage, zum ersten

Mal vergeben werden.

Dem befannten, im vorigen Jahre verftorbenen Schriftfteller Be-beimen hofrat Brofeffor Joseph Rurichner ift auf bem Friedhof ju

Gifenach ein Deutmal errichtet worden.
Der breiaktige Schwant "Fibele Geifter" von Morig Schle-finger erlebte im Kölner Restdenztheater seine erfolgreiche Urauffführung.

Mie der Boss. 3tg. aus Madrid geschrieben wird, ift dort der Gedante aufgetaucht, die 300. Wiederkehr des Tages zu feiern, an welchem die erste Ausgabe des unsterblichen Wertes des Cervantes: "Don Quijote de la Mancha" in Madrid erschien. Im Mai 1905 soll die Feier stattsinden. Das Madrider Blatt "El Imparcial" veröffentlichte bereits den Entwurf eines Programms sur diese Don Quijote-Feier.

Im Reuen Theater zu Berlin fand ein neues einaftiges Luftstiel

Im Reuen Theater zu Berlin fand ein neues einaftiges Luftspiel "Logit des Herzens" von Rob. de Flers und H. de Caillabet, deutsch von R. Holm, freundliche Aufnahme. Das Bellealliance-Theater in Berlin erzielte mit dem neuen drei-

attigen Schwant "Los vom Manne" von B. Jacoby und A. Lipp-fchip gunftigen Erfolg.
Detave Mirbeaus neues Schaufpiel "Gefchaft ift Gefchäft"

rief im Schauspielhaus zu Munchen lebhaften Beigal bervor. Die Direttion des Stadttheaters in Jurich beabstichtigt, im Januar Festvorstellungen von Schillers "Bilbelm Tell" zum hundertjährigen Jubilaum dieses Dramas zu veranstalten.

"Offizier a. D., 30 Jahre alt, sucht sich als Kompagnon an journaliftischem ober verlagsbuchhandlerischem Unternehmen mit 15-20000 M zu beteiligen". Offerten unter L. A. 758 an die Expedition biefes Blattes.

Das Regifter gum Jahrgang 1903 erfcheint am 9. Januar.

#### Verlag von Breikupf & Härtel in Ceipzig.

Soeben erichienen:

Felix Dahn, Meine malichen Ahnen. Rieine Erzählungen. 1. bis 3. Auflage. 77 S. 80. Geheftet 1,50 Mt., gebunden in Leinwand 2,50 Mt.

Der Berfasser sagt im Borwort: Der Bater meiner Mutter war Franzose: Monsiour le Gay hieß er und war Kapellmeister am Hofe bes Königs Ierome zu Kassel; mit bessen Sturz verlor er seine Stellung; sonst weiß ich nichts von ihm und gar nichts von seinen Borfatren. Ich habe aber oft in meinem langen Leben ben Einstüg jener Tropfen — 25 vom Dundert — romantischen, französsischen — Blutes auf meine Gebanken und Gestülle, zumal auf die Art ihrer Außerung, zu verspüren geglaubt. Und gar manche Racht daß ich mich vor dem Einschlassen mit den Borftellungen beschäftigt, was wohl ales diese meine wällschen Abnen in Gallien und anderwärts möcken ertert, was sie an guten oder auch schlimmen Anlagen und Reigungen seit etwa zwei Jahrtausenden auf mich möcken vererbt haben. Schlief ich dann unter solchen Phantassen ein, so pklanzten sie sich och ein weine Träume fort, nicht oder Einwirtung meiner jewelligen geschichtlichen Forschungen und meiner Dichtungen. Einiges von diesen Träumen über jene Ahnen im schwen Westand und aus seiner reichen Geschichte will ich hier erzählen.

Adolf Paul, Karin Manstochter. Schauspiel in fünf Atten. Deutsche Originalausgabe. 87 S. 80. Geh. 2 Mt., geb. in Leinwand 3 Mt.

Adolf Paul, König Kristian der Bweite. Schaufpiel in fünf Atten. Neue vervollständigte beutsche Originalausgabe. 131 S. 80. Geheftet 3 Mt., gebunden in Leinwand 4 Mt.

Adolf Paul, harpagos. Schauspiel in funf Atten. Deutsche Originalausgabe. 90 S. 80. Geheftet 2 Mt., gebunden in Leinwand 3 Mt.

Borftebenbe brei Dramen find in ben Jahren 1887—99 entftanben. Harpagos und Ariftian II. werben hiermit in neuen revidierten beutschen Originalausgaben herausgegeben. Aarin Manstochter, bas jebt zum erkenmal beutsch erscheint, ift, sowie Ariftian II., auch als ichwebtiges Original vorhanden. Beibe Stide find mit außerobentlichem Erfolg im flandinavichen Rovben wiederholt aufgeführt worden; sie werden sicherigi auch in Deutschland weiteste Beachtung finden und zur Aufschnung Tommen.

Mathilde Gräfin Stubenberg, Eisblumen. Reue Gedichte. X, 160 S. Geheftet 2 Mt., gebunden in Leinwand 3 Mt.

Die Dichterin bietet in biefer neuen Sammlung nene Saben ihres großen Talentes. Rag bas mobern ausgestattete Buchlein feinen Beg zu ben herzen finden.

Alskulltsbuch till Stilltibuters, enthaltend: Antworten auf hundert schriftstellerische Fragen, a) Urheberrechtliche, b) Fachliche. Frage 87: Wo bringe ich meine Manuskripte an? 88: Wohin sind Humoresken zu senden? 89—100: Wohin sind Novelletten, Skizzen, Novellen, Romane, Zweitdrucke, Aphorismen, Uebersetzungen, Einakter, Rätsel zu senden? — Liste der Verleger von Skizzen und Novelletten, Humoresken, Romanen, Dramen, Gedichten, Jugendschriften, Aphorismen, Biographien, Literaturgeschichte, Reisebeschreibungen, Philosophie, Broschüren. — Anhang: Ratschläge. Preis brosch. 80 Pfg. geb. 1, 20 M portofrei.

Die Geschäftsstelle der Feder.

Berlin W., Elssholzstr. 5. 

Berlag von Eduard Avenarius in Leipzig.

# Literarische Fesigaben. •

Bugleich ein Führer burch ben Berlag

#### Eduard Avenarius

in Leipzig

Intereffenten fteht biefer Ratalog jebergeit toftenfrei ju Dienften.

Advlf Bartels, Alans Groth. Mit Bortrat und Faffimile bes Dichters. Breis broich. M 1.75, geb. M 2.50.

"Das Buch bietet eine gleich bergens-warme wie topfestlare literarifche Charafterifit, wie wir fie leiber in folder Bortrefflichfeit und fo reich an ben mertvollften Ausbliden nur von gang wenigen beutichen Boeten haben. (Der Runftwart.)

Berlag von

#### Eduard Avenarius in Leipzig.

Riel, Adolf, Gine Jugendthorheit. Rovelle. Breis brofd. # 1 .- , geb. M 1.50.

In biefer Ergählung wird bie un-besonnene Liebicaft eines jungen Studenten geschilbert, ber ben Begenftanb feiner glubenben Reigung - ohne es ju wollen, aber nach ben unerbittlichen Gefegen ber Logit - ju Grunbe

fiel, Adolf, In des fonigs Rock. Schwant in vier Aufgugen. Breis farton. M 1.20.

Das Stud ichilbert in amufanter Beife eine Einquartierung auf einem Banbgut mit all ihren Freuden fur Dffigiere und Gutetochter, Gemeine und Magbe.

# Feltgeschenke von literarischem Wert

aus dem Verlag von Georg D. W. Callwey in München

Bartels, Adolf, Martin Luther. Eine dramatische Trilogie. Die beite deutsche Lutherdichtung.

Preis broch. Mk. 4.—, geb. Mk. 5.—.

Gregori, Ferdinand, Schauspieler - Sehnsucht.

Ernite Plaudereien eines Schauspielers über die Schönheiten und Schwächen seines Beruses. Preis broch. Mk. 3.50, geb. Mk. 4.50.

Sauptmann, Carl, Die Bergichmiede. Eine dramatische Dichtung. "Eines der bedeutendsten Werke unierer Zeit, tiefgrundig, bis zum Rande gefüllt mit Gedanken." (Wartburgitimmen.)
Preis broch. Mk. 2.50, geb. Mk. 3.50.

Mathilde. Zeichnungen aus dem Leben einer armen Frau. — "Es liegt ein Bauch von Schönheit über dem Roman . . . Eln Charakterbild, wie das Mathildens hat nicht viele ebenbürtige in der Romanliteratur." (Literar. Echo.) Preis broch. Mk. 5.—, geb. Mk. 6.—.

Aus Sütten am Sange. Kleine Erzählungen. " "Es lind darunter ein paar ganz vortreffliche. Gleich die erite, "die Bradlerkinder" lit mit prachtvoller Eindringlichkeit gegeben." (Deutsche Monatichrift.) Preis broch. Mk. 3.—, broch. Mk. 4.—.

Ein Bühnenspiel. Des Königs Barfe. Des Dichters legtes und reifites Werk.

Preis broch. Mk. 3.-, geb. Mk. 4.-

Weber, Leopold, Vinzenz Saller.

"

"Es werden ja viele deutiche Erzählungen gelchrieben, aber wenige io ganz deutich, wie diele." (Wage, Wien.) Preis broch. Mk. 1.50.

Hierzu eine Beilage von S. Fischer Berlag in Berlin.



-

-

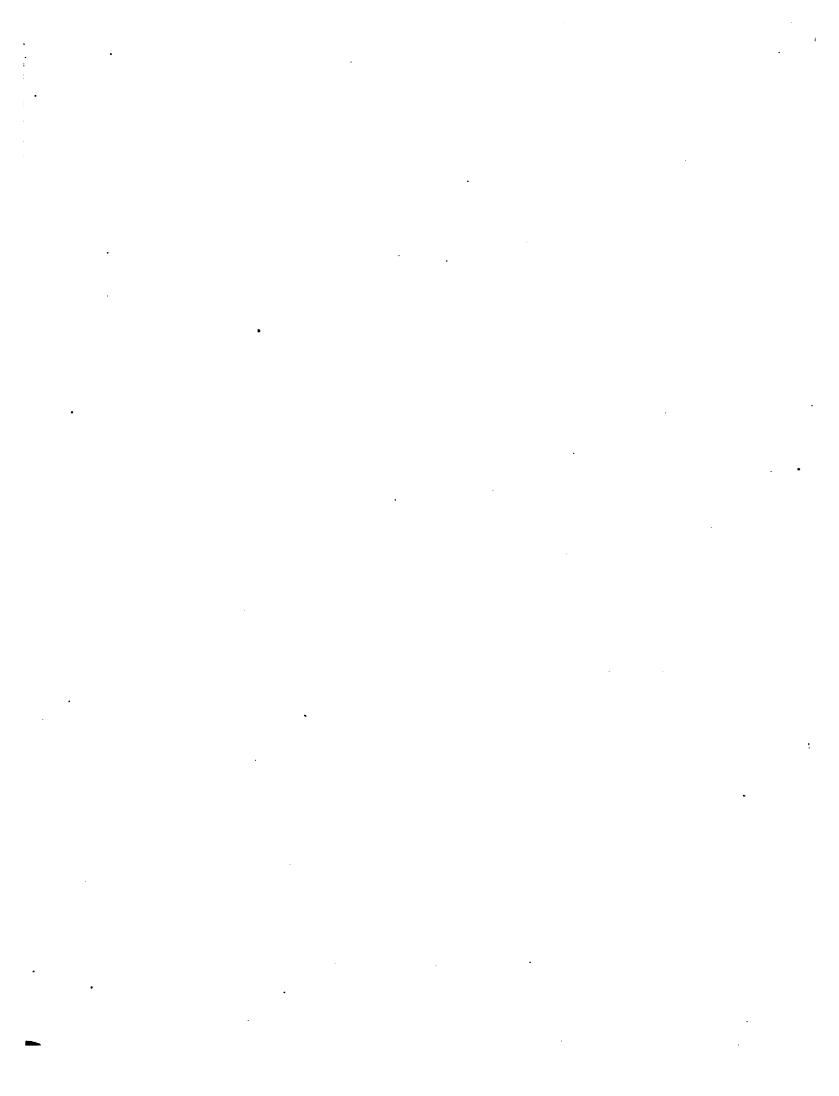









